# JAHRBÜCHER DES DEUTSCHEN REICHS UNTER KONRAD II.: BD. 1032-1039

Harry Bresslau







## Zahrbücher

ber

# Deutschen Geschichte.

Auf Veranlassung

Seiner Majestät des Königs von Bayern

herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Bönigl. Akademie der Wissenschaften.

**Leipzig,** Berlag von Duncker & Humblot. 1879.

## Jahrbücher

bes

## Dentschen Reichs

unter

Konrad II.

Von

harry Breflau.

Erfter Band. 1024-1031.

Auf Veranlassung

Seiner Majestät des Königs von Bayern

herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.

Leipzig,

Berlag von Dunder & Humblot. 1879. Alle Rechte vorbehalten.

Die Berlagshandlung.



#### Vorrede.

Die Jahrbücher Konrads II., deren ersten Band ich den Tach= genossen vorlege, sind das Ergebnis von Studien, die vor mehr als zehn Jahren begonnen wurden, und zu denen ich, so oft fie auch durch anderweitige wissenschaftliche und Berufsarbeiten unter= brochen werden mußten, immer wieder gern gurückgekehrt bin. Für die Darstellung habe ich die streng annalistische Form gewählt; ganz abgesehen von allen anderen Gründen war es für mich ein entscheidendes Motiv, daß diese Form in den Jahrbüchern Hein= richs II. und Heinrichs III. beobachtet war, in beren Mitte meine Arbeit steht. Ich bin von ihr in dem ersten Bande nur für die Darftellung der italienischen Verhältnisse und der deutschen An= gelegenheiten während des erften Kömerzuges abgewichen; im zweiten Bande wird es nöthig fein außer den italienischen Dingen auch die burgundischen Berhältnisse zur Zeit des Anfalls in einem besonderen Abschnitt zu behandeln. Außerdem gedenke ich der inneren Geschichte der Regierung Konrads II. einen zusammen= hängenden Schlußabschnitt zu widmen; für diesen find auch einige einschlägige Rotizen vorbehalten, die sich allenfalls in dem anna= Listischen Rahmen mit hätten unterbringen lassen, und aus deren Fehlen im vorliegenden Bande ich noch nicht den Schluß ziehen bitte, daß sie mir unbekannt geblieben seien.

Dem dritten Bande der Jahrbücher Heinrichs II. ist von zwei Recensenten der Vorwurf gemacht worden, daß das urkundliche Material darin nicht ausreichend verwerthet sei. So berechtigt dieser Vorwurf in objektiver Beziehung war, so wenig hätte ich dafür verantwortlich gemacht werden dürsen. Der eine der beiden Recensenten ih hatte ausdrücklich anerkannt, daß mein Versahren in dieser Beziehung dasselbe gewesen sei wie das Hirschs, und ich hatte in der Vorrede ebenso ausdrücklich erklärt, daß ich

<sup>1)</sup> B. Bayer, Gött. Gel. Anzeigen 1879, S. 1179.

bei der sehr wenig erquicklichen Arbeit der Fortsetzung eines fremden Buches meine persönlichen Ansichten über die Art, wie dasselbe hätte angelegt werden sollen, ganz in den Hintergrund treten zu lassen hatte: meine Aufgabe war, im Sinne Hirschs zu arbeiten und nicht in der letzten Hälfte des dritten Bandes ein anderes Verfahren einzuschlagen, als in dem übrigen Werk geschehen war.

In dem vorliegenden Bande ift nun von den Urkunden der ausgiebigste Gebrauch gemacht worden. Auf wiederholten Archivereisen habe ich Gelegenheit gehabt, die handschriftliche Ueber-lieserung der Urkunden Konrads dis auf wenige Ausnahmen kennen zu lernen: Anderes durste ich Dank der Güte der Direktion der Preußischen Staatsarchive, der Centraldirektion der Monumenta Germaniae Historica, der Verwaltung des Germanischen Museums in Nürnberg, des Stadtmagistrates in Donauwörth hier in Verlin in bequemster Weise benuhen. Nichts destoweniger habe ich den diplomatischen Excurs für den zweiten Band zurückgelegt, weil ich inzwischen Gelegenheit haben werde, auch über das Urkundenwesen der späteren Salier weitere handschriftliche Studien anzustellen, deren Ergebnis ich für diesen Excurs noch nuhbar machen möchte.

Hinsichtlich der Ansührung der Quellen habe ich darauf verzichtet, für jedes Ereignis sämmtliche Quellenstellen zu citiren und mich vielmehr darauf beschränkt diejenigen zu nennen, aus denen wir wirklich unsere Kenntnis von dem fraglichen Ereignis schöpfen, oder deren Mittheilungen einer Kritik bedursten. So wenig ich den Nutzen verkenne, den in einzelnen Fällen das entgegengesetzte Versahren haben mag, so schien mir derselbe doch nicht im Vershältnis zu dem Mehrauswand — nicht an Mühe, denn vollständig gesammelt mußte das Material ohnehin werden — sondern an Kaum zu stehen, der dadurch nöthig geworden wäre. Noch weniger schien es erforderlich aus den neueren Arbeiten jede von der meinigen abweichende Ansicht zu verzeichnen: in dieser Beziehung mußte eine Auswahl vorgenommen werden 1); ich hoffe sie im allgemeinen

<sup>1)</sup> Ein Buch wie Mücke, Kaiser Konrad II. und Heinrich III., Halle 1873, wird man z. B. gar nicht eitirt finden. Nicht als ob es dem Versasser an Fleiß und Sorgsalt sehlte, sondern weil der Plan des Unternehmens, die Geschichte Konrads nur nach Wipo zu erzählen, die Urkunden nur für das Itinerar zu benutzen und nur in seltenen Ausnahmefällen, für die der Versasser in der Vorzrede gleichsam eine besondere Entschuldigung nöthig zu haben glaubt, von ans deren Quellen Gebrauch zu machen, mir selbst bei einer nur für die Jugend bestimmten Sammlung völlig versehlt erscheint.

in richtiger Weise getroffen zu haben. Nur hinsichtlich W. v. Giesebrechts glaubte ich nicht so versahren zu dürfen. Wie viel mein Buch dem seinigen verdankt, wie sehr es auf der von ihm gelegten Grundlage beruht, wird man auf jeder Seite erkennen; ich glaubte es demselben schuldig zu sein, wo ich zu abweichenden Resultaten gelangt bin, das in jedem irgendwie erheblichen Falle zu motiviren.

Wesentlichere Differenzen zwischen meiner Darstellung und der bisher herrschenden Ansicht bestehen hauptsächlich in Bezug auf die Wahl Konrads, auf die Geschichte Herzog Ernsts, auf die italienischen Angelegenheiten und den ersten Kömerzug. Namentlich die Art und Weise wie von mir an dem Wahlberichte Wipo's Kritik geübt worden ist, wird vielleicht nicht ohne Widerspruch bleiben. Sie steht indeß, wie ich doch bemerken möchte, mit der gesammten Ansicht, die ich über unsere mittelalterliche Quellensliteratur, insbesondere gerade die des 11. Jahrhunderts aus, wie ich versichern darf, sehr eingehenden Studien gewonnen habe, in innigem Zusammenhange. Vielleicht sinde ich einmal Gelegenheit, meine Anschauungen darüber, die allerdings manchem Fachgenossen etwas keherisch klingen werden, aussiührlicher darzulegen.

Berlin, im August 1879.

S. Breglau.

### Inhalt.

Vorrebe. Inhaltsverzeichnis.

1024.

S. 1-44.

Das Interregnum 1. 2. Die Vorsahren Konrads II. 2. 3 Jugend Konzads II. 3-7. Vermählung Konrads II. 8. Sein Verhältnis zu Heinrich II. 8. 9. Die Thronbewerber nach Heinrichs Tode 10. 11. Versammlung der Sachsen 12. Die Parteien der beiden Konrade 13—17. Die Wahlversammlung zu Kamba 17—20. Verhandlungen vor der Wahl 20—23. Die Wahl Konzads II. 23—25. Die Krönung zu Mainz 26—28. Einrichtung des königl. Hoshalts 29—31. Verschwörung der Lothringer gegen Konrad 32. 33. Konrad und Odilo von Cluny 34. Versöhnung mit Pilgrim von Köln 35. Gisela's Krönung in Köln 36. 37. Konrad in Lothringen 37. 38. Konrad in Sachsen 39 st. Versammlung der Sachsen in Minden 41. 42. Konrad in Paderborn 43. 44.

1025.

S. 45—113.

Konrad in Hilden 45. 46. Der Gandersheimer Streit 46—50. Konrad im öftlichen Sachsen 51. 52. Polnische Angelegenheiten 52—54. Der Gandersheimer Streit 54. 55. Konrad in Fulda 56. 57. Konrad in Augsburg. Zerwürsnis mit Konrad dem Jüngern 57. 58. Hostag in Negensburg 58 st. Kärnthnische Angelegenheiten 58—62. Die Kaiserin-Wittwe Kunigunde 63—65. Konrad in Oftsranten 65. Italienische Angelegenheiten 65 st. Zerkörung der Pfalz in Pavia 65—68. Weltliche und geistliche Fürsten Italiens 68—72. Italienische Gesandte in Frankreich 73. Wilhelm von Aquitanien und seine Berhandlungen mit italienischen und französischen Fürsten 74—79. Konrad und die Italiener in Konstanz 80. 81. Burgundische Angelegenheiten 82—84. Konrad in Basel 84. 85. Vischosswechsel in Verdun und Lüttich 86—88. Konrad in Rheinfranken 89. Versammlung in Tribur 90. 91. Aufstand Ernsts von Schwaben 92—94. Tod Burkhards von Worms 95. 96. i Vorgänge in Gandersheim 96 98. Konrad in Sachsen. Polnische Angelegenheiten 98—100. Beziehungen zu Kanut von Dänemark 101—104. Die Wormser Bischosswahl 104—105. Vischosswechsel in Salzburg 106. Wilhelm v. Aquitanien und die Italiener 107. 108. Verzicht Wilhelms von Aquitanien 109. Kämpse Odo's v. d. Champagne 110. Tod Hugo's von Frankreich 111. Unterswerfung der Lothringer 111—113.

1026.

S. 114—120.

Konrad in Trier. Kloster St. Maximin 114. 115. Versöhnung mit Herzog Ernst zu Augsburg 116. Designation Heinrichs III. zum Thronfolger 117. Augsburger Reichstag 118. Theilnehmer an der Romfahrt 119. 120.

Der erfte Römerzug.

S. 121—188.

Urkunden 121. Krönung in Mailand 122. Tod Leo's von Vercelli 123. 124. Kämpfe gegen Pavia 125. 126. Marsch nach Piacenza und Cremona 127.

Marsch nach Ravenna 128. Aufstand in Ravenna 129—131. Kückmarsch nach Rorditalien 131–133. Sommerrast in den Alpen 133. Sinnahme von Ivrea 134. Burgundische Gesandte in Ivrea 135. Unterwerfung von Pavia 136. Unterwerfung Tusciens 137. 138. Die Kaiserkrönung 138—144. Tumulte in Rom 145. 146. Berhandlungen mit Kanut 147. Lateranspnode vom 6. April 148 st. Streit zwischen Aquileja und Grado und Benetianische Ansgelegenheiten 149—158. Urkunden. Bischof Jakob von Fiesole 159—161. Sonsstige Urkunden für Bischöse und Klöster 162—165. Kloster Farsa 165—168. Kloster Casauria 169. Angelegenheiten Unteritaliens 170—177. Konrad in Unteritalien 177. 178. Bestrasung des Grasen Thasselgard 179—180. Kückmarsch des Kaisers 181. Hossgerichts-Verhandlungen in Verona 182. 183. Urstunden von Verona 184. Wechsel im italienischen Kanzleramt; Bischof Hugo von Parma 185—187. Ergebnisse des Zuges 187. 188.

Vorgänge in Deutschland während des ersten Römerzuges. S. 189—207.

Bischofswechsel in Konstanz und Toul 189—192. Tod Heinrichs von Baiern 193. Der Gandersheimer Streit 194—197. Fehben in Schwaben und Baiern 198. Rückehr und zweiter Aufstand Ernsts von Schwaben 199—208. Bischofswechsel in Chur und Utrecht 204—207.

1027. **S.** 208—239.

Urfunde für Trient 208—209. Maßregeln gegen den Grafen Welf 210. 211. Landtag in Regensburg 212 ff. Heinrich III. Herzog von Baiern 213. Untersuchung über die Krongüter in Baiern 214. 215. Abtswechsel in Niedersaltaich 216. Konrads Zug nach Schwaben 217. Unterwerfung Ernsts zu Ulm 218. 219. Belagerung der Kiburg 220. Zusammentunft mit König Rudolf v. Burgund 221. 222. Unterwerfung Konrads des Jüngeren 223. Brund von Toul und Poppo von Trier 224. 225. Concil zu Franksurt 225—233. Gessandtschaft nach Constantinopel 234—236. Konrad in Tribur 237. Bischosse wechsel in Speier. 238. 249. wechsel in Speier. 238. 239.

> 1028. S. 240—265.

Krönung Heinrichs III. 240—242. Urkunden des Krönungstages 240—244. Itinerar des Kaisers 254. Polnische Angelegenheiten 246—249. Der Kaiser in Sachsen 250. 251. Begnadigung Herzog Ernsts 251. 252. Synode zu Pöhlde 255—258. Die Liutizen in Pöhlde 258. Konrad in Augsburg 259. Berlegung des Bisthums Zeit nach Naumburg 260—265.

S. 266—284. 1029.

Günther der Einsiedler am Hofe 266. 267. Konrad in Regensburg 268. Tod Bruno's von Augsburg 269. 270. Ergebnisse der Gesandtschaft nach By= zanz 271—275. Bischofswechsel in Straßburg 275. 276. Feldzug gegen Polen 276—278. Bretislavs Brautfahrt 278. 279. Tob des Martgrafen Thietmar 279. 280. Bischofswechsel in Bremen 281. 282. Tod Graf Hermanns von Genham. 283. 284.

> 1030. S. 285-306.

Itinerar des Kaisers 285. Oftersest zu Ingelheim 286. 287. Dritte Empörung Ernsts von Schwaben 287—289. Einfall Mesko's von Polen 289—292. Versjöhnung Aribo's und Gobehards 293—294. Ursachen des Zerwürsnisses mit Ungarn 295—297. Feldzug gegen Ungarn 298—300. Ausgang Ernsts von Schwaben 391—304. Abschied Aribo's von Mainz 305. 306.

 $\mathfrak{S}$ . 307 - 335. 1031.

Meinwerk von Paderborn 307. Der Kaiser in Sachsen 308. Absetzung Friedensschluß mit Ungarn 311—314. Ent-Arnolds von Hersfeld 309. 110. wicklung der Verhältnisse in Ungarn 314–316. Tod Aribo's von Mainz 317. 318. Candidatur Wazo's v. Lüttich 319—329. Bardo, Erzbischof von Mainz 322—327. Feldzug gegen Polen 328. Friedensschluß mit Polen 329. Russische Werhältnisse 329. 330. Russland und Polen 331. Mesko's Vertreibung aus Polen 332. 333. Verhalten Udalrichs von Böhmen 334. Vischofswechsel, in Berben 335.

| Ercurs I.                                                               | Seite              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Die Stiefverwandten Konrads II                                          | 339-342            |
| Ercurs II.                                                              |                    |
| Wahl und Krönung Konrads II. in Tradition und Sage                      | 343-352            |
| § 1. Die angebliche Designation bes jüngeren Konrab                     | 343-348            |
| § 2. Die Sage von Konrads Rampf mit Heinrich von Baiern                 | 348 - 350          |
| § 3. Der Bericht ber Quedlinburger Annalen über die Krönung             | 040-000            |
| Gifela's                                                                | 351. 352           |
|                                                                         | 001. 002           |
| Ercurs III.                                                             | •                  |
| Bur Chronologie und Aritit ber Vitae Godehardi und anberer Bilbes-      |                    |
| heimischen Geschichtsquellen                                            | 353 - 360          |
| § 1. Bur Chronologie von Vita Godehardi prior cap. 27. 28               | 353 - 357          |
| § 2. Neber die Zeit der Pöhlder Synode Vita God. prior                  |                    |
| cap. 35                                                                 | 355—357            |
| § 3. Ist Wolshere Versasser der Ann. Hildesheim. minores?               | 357 - 360          |
| Greurs IV.                                                              |                    |
| Bur Genealogie und Geschichte ber hervorragenoften Dynaftengeschlechter |                    |
| Ober= und Mittelitaliens im 11. Jahrhundert                             | 369 - 451          |
|                                                                         | 361 - 379          |
| Erster Abschnitt. Das Haus der Markgrasen von Turin                     | 361 - 363          |
| § 2. Güterbesit und Reichsämter des Hauses von Turin                    | 365 - 372          |
| § 3. Weitere Geschichte des Hauses von Turin bis zu der Ver:            |                    |
| bindung mit Savohen                                                     | 373 - 379          |
| Zweiter Abschnitt. Das Haus ber Alebramiben                             | 380 - 413          |
| § 1. Die Urkundenfälschungen der Sclavo, Meiranesio u. A                | 380 - 389          |
| § 2. Die ersten Medramiden                                              | 389—393            |
| § 3. Die Linie von Sezzé                                                | 394-396            |
| § 4. Die Linien von Albissola, Bosco und Ponzone                        | 396 – 399          |
|                                                                         | 399—404            |
| § 6. Die Linie ber Markgrafen von Montferrat                            | 404—408<br>408—413 |
| Dritter Abschrift Des Gous der Othertiner                               | 414 - 490          |
| Dritter Abschnitt. Das Haus der Otbertiner                              | 414-400            |
| 8 2 Die Linien des Othertinischen Hauses                                | 420-423            |
| § 1. Die Anfänge                                                        | 423_430            |
| Bierter Abschnitt. Das Haus ber Markgrafen von Canossa                  | 431_438            |
| § 1. Zur Genealogie und Geschichte                                      | 431 - 436          |
| § 2. Reichsämter und Befitungen bes Haufes von Canoffa bis              | 101 100            |
| zur Erwerbung Tusciens                                                  | 436-438            |
| Fünfter Abschnitt. Entstehung und Charafter ber neueren Mart=           |                    |
| grafschaften in Oberitalien                                             | 439 - 443          |
| grafschaften in Oberitalien                                             | 444 - 451          |
| Ercurs V.                                                               |                    |
| Das Itinerar bes ersten Römerzuges                                      | 452-459            |
|                                                                         | 102 100            |
| Greurs VI.                                                              |                    |
| Bur Chronologie einiger Bullen und Concilien im Streit zwischen         |                    |
| Grado und Aquileja, sowie der Benetianischen Borgänge von 1024—1027     | AEG AEG            |
| 1024—1027                                                               | 456—459            |
| Ercurs VII.                                                             |                    |
| Bur Chronologie ber beutschen Unruhen von 1025—1027                     | 460-464            |
| Greurs VIII.                                                            |                    |
| Bur Chronologie ber Bischöfe von Speher im Anfange bes 11. Jahrh.       | 465-467            |

| Bur Ernftsage. Zugleich ein Bei |      | cur<br>ex S |   |   |   | Vit | a S | 6. H | lilt | egu | ınd | ie | Sette<br>468—472 |
|---------------------------------|------|-------------|---|---|---|-----|-----|------|------|-----|-----|----|------------------|
| Ercurs X.                       |      |             |   |   |   |     |     |      |      |     |     |    |                  |
| Bur Rritit ber Vita Bardonis    | majo | r           |   |   |   | ٠   |     |      |      |     |     |    | 473-479          |
| Urfundliche Beilagen N. 1-3     |      |             |   |   |   |     |     |      |      |     |     | ٠  | 483—486          |
| Erläuterungen zu N. 3           |      |             |   | • | • |     | •   |      |      | •   | ٠   | •  | 487—489          |
| Berichtigungen und Nachträge    |      | •           | • | • | ٠ | ٠   | •   | •    | •    | •   | ٠   | •  | 490. 491         |
| Drumeijier                      |      |             |   |   |   |     |     |      | •    |     |     |    | 434              |

Die Urkunden sind citirt nach Stumpf, Die Reichskanzler, Bd. II. und (mit vorgesetztem R) nach meiner Kanzlei Konrads II., Berlin 1869.

Der Tod Kaiser Heinrichs II., der am 13. Juli 1024 zu Grona auf sächsischer Erde, in der Heimath seines Geschlechtes ersolgte, versetzte das Reich in eine Lage, wie sie seit mehr als einem Jahrhundert nicht bestanden hatte. Als im Jahre 919 die Krone von dem Stamme der Franken auf den der Sachsen überging, hatte der letzte Herrscher aus jenem den ersten aus diesem Stamme auf dem Todesbette selbst zum Nachfolger bestimmt; indem Konrads I. nächster Erbe dem Sachsenherzog die Reichseinsignien überbrachte, war Heinrichs Thronsolge gesichert. Dreimal war dann im Lause des zehnten Jahrhunderts, wenn auch nicht immer ohne Widerspruch, der Sohn dem Bater in der Herrschaft gesolgt; und als Otto III. in jungen Jahren ohne Leibeserben dahingegangen war, hatte der ihm am nächsten stehende Sproß aus dem Blute der Ludolfinger, sobald die Kaiserleiche den deutschen Boden erreichte, kühnen Niuthes die Hand nach den Abzeichen der königlichen Herrschaft ausgestreckt, die er, allen entgegengesetzten Bestrebungen zum Trotz, geschieft und glücklich behauptete.

Heinrich II. hatte der Tod unvorbereitet dahingerafft. Mit großen Plänen hatte er sich getragen: nachdem er in zwei mühsteligen und arbeitsvollen Jahrzehenden so in Teutschland wie in Italien die innere Ruhe hergestellt hatte, als kein auswärtiger zeind mehr die deutschen Grenzen bedrohte, hatte er nach dem Ruhme gestrebt, auf einem allgemeinen Concil der Resormator der tief zerrütteten Kirche zu werden. Indem er sich mit diesen Gesdanken trug, warf ihn ein Anfall jener tücksichen Krankheit, an der er seit Jahren gelitten hatte, und die ihm darum minder gesfährlich erscheinen mochte, ins Grab. Im zweiundsünszigsten Jahre stehend, hätte er nach menschlicher Boraussicht noch auf ein längeres Leben rechnen können: für die Nachsolge in der Regierung hatte er keinerlei Fürsorge getrossen, und Niemand war da, der mit gleichem Rechtstitel, wie er selbst im Jahre 1002, die Krone als ein Erbtheil seines Geschlechts hätte in Anspruch nehmen können.

Fast zwei Monate lang dauerte das Interregnum, war das Reich ohne Herrn, ohne Richter. Aber schon in jenen Tagen be=

gegnen wir der Ansicht: wenn der König stirbt, das Reich lebt weiter 1); Kunigunde, Heinrichs II. Wittwe, unterstützt von ihren Brüdern, Herzog Heinrich von Bayern und Bischof Dietrich von Met, nahm sich der Reichsgeschäfte an; ihren Bemühungen gelang es, mochte sich auch hier und da die tropige Fehdelust der deut= schen Herren in allerhand Gewaltthätigkeiten Luft machen, wenig= stens die schlimmsten Ausschreitungen zu verhüten 2). - Vielfach mögen auch ohnehin die lokalen und persönlichen Interessen, die in ruhigen und gewöhnlichen Zeiten die Entschließungen der Men= schen zu bestimmen pflegen, vor der großen Frage zurückgetreten sein, welche die Gemüther aller am Staatsleben Antheil nehmenden Männer in hervorragendem Maße beschäftigen mußte, vor der Frage, welches Oberhaupt sich das Reich in freier Wahl er= fiesen würde.

Mit Heinrich II. war der Mannsstamm der Ottonen er= loschen: Bischof Bruno von Augsburg, den Bruder des verstor= benen Kaisers, schloß sein geistlicher Stand von jeder Aussicht auf die Krone aus.

Nur in weiblicher Linie gab es noch Nachkommen, in deren Abern das Blut des großen Herrschers rollte, der das abendlän= dische Kaiserthum dem deutschen Namen gewonnen hatte. der Ehe, die im Jahre 9473) Konrad der Rothe, Herzog von Loth= ringen, ein edler Mann aus angesehenem rheinfränkischen Ge= schlecht, mit Liutgard (oder Dudicha), Otto's I. Tochter von der Edgitha, geschlossen hatte, war ein Sohn, nach dem Großvater Otto genannt, entsprossen, der dem Bater in seinen reichen Be-sitzungen im Worms-, Speyer-, Nahe- und Niedgau folgte, außerdem aber von 978 bis etwa 983 und wieder von 995 bis zu feinem Tode (4. November 1004) das Herzogthum Kärnthen ver= waltete. Otto war mit einer Judith vermählt, deren herkunft wir nicht nachzuweisen vermögen 4); vier Söhne, Heinrich, Bruno,

1) Wipo cap. 7: si rex periit, regnum remansit, sicut navis remanet, cujus gubernator cadit.

3) Ueber die Zeit vgl. Dümmler, Jahrb. Otto's I. S. 158, N. 3.
4) Er selbst neunt sie in der Stistungsurfunde sür Grevenhusen (Guillimannus, de vera origine et stemmate Cunradi II imp., Freiburg 1604, p. 12; Acta academ. palat. VI, 265; Orig. Guelsicae IV, 300): suadente Juditha

Wipo cap. 1: discordia pene totum regnum invasit; adeo ut in plerisque locis caedes, incendia, rapinae fierent, si non is impetus illustrium virorum sufflamine impediretur. Imperatrix vero Chunigunda, quamquam maritali vigore destituta foret, tamen consilio fratrum suorum, Theodorici Mettensis episcopi et Hezzilonis ducis Bajoariae, pro viribus rei publicae succurrebat et ad restaurationem imperii aciem mentis sollicita consideratione direxit. Neber die Interpretation dieser Worte, siehe Giesebrecht, Kaiserzeit II. 211. 625; Arndt S. 4; Wagner S. 16. Die im Text gegebene dürste der Wahr= heit am nächsten kommen. Denn daß es nicht ganz ohne Blutvergießen abging, zeigt die Notiz der Annal. necrol. Fuldens. (Böhmer, Fontt. III, 159): 1024 Adalbraht laicus occisus est et alii multi cum eo XI Kal. Septembris (22: August).

Konrad und Wilhelm, wurden ihm in dieser Ehe geboren. diesen war der zweite, Bruno, jum geiftlichen Stande bestimmt und hat die Ehre der päpstlichen Tiara erlangt; Wilhelm, der vierte, der um 978 noch nicht am Leben war 1) und bei des Vaters Tode wahrscheinlich noch in jungen Jahren stand, ist im Jahre 1029 zum Bischof von Straßburg ernannt worden: in den beiden

anderen pflanzte sich das rheinfränkische Geschlecht fort.

Heinrich, der ältere 2) von ihnen, begegnet uns zum letzten Male mit seinem Bater und seinem jüngeren Bruder als Zeuge bei einem Rechtsgeschäft des Abtes von Lorich am 28. September 989 3). Seine Gemahlin war Adelheid, eine Schwester der mächtigen elfässischen Grafen Gerhard und Abalbert, die sich durch ihre lang= jährigen Kämpfe mit Heinrich II. einen Namen gemacht hatten 1). Der Todestag Heinrichs, der 28. März, ift uns überliefert 5), das Jahr seines Hinscheidens aber nicht "). Hat man schon früher an-

contectali (al. conthorali) mea. Neber die Datirung und Neberlieserung der Urfunde s. die Bemerfungen bei Dümgé, Regesta Badensia S. 12, die indeß nicht erschöpfend sind; wie die Daten in dem Druck bei Guillimannus lauten, ist kein Bedenken gegen 977 oder 978, je nachdem man dem Inkarnationsz jahr oder der Indiktion den Borzug geben will. Außerdem wird Judith ge-nannt in dem Epitaphium Gregors V. (Watterich, Pontificum Romanorum vitae I, 87), und Konrad beschenkt in der wichtigen, noch mehr anzusührenden Urfunde St. 2051, R. 194 die Kirche zu Worms "pro remedio parentum nostrorum, atavi nostri ducis Cuonradi, avie nostre scilicet Judithe".

1) In der in der vorigen Note angeführten Urfunde für Grevenhusen ver= fügt Otto "cum adsensu trium filiorum meorum, Heinrici, Brunonis, Cu-

2) Nicht der jüngere, wie Hirsch, Jahrb. Heinrichs II., Bb. I, 326 wohl westerschen jagt. Er wird nicht nur in der Urkunde für Grevenhusen, nur aus Bersehen fagt. sondern auch in der in der folgenden Note anzuführenden Urkunde von 989 und bei Wipo cap. 2 sowie in der Stammtasel des Codex Steynvelt., SS. III, 215 vor

Ronrad genannt.

3) SS. XXI, 398: ad verba domni Ottonis filiorumque eius Heinrici et

4) Hirsch, Jahrb. Heinrichs II., Bb. II, 209, 349, III, 62 ff. Bgl.

Necrol. Weissenburg. (Böhmer Fontt. IV, 311) zu V Kal. Aprilis: Heinricus (ohne Titel!) pater imperatoris Cuonradi. Daß Weißenburg seit 985 in sehr unliebsamen Beziehungen zu dem Geschlecht steht, ergiebt sich aus Annal. Weissenburg. 985, SS. III, 70. In Worms soll nach Konrads Bersfügung in St. 2051, R. 194 "patris nostri Heinrici dies anniversarius vigiliis et elemosynis missarumque sollemnibus annuatim in memoriam revocetur, fratribus angue ihidem Dece et sancto Petro servientibus servitium, quod fratribus quoque ibidem Deo et sancto Petro servientibus servitium, quod illorum est consuctudinis, in eodem die tribuatur". Leider ift fein Refrolog bes Wormfer Domes erhalten.

6) Wenn man früher wohl die Notiz der Annal. necrol. Fuld. 989 vom Tode eines Herzogs Heinrich auf ihn bezogen hat, so ergiebt sich die Unrichtigsteit dieser Annahme zwar nicht aus den gewöhnlich dagegen angezogenen Auszihrungen von Wilmans in Ranke's Jahrbüchern II, 2, 195, die, von anderen Frethümern abgesehen, auf der ganz verkehrten Aussicht basiren, daß Gebhard von Regensburg, Konrads II. Stiefbruder, ein Sohn Heinrichs sei, wohl aber aus dem Herzogstitel des 989 verstorbenen Heinrichs, den der unsrige niemals führt, und aus der Thatsache, daß unser an einem 28. März verstorbener Mann im September 989 noch am Leben ist, wie oben R. 4 gezeigt ist.

1 \*

genommen, daß er dem Bater im Tode vorangegangen sei 1), so läßt sich doch mit Bestimmtheit über die Zeit seines Ablebens nur so viel ermitteln, daß dasselbe vor dem Jahre 1000 erfolgt sein muß<sup>2</sup>). Seiner Ehe mit Adelheid waren, so viel wir wissen, nur zwei Kinder entsprossen, ein Sohn Konrad, dessen Geburt etwa um das Jahr 990 erfolgt sein wird 3), und eine Tochter Judith. die früh verstorben sein muß, und von der wir nichts als den Namen kennen 4).

War der Erstere beim Tode seines Vaters noch minderjährig, verlor er bald darauf auch den Beistand seiner Mutter, welche mit einem fränkischen Grafen im Ohrn= oder Bretachgau eine zweite Ehe einging und in Folge dessen ihrem Sohne dauernd entfremdet zu sein scheint 5), so war es um so übler für ihn, daß auch sein Großvater Otto nicht den Enkel, sondern den jüngeren Sohn als den Haupterben seiner Machtstellung anzusehen schien. Dieser, der sich nach seines älteren Bruders Tode mit Mathilde, der Tochter Hermanns II. von Schwaben vermählte 6) und mit ihr

1) So z. B. Hirsch, Jahrbücher Heinrichs II., Bb. II, 23.
2) Denn von diesem Zeitpunkt heißt es in der Vita Burchardi Wormat. c. 7: Otto dux suusque filius Conradus intra civitatem habebant munitionem. Der noch lebende Heinrich, der ältere Bruder, hätte hier nicht übergangen sein

3) Mit wie großer Bestimmtheit auch Giesebrecht, Kaiserzeit II, 219, Anm. behauptet, daß Konrad II. 1024 über vierzig Jahre alt gewesen, also vor 984 geboren sein musse, so ist das doch äußerst unwahrscheinlich. Da die Ehe Konrads des Rothen mit Liutgard frühestens 947, wenn nicht erst 949, geschlossen ist, so kann Otto von Kärnthen frühestens 948 geboren sein. Setzt man nun die Geburt Konrads II., seines Enkels, vor 984, so müßten sowohl Otto wie sein Sohn Heinrich jeder mit 17 Jahren sich vermählt, mit 18 Jahren einen Sohn gehabt haben. Gewiß eine wenig wahrscheinliche Annahme. Setzt man dagegen Otto's und Heinrichs Vermählung in ihr 20. Lebenssahr, so kommt man für Konrads II. Geburt etwa auf 990, das ich als frühesten Zeitpunkt derfelben ansehen möchte. Er war bann bei seiner Bermählung mit Gisela etwa 25 Jahre alt.

1) Diesen aus der oft citirten Urfunde St. 2051, R. 194. — Neber Konrads

Stiefbruder Gebhard f. Exfurs I.

5) Bgl. über diese zweite Ghe den erften Exfurs. Abelheid erscheint niemals als Intervenientin in Konrads II. Urfunden; in der oft erwähnten Urfunde St. 2051, R. 194, in welcher der Kaiser fast seiner ganzen Familie gedenkt, wird fie nicht einmal erwähnt; niemals finden wir fie am Hofe anwesend. Sie hat, zum zweiten Mal Wittwe geworden, bis zu ihrem Tode, jedenfalls noch 1037 in dem von ihr gestisteten Kloster Oehringen gelebt; die einzigen nachweisbaren Beziehungen zwischen ihr und Konrad bestehen darin, daß der letztere ihr Reliquien für dies Kloster überließ, f. unten. Und auch Konrads Verhältnis zu seigen wird. — Durch Heinrichs III. Urfunde vom 7. September 1046 (St. 2307) erhielt die Kirche zu Spener die villa Lochweiler im Bietgau "quam ex avia nostra domna videlicet Adelheit jure hereditario suscepimus". Danach scheint

Adelheid Konrad II. überlebt zu haben, da das Gut anderenfalls nicht als von der Großmutter, sondern als vom Vater ererbt hätte bezeichnet werden müssen.

6) Nach den Berechnungen Mehers von Knonau (Forschungen z. deutsch. Geschichte VIII, 154 ff.) kann Mathilde etwa 983 geboren und um 1003 mit Konrad von Kärnthen vermählt sein. Ihr Sohn, Konrad der Jüngere, war dann 12—15 Jahre jünger als sein gleichnamiger Vetter. Aussallend ist nur,

zwei Söhne, Konrad und Bruno, erzeugte, war es, der, als Herzog Dito 1004 mit Tode abging, ihm in dem Herzogthum Karnthen solgte, das er bis zu seinem eigenen Tode (12. oder 15. December 1011) besaß 1).

Es ift sehr schwer, über das Verhältniß, in welchem Konrad, Heinrichs Sohn, ber ältere der beiden gleichnamigen Bettern, zu seiner väterlichen Sippe stand, völlig ins Klare zu gelangen. In der Biographie des Bischofs Burchard von Worms wird uns erzählt, daß seine "Vorfahren") und übrigen Verwandten" ihn von sich ftießen, weil er friedfertig war und ein unschuldiges Leben liebte; da habe Bischof Burchard sich des Verlassenen angenommen, ihn in der Furcht des herrn und der Liebe zu Gott wie feinen Adoptivsohn erzogen und ihn, weil er einen festen Sinn in ihm entdeckte, gar sehr geliebt "). Dürfen wir diesem Berichte die Thatsache selbst, daß Konrad, von seinen Berwandten zurück= gesetzt und mit ihnen zerfallen, bei deren Gegner, dem Bischof, eine Zuflucht gefunden habe, unbedenklich glauben: fo werden wir ebenso selbstverständlich die Motive, die der Verfasser einer geift= lichen Biographie für diese Zurücksetzung anzuführen sich verpflichtet glauben mochte, nicht als die allein oder vorzugsweise maßgebenden gelten laffen können. Für die Sache felbft haben wir auch noch ein anderes Zeugniß: jene schon mehrfach herangezogene Urkunde von 1034, in welcher Konrad, zur Krone gelangt, für das Seelen= beil jeines ganzen Geschlechtes durch fromme Schenkung an das Wormser Bisthum zu forgen bemüht ift. Seines Urahn Konrad, ieiner Großmutter Judith, des Baters Heinrich, des Oheims Konrad und deffen Gemahlin Mathilde gedenkt der Raifer hier in achtungsvoller Pietät 1): um so beredter ist das Schweigen, mit dem ber Großvater, Herzog Otto von Kärnthen, übergangen wird.

In dem letteren, nicht sowohl in dem Oheim Konrad von

1) Hirsch, Jahrbücher Heinrichs II., Bb. II, 311, A. 2.
2) So muß parentes in der gleich anzusührenden Stelle übersetzt werden, denn nur an den Großvater, nicht an den Vater fann gedacht werden.
3) Vita Burchardi c. 7: uno tantummodo juvene excepto, quem pa-

nutritum et doctum, Dei gratia favente summa rerum potitus est.

4) St. 2051, R 194: pro remedio parentum nostrorum defunctorum atavi nostri ducis Cuonradi, avie nostre scilicet Judithe, patris nostri beate memorie Heinrici, patrui nostri ducis Cuonradi ejusque conjugis digne memorie Mahthildis. Go nach dem Tert des Chartularium Wormatiense auf der Bibliothet zu Hannover, auf dem der einzige brauchbare Abdruck, Origines Guelficae IV, 293 l'eruht. Die Abdrücke bei Guillimannus, De vera orig. p. 16. 17, und Herrgott, Genealogia Habsburg. II a, 111, sind gerade in dem hier in Betracht kommenden Theil ganz verstümmelt.

daß Konrad von Kärnthen sich jo sehr viel später vermählte, als sein älterer Bruder. — Ueber Bruno, Mathildens jüngeren Sohn, s. unten zu 1027 und vgl. Herimann. Augiens. 1036.

rentes caeterique cognati, quia pacificus erat et innocentiam vitae diligebat, indignando respuerunt. Hunc vir Dei venerabilis ad se vocatum Dei timorem pariter et amorem docuit et quasi adoptivum nutrivit.. Et quia stabilitatem animi in co intellexit, prae ceteris multum illum dilexit Bgl. c. 21: Conradus juvenis, quem supra diximus ab episcopo in Dei timore

Kärnthen 1), werden wir unter diesen Umständen denjenigen Verwandten des früh verwaiften Anaben zu suchen haben, von welchem dessen Zurücksetzung vornehmlich ausging. Und dazu stimmt, was wir sonst von Konrads Jugend wissen. Wir erwähnten schon beiläufig jener Stelle in Bischof Burchards Biographie, in der Herzog Otto und sein jüngerer Sohn Konrad als Besitzer jener Burg zu Worms bezeichnet werden 2), die dem Geschlechte, deffen reiche Besitzungen in Rheinfranken hier ihren Mittelpunkt hatten. den Namen der Herzoge von Worms eingebracht hat 3); von dem Sohne des älteren Bruders ift dabei ebensowenig die Rede, wie bei der Besetzung des Herzogthums Kärnthen nach Herzog Otto's Tode seiner gedacht wird. Und auch von den Grafschaften und fonstigen Leben und Allodialbesitzungen des Hauses scheint ihm nur der kleinere Theil zugefallen zu sein. Wie über die ersteren ver= fügt worden ift, wiffen wir leider nicht genau; doch das Wenige, was darüber vorliegt, nöthigt uns, auch in dieser Beziehung eine Benachtheiligung des Enkels zu Gunften seines Oheims anzunehmen. Wie schon frühere Forscher vermuthet haben, ist es der Oheim Konrad, der schon 987 und wieder 995 als Graf des Uffgaues begegnet 4). Den Speier= und Nahegau, sowie das Wormagfeld haben, wie es scheint, Bassallen unseres Geschlechts als deren Vicegrafen und Vertreter verwaltet 5); wenigstens der Graf Zeizulf, der zu Ende des 10. und im Anfang des 11. Jahrhunderts im Wormsfeld nachweisbar ist, war wiederum ein Vassall Konrads des Oheims

2) S. oben S. 4, N. 2.

---

<sup>1)</sup> Wie Giesebrecht, Kaiserzeit II, 218 annimmt.

<sup>3)</sup> Neber diese Bezeichnung und ihre Bedeutung vgl. jest Wait, Verfassung = geschichte VII, 98.

<sup>4)</sup> Bgl. Stälin, Wirttemberg. Geschichte I, 547. 618; Hirsch, Jahrbücher Heinrichs II., Bd. II, 24. Der dux Conradus im Oberrheingan, der oft, 3. B. St. 879, 1039, begegnet, ift bagegen der Herzog von Alamannien, vgl. Stein, Konrad I., S. 313, N. und Dümmler, Jahrbücher Otto's I., S. 101. 102. N. 5.

<sup>102,</sup> N. 5.

5) Im Nahegau ift es das Haus der Emichonen, der späteren Grasen von Leiningen, z. B. 961 (St. 288. denn im Nahegau liegen die Güter, über die Emicho im Gericht erkannt hat), 973 (St. 606), 985 (St. 880), 992 (St. 977), 995 (St. 1056) n. s. Beispiele aus späterer Zeit zu hänsen, ist unklos. Daß die Emichonen aber nur Bertreter unserer Wormser Herren sind, ergiebt sich einmal daraus, daß Emicho 940 als vassallus Cuonradi comitis (Konrads des Rothen) in einer Fuldenser Urkunde (Dronke, Cod. dipl. Fuld. N. 683, S. 316, vgl. Arnold, Freistädte I, 42) begegnet, und daß zwischendurch einmal wieder 973 der Nahegau als Grasschaft Otto's (von Kärnthen) erscheint (St. 608: in comitatu comitis Ottonis Nahkewe). Der Spenergau ist in verschiedenen Händen; 966 erscheint hier ein Gras Gerung (St. 411), 976 ein Graf Zeizolf, der von dem unten zu erwähnenden verschieden zu sein schen körnthen in der ost angesührten Grevenhusener Urkunde auftritt, unter Azecho von Worms ein Graf Burghard (Acta acad. Palatinae III, 270). Später kommt der Gau an die Kirche. Im Wormsseld endlich sinden wir Zeizolf zuerst, so viel ich sehe, 976 (St. 673), dann 985 (St. 880), 1008 (St. 1510), 1018 (St. 1706).

und stand zu ihm in engen Beziehungen 1). Und das ist ganz sicher, daß jener eigenthümliche Complex von Allodialgütern und reichs= lehnbaren Besitzungen und Rechten, den man als das Herzogthum Worms zusammenzufassen pflegte, seiner Hauptmasse nach nicht auf den Erben Heinrichs, des älteren Sohnes Herzogs Otto von Kärnthen, sondern auf dessen Oheim Konrad und den gleichnamigen Sohn bes letteren übergegangen ift 2); daß der altere Better fich mit weit geringerer Ausstattung in beiden Beziehungen begnügen mußte 3).

So von seinen nächsten Angehörigen benachtheiligt, auf die Freundschaft des Mannes angewiesen, der zu seinen Vorfahren in traditionellem Gegensatze stand, war der junge Konrad in stolzer Unabhängigkeit herangewachsen, die seinem Charakter für alle Zeit einen herben Zug aufgeprägt, ihn aber dafür auch frühzur Männlichkeit

1) Auch Zeizulf ist Zeuge in der Grevenhusener Urfunde. Dann begegnet Vita Meinw. cap. 173 der Sah: astantibus . . . Conone filio ducis Ottonis eiusque milite Zeizulfo. Hier kann nur Herzog Otto's von Kärnthen Sohn verstanden sein, und da dieser 1023 todt ist, muß der Ertrakt der Urfunde in der Biographie an eine salsche Stelle gerathen sein. Diesen Cono mit dem Sohn Otto's von Nordheim zusammenzuwersen, den Annal. Saxo 1083 nennt, wie Edard, Origin. Guelf. IV, 533 gethan hat, oder einen sonst ganz unbefannten Sohn des Herzogs Otto von Schwaben, des Sohnes von Ludolf auzunehmen, wie derselbe Orig. Guelf. IV, 307 vorschlägt, ist natürlich ebenso unmöglich, als es unzulässig ist, mit Scheidt (a. a. C. IV, 534, N.) die Worte filio ducis Ottonis als Glossem auszuscheiden. — Ob der Zeizzolf praesectus, der nach den Ann. necrol. Fuldens. (Böhmer, Fontt. III, 159) 1031 stirbt, mit unserem Dlanne ober seinem Sohn identisch ist, muß dahingestellt bleiben. — Zwischendurch erscheint auch hier zwischen 978 und 983 in St. 866 einmal Herzog Otto selbst als Graf im Wormsseld. Später kommt auch dieser Gau an die Emichonen von Leiningen, s. die Urkunde Bischof Johanns von Spener vom 6. Jan. 1100 (Wirtembergisches Urkundenbuch I, 318). Gehört der darin erwähnte versstrorbene Bruder des Bischofs comes Ceizzolkus noch unserem Geschlechte an?

2) Lgl. die bei Wait a. a. D. ausgeführten Stellen, womit zusammens

zuhalten ift, daß weder Beinrich, Konrads II. Bater, noch dieser selbst vor seiner Thronbesteigung jemals als Herzog oder Graf bezeichnet wird.

3) Wipo cap. 2: propter junioris (Chuonradi) potentiam und weiter nuten: Chuonradus (der Meltere), qui licet genere et virtute atque in propriis bonis nemine esset inferior, tamen de re publica ad comparationem talium virorum parum beneficii et potestatis habuit. Noch weiter geht Sigebert. Gemblac. 1025 (mit der Auslegung der Stelle bei Stenzel II, 127 bin ich nicht ganz 1025 (mit der Auslegung der Stelle bei Stenzel II, 127 bin ich nicht ganz einverstanden), dessen Worte, "vir egregiae libertatis, quippe qui numquam se submiserat alicujus servituti", wenn auch vielleicht irrig, jeden Besig Konrads an Lehen auszuschließen scheinen. — Daß Limburg im Spenergan sein locus haereditarius sei, sagt Konrad in St. 2030, R. 174. Die in St. 2070, R. 217 an Limburg geschenkten Güter (barunter namentlich Wachenheim, Schisserstadt und Dürckheim hervorzuheben sind) liegen im Spenergan, im Wormsseld und der Wetterau; der letzteren gehören auch die in St. 2051, R. 194 an Worms, dem Kraich = und Phunzinchgan die in St. 1855, R. 4 an Spener geschenkten Güter an. Das letzterwähnte wird Konrad, da bei der Schenkung Gisela's Mitwirkung nachdrücklich hervorgehoben wird, mit der Hand seiner Gemahlin empfangen haben; und zu dem Erbe oder Wittthum Gisela's gehören auch noch andere Besitzungen, über die Konrad versügt, so z. &. das 1033 an Würzburg geschenkte Megenbach (St. 2046, R. 190). (St. 2046, R. 190).

hatte heranreisen lassen. Sein hochgewachsener und wohlgebildeter!) Körper war — darüber lassen die Anstrengungen, die der spätere König ihm zumuthen durste, keinen Zweisel — in allen ritter= lichen llebungen wohl ersahren: sein Geist, an dessen literarische Ausbildung freilich Niemand gedacht hatte<sup>2</sup>), hatte sich frei und selbständig entwickelt und unter dem Mangel einer systematischen Erziehung, welche die Unterweisungen Bischof Burchards schwerlich

erset haben, kaum gelitten.

In den Jahrbüchern der Geschichte Kaiser Heinrichs II. ist von den ersten Thaten des jugendlichen Ritters, den sein Geschick zu großen Dingen bestimmt hatte, mehrfach die Rede gewesen. Im Jahre 1016 also im Alter von etwa fünf= oder sechsundzwanzig Jahren, hatte er Gisela, die schöne, hochstrebende und geistvolle Wittwe Herzog Ernsts II. von Schwaben, die hochgeborene Tochter Berzog Bermanns und der burgundischen Prinzessin Gerberga. die sich von Kaiser Karl dem Großen abzustammen berühmte, heim= geführt. Wenn wir einem sagenhaften Berichte und einer zweifel= haften Andeutung, die beide aus bedeutend späterer Zeit stammen, glauben dürfen, hatte er durch gewaltsame Entführung die Hand der Gattin errungen, die ihm dann sein Leben lang eine treue Gefährtin und eine kluge Helferin und Beratherin gewesen ist 3). Die Che Konrads, welche ebenso wie die seines Oheims mit der Mathilde noch innerhalb der verbotenen Berwandtschaftsgrade fiel 4), mußte dem kirchlichen Sinn Heinrichs II. nicht minder anftößig sein als jene; und indem ihre nächste Folge war, daß Gisela die Vormundschaft über ihren unmündigen Sohn Ernst und die Ver= waltung des diesem zugefallenen Herzogthums Schwaben verlor, drängte sie den jungen Gemahl von vornherein, wie in einen Gegenfat zu den Forderungen der Kirche, so in eine oppositionelle Stellung zu dem Träger der oberften Reichsgewalt. Wie fehr

Wipo cap. 6: quamquam litteras ignoraret. Chron. Novaliciense Append., SS. VII, 127: Chuonradus per omnia litterarum inscius atque idiota

\*) Daher spricht Siegfried von Gorze in seinem Brief an Poppo von Stablo (Giesebrecht, Kaiserzeit II, 703) mit Bezug auf Heinrich III. von den pericula und delicta seiner parentes. "Tunc enim culpa eorum simul et culpae vindicta in ipsum redundabit, si eos in malo imitatus suerit".

<sup>1)</sup> Wipo cap. 3: et sicut de Saul rege legitur, quasi ab humero sursum cunctis altior ibat. Ugl. auch Benzo Albens. VI, 4, SS. XI, 661; post hunc venit Chuonradus ex Druso Windelicus — dives sensu, fortis manu vultuque angelicus.

Appena., 88. VII, 121. Ondontadus por Salle idiota.

3) Ugl. Hirsch, Jahrbücher Heinrichs II., Vb. III, 25. — Charafteristif Gisela's bei Wipo cap. 4; s. im Schlußabschnitt. — Gisela, aus deren erster Ehe mit Bruno von Werla Graf Ludolf schon vor 1006 geboren sein muß, war mindestens ebenso alt wie Konrad. Von ihren Söhnen zweiter Ehe mag Ernst etwa 1007 oder 1008, Hermann, der noch 1030 unter Vormundschaft gestellt wird, nach 1012 geboren sein. — Die Abstammung Gisela's von den Karolingern (Wipo Tetralog. v. 159. 160, Gesta Chuonradi cap. 4) in der linea decima quarta bedarf, so viel sich auch von seher die Genealogen damit abgemüht haben, noch immer der Ausstlärung.

a manager of

verschärft mußte dann die lettere werden, als Konrad ichon im folgenden Jahre mit seinem mütterlichen Oheim, Graf Gerhard vom Elsaß, an dem Kampf gegen Herzog Gottfried von Lothringen Theil nahm 1), in dem er selbst verwundet wurde; als er wiederum zwei Jahre später in Gemeinschaft mit seinem Wormssischen Better, den er die von den Verwandten erlittenen Krän= kungen nicht entgelten ließ, gegen Herzog Adalbero aus dem Haufe der Eppensteiner eine neue Schilderhebung unternahm, diesen, der dem Wormsischen Hause das Herzogthum Kärnthen entrissen hatte, und mit dem die Bettern überdies noch andere erbrechtliche Streitig= keiten gehabt zu haben scheinen, bei Ulm besiegte und aus dem -Lande trieb 2)! Es ist wohl glaublich, daß der Kaiser den kühnen Mann, der ihm nun schon zum dritten Male Trot zu bieten wagte, das volle Gewicht seiner Ungnade fühlen ließ: Konrad mußte nach so manchen Prüfungen, die er in seiner Jugend er= fahren, nun auch noch das bittere Brod der Berbannung genießen 3).

Db er sich dann entschlossen hat, den ersten Schritt zur Berföhnung mit dem Raiser zu thun, ob Heinrich aus eigenem Ent= schluß sich bewogen fand, dem Haupte eines Geschlechtes zu ver= zeihen, auf das, wie er fich nicht verbergen konnte, die Aufmerkfam= teit der Bahler nach dem Erlöschen des fachsischen Raiserhauses sich nothwendig in erster Reihe lenken mußte — wir wiffen es nicht. West steht aber, daß diese Bersöhnung noch vor Heinrichs Ableben erfolgt ist 4); und wenn etwa, was anzunehmen allerdings nahe liegt, die Unterschrift eines Grafen Runo und eines Grafen Konrad in dem berühmten Bertrage, den Heinrich bei der Bamberger Ofterseier des Jahres 1020 mit dem Papste schloß, sich auf die beiden Wormsischen Vettern beziehen sollte 5), so gewännen wir damit sogar die Sicherheit, daß des Kaisers Ungnade nur sehr furze Zeit gewährt hatte. Dafür aber, daß nun der eine oder der andere der Bettern dem Kaiser so nahe getreten ware, daß dieser seine Rechte auf die Krone anerkannt und ihn zu seinem Nach-folger tesignirt hätte, liegen keine alten und zuverlässigen Zeugnisse Was man dafür geltend gemacht hat, stammt theils aus bedeutend späteren Berichten pragmatisirender Geschichtsschreiber, welche die Anfänge des falischen Kaiserhauses ähnlich an das Ende

<sup>1)</sup> Birich, Jahrbücher Beinriche II., Bb. III, 63. Auf dieje und die folgenden Kampfe beziehen sich die Worte der Cantilena in Chuonradum II factum imperatorem (Wiponis, Gesta Chuonradi II. Schulausgabe, 2. Aufl., S. 79): propinquorum causas et amicorum haud secus atque suas desideravit cunctis viribus juvare pro possibilitate. Der Dichter — war es nun Wipo oder ein anderer dem Hofe nahe stehender Klerifer — bringt das gang an die richtige Stelle bes furgen Lebensabriffes, ben er von Ronrad giebt.

<sup>3)</sup> Hirsch a. a. D. III, 116.
3) Hirsch a. a. D. III, 116, N. 3.
4) Wipo cap 3: permisit te antecessoris tui imperatoris Heinrici gratiam perdere et eamdem iterum recipere.

<sup>&</sup>quot;) Wie schon Harttung, Studien zur Geschichte Konrads II. (Diff. Bonn 1876) S. 14, N. 1 anzunehmen scheint.

des sächsischen zu knüpfen bemüht waren, wie des letzteren Herrschaft thatsächlich an eine Designation Konrads I. von Franken sich anknüpfte, theils beruht es auf der sagenhaft gefärbten und völlig unglaubwürdigen Erzählung eines von den beutschen Dingen nur sehr mangelhaft unterrichteten füdfranzösischen Schriftstellers 1).

Tropdem mußten, als nun mit Heinrich II. der Mannsstamm der Ottonen ausgestorben war, die Augen der Wähler sich natürlicher Weise zunächst auf die beiden Konrade lenken. alte Rechtsanschauung der Deutschen, daß bei der Königswahl hauptsächlich auf das zuletzt regierende Geschlecht Rücksicht zu nehmen fei, die diesem so zu jagen ein vorzugsweise in Betracht kommendes passives Wahlrecht verlieh 2), war durch die ununter= brochene Aufeinanderfolge von Vater und Sohn im zehnten Jahr= hundert so sehr gekräftigt worden, daß auch im Jahre 1002 nach Otto's III. Tode die öffentliche Stimme entschieden den letten Ludolfinger gegen feine eines Erbanspruches entbehrenden Mitbewerber um die Krone begünstigte 3). Und eben bei derselben Gelegenheit hatte es sich wiederum gezeigt, daß nach der herrschenden Anficht dabei auch die Bermandtschaft in weiblicher Linie, nicht nur die in der mannlichen in Betracht tam. Wiffen wir doch, daß gerade Heinrich II. schon damals dem Großvater der beiden Wormsischen Bettern, dem Sohn der Liutgarde, dem Enkel Otto's I., die Krone angeboten hatte, die ihm auch nach dem Recht der Verwandtschaft gebühre 4), daß er erst, nachdem Otto sie abgelehnt hatte, sich selbst als den bestberechtigten Kandidaten betrachtete. So ist es denn kein Wunder, wenn jetzt, als es sich darum handelte, Heinrich II. einen Nachfolger zu geben, die könig= liche Abkunft der beiden Enkel eben dieses Otto nachdrücklich betont wurde 5).

Thietmar V, 16: et cum post mortem Cesaris [dux Otto] jure consanguinitatis et aetatis virtutumque maturitate ab Heinrico tunc

duce in regem eligeretur.

<sup>1)</sup> Mit Bezug auf den älteren Better habe ich das bei Hirsch a. a. D. III, 356 st. darzuthun versucht; den dort gegebenen Aussührungen habe ich nichts hinzuzufügen. Dann hat Harttung, Studien S. 19 st., eine Designation des jüngeren Betters zu erweisen sich bemüht und ist wiederholt darauf zurückzgekommen; vgl. über seine, wie mir scheint, durchaus unhaltbare Ansicht Exfurs II.

<sup>2)</sup> Es wird genügen, statt aller weiteren Ausführungen auf Wait, Bersfassungsgeschichte VI, 122 ff. zu verweisen. Ich kann nicht finden, daß die weits läufigen Ausführungen Harttungs, Forschungen zur deutschen Geschichte XVIII. 129 ff., wesentlich neue Auftlärung über den oft behandelten Gegenstand des Thronfolgerechts in Deutschland bieten.

<sup>5)</sup> Ann. Quedlinburg. 1024: inclyta regum prosapia ortus. ('antilena in Chuonradum (a. a. D. Strophe 5a, S. 79): ortus avorum stemmate regum. Wipo cap. 2: duo Chuonones ex parte genitorum nobilissimi, cap. 40: regum sanguine genitus. — Bon Späteren vgl. Sigebert. Gemblac. 1025: vir regii generis; Gesta epp. Halberstadensium SS. XXIII, 93: defuncto — Henrico Conradus, princeps propinquior sibi genere, successit.

Es wird uns erzählt 1), daß nach der durch den Tod Hein= richs II. eingetretenen Erledigung des Thrones viele Fürsten da= nach geftrebt hatten, für fich die höchste Gewalt im Staate, die Krone zu erlangen. Angesichts der Vorgänge, die der Thron-besteigung Heinrichs vorangegangen waren, sind wir nicht berechtigt, diese Angaben für unmöglich oder auch nur für unwahr= icheinlich zu erklären; aber es muß boch fehr nachbrucklich auf und Unbestimmtheit derselben hingewiesen die Allgemeinheit und es muß hervorgehoben werden, daß wir keinerlei Unhaltspuntte haben, irgend einem der mächtigeren Fürften des Reiches, von den beiden Konraden abgesehen, ernfte Absichten in dieser Beziehung mit einiger Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit zuzuschreiben. Weder die greisen Herzoge Heinrich von Bapern und Dietrich von Oberlothringen, noch der Anabe, der auf dem schwäbischen Berzogs= ftuhle faß, können einen Augenblick die Hoffnung gehegt haben, die Königswürde für fich felbft zu erlangen. Dem Berzog Abal= bero von Kärnthen fehlten, soweit sich das erkennen läßt, sowohl die einflugreichen Beziehungen, wie die großen Machtmittel, welche die nothwendige Boraussetzung einer Thronfandidatur sein mußten, Herzog Gozelo von Niederlothringen endlich und vollständig. Friedrich, der Herzogssohn von Oberlothringen, der durch seine She mit Mathilde des jüngeren Konrad Stiefvater war, nahmen allerdings, wie wir noch erfahren werden, einen hervorragenden Untheil an den Berathungen und Berhandlungen während oder nach der Wahlhandlung: aber es ist nicht der leiseste Grund für die Vermuthung vorhanden, daß sie oder einer von ihnen dabei an ihre eigene Thronbewerbung gedacht und für dieselbe gewirkt hätten. Bon einer Bersammlung, die dem Wahltage voranging, und auf der über die Wahl berathen wurde, haben wir bestimm= tere Kunde nur aus Sachsen. Zu Werla, an demselben Orte also, der auch im Jahre 1002 für Besprechungen über die Königswahl benutzt war<sup>2</sup>), kamen die sächsischen Fürsten, wahrscheinlich unter

Grstlingsschrift für die Wahlvorgänge feine Berücksichtigung verdient.

2) Thietmar IV. 32. Man erkennt nicht deutlich, ob der damals von ihnen gesaßte und eidlich befrästigte Beschluß "se nullum sidi dominum vel regem communiter vel singulariter electuros ante constitutum in Werlo colloquium" nur für die Thronvakanz von 1002 oder ein sür alle Male giltig sein sollte. Der Verlauf der Dinge nach Heinrichs II. Tode könnte sür das letztere

iprechen.

<sup>1)</sup> Wipo cap. 1: quilibet potentissimus secularium principum vi magis quam ingenio nitebatur aut sieri primus aut quacunque pactione a primo secundus. Bgl. dann die Darstellung im Ansang von cap. 2, die ganz auf dem Borhandensein vieler Thronbewerber beruht, aber weistich Niemanden neunt oder ersennbar bezeichnet. Auch die Angaben Wolsheres in der Contin. Vitae Bernwardi SS. XI, 166: post cuius discessum — dum plurimorum — diversa emergeret disceptatio — et de regni monarchia frivola contentio könnten ausgesührt werden, wenn nicht dieser Autor, der das sast zweimonatliche Interzegnum "taum einen Monat" dauern läßt, Konrad zum Sohn seines Oheims Konrad von Kärnthen macht, Rom (!), Reichenau (!), Mainz, Köln, Trier, Metzund Straßburg der Wahl zustimmen läßt, dadurch zu erkennen gäbe, daß seine Erstlingsschrift für die Wahlvorgänge seine Berücksichtigung verdient.

Leitung des Herzogs Bernhard zusammen 1). Welcher Art die ge= faßten Beschlüsse waren, erfahren wir freilich nicht 2); statt dessen hören wir nur von ein paar privaten Rechtsgeschäften, die auf dem Landtage vollzogen wurden. Bischof Meinwerk von Bader= born, der in Beinrich II. seinen Gonner, Beschützer und Rückhalt verloren hatte, war klug und vorsichtig genug, seinen alten Streit wegen der Abtei von Helmarshausen mit Graf Thietmar, dem Bruder des Herzogs — gewiß nicht ohne ein Opfer, das er den Zeit= verhältniffen bringen mußte — ju vergleichen 3); und wenn wir baraus auch feine weiteren Schluffe ziehen durfen, als daß man feitens der Sachsen selbst das Bedürfniß empfunden haben mag, den kommenden Ereignissen in möglichst geschlossener Einheit ent= gegenzutreten, so ift doch der lettere Schluß ein wohlberechtigter 4). Immerhin aber werden wir noch einen Schritt weiter gehen dürfen. Es ist bekannt, daß im Jahre 1002 die Sachsen sich von Wahl und Krönung Heinrichs II. fern gehalten hatten 5): sie waren da= durch in die günstige Lage versetzt worden, innerhalb der Grenzen ihres eigenen Landes den neuerwählten Herrscher erwarten und ihm ihre Bedingungen stellen zu können, ehe sie die Huldigung leisteten und ihn damit als ihren König anerkannten 6). Nun spricht eine Reihe von Gründen dafür, daß sie auch dieses Mal das gleiche Berfahren eingeschlagen haben 7), und daß der Beschluß, der zu

<sup>1)</sup> Vita Meinwerci cap 195: post obitum igitur imperatoris soli Saxones in quodum castello quod Werla dicitur convenerunt, et tam de regis electione quam aliarum rerum necessaria dispositione tractare ceperunt. Bernhards Gegenwart wird zwar nicht ausdrücklich erwähnt, sondern nur die seines Bruders Thietmar, doch wird man wohl unbedenklich auch die Anwesenheit des Herzogs präsumiren dürsen. Sonst werden nur Bischof Meinwert und mehrere Grasen als anwesend genannt

<sup>2)</sup> Die Vermuthung Wagners, die Wahl Konrads II. zum römischen König (Götting. Diss. 1871; beiläusig bemerkt ein seltsamer Titel, den Konrad niemals geführt hat und den seine Zeit überhaupt noch gar nicht kennt), S. 20: "Es werden Herzog Bernhard und sein Bruder Thietmar (also die beiden Brüder zugleich und gegen einander!) sich unter densenigen Großen besunden haben, die, wie wir wissen, nach dem Scepter trachteten", schwebt völlig in der Lust und hat weder irgend ein Quellenzeuguiß noch sonst den geringsten Anhaltspunkt sich.

<sup>3)</sup> Vita Meinwercia. a. D. Ygl. Hirjch, Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 114.
4) Ein anderes Rechtsgeschäft Meinwerts betraf den Hof zu Hammenstedt, den er 1020 von Heinrich II empfangen hatte (Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 161). Der damals vorgesehene Fall, daß die Gattin des Grasen Godizo, Addila, den Kaiser überleben würde (vgl. Vita Meinwerci cap. 168), war nun eingetreten und damit der Hof selbst der Kirche heimgefallen. Addila erhielt nun auf ihre Lebenszeit eine Entschädigung aus Paderborner Gütern und die tröstzliche Jusicherung von Seelenmessen nach ihrem Tode und Almosenvertheilung an den Anniversarien des Todestages.

r) Usinger bei Hirsch a. a. O. I, 441—453.

<sup>&#</sup>x27;) Hirsch a. a. D. I, 222.

7) Für diese Ansicht möchten sich etwa die solgenden Momente geltend machen lassen: a) Die ganz eigenthümliche, absichtlich geschrobene Ausbrucksweise, mit der Wipo sich entschuldigt, daß er bei der Auszählung der zu Kamba verssammelten Vischöse die Sachsen übergehe (Wipo cap. 1: Saxoniae praesules,

Werla gefaßt wurde, darauf hinausging, der Wahlversammlung fern zu bleiben und den Ausgang derselben abzuwarten, ehe sie ihre Entscheidung träfen Gine Bewerbung Bernhards um die Krone anzunehmen, haben wir unter diesen Umständen keinerlei

Beranlassung.

Es wird kaum erforderlich sein, in derselben Weise, wie das soeben für die Herzoge geschehen ist, auch in Bezug auf den diesen zunächst stehenden Areis von Reichsfürsten, die Pfalz= und Mark= grasen, für jeden einzelnen die Frage zu erörtern, ob wir Grund haben, ihn zu den Männern zu rechnen, die den unbestimmten Aeußerungen Wipo's zufolge nach der Arone gestrebt haben sollen. Es mag genügen, da im Allgemeinen zu bemerken, daß, wie in der Zeit Konrads II. überhaupt kaum eine der da in Betracht kommenden Persönlichkeiten eine irgendwie hervorragende Rolle gespielt hat, so insbesondere für keine irgend ein Grund vorliegt, die uns beschäftigende Frage zu bejahen.

So bleiben denn als thatsächliche und erkennbar hervortretende Bewerber um die Königswürde doch nur die beiden Konrade übrig. Ilnd in der That erkennt man aus den bei der Wahlverhandlung selbst zur Erscheinung kommenden Thatsachen, wie sie von Wipo dargestellt werden, leicht, daß beide eine starke Partei für sich hatten. Wir haben an anderer Stelle gezeigt 1), daß die Bildung

1) Jahrbücher Heinrichs II., Bb. III, 357. Aribo's Theilnahme wird noch ganz befonders betont von Sigeb. Gemblac, 1025 und Ekkehard 1025, aus

quoniam me latuit, quid de vita eorum nominibus adicere conveniret, memorare vitavi. quamquam et ipsos summis rebus [!] adesse, consulere, succurrere procul dubio perceperim) scheint sich nur durch ihre-Abweseuheit erstären zu lassen. Daß Wipo solche allgemeine und sarblose Bezeichnungen, wie er sie sür die übrigen Bischos meist hat, z. B. "providus et ad id officium idoneus" ober "nobilis et in virtute strenuus" oder "generosus in divinis et secularibus officiis studiosus" auch den Namen eines Unwan, Meinwerf, Godehard hätte hinzusügen tönnen, wenn er sonst gewollt hätte, liegt auf der Hand. die hächsischen Fürsten am 13. September abermals zu Hintelbun eine Zusammentunst, ofsenbar um der inzwischen vollzogenen Wahl gegenüber Stellung zu nehmen. Daß die hier Unswicken vollzogenen Wahl gegenüber Stellung zu nehmen. Daß die hier Unswicken vollzogenen Wahl gegenüber Stellung zu nehmen. Daß die hier Unswicken vollzogenen Wahl gegenüber Stellung zu nehmen. Daß die hier Unswicken noch zu Kamba waren, wird man als sicher betrachten können. Sie hätten sonst unmittelbar nach der Krönung am 8. September von Mainz abreiten müssen und sich dann noch sehr sputen müssen. Weder Gisela's Krönung in Köln noch dem Reichstag in Aachen hätten sie beiwohnen können. Zhr Austreten gegen den neuen Herrscher wäre beinach ein seinbliches gewesen. c) Wir wissen aus Annal. Hildesheim. 1025, daß der König Weihnachten 1024 zu Minden "plurimos qui predicte eius electioni non intererant odvios habuit". Anwesend in Minden waren damas n. A., wie sich aus St. 1879, R. 27 ergiebt, herzog Bernhard und die Grasen Siegfried und Hermann, die auch in Werla waren, serner die Erzbischöse von Magdeburg und Bremen, der Bischos von Baderborn und Zeib. d) Wipo cap. 6 erzählt, daß Konrad bei seiner ersten Untunft in Sachsen. — Wer meiner Ansicht auch unter den Saxones zu verteben ist, die nach Wiede der Wahl zu Kamba zugegen waren, wird unten bemertt werden.

dieser Parteien mit den Gegensätzen zusammenhängt, die sich, zu= nächst auf kirchlichem Gebiet, in den letzten Tagen Heinrichs II. mit solcher Schärfe und Entschiedenheit entwickelt hatten, daß ein Zusammenstoß fast unvermeidlich erschien. An der Spite der= jenigen, die sich für den älteren Konrad bemühten, stand, wie Nic= mand bezweifelt, der Erzbischof Aribo von Mainz; ihm schlossen sich die Bischöfe von Metz, Straßburg, Augsburg, wahrscheinlich die Mehrzahl der anderen älteren, den cluniacensischen Bestrebungen fern stehenden Bischöfe, ferner die Kaiserwittwe Kunigunde und ihr Bruder, der Herzog Heinrich von Babern, an. Auch die Wahl= stimme seines Stiefsohnes, des Herzogs von Schwaben, wird ihm ficher gewesen sein.

Daß Konrad, der nachmalige König, mit diesen Männern sich schon vor der Wahlversammlung in Verbindung gesetzt hat, wür= den wir anzunehmen berechtigt sein, auch wenn es uns nicht aus= drücklich bezengt wäre, daß er mit aller Energie nach der Krone gestrebt hat 1). Ob er dabei — namentlich dem Mainzer Erz= bischofe — bestimmte Versprechungen für den Fall seiner Wahl gemacht hat, ist schwer festzustellen; doch empfing der Erzbischof gleich nach derselben bedeutende Gunftbezeugungen, namentlich das Erzkanzleramt für Italien und eine Grafschaft, die einst Mein= werk von Paderborn gehört hatte; und es ist schwer glaublich, daß von diesen Dingen nicht schon vor dem Tage zu Kamba

zwischen ihm und Konrad die Rede gewesen wäre 2).

raden gedacht haben könnte.

welchem Vita Meinwerci cap. 196 schöpft. Ich vermeide es nach den Angaben Etfehards und dem Vorgange von Arndt, Die Wahl Konrads II. (Diss. Götting. Ekkehards und dem Vorgange von Arnot, Die Wahl Konrads II. (Dist. Götting. 1861), S. 22 auch Eberhard von Bamberg als einen der Urheber von Konrads Wahl zu nennen; die Behandlung dieses Prälaten nach der Wahl spricht sehr dagegen, und das Zeugniß Ekkehards ist zu spät, um viel zu beweisen. Die Angaben Neuerer über ein besonderes Hervortreten Heimo's von Konstanz hat Arnot a. a. D. N. 2 mit Recht zurückgewiesen. Vzl. auch Wagner S. 44.

1) Rod. Glaber lib. IV init., SS. VII, 66. Allerdings berichtet Rodulsus, wie wir noch sehen werden, hier mehrsach Falsches; und wenn er von nonnulli primates spricht, die sich um die Krone bemüht hätten, so weiß ich nach den obigen Aussiührungen doch wieder Niemand, an den er außer den beiden Konzaden gedacht haben könnte.

raden gedacht haben könnte.

2) Neber die Grafschaft Dodichos, welche Meinwert 1021 von Heinrich II. erhalten hatte (Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 179), und die Konrad "per suggestionem Mogontini praesulis, rudis adhuc in regno, injustis persuasus consiliis" an Mainz übertrug, f. St. 2045, R 189. Neber das Erzstanzleramt für Italien f. unten. Halte ich es mit allen Neueren für sehr wahrsscheinlich, daß es sich dabei um vor der Wahl gemachte Versprechungen handelt, so ist mir dagegen sehr zweiselhaft, ob die Schenkung der "villa Johanningon" an Speher (St. 1855, R. 4) ebenso zu interpretiren ist, wie das allerdings Arndt S. 24, N. 1, Wagner S. 17, Waitz, Versassungsgeschichte VI, 153 und Andere annehmen. Der König schenkt das Gut "sicut ante regni nostri primicias voto caritatis promisimus", und mir scheint gerade der Ausdruck votum caritatis eher auf ein stilles Gelübde Konrads, er wolle für den Fall seiner Wahl der Kirche zu Speher, zu der er ja, wie man weiß, in besonders nahen Bes der Kirche zu Speher, zu der er ja, wie man weiß, in besonders nahen Beziehungen stand, das Gut schenken, als auf ein dem Bischof gegebenes Versprechen zu deuten. Wie oft derartige Gelübde vorkommen, ist ja hinlänglich bekannt; von einem Versprechen an den Vischof hätte man schwerlich ohne Noth so offen

Ganz eigenthümliche Nachrichten über die der Wahl voran= gegangenen Verhandlungen Konrads mit den Bischöfen — in erfter Linie ist dabei natürlich an Aribo zu denken 1) — überliefert nun aber Rodulf der Kahle, der damals wahrscheinlich im Kloster des heiligen Benignus zu Dijon lebte 2), später aber fein in Dijon begonnenes Geschichtswert zu Clunh vollendete. Ihm zufolge ") hätten die Bischöfe an Konrad die Anforderung gestellt, wenn er auf ihre Unterstützung sich Rechnung machen wolle, seine She mit Gisela, die, wie wir wissen, den kirchlichen Gesetzen zuwiderlief, zu lösen. Konrad habe dies zu thun versprochen, es sei darauf eine Gesandtichaft an den Papft geschickt, Die beffen Bustimmung au der getroffenen Berabredung einholen follte. Diese sei ertheilt, Konrad sei zum Könige gewählt und darauf in Begleitung seiner Gattin nach Italien gezogen. Gleich nach dem Nebergang über die Alpen habe er in Como eine Zusammenkunft mit dem Papst gehabt und dann, nachdem er sich Italien unterworfen habe, in Rom nach dem Herkommen die Kaiserkrone erworben. Als ihn nun die Bischöfe aufgefordert hätten, sich jett, seinem Bersprechen gemäß, von feiner Gattin scheiden zu laffen, habe er das ver= weigert und ihnen erklärt, daß er, zum Kaiser erhoben, auf keine Weise von seiner Gattin getrennt werden dürfe.

Daß diese Erzählung, die von den Neueren bald angenommen und bald verworfen worden ist 4), ein wundersames Gemisch von wah= ren, falschen und halb richtigen Nachrichten enthält, liegt auf der Hand. Es ist von vornherein klar, daß zwischen dem Tode Hein= richs II. und dem Zusammentritt der Wahlversammlung zu Kamba,

in der Urkunde geredet. — Wagner S. 58 variirt dann den Vorgang noch einmal; aus der S. 17 besprochenen Schenkung an Speyer wird nun eine Schenkung an "seinen alten Lehrer" Bischof Burchard und die Wormser Kirche. Ebenso sagt er S. 52 ganz verkehrt, daß die Grasschaft Dodicho's vor der Verzleihung an Paderborn durch Heinrich II. "dem Erzbisthum Mainz entzogen" worden sei; sie hat ihm vor 1024 nie gehört. Es sind das Ungenauigkeiten, die ich nur wegen der prätentiösen Weise Wagners hervorhebe, der S. 6 bei allen früheren Darstellungen über die Wahl Konrads II. "kritische Sichtung und Ordnung des von Wipo gebotenen Naterials und sorgsame Benutung anderweiter Rachrichten" vermißt. An Kritist wie an Sorgsamkeit steht seine eigene Arbeit hinter der Arndts entschieden zurück.

<sup>2)</sup> Bon Berhandlungen mit den Cluniacensern, die Harttung, Studien S. 31, annimmt, weil nur so seine Hypothese von Gisela's Doppelkrönung haltbar ist (s. Exfurs II.) ist absolut nicht die Rede, sondern nur von praesules und pontifices. Indem Harttung diese zu eliminiren bemüht ist, entzieht er der Erzählung Rodulss willkürlich ihren ganzen Boden.

<sup>2)</sup> Denn er begleitete noch um 1028 den Abt Wilhelm von Dijon nach Italien, vgl. Wait, SS. VII, 49, und ift erst in seinen letzten Jahren nach Cluny gekommen.

<sup>3)</sup> Rod. Glab. Lib. IV, init. SS. VII, 66.
4) Arnot S. 35 bezeichnet sie als "sagenhaft und wunderbar", Giesebrecht, Kaiserzeit II, 226. 629 als "kaum glaublich". Wagner S. 24. 51 hat sie daz gegen für durchaus glaubwürdig gehalten, ihm folgt Hartung, Studien S. 23. 31 ff., und Waiß, Versassungsgeschichte VI, 153, N. 3, meint wenigstens, Wagner vertrete die Nachricht nicht ohne Grund.

also in einem Zeitraum von nicht voll acht Wochen, für Verhandlungen mit Konrad, deren Folgen eine Gesandtschaft nach Kom und das Eintressen einer päpstlichen Autwort gewesen wäre, einfach kein Raum bleibt.). Es giebt des Ferneren nicht ein einziges Zeugniß für jene Zusammentunft zwischen König und Papst zu Como, und es läßt sich darthun, daß dieselbe wenigstens unter den von Kodulf angegebenen Modalitäten überall nicht stattgesunden haben kann.). Es ist endlich über allen Zweisel erhaben, daß im Jahre 1027, nachdem nicht nur Konrad, sondern auch, wovon unsere Quelle gar keine Uhnung zu haben scheint, an einem Tage mit ihm seine Gemahlin aus der Hand des Papstes die Kaiserkrone empfangen hatte, und ihre Che somit durch die höchste tirchliche Autorität anerkannt war, keiner der Bischöse so thöricht oder so vermessen zur Kaiserin erhobenen Gemahlin zu verrads von seiner soeben zur Kaiserin erhobenen Gemahlin zu ver-

langen.

Die Vertheidiger der Nachricht Rodulfs haben darauf Gewicht gelegt, daß sie im Klofter Cluny niedergeschrieben sei, wo man über diese Dinge gut hatte unterrichtet fein können. Abt Odilo, der 1024 in Kamba, 1027 in Rom anwesend war, ist darüber gut unterrichtet gewesen — so gut, daß jene drei groben Frethümer, insbesondere die ganz unhaltbare Erzählung von den Vorgängen in Rom, ausreichen, um jeden Gedanken daran aus= zuschließen, daß etwa Rodulfs Erzählung auf dirette Mittheilungen seines Abtes oder anderer Augenzeugen zurückgehen könne. Steht es aber so, dann verliert der Umstand, daß die Mittheilungen Rodulfs in Cluny niedergeschrieben sind, jede Bedeutung. Quelle derselben scheint dann nichts anderes zu sein, als jenes Mönchs= gerede, sagen wir geradezu jener Alosterklatsch, der in der Annalistik des 11. Jahrhunderts eine so große, bisher nicht immer hinreichend gewürdigte Rolle spielt<sup>3</sup>). Dieses Mönchsgerede haben wir, zu= mal nachdem seine Unrichtigkeit in wichtigen Dingen erwiesen ist, mit Bezug auf seine innere Wahrscheinlichkeit der ftrengften Priifung zu unterwerfen. Und einer folchen vermag es in unserem Falle nicht Stand zu halten. Daß Konrad vor seiner Wahl den Bischöfen ein formliches und bindendes Versprechen in dem Sinne, wie Rodulf es ihm zuschreibt, abgegeben hätte, um es alsbald

<sup>1)</sup> Wie Dünzelmann, Forschungen z. deutschen Geschichte XV, 517 zeigt, erfordert eine Reise aus Mitteldeutschland nach Rom noch in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts bei höchster Beschleunigung vier Wochen.

<sup>2)</sup> S. den Exturs über das Itinerar des ersten Römerzuges.
3) Auf solchen Klostertlatsch ist denn auch z. B. ein sehr großer Theil der neuerdings als vielsach ganz irrig erfannten Nachrichten Lamberts von Hersseld zurückzuführen, der auch von den Ereignissen seiner Zeit nicht darum unterrichtet war, weil er in einem der hervorragendsten Klöster Deutschlands lebte. Es steht mit diesem Klatsch der Klöster noch schlechter als mit dem der Höse in der Wemoirenliteratur des 17. und 18. Jahrhunderts. Und wer möchte heute noch nach den Memoiren der Markgräsin von Baireuth oder des Baron von Pöllnit die Geschichte Friedrich Wilhelms I. schreiben!

nach der Wahl zu brechen, daß dieser Wortbruch möglich gewesen wäre, ohne daß es zwischen ihm und den Bischösen zu offenem Zerwürfniß gekommen wäre, das ist so unwahrscheinlich, daß wir, um es zu glauben, andere Quellen haben müßten, als den Bericht eines Jahrzehende nach diesen Ereignissen schreibenden Mönches aus Burgund, der nur mündliche Mittheilungen zweiselhaftesten Cha=rakters darüber empfangen haben kann. Allerdings gab es That=jachen, an die sich dieser Klatsch ansehen konnte: wir werden später auf sie zurückzukommen haben; Rodulss Nachricht aber von einem Scheidungsversprechen Konrads verwersen wir ganz

und unbedingt.

Auf der anderen Seite waren es hauptsächlich lothringische Fürsten geistlichen wie weltlichen Standes — an ihrer Spike die beiden Herzoge und der Erzbischof von Köln — welche der Wahl des älteren Konrad widerstrebten. Daß sie einem Manne, den Aribo von Mainz auf den Schild zu erheben bereit war, nicht günstig sein konnten, ergab sich aus ihrer Stellung zu dem Mainzer von selbst; daß sie, wenn sie nur einige Aussicht auf Ersolg haben wollten, dem Kandidaten des letzteren einen anderen von gleich gutem Erbrecht entgegensetzen mußten, wird sie bestimmt haben, sich für den jüngeren Konrad zu entscheiden, der ja überzdies einem aus ihrer Mitte, dem Erben von Oberlothringen, wie wir uns erinnern, durch verwandtschaftliche Bande sehr nahe stand. War gleich ihre Partei offenbar an Zahl die geringere, so sehlte es ihr doch nicht an Macht, und nicht ganz ohne Hoffnung den Sieg davonzutragen, mögen sie sich zur Wahlversammlung begeben haben.

Sind die vorangehenden Darlegungen nicht ganz irrig, so tann, als der zur definitiven Wahl bestimmte Tag herannahte, ernstlich nur noch an die beiden Konrade als Throncandidaten gebacht sein, die beide eine geschlossene Partei für sich hatten.). Es war der 4. September, an dem die Wähler zusammentreten sollten; Kamba.), ein jeht nicht mehr vorhandener Ort, am rechten User

2) Bern von Reichenau schreibt an die Jtaliener: sciatis enim, publicum conventum omnium nostrum pridie Non. Sept. esse juxta Rhenum in loco qui dicitur Kambe (Giesebrecht, Kaiserzeit II, 696). Den Ortsnamen hat auch Herim. Augiens. 1024, vielleicht, wie schon Richl, Wanderbuch (Stuttgart 1869),

S. 326, vermuthet hat, eben aus diefem Brief.

<sup>1)</sup> Ich glaube also nicht, daß, wie Wipo erzählt, erst zu Kamba aus Bielen Wenige, aus den Wenigen die zwei Konrade auserwählt seien. Dieser ganze Att der "Borwahl", wie man ihn wohl bezeichnet hat, entspricht den attuellen politischen Verhältnissen sehr twenig. Daß "diu" nur über die beiden Konrade berathen sei, sagt auch Wipo selbst. Wagner S. 26. 58 nimmt an, es sei aus politischer Höslichseit zu Kamba von den Wählern eine vrdnungsmäßige Diskussion über alle Kandidaturen, die einige Aussicht auf Ersolg hatten, vorzgenommen worden, dabei sei denn immer einer nach dem anderen verworfen worden, bis nur die beiden Konrade übrig blieben, die schon von vornherein geschlossene Parteien herangeführt hatten. Das ist eine Concession an Wipo's Angaben, die ich kaum sür nöthig halte — welchen Zweck diese Form gehabt hätte, wenn, wie auch Wagner annimmt, nur die beiden Konrade ernstliche Aussichten hatten, tann ich nicht absehen.

des Rheins im Rheingau gegenüber Oppenheim belegen, war als Bersammlungsort bestimmt i). In weiter und flacher Ebene, die sich hier am rechten wie am linken Ufer des Stromes hinzieht, boten sich bequeme Lagerplätze für die sich hier vereinenden Stämme und Fürsten dar; Inseln im Rhein, mit Buschwald bedeckt, waren für heimliche Berathungen und Unterhandlungen, wie sie der förm=

lichen Wahl vorangehen mochten, geeignet.

Mit demselben historischen Ungeschick, in Folge dessen Wipo die nähere Bestimmung des Wahlortes den "Topographen" über= läßt"), so daß wir, wären wir auf ihn allein angewiesen, nicht einmal den Namen deffelben kennen würden; in Folge dessen er unterläßt, uns zu erzählen, wer die Versammlung einberufen und ihr Ort und Zeit gesetzt hat (nur vermuthen kann man, daß es der Erzbischof von Mainz gewesen ist 3), — mit demselben Mangel an jedwedem Verständniß für das Wesen und die Aufgabe histori= scher Darstellung läßt er uns auch über die noch wichtigere Frage, wer von den Fürsten zur Wahl erschienen sei, absichtlich oder un= absichtlich 1), im Unklaren. Er erzählt allerdings, daß die ein= zelnen Stämme sich lagerten, wie der Strom ihre Gebiete trennte:

2) Hat er den Ramen etwa nicht mehr gewußt? Wenn Hermann von Reichenau ihn nur aus Berno's Brief fannte, wäre das sehr möglich, und die seltsame Wendung von den Topographen wäre dann bestimmt, seine Vergeßlich-

keit zu verbergen.

3) Dazu berechtigt der hervorragende Antheil Aribo's an der Wahlhandlung,

<sup>1)</sup> Die "villa quae dicitur Camben" wird sonst nur erwähnt in einer Ursunde Ludwigs des Deutschen für Lorsch (SS. XXI, 371), jeht ist sie verschwunden; ob der Name Kammerhos, der jeht für einen Theil des rechten Users, gegenüber Oppenheim gelten soll (vgl. Lamen, Descript. pagi Rhenens. in den Comment Acad. Theod. Palatin. hist. II, 169), darauf zurückgeht, ist doch zweiselhast. Gine vortressliche Schilderung der Lokalität giebt Riehl, Wanderbuch S. 323 st.; nach ihm zieht sich noch jeht "eine schmale mit Buschwald bedeckte Insel dem rechten User entlang; sie mag als Neberrest jener Insel des Wipo gelten, in deren heimlichem Dickicht die Wählensben da und dort zusammenkamen zu vertraulicher Rücksprache". Die willsürlichen den da und dort zusammenkamen zu vertraulicher Rücksprache". Die willkürlichen Aunahmen Bodmauns (Nähere Bestimmung der Wahlstatt des römischen Königs Konrads II., Kürnberg 1800), benen sich Stenzel I, 8 und zum Theil Jakob Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer 242. 243 auschlossen, haben nur Berwirrung angerichtet.

Dazu berechtigt der hervorragende Antheil Aribo's an der Wahlhandlung, der Umstand, daß der Mainzer 1073 die Wähler zusammenruft (Lamb. Hersf. 1073, SS. V, 204) und das Zeugniß Otto's von Freising, Gesta Frid. I, 16, daß dies zab antiquioribus" sein Necht sei, endlich die Erwägung, daß die Einladungstschreiben, die ergangen sein werden, doch am wahrscheinlichsten in der Neichstanzlei, deren oberster Chef er war, ausgestellt sind.

4) An eine Absicht muß man sast glauben, wenn man sieht, wie Wipo die Abwesenheit der Italiener damit entschuldigt, sie hätten wegen der Kürze der Zeit nicht kommen können, während man aus Berno's Brief ersieht, daß Niemand daran gedacht hat, sie einzuladen; wenn man serner seine offenbare Bemühung, das Nichterscheinen der sächsischen Bischöse zu verschleiern, in Erwägung zieht. Seine Tendenz ist sichtlich, die Wahlversammlung als eine ganz allgemein besuchte erscheinen zu lassen. Seine Worte sind so gewählt, daß sie bei oberslächlicher Lettüre den Gedanken erwecken, daß sie das gewesen set.

Was Hartung, Forschungen z. deutschen Geschichte XVIII, 153, über diese Dinge schreibt, halte ich sür ganz irrig. Wie kann man annehmen, daß die Italiener "als Bürger des Reichs ebenso erwartet seien, wie Sachsen, Lothringer und

am rechten Ufer die Sachsen und die ihnen benachbarten Slaven, ferner die Oftfranken, Bayern und Schwaben, links die rheinischen Franken, die Ober= und die Niederlothringer. Von den Bischöfen nennt er als anwesend nur die drei rheinischen Metropoliten von Mainz, Köln und Trier und von ihren Suffraganen die Herren von Met, Straßburg, Würzburg, Bamberg, Konstanz und Augsburg, ferner den Erzbischof von Salzburg und aus seinem Sprengel die Bischöfe von Regensburg und Freising - im Ganzen also zwölf Kirchenfürsten 1), denen sich jedenfalls eine größere Anzahl von Reichsäbten angeschlossen hat. Wipo selbst beausprucht nicht ein vollständiges Berzeichniß zu geben, und in der That ift es wahrscheinlich, daß noch einer oder der andere in dieser Liste fehlt; namentlich muß es befremden, daß die dem Wahlort so nahen Bischöfe Burchard von Worms und Walther von Speyer nicht genannt sind, von denen der erstere, wie wir wissen, zu dem älteren Konrad in so intimen Beziehungen stand, der letztere aber wenigstens einige Tage nach vollzogener Wahl im Gesolge des neuen Königs nachweisbar ift 2). Groß wird indeß die Zahl der so llebergangenen keineswegs gewesen sein: insbesondere ist, wie wir schon erwähnt haben, die Unwefenheit der sächsischen Fürsten in Kamba nicht anzunehmen.

Bang im Stiche läßt uns unser Berichterftatter hinsichtlich der weltlichen Fürsten, die am Wahlakte Theil nahmen; wenn er die Herzoge aufzählt, die mit den vorgenannten Bischöfen "gleich= zeitig lebten"3), so ist der Ausdruck so gewählt, daß über ihre An= oder Abwesenheit nichts zu folgern ist. Daß der junge Ernft

2-4-11-01/a

jlavische Markbewohner", während Berno seinen italienischen Freunden schreibt: "sciatis publicum conventum omnium nostrum esse pridie Non. Sept. in villa que dicitur Kambe; ubi si quid utilitatis Deo adjuvante regno nostro fuerit pertractatum, vobis quoque erit proficuum"? Aus welchen Worten bieses Brieses Hartung a. a. D. S. 153, N. 2 herauslesen will, "daß die Italiener wirtlich Gesandte nach Deutschland in der Wahlangelegenheit geschickt haben", ist mir ein unlösdares Käthsel. Gewiß ist allerdings, daß nach deutscher Anschauung die deutsche Königswahl auch für die Italiener bindend war: aber daß sie bei derselben anwesend sein mußten oder dursten, solgt daraus noch teineswegs. feineswegs.

<sup>1)</sup> Daß die Genannten anwesend waren, folgt aus Wipo cap. 1: cum istis multi alii pontisices et abbates — aderant, quos singulos nominare operis fastidium generat. Auch hier wieder eine Wendung, die sein Nichtwissen oder Nichterinnern doch nur recht ungeschickt verbirgt.

2) St. 1855, R 4, vom 11. September. Die Ausdrücke "una cum manu Giselae reginae tradidimus" lassen, wie Ficker, Urkundenlehre I, 113. 114 mit Recht bemerkt, keinen Zweisel, daß hier eine der Verbriefung vorangegangene Traditionskandlung anzunehmen ist, also wohl auch die Anwesenheit des Bischofs

Traditionshandlung anzunehmen ift, also wohl auch die Anwesenheit des Bischofs.

<sup>3)</sup> Wipo cap. 1: duces autem supradictis viris contemporanei hi fuerunt. — Ich kann den Ausführungen von Rasche, Die Vita Conradi von Wipo beleuchtet und erörtert (Programm der Mittelschule zu Olpe 1876/1877) S. 11, R. 4, nicht ganz zustimmen; die Worte supra memorati episcopi et duces — nitedantur, ne res publica diutius sine regente nutaret beziehen sich auf angebliche Verhandlungen vor der Wahl, wie die folgenden Worte: tandem condicta est dies notatusque locus beweisen. Die Anwesenheit der duces bei der Wahl folgt alfo aus ihnen nicht.

von Schwaben seinen Vormund, Erzbischof Poppo von Trier, daß Herzog Heinrich von Babern seine Schwester, die verwittwete Kaiserin, deren Anwesenheit ausdrücklich bezeugt wird, zur Wahl= versammlung begleitet hat, wird man annehmen dürfen; von Konrad von Worms und Friedrich von Oberlothringen erfahren wir ausdrücklich, daß sie zugegen waren 1). Von Abalbero von Kärnthen und Udalrich von Böhmen ist während der ganzen Wahlhandlung ebenso wenig die Rede, wie Wipo ihrer Völker gedenkt, wo er über die Lagerung der Stämme berichtet 2); was endlich Gozelo von Niederlothringen und Bernhard von Sachsen angeht, so ift es mindestens sehr wahrscheinlich, daß beide nicht erschienen waren 3). So ist es denn freilich keinestwegs eine Ber= sammlung aller Fürsten und Bolksstämme bes Reichs, die sich zur Königstur eingefunden hatte, aber zahlreicher und glänzender aller= dings war sie, als das bei den letten Königswahlen der Fall ge= wesen war, und mit Recht mochte Wipo sagen, daß er nie der= gleichen mit Augen geschaut habe.

Ein und der andere Tag mag dann zu Kamba noch über neuen Verhandlungen zwischen den Kührern der einander gegenüber=

1) Beide erwähnt bei Wipo cap. 3.

<sup>2)</sup> Denn daß die "adjacentes Sclavi", die mit den Sachsen genannt werden, nicht die Böhmen sind, wie L. Giesebrecht, Wend. Geschichten II, 61, Dudit, Allgemeine Geschichte Mährens II, 48, N. 1, Büdinger, Oesterreichische Geschichte I, 342 u. A. annehmen, wird wohl als sicher betrachtet werden können; nimmermehr könnten sie als bloßes Anhängsel der Sachsen behandelt werden,

nimmermehr könnten sie als blohes Anhängsel der Sachsen behandelt werden, und auch der Name Sclavi für die Böhmen wäre ungewöhnlich. Es sind, wie Giesebrecht, Kaiserzeit II, 217, richtig überseht, Wenden, offenbar dieselben, die Wipo cap. 6 als darbari qui Saxoniam attingunt bezeichnet, s. die folgende Anmerkung und vgl. Arndt S. 7, A. 1.

3) Neber Bernhard von Sachsen s. oben S. 12, A. 7. Gozelo, der entschiedenste Gegner Konrads II., müßte, wäre er anwesend gewesen, sich mit Friedrich von Oberlothringen und Pilgrim von Köln entsernt haben. Aber Wipo erwähnt ihn nicht; er läßt Konrad von Worms nur "cum Liu tharingis" sich vor Abgabe seiner Stimme unterreden, Pilgrim und Friedrich nur "cum aliis aliquidus Liu tharingis" abreiten, während er doch vorher ganz bestimmt zwischen Liutharingi (Oberlothringer) und Ribuarii (Niederlothringer) unterscheidet (vgl. auch cap. 6 per regionem Ribuariorum und de Ribuariis; daß Gozelo cap. 35 dux Lotharingorum heißt, spricht nicht gegen diese Unterscheiden, da damals beide Lothringen unter Gozelo vereinigt sind). Es ist auch durchaus nicht nothwendig, mit Arndt anzunehmen, daß die Stämme sämmtslich von ihren Herzogen gesührt erschienen waren. Bei den Ribuarii, die answesend waren, dense ich vor Allem an den Pfalzgrasen Ezzo, der von vornherein zu Konrad in guten Beziehungen gestanden zu haben scheint, und seine Bassallen. Anster den Führern der erschienenen Saxones sind wahrscheinlich in erster Reihe Markgraf Ekkehard von Meißen und sein Bruder Graf Herimann zu verstehen; nicht nur, daß beide bei den Verathungen der Sachien zu Werla und Hirut= veldun nicht erwähnt werden, nicht nur, daß beide später dem Könige sehr nahe stehen: vor Allem veranlaßt mich zu dieser Annahme, daß Wipo beide im ersten Expitel bei Melegenbeit der Arnähmung ihre aleichfolls autweisender Renders Kapitel bei Gelegenheit der Erwähnung ihres gleichfalls anwesenden Bruders des Erzbischofs Gunther von Salzburg nennt; es liegt da doch sehr nahe zu benten, daß er sie bei dem Wahlafte gesehen hat. Unter den "adjacentes Sclavi" waren bann etwa Liutizen und Sorben ober die Dalemincier mit ihren Fürsten zu verstehen.

stehenden Parteien vergangen sein. Wipo berichtet, und das ist wohl glaublich, daß Mancher, der für den älteren Konrad zu stimmen geneigt war, um der Macht des jüngeren Betters willen, und weil er eine Zwiekur und verderblichen Zwist zwischen beiden befürchtete, seine wahre Gesinnung ängstlich verbarg 1). Alles kam unter diesen Umständen für den älteren Konrad darauf an, seinen jungen Berwandten zu einem Bergicht auf die Krone oder wenig= stens zu einer Unterwerfung unter ben Willen der Mehrheit der Wählenden zu vermögen: daß ihm dies gelang, ift ein Zeichen seiner überlegenen Klugheit, wenn auch die Art und Weise, wie er es erreichte, seiner politischen Chrlichkeit nicht ebenso zum Lobe gereicht. Die beiden Bettern hatten eine Zusammenkunft an einer Stelle, wo fie von Vielen aus der Versammlung gefehen 2), wenn auch wahrscheinlich nicht gehört werden konnten. Was da nun zwischen ben beiden einander fo nahe ftehenden Männern, die sich in diesem Augenblicke vor die Entscheidung ihres Lebens gestellt sahen, verhandelt worden ist, entzieht sich selbstverständlich unferer Kenntniß: eine lange phrasenhafte Rede, wie sie Wipo seinem Helden in den Mund legt, war sicherlich nicht allein genügend, den Better zum Aufgeben seiner Bewerbung um die Krone zu veranlassen; und es hat um so weniger Berechtigung, die philo= sophisch zugespitzten Redensarten zu wiederholen ), die dem Ka= pellan, welcher sic viele Jahre später niederschrieb, großes Versgnügen bereitet haben mögen, als sie theilweise der Situation gar wenig entsprechend erfunden sind 1). Auch was dann Wipo des weiteren erzählt: der Vertrag der beiden Vettern habe nur dahin

<sup>1)</sup> Wipo cap. 2: in his duobus, id est in majore Chuonone et juniore diu pendebat reliqua nobilitas; et quamquam majorem Chuononem secretiori consilio et avido desiderio propter virtutem et probitatem illius pene omnes eligerent, tamen propter junioris potentiam, ne pro honoris ambitione dissiderent, animum suum ingeniose quisquam dissimulabat.

<sup>2)</sup> Das ergiebt sich aus dem Berlauf der folgenden Ereignisse. Jeder Ber-such der Neueren, die sich außer Giesebrecht, mit dem ich übereinstimme, bemühen, Raberes über die Zusammenkunft aus den unbestimmten Worten Wipo's herausgulefen, ift vergeblich. Ge fteht weber fest, daß, wie Urndt C. 10 meint, man ber Begegnung "den Schein einer zufälligen gegeben habe", noch daß der ältere den jüngeren Better dazu eingeladen (Wagner S. 59) ober aufgesordert (Harttung, Anfänge S. 18) habe. Auch Kern, Gesch. Vorträge und Aussätze S. 39, läßt den älteren Better die Juitiative ergreisen. Wir wissen nicht einmal, ob die

den älteren Better die Jnitiative ergreisen. Wir wissen nicht einmal, ob die Zusammenkunft auf dem rechten oder linken User stattsand, doch halte ich in Nebereinstimmung mit Richl das erstere für wahrscheinlicher.

3) Wie Stenzel I, 10, Giesebrecht, Kaiserzeit II, 222, Arndt S. 10 und zum Theil auch Wagner S. 59, Kern S. 39 thun. Mit Recht hat sich Hartung, Studien S. 13, N. 1, Ansänge S. 18 dagegen ausgesprochen.

4) Gerade was man erwarten möchte, die Erinnerung an die gemeinsamen Kämpse, an die von dem älteren Better in schwerer Zeit dem jüngeren geleistete Hilse u. dgl. sehlt in der Rede: dafür sindet sich eine lange Auseinandersetzung, daß sich im Glücke mäßige Freude gezieme, eine für einen philosophirenden Geistlichen sich wohl passende, aber mit Konrads Wesen schwer in Einklang zu bringende Warnung vor Ueberhebung, Ermahnungen zur Demuth u. s. w. Reimprosa, Distichen, Phrasen aus Sallust sind Wipo's Elaborat selbstverständelich beigemischt. lich beigemischt.

gelautet, daß jeder der beiden sich verpflichtet habe, denjenigen, für den die Mehrheit der anwesenden Wähler sich entscheiden würde, auch seinerseits als König anzuerkennen, hat kaum Anspruch auf unseren vollen Glauben.). Der Wormser Herzog kann, wie die Tinge lagen, ebensowenig wie sein älterer Vetter.) darüber in Zweisel gewesen sein, daß, wenn die Stimmenzahl entscheiden sollte, seine eigenen Anhänger in der Minorität bleiben würden; daß diese selbst davon überzeugt waren, läßt sich kast dies zur vollen Evidenz erweisen.). War dem aber so, dann hatte ein Vertrag, wie Wipo ihn zwischen den beiden Konraden abgeschlossen sein läßt, mag er auch sormell vielleicht so gelautet haben, wie Wipo es angiedt sachlich doch eine ganz andere Bedeutung. Sachlich kann die llebereinkunst der beiden Vettern nur in einem Verzicht des Wormser Herzogs auf seine Kandidatur und in der von ihm gegebenen Zusicherung bestanden haben, seinerseits dem älteren Vetter seine Stimme zu geben; und es liegt auf der Hand, daß es in der That, wie man mit Kecht bemerkt hat, sehr reale und

2) Daß der letztere dies wußte, sagt Wipv selbst: non quod ipse (major Chuono) desperaret regnare, unde jam nutum Dei principum cordibus inspiratum percepit, sed ut cognati animum, quo minus in novis rebus perturbaretur, confirmaret. Er sicht daher in dem Berjahren des Aelteren einen Beweis von dessen Genie: Aestimo quod dignum sit dicere, qua ratione Maior

Chuono suum prodidit ingenium.

3) Namentlich folgt das aus dem Borgehen Erzbischof Pilgrims von Köln. Nach Wipo's eigener Erzählung, der hier, wo es sich um einen offenkundigen, von jedem Anwesenden kontrollirbaren Borgang handelt, Glauben zu schenken ist, wie sehr man ihr auch sonst mißtrauen muß, ist Konrads Wahl einstimmig erfolgt. Pilgrim von Köln aber kann nicht für ihn gestimmt haben, da er, wie Wipo schreibt, "impacatus" den Wahlort verläßt. Da nun Pilgrim nach der von Wipo angegebenen Abstimmungsordnung entweder unmittelbar nach Aribo, oder spätestens nach Poppo von Trier hätte stimmen müssen, so konnte von einer Majorität der Stimmenden, als die Reihe an ihn kam, überall noch nicht die Rede sein: höchstens waren dis dahin zwei Stimmen für den ülteren Konrad abgegeben. Demnach muß, wenn Pilgrim sich der Abstimmung enthielt, das Resultat derselben schon vor ihrem Beginn entschen gewesen sein. Ja es ist sehr möglich, daß, wenn etwa die Wahl auf dem rechten User stattgesunden hat, die Lothringer gar nicht auf dasselbe hinübergekommen sind. Der jüngere Konrad könnte dann nach der Unterredung, um mit ihnen zu verhandeln, auf das linke User übergesetzt sein, wäre zur Stimmadgabe auf das rechte zurückgekehrt, dis sich dann nach vollzogener Wahl zu dem Zuge nach Mainz Alles auf das linke User begeben hätte. So scheint sich auch Riehl die Borgänge zu denken: sicher ist diese ganze Combination freilich nicht.

- Sugh

<sup>1)</sup> Wipo cap. 2: ad extremum vero divina providentia contigit, ut ipsi inter se convenient quodam pacto, in tam dubia re satis convenienti, quod si quem illorum major pars populi laudaret, alter eidem sine mora cederet. Gegen einen folchen Vertrag spricht außer dem im Text angeführten Grunde noch der Umstand, daß ein förmliches Zählen der Stimmen, eine Entscheidung durch Majorität bei den deutschen Königswahlen dieser Epoche nie stattsand (vgl. Wait, Verfassungsgesch. VI. 155; Ficker, Entstehungszeit des Sachsenspiegels S. 120; Wilmanns, Reorganisation des Kursürstentollegiums S. 79 ff.), sowie die Thatsache, daß der jüngere Konrad für den älteren stimmt, als nur die Geistlichen mit der Stimmabgabe sertig sind und ehe einer der weltlichen Wähler seine Stimme abgegeben hat.

nicht unbedeutende Versprechungen gewesen sein müssen 1), die den Herzog zu einem solchen Schritte bewogen haben 2). Das zu ver= schweigen, den Vorgang in ein falsches Licht zu stellen, hatte Wipo, der Hofmann, allerdings bei dem späteren Verhalten des Königs gegen den Better, deffen Berzicht er zu nicht geringem Theile seine

Wahl verdankte, alle Veranlassung.

Können wir somit nur indirett, auf dem Wege der Com= bination, und demgemäß nur ungenügend und nicht mit voller Sicherheit schließen, welcher Art die Verabredungen zwischen den Bettern gewesen sind, jo sind wir über den äußeren Berlauf der Zusammenkunst etwas besser unterrichtet. Nachdem das Zwiesgespräch beendet war, neigte sich, so erzählt Wipo, der ältere Nachdem das Zwie= Konrad zu seinem Better hinüber und küßte ihn, "indem mehrere dies sahen. An diesem Kusse erkannte man zuerst, daß der Eine von ihnen sich dem Anderen gefügt habe"3). Ob dieser Ruß ein mit Aribo verabredetes Zeichen war, wie mehrere der Neueren angenommen haben 1), oder nicht, kann man dahingestellt sein laffen: aber sicher ift, daß er verstanden wurde. Unmittelbar barauf schritt man zur förmlichen Kur.

Manche Alehnlichkeiten bietet das Berfahren bei derfelben, wie es uns von Wipo geschildert wird, mit demjenigen, das bei einer feierlichen Gerichtssitzung in deutschen Landen üblich war. Wie dort die Schöffen, so setten sich hier die Fürsten nieder; dort wie hier bildete das zahlreich versammelte Volk den Umstand 5); hier wie dort scheint das Versahren sich wesentlich in Frage und Antwort bewegt zu haben 6). Nach damals schon feststehendem Herkommen 7) hatte Aribo, der Erzbischof des ersten deutschen Hochstifts, der Erzkanzler des deutschen Reichs, zuerft feine Stimme abzugeben;

1) Bgl. Harttung, Anfänge S. 18.

worden sei.

3) Wipo a. a. D. Kaum darf man aber dabei mit Giesebrecht, Kaiserzeit II. 222 von einer "herzlichen Umarmung" und einem Bruderfuß reden.

4) So z. Luden, Deutsche Gesch. VIII, 19. 593; Wagner S. 60.

5) Wipo cap. 2: consedere principes, populus frequentissimus astabat. Schon lex Salica XLVII. 1 begegnen rachimburgii in mallobergo sedentes, vgl. Wait, Versässungsgesch. IV, 325, s. auch die ebenda S. 339, N. 4 anzgesührten Stellen, die sich für die spätere Zeit leicht vermehren lassen.

1) Meniastens der Mainzer antwortet erst "rogatus a populo, quid sibi

7) Denn Wipo sagt: "archiepiscopus Moguntinus, cujus sententia ante alios accipienda fuit", wonach die Bemerkungen Arndts S. 15 einzuschränken sind. Dieselbe Stimmordnung, wie diesmal, galt bekanntlich bei der Wahl Ru-dolfs von Aheinfelden, vgl. Berthold. 1073. Bei früheren Wahlen ist nichts

über die Reihenfolge der Abstimmung überliefert.



<sup>2)</sup> Gar kein Grund liegt aber vor, z. B. mit Gfrörer, Gregor VII., Bd. I, 474 auzunehmen, daß gerade Kärnthen damals dem Wormser verheißen

Denigstens der Mainzer antwortet erst "rogatus a populo, quid sibi videretur". — Namentlich möchte ich aber darauf Gewicht legen, daß der Ansstruct, sententiam sequi", den Wipo von der Abstimmung der übrigen Geistslichen gebraucht, beim Gerichtsversahren geradezu technisch für dieselbe Sache, die Zustimmung der übrigen Urtheiler zu dem Urtheil des zuerst Gestragten gebraucht wird, f. die bei Zöpfl, Dentsche Mechtsgeschichte §. 125, N. 96 zusammengetragenen Beispiele.

mit freudigem Herzen — wie man Wipo wohl glauben darf — und heiterem, lautem Ruf lobte und erkor er den älteren der beiden Konrade zu seinem Herrn und König, zum Richter und Vogt des Reiches 1). Ihm folgten die übrigen Erzbischöfe und Bischöfe und wer sonft von geiftlichen Herren zugegen und zur Mitwirkung bei der Wahl berechtigt war?) - keiner der Anwesenden stimmte gegen Konrad; Pilgrim von Köln, der einzige der auf Seiten seiner Gegner stehenden lothringischen Bischöfe, dessen Anwesenheit am Wahlort sicher bezeugt ift, enthielt sich der Abstimmung gang 3). Während dessen hatte sich der Wormser Herzog mit seinen loth= ringischen Freunden berathen 4); augenscheinlich war es seine Absicht, auch sie zur Zuftimmung zu seines Betters Wahl zu ge= winnen. Das gelang ihm nun freilich nicht, vielmehr verließen der Erzbischof von Köln, der Herzog Friedrich und ihre Anhänger alsbald, wahrscheinlich noch vor dem Abschluß der Wahlhandlung, den Ort derselben — Konrad der Jüngere selbst dagegen blieb seinem Bersprechen treu. Zu den Uebrigen zurückgekehrt, gab er als der erste der weltlichen Fürsten 5) seine Stimme dem Vetter, der ihn sofort an der Hand faßte und ihm neben sich selbst einen Plat anwies. Was nun noch folgte, war wenig mehr als bloße Förmlichkeit, in der Hauptsache war mit der Stimmabgabe des jüngeren Konrad Alles entschieden. Wie der Herzog von Worms stimmten alle anderen weltlichen Fürsten, die zugegen waren, nach ihren Stämmen geordnet 6), die Franken voran; und mit jubeln-dem Zuruf — das einzige Recht, das ihm auch in dieser Zeit noch bei der Wahl verblieben war — bestätigte das versammelte Bolt die Entscheidung seiner Fürsten.

Von größerer thatsächlicher Bedeutung als diese Acclamation der anwesenden Volkmenge war dagegen die Anerkennung, welche gleich darauf die Kaiserin = Wittwe Kunigunde dem neugewählten Könige zu Theil werden ließ. Man weiß, welches Gewicht in jenen Zeiten auf den Besitz der Reichsinsignien gelegt zu werden pflegte, wie Heinrich II. seiner Zeit kein Mittel unversucht ge-

2) Wipo a. a. D.: archiepiscopi et reliqui sacrorum ordinum viri; e3 werden auch Nebte dabei zu verstehen sein.

3) S. oben S. 22, N. 3.

4) Wipo a. a. D.: junior Chuono paululum cum Liutharingis placitans, statim reversus. Daß daß auf dem linken Ufer geschehen ist, ist sehr wahrsscheinlich, vgl. Riehl, Wanderbuch S. 324.

6) Daß es ein "Kunstgriff" Aribo's war, den Herzog von Worms von

6) So muß das "singuli de singulis regnis" Wipo's doch wohl sicherlich

verstanden werben.

<sup>1)</sup> Daß dies die Wahlformel ist (die "eadem verba electionis", welche Alle wiederholen), zeigen die von Wait, Verfassungsgeschichte VI, 154, R. 1 ausgehobenen Stellen.

<sup>5)</sup> Daß es ein "Kunstgriff" Aribo's war, den Herzog von Worms von allen weltlichen Fürsten zuerst zur Stimmabgabe aufzurusen, wie Wagner S. 60 schreibt, ist sehr unwahrscheinlich; aller Wahrscheinlichkeit nach bestand über die Reihenfolge der Abstimmung schon ein sestes Herkommen, das der Mainzer nicht beliebig hätte abändern können.

lassen hatte, sich derselben zu bemächtigen 1). Müheloser ward Konrad ihr Erwerb 2). Unmittelbar nach der Wahl schritt Kuni= gunde, die nach dem Tode ihres Gemahls die Reichstleinodien in Berwahrung genommen hatte, auf den neuen König zu; indem sie ihm glückwünschend die Insignien überreichte, erkannte sie die Wahl trot der Entsernung der Lothringer als giltig an<sup>3</sup>) — ein Schritt, der bei dem Ansehen, dessen die hohe Frau genoß, nicht verfehlt haben wird, von Wirkung zu sein. Namentlich für die Entschließung der Sachsen, die der Wahl fern geblieben waren, tann es vielleicht von Einfluß gewesen fein, daß fich die Raiserin wie ihr Schwager Bischof Bruno von Augsburg, die beiden berufenen Repräsentanten des erloschenen Regentenhauses, für Kon= rad ausgesprochen hatten.

Der neue König war ben Gegnern, die fich vom Wahlfelde entfernt hatten, gegenüber in der günftigsten Lage. Während sie nach dem Ausgleich Konrads mit seinem jüngeren Better zunächst keinen Thronkandidaten hatten, den sie ihm gegenüber stellen konnten, war Konrads Wahl unter allen Formalitäten vollzogen, war er im Besitz der Reichsinsignien, konnte endlich nichts ihn hindern, auch die letzten noch übrigen Formalitäten vornehmen zu lassen, die Krone zu empfangen und die Huldigung entgegen zu nehmen. Wohl noch am Tage der Wahl selbst — cs wird der 6. oder 7. September gewesen sein 4) — brachen die Wähler auf,

<sup>1)</sup> Thietm. IV, 31, vgl. Hirich, Jahrb. Heinrichs II., Ld. I, 194; Wait, Verfassungsgesch. VI, 133. Neber die Vorgänge nach dem Tode Heinrichs V. s. Otto Frising. Gesta Friderici I, 15, Albertus Stadensis 1126.
2) Neber Harrichs Ansichten hiervon s. Exfurs II.
3) Wipo a. a. O.: imperatrix Chunegunda regalia insignia, quae sibi imperator Heinrichs relignorate gratanten abstalit.

imperator Heinricus reliquerat, gratanter obtulit, et ad regnandum, quantum

imperator Heinricus reliquerat, gratanter obtulit, et ad regnandum, quantum hujus sexus auctoritatis est, corroboravit.

4) Ich nehme also mit Arndt S. 26, N. 1 gegen Giesebrecht II. 223, 628 an, daß Wahl und Krönung Konrads II. nicht an demselben Tage stattgesunden haben. Auch Rasche S. 13, N. 7 und Hartung, Studien S. 15 stimmen Arndt zu. Wagners Ansicht ist unslar. S. 62 berichtet er zunächst, daß man noch am Wahltage den Weg angetreten habe, und wenige Zeilen später heißt es bei ihm: "als man anlangte — daß es noch an demselben Tage geschah, ist nicht wahrscheinlich — empfing der Erzbischof den König und geleitete ihn zum Dom". Danach müßte der König zwar am Wahltage aufgebrochen, aber zwischen Mainz und Kamba unterwegs liegen geblieben, der Erzbischof aber vorausgeeilt sein. Ist das wirklich Wagners Meinung, so bedarf sie gegenüber dem Bericht von Wipo cap. I keiner Widerlegung. Dagegen möchte ich den Erwägungen Arndts noch eine andere, wie mich däucht, durchschlagende hinzufügen. Auf die Krönung in Mainz folgt nach Wipo das seierliche Mahl, ehe aber der König sich zu diesem begiebt, zieht er sich in seine Gemächer zurück. Danach ist es, da an eine Abendmahlzeit Niemand denken wird, wohl unzweiselhaft, daß die Krönung am Vormittag stattgesunden hat wahin übrigens auch die Morte Wing's (eap. 5) Vormittag stattgefunden hat, wohin übrigens auch die Worte Wipo's (cap. 5) führen: "ne consecrationis suae aliquam moram faceret et mature divina officia audiret". Wie man nun aber 1) den gesammten Wahlakt einschließlich der Unterredung zwischen den Vettern, 2) den Zug von Kamba nach Mainz, 3) die Zurüstungen zur Krönung (consecrationem praestolabatur. — ad quem benedicendum cum archiepiscopus Moguntinensis et omnis clerus sollempniter se praepararent), 4) die Procession zum Dom einschließlich des Aufenthalts, der

um, die blühenden Gestade des linken Rheinufers entlang, nach Mainz zu eilen, wo die Krönung stattfinden sollte 1). Mit lautem Jubel, die Laien fingend, die Geiftlichen Pfalmen betend, jog man durch die reiche Landschaft hin: wenn Kaiser Karl der Große in die Welt zurückgekehrt wäre, meint Wipo, hätte die Freude des Bolkes nicht größer sein können. In Mainz wurde der König von der wahrscheinlich durch vorausgesandte Boten von dem Ausgang der Wahl in Kenntniß gesetzten Bevölkerung ehrenvoll empfangen und erwartete in seiner Pfalz die möglichst beschleunig=

ten Zurüftungen zur Krönung.

Die feierliche Handlung, die am 8. September, am Geburts= tage der heiligen Jungfrau vollzogen wurde, bewegte sich, soweit wir zu erkennen vermögen <sup>2</sup>), durchaus in den Formen, die zu jener Zeit hergebracht waren <sup>3</sup>). Der König wurde am Morgen <sup>4</sup>) in feierlichem Zuge von den Fürsten 5) aus seiner Pfalz abgeholt und auf seinem Thronsessel sigend in die Kirche getragen 6). Auf dem Wege schon fand er mehrfache Gelegenheit, die Pflichten seines Amtes zu üben. Ein Bauer der Mainzer Kirche, eine Wittwe, ein Waisenknabe nahten sich ihm, um ihm Klagen über ihnen zu= gefügtes Unrecht vorzutragen. Während der König verweilte, um fie anzuhören, forderten ihn die Fürsten auf, die Untersuchung zu verschieben und ohne Verzug die Krönung vornehmen zu laffen; er aber wies sie zurück und blieb an der Stelle, wo jene Armen ihn angeredet hatten, bis er ihnen ihr Recht hatte widerfahren Noch einmal ward er, als er darauf den Weg fortsette, aufgehalten: ein Mann, der, wie er behauptete, ohne Schuld aus seiner Heimath hatte flüchten müssen, drängte sich durch die Pro= cession, um von dem König Gerechtigkeit zu verlangen; Konrad ergriff ihn beim Urm, zog ihn an seinen Thron, hörte seine Klage und übertrug seine Ungelegenheit einem der anwesenden Fürsten zu sorgfältiger Untersuchung. So trat die Gerechtigkeitsliebe, die

tonnte natürlich bei der Opposition Pilgrims an Nachen und die kölnische Diöcese ohnehin nicht gedacht werden.

2) Wipo berichtet über den Zug zum Dome im fünften, über die Krönung selbst im dritten Kapitel.

3) Bgl. Wait, Verfassungsgesch. VI, 163 ff.
4) S. S. 25, N. 4.

Denn während ber Procession benachrichtigen ihn "quidam de principi-

bus suis" (Wipo cap. 5).

burch die von Wipo (cap. 5) erzählten Zwischenfälle hervorgerufen wurde, 5) die Krönungsceremonie felbst — wie man das Alles in die Bormittagestunden eines Tages zusammendrängen will, wozu Wipo's Erzählung ja gar nicht nöthigt, ohne sich den ganzen Vorgang als einen geradezu unschicklich eiligen zu denken, fann ich nicht einsehen.

1) Auch Heinrich II. ift befanntlich in Mainz gefrönt worden; diesmal

<sup>5)</sup> Denn Konrad zieht (Wipo cap. 5) den einen, Hilje flehenden Mann super omnes circumstantes ad solium suum". Soviel ich finde, wird biefer Umftand fonft bei feiner Königsfrönung erwähnt; nach ben Krönungsformularen (vgl. Wait a. a. O. VI, 165) geht der König zwischen zwei Bischöfen; Bischöfe werden allerdings auch im Zuge Konrads erwähnt.

einen so ftarken Zug in Konrads Wesen bildet, gleich am ersten

Tage der neuen Herrschaft deutlich hervor.

Im Dom empfingen Aribo und der gesammte Mainzer Klerus den Herrscher. Während der Krönungsceremonie 1) hielt der Erz= bischof eine längere Unrede an den König 2). Er stellte ihm vor, daß er die Würde, die ihm heute übertragen werde, rein und un= besleckt aus Gottes Hand empfange; er ermahnte ihn, sie ebenso rein und fleckenlos zu bewahren. Er rief ihm die harte Schule der Leiden ins Gedächtniß zurück, durch die der Herr ihn hindurch= geführt habe, ehe er ihm die höchfte Würde in aller Chriftenheit verliehen habe und redete zu ihm von den Pflichten, die sein hohes Amt ihm auferlege: Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, Wahrung des Landfriedens, Schutz der Kirchen und derer, die sich selbst nicht schützen könnten, der Wittwen und Waisen — das sei es, was die Welt vor Allem von dem König erwarte. Am Schluß seiner Rede forderte er den König auf, allen denen, welche in früheren Zeiten seinen Unwillen auf sich gelenkt oder sich gegen ihn vergangen hätten, zu verzeihen, da ihn selbst Gott heute zu einem neuen Mann umgeschaffen habe 3). Tief bewegt und zu Thränen gerührt hörte der König diese Rede an und ge= währte die von dem Erzbischof, dessen Wunsche sich die anderen Fürften anschloffen, erbetene Umneftie.

In seierlichem Zuge, wie er gekommen, kehrte Konrad nach der Krönung in sein Quartier zurück. Auf die heilige Handlung solgte das sestliche Krönungsmahl, und in heiterstem Festesjubel verging, wenn wir Wipo glauben dürsen, der erste Tag der neuen Herrschaft. Wahrscheinlich noch an demselben Tage fand auch die Huldigung statt 1). Alle anwesenden Bischöse, Herzoge, Grasen, Herren und Ritter, dann auch andere Freie von Ansehen 5) leisteten dem neuen König in hergebrachter Weise den Eid der Treue.

auch auf seine Anordnung nicht viel zu geben ist.

5) Wipo cap. 4: frequenti usu teste, quod omnes episcopi, duces et reliqui principes, milites primi, milites gregarii, quin ingenui omnes, si ali-cujus momenti sint, regibus fidem faciant. Bgl. Arnot S. 40 ff., der nach-weist, daß dabei nicht an die spätere Heerschildseintheilung zu denten ist, Ficker,

<sup>1)</sup> Inter sacra officia regiae unctionis fagt Wipo a. a. D.; das foll wohl

heißen während der Krönungsmesse, also wie auch Waiß, Versassungsgesch. VI, 167 meint, vor der seierlichen Handlung, d. h. der Aussehung der Krone, selbst.

2) Daß Wipo (cap. 3) der durchweg in Reimprosa geschriebenen Rede Aribo's ihre gegenwärtige Form gegeben hat, liegt auf der Hand. Den wesentslichen Gedankengang aber mag er hier, da es sich um einen öffentlichen Att handelt, dem er jelbst wahrscheinlich beigewohnt hat, richtig wiedergegeben haben; ich habe deshalb ausnahmsweise bavon im Text Gebrauch gemacht.

<sup>3)</sup> Wer der "Otto vir nobilis" war, den Aribo dabei namentlich erwähnt, ist nicht auszumachen; daß schwerlich an Otto von Hammerstein zu denken ist, habe ich in den Jahrbüchern Geinrichs II., Bd. III, 259, A. 2 gezeigt.

4) Wipo's auch hier unklarer Bericht sagt nicht, ob sie vor der Krönung, wie bei Otto I., oder nach derselben ersolgt ist; er erwähnt allerdings in cap. 3 die Krönung, in cap. 4 die Huldigung, aber er kehrt dann in cap. 5 noch ein= mal zu Borgangen gurud, die ber Kronung vorangehen, fo daß in diefem Falle

Unser Berichterstatter läßt nicht so deutlich, wie er sollte, hervortreten, daß die Freude dieses sestlichen Tages doch keine Konrad war zum Könige gekrönt, aber ganz ungetrübte war. Gisela, seiner Gemahlin, die in Mainz anwesend war, war die gleiche Ehre verweigert worden 1). Ihre Krönung sei durch den Neid einiger Menschen, der oft von den Niederen zu den Höheren emporsteigt, einige Tage lang verhindert worden, schreibt Wipo, dem es noch viele Jahre später zweifelhaft erschien, ob Gisela mit Recht ober mit Unrecht von jenem Haß heimgesucht sei. hat allgemein angenommen, und man wird darin kaum irre gehen, daß die Blutsverwandtschaft zwischen Konrad und seiner Gemahlin, die ihre Che zu einer kirchlich unerlaubten machte, den Erzbischof von Mainz abgehalten hat, die Krönung Gisela's zu vollziehen. Nichts anderes wird man unter dem "Neide gewisser Leute" ver= ftehen können, den er als Grund der Berzögerung anführt; und aus dem Umftande, daß er von der firchlichen Gesetwidrigkeit der Che unterrichtet war, dürfte sich die vorsichtige Ausdrucksweise erklären, deren er sich auch später noch in dieser Angelegenheit be= dienen zu müssen meinte. Und in der That, Aribo konnte kaum anders, als die Krönung Gisela's ablehnen, ja eine Trennung derselben von ihrem Gemahl als nothwendig oder wünschenswerth bezeichnen. Ganz gleich, ob aus ftreng kirchlichem Sinne oder aus politischen Motiven sein in Heinrichs II. Tagen so viel be= rufenes Auftreten in der Chesache des Grafen von Hammerstein zunächst zu erklären ist: er war in dieser Frage so weit gegangen, daß für ihn schwerlich ein Rückzug möglich war. Er hatte auf der Trennung der Che zwischen Graf Otto und Irmgard bestan= den trot der Appellation der letteren an den Papft, er hatte dessen Dispensationsrecht von den Vorschriften der firchlichen Gesetze nicht anerkannt, er hatte allen apostolischen Censuren getrott, um das, was er für sein gutes Recht hielt, durchzusehen — wie hätte er selbst, indem er durch die Krönung von Konrads Gemahlin einer ebenso gesetzwidrigen Ehe die kirchliche Weihe ertheilte, sein ganzes Auftreten in jener Angelegenheit, die so allgemeines Aussehen er= regt hatte, desavouiren können!

Daß Konrad tropbem nicht daran dachte, sich von seiner

Vom Heerschilde S. 220 und Wait, Verfassungsgesch. VI, 340. Es ist kaum von Nuben, darüber zu streiten, welchen Unterschied Wipo zwischen milites primi und milites gregarii macht; die Sache ist schwerlich zu entscheiden (vgl. Waits a. a. O. V, 439), und mir ist es überhaupt sehr zweiselhaft, ob Wipo feste

ftaatsrechtliche Unterscheidungen zu machen im Stande ift.

<sup>1)</sup> Wipo cap. 4: haec quorumdam hominum invidia, quae saepe ab inferioribus sumigat ad superiores, per aliquot dies a consecratione impediebatur. Caeterum, si illud odium juste an injuste pertulerit, adhuc in quaestione moratur. Die Angabe der Ann. Quedlind. 1024, daß Gisela zu Mainz von Aribo gekrönt sei, verwerse ich mit allen Reueren, und den Versuch Hartungs, sie zu vertheidigen, halte ich sür versehlt, s. Exturs II. — Diese Vorgänge bilden übrigens den historischen Kern der oben S. 15. 16 besprochenen, aber ganz entsstellten Angaben des Rodulsus Glaber.

Gattin zu scheiden, zeigte sich alsbald an dem hervorragenden Einfluß, welcher ihr bei der Bestellung seines Hofstaates einsgeräumt wurde; wir hören, daß die beiden Bischöse von Augsburg und Straßburg, daß ein Kitter Werner, ein langjähriger Waffen= gefährte des Königs, von bewährter Treue, Tapferkeit und Klug= heit, bei diesen ersten wichtigen Regierungsmaßregeln dem neuen Herrscher zur Seite standen, daß mehr aber als sie Alle der kluge Rath seiner geliebten Gattin galt 1). An die Spike des ganzen Hofstaates scheint nach dem Berichte Wipo's ein Major Domus getreten zu sein, welcher Titel in Deutschland wenigstens am töniglichen Hofe bisher nicht gebräuchlich gewesen war 2); außer= dem wurden Truchsessen, Schenken, Kämmerer und andere Beamte ernannt. Die Namen der Männer, die so in des Königs nächste llmgebung gezogen wurden, nennt unfer Berichterstatter nicht 3); er

2) Wipo cap. 4: quem rex majorem domus statueret, quos cubiculariorum magistros, quos infertores et pincernas et reliquos officiarios ordinaret, diu non est supersedendum, cum illud breviter dicere possim, quod nullius antecessoris sui ministeria aptius et honorificentius provisa memini vel legi. Uho nur ein major domus, aber mehrere für jedes der übrigen Aemter. Der Marschalt fehlt hier ebenso wie in der Urtunde Heinrichs II. von 1020, LL. II b, 176, wo Truchseh, Kämmerer und Schent als Zeugen unterzeichnen. Ueber das Umt des major domus vgl. Waih, Versassungsgesch. VI, 300 sf., wo sämmtliche Quellennachrichten zusammengetragen sind; eine klare Vorstellung von den Funktionen des obersten Beamten lassen sien klare Vorstellung von den Funktionen des obersten Beamten lassen sie Wipo cap. 37 ein dene valens vir Chuonradus infertor eidorum imperatoris, der Weihnachten 1037 bei Parma umfam, genannt. Ein cudicularius (so ist sicher statt cunicularius zu lesen) Liudulfus, den Konrad mit Gut von St. Maximin beleiht, begegnet in der Stabloer Auszeichnung bei Martène et Durand, Coll. ampl. II, 65. Daß 2) Wipo cap. 4: quem rex majorem domus statueret, quos cubiculariorum

<sup>1)</sup> Wipo cap. 4. Daß die Bestellung des Hoses noch in Mainz erfolgte, ist sehr wahrscheinlich; daß sie vor Gisela's Krönung stattsand, ist sicher, da Wipo die letztere bei dieser Gelegenheit nur regis conjunx, nicht regina nennt. Der Werinharius miles, quem rex longe ante cautum consiliis, audacem bellis frequenter secum experiebatur fommt bei Wipo nicht wieder vor; Giesebrecht III, 1112 hat mit Recht darauf hingewiesen, daß er der erste jener weltzlichen consiliarii ist, die bei den späteren Saliern eine so bedeutendende Rolle spielen. In den Erzählungen der Ann. Palidenses 1024 und verwandter Quellen über Konrads Thronerhebung (vgl. den Exfurs über die Sagen) spielt ein Wernerus homo Cononis qui erat dux Burgundie eine hervorragende Rolle, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese Sagen sich an die historische Figur des von Wipo erwähnten Ritters Werner anknüpsen; als ziemlich sicher wird man bestrachten können, daß der "fidelis noster Wernerus", dem Konrad durch Urfunde von 1025 (St. 1898, R. 45) alle Güter "quae in comitatu quondam Balderici comitis (Balderich von Hamaland, vgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 69 ff.) ad postrum rogalo ins geweiste sunt in grühesennane pagis site sunt" comitis (Balberich von Hamaland, vgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 69 ff.) ad nostrum regale jus acquisita sunt, in quiduscunque pagis sita sunt" zu freiem Eigenthum schentt, mit dem Unsrigen identisch ist. Die Güter, die nach Balberichs erblosem Tod an die Krone gesommen sein müssen, liegen in 21 versichiedenen Ortschaften und umfassen 66½ mansus; also eine sehr beträchtliche Schentung, die auf große Berdienste Werners hinweist, wie auch die Intervention Bischof Bruno's von Augsburg auf nahe Beziehungen zum Könige schließen läßt. Nach Kindlingers Abschriften, die hier wahrscheinlich auf das Kopialbuch von St. Stephan zu Mainz zurücksehen, ist die Arfunde bei Böhmer, Acta imperii S. 41 gedruckt; danach hat sie van den Bergh bei Nijhoss, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, Nieuwe reeks V, 99 wiederholt und werthvolle und eingehende topographische Erläuterungen der Ortsnamen gegeben.

2) Wipo cap. 4: quem rex majorem domus statueret, quos cubiculariorum

begnügt sich mit der allgemeinen Bemerkung, daß unter keinem von Konrads Vorgängern der Hofftaat passender oder glänzender

aufammengesett gewesen fei.

Gleichzeitig mit der Besetzung dieser Hofämter wird auch die Reuordnung der Verhältniffe in der wichtigften Behörde am Sofe, der Kanzlei, soweit eine solche überhaupt nothwendig war, erfolgt Im Großen und Ganzen schloß sich der neue König in dieser Beziehung völlig an die Traditionen seines Vorgängers an: sowohl die beiden Kanzler, die unter Heinrich II. fungirt hatten, Dudalrich für die deutsche und Hugo für die italienische Kanzlei= abtheilung 1), wie auch, soweit man erkennen kann, das niedere Beamtenpersonal der Kanzlei<sup>2</sup>) wurde von dem neuen Herrscher in seinen Funktionen bestätigt; und es ergiebt sich schon daraus, daß auch der Urkundenstyl und das Herkommen in Bezug auf die Abfassung und Ausstattung der Diplome junächst keine Beränderung erfuhren. Nur eine wichtige Neuerung ward von Kon= rad vorgenommen. Die italienische Erzkanzlerwürde, die seit dem Tode des Erzbischofs Willigis von Mainz Heinrichs II. besonderer Bünftling. Eberhard von Bamberg, bekleidet hatte, ward diesem entzogen und dem Erzbischof Aribo verliehen, der somit noch ein= mal die oberste Leitung beider Abtheilungen der Reichskanzlei in seiner Hand vereinigte. Die Maßregel des Königs hat eine doppelte Bedeutung. In Verbindung mit einer anderen schon oben erwähnten reichen Schenkung Konrads an Aribo, unter der Meinwerk von Paderborn zu leiden hatte ), der bei der Wahl nicht zugegen gewesen war, ist sie uns ein Zeugnis für die Dankbarkeit des Königs gegen den Erzbischof, welchem er seine Er= hebung vor Allem verdankte. Zugleich aber darf man vielleicht aus ihr schließen, daß die allerdings erft in bedeutend späteren Quellen auftretende Angabe, es fei in den erften Tagen Konrads,

Liavizo von Bremen einmal major domus gewesen sei, ist ein Frethum Arnbts (S. 29, N. 2); er war nach Noam II, 61 major domus praepositus, also Domprobst.

4) S. oben S. 14, N. 2.

Domprobst.

1) Neber Oubalrich, gestorben 1032, vgl. meine Kanzlei Konrads II., S. 9, über Hugo, den späteren Bischof von Parma ebenda S. 11 und unten zu 1027. Nebrigens sind die beiden Kanzleiabtheilungen wenigstens in Bezug auf das niedere Schreiberpersonal keineswegs so scharf von einander getrennt, wie ich früher angenommen, vgl. Reues Archiv III, 79.

2) Neber die Kapellane Konrads s. meine Kanzlei S. 14 und vgl. den Schlußabschnitt dieses Werkes. Die von mir a. a. O. gegebene Liste kann ich nun noch vermehren. So kommen hinzu 12. Hagano capellanus Chuonrati imperatoris urkundet am 15. Juni 1028 zu Fritzlar (Wenk, Hessische Landesgesch., Nrkundenbuch III, 49), gestorben 20. Febr. 1037 und begraben zu Hersefeld (Ann. Hildesheim. 1037). 13. Ugo Parmensis ecclesiae clericus — Conradi imperatoris se constituit capellanum (nicht identisch mit dem Kanzler Hugo, erwähnt von Petr. Damiani op. 45, c. 6).

3) Gleich die erste italienische Urkunde Konrads vom 23. April 1025 (St. 1878, R. 26, jeht gedruckt Neues Archiv III, 123) ist in Aribo's Namen recognoscirt und wir sind danach wohl berechtigt, die Veränderung gleich in den Anslang von Konrads Regierung zu sehen.

4) S. oben S. 14, N. 2.

und zwar von Seiten des Bischofs Bruno von Augsburg, der Bersuch gemacht worden, das Bisthum Bamberg, durch dessen Gründung Bruno in seinen Erbrechten geschädigt war, aufzulösen, doch nicht so ganz ohne Grund ist 1); es ist wenigstens nicht unsbenkbar, daß eben die Aufgabe des italienischen Erzfanzleramtes ein Opser war, zu dem Eberhard sich nach dem Tode seines Beschührers verstehen mußte, um weiteres Unheil von sich und seinem Stifte abzuwenden. Zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Aribo und seinen Suffraganen, die doch noch vor kurzer Zeit so mannhaft für ihn eingetreten waren, hat übrigens diese Schädigung zweier derselben zu Gunsten ihres Wetropolitans sicherlich nicht beigetragen: Aribo selbst hat bald genug Gelegenheit gehabt, das zu erkennen.

Wenden wir uns von diesen ersten Maßregeln des neuen Herrschers den Schritten seiner lothringischen Gegner zu, so waren dieselben indeß nicht müßig gewesen<sup>2</sup>). Vor Allem trat der Herzog von Niederlothringen, Gozelo aus dem Hause der Ardenner=

<sup>1)</sup> Sie tritt zuerst bei Ekkehard 1025. dann in der jächsischen Weltschronit und ihren Ableitungen auf. Nach Etkehard gewinnt Bruno die Königin Gisela für seinen Plan durch das Versprechen, seine gesammten Erbgüter ihrem Sohn Heiner Plan durch das Versprechen, seine gesammten Erbgüter ihrem Sohn Heiner Algieden werden sollte, sei Eberhard in Bruno's Zelt erschienen, um ihn beim Andenken seines Bruders zu beschwören, von seiner Absicht abzustehen. Als er in später Stunde gegangen und Bruno in begreisticher Erregung eingeschlasen war, sei ihm der Kaiser Heinrich im Traum erschienen und diese Bision habe Bruno veranlaßt, seinen Plan aufzugeben. Ich möchte weder so bestimmt, wie Arndt S. 22, R. 2, aus diesem Berichte, mit dem die übrigen im Wesentlichen übereinstimmen, einen historischen Kern herausschällen, noch auch mit Giesebrecht II, 628 denselben gänzlich als Fabel verwersen. Gewiß, die Erzählung ist eine Bambergische Legende, aber ohne jeden Anhaltspunkt dürste dieselbe schwerlich entstanden sein; in dieser Beziehung stimme ich mit Steindorff I, 514 überein, wobei ich freilich weniger Gewicht darauf lege, daß Ebershard sich eine größere Anzahl von Konstrmationsurfunden in Konrads erstem Jahr hat ausstellen lassen — dergleichen kommt auch sonst wohl vor —, als darauf, daß es zehn Jahre dauert, dis er am 21. April 1034 eine Generalzbestätigung aller Besitzungen seiner Kirche erlangt (St. 2056, R. 197); auch hirt der das Russischen ist die einzige Duelle die wielberviene Stelle Gestandirt Recht hervorgehoben.

Tür das Nachfolgende ist die einzige Quelle die vielberusene Stelle Gesta epp. Cameracens. III, 50, SS. VII, 485: tandem collecti principes Saxonum apud Moguntiam presecerunt sidi in regem Conradum. Quorum ordinationi dux Gothilo, princeps videlicet Lothariensium, contraire voluit; episcoposque Coloniae, Noviomagi, Virduni, Trajecti, Leodii allocutus, sacramentum a singulis accepit nonnisi ejus consensu manus se ei daturos neque ad eum ituros. Hoc idem dux Theodericus comesque Haynocensium Raginerius cum sidi conplicidus sacramento sirmaverunt. Quod episcopi primi infregerunt, qui se primos dederunt canticumque populi malum sacti sunt. Die Stelle hat zu mehrsach verschiedenen Interpretationen Beranlassung gegeben. Das unter den "principes Saxonum" die Stämme östlich des Rheines zu versstehen sind, hat schon Arndt S. 21, R. 1 erkannt; der Gegensah, mit welchem gleich darauf Gozelo "princeps Lothariensium" genannt wird, macht das sehr wahrscheinlich. Dagegen hat Arndt, wie der Wortlaut unserer Stelle zeigt, geirrt, wenn er S. 9 den Bund Gozelo's mit den Bischösen als schon vor der Wahl geschlossen betrachtet. Die Hauptschwierigkeit machen aber die solgenden

grasen, der seit 1023 des herzoglichen Amtes waltete, bei den gegen Konrads Anerkennung gerichteten Bestrebungen in den Bordergrund, während wir an seiner Anwesenheit auf dem Tage von Kamba zu zweiseln Veranlassung hatten. Ein energischer und thatkrästiger Mann, suchte er einen sesten Bund der lothringischen Fürsten gegen Konrad zu Stande zu bringen, und es hatte den Anschein, als ob ihm dies durchaus nach Wunsch gelingen sollte. In Köln und Nimwegen, in Verdun, Utrecht und Lüttich verhandelte er mit den Bischösen Lothringens, und es gelang ihm, die meisten derselben — nur an die Zustimmung der Herren von Trier, Toul und Metz dürsen wir nicht denken — zu dem eidlichen Versprechen zu bewegen, sie würden Konrad nicht huldigen, noch mit ihm in persönliche Beziehungen treten, wenn der Herzog nicht seine Zustimmung dazu gäbe. Daß nach den Vorgängen zu Kamba auch Herzog Dietrich von Oberlothringen den gleichen Schwur leistete, wird uns nicht Wunder nehmen; und daß der Graf vom Hennegau, Reginar V., sich anschloß, erklärt sich ebensowohl aus der von diesem Hause unter Heinrich II. sast dies zuleht befolgten Politis der Opposition gegen die Keichsgewalt, wie aus seinen

Worte. Giesebrecht in der dritten Auflage seiner Geschichte der Kaiserzeit II, 227 betrachtete die Worte Coloniae, Noviomagi u. s. w. als Genitive des Ortes und übersetze: "besonders zeigte sich Gozelo thätig; mit den Bischösen des Landes tagte er zu Köln, Nimwegen, Verdun, Utrecht und Lüttich und gewann von den Meisten das Versprechen" u. s. w. Dagegen erklärte sich Pabst, Forschungen z. deutsch. Gesch. V, 354, N. 2. Er meinte, daß die Genitive Coloniae u. s. w., wie das solgende a singulis — accepit zeige, zu episcopi gehören und bezog Noviomagi, da es in Nimwegen seinen Vischof gab, auf Noyon; er ließ also Gozelo den Vischösen von Köln, Noyon, Utrecht, Lüttich und Verdun den Gibabnehmen. Während diese Ansicht mehrsache Zustimmung fand, hielt Giesebrecht in der vierten Auflage II, 629 an seiner früheren Aufsassung sest; er bemerkt: "die Vischöse pslegen nicht in dieser Form nach ihren Sprengeln in den Gest. bezeichnet zu werden; nach dem Sprachgebrauch derselben müßte es serner auch Noviomi statt Noviomagi heißen; endlich hatte der Bischof von Noyon Konzad II. gar nicht zu huldigen."

Tropdem nun das Chron. S. Andreae Camerac. I, 21, SS. VII, 530 (quia dux Gothilo, episcopus Coloniae, Noviomaci, Virduni, Trajecti, Leodii et dux Theodoricus comesque Haynoensium Raginerius ejus ordinationi restiterunt) die Stelle der Gesta so verstanden hat, wie Pabst wollte, kann ich doch nicht umhin, mich der Aufsassung Giesebrechts anzuschließen. Seine drei Gründe sind unansechtbar. Eine Durchsicht des ganzen dritten Buches der Gesta zeigt, das die Bischöse in denselben immer als N. Coloniensium, oder Coloniensis ecclesiae, oder Coloniensis episcopus bezeichnet werden, Coloniae episcopus sindet sich an keiner Stelle. Der Bischof von Nohon heißt allerdings in den Gesta I, 46 Noviomagensis episcopus, aber diese Stelle stammt aus einem Brief Hintmars nach Flodoard III, 21; dagegen heißt Nimwegen in den Gesta immer (vgl. 3. B. III, 2; III, 17) Noviomagus und der Bischos Hardiin von Nohon III, 3; III, 24 Noviomensis oder Novioomensium episcopus. Endlich hat das in den Gesta erwähnte Bersprechen, dem Bischos von Nohon in den Mund gelegt, gar seinen Sinn, und es ist undensbar, daß der Versasser der Gesta diesen französischen Prälaten mitten zwischen den deutschen Bischösen und in gleicher Beise wie sie erwähnt hätte. Zu episcoposque ist vielmehr in unserer Stelle einsach das eben vorhergegangene Lothariensium wieder zu ergängen; dann ersledigt sich das von Pabst hervorgehobene Bedensen von selbst.

nahen Kamilienbeziehungen zu Herzog Gozelo, mit dessen Nichte er vermählt war 1). Eine überaus zweideutige Stellung nahm der kluge und gewandte Bischof Gerard von Cambrai ein, für den allerdings schon in Folge der geographischen Lage seines Hoch= stiftes besondere Vorsicht geboten scheinen mochte. Er trat dem Bunde, den Herzog Gozelo mit seinen Amtsbrüdern geschlossen hatte, nicht bei; wie sein Geschichtschreiber berichtet 3), weil er ihren Standpunkt als einen nicht heilsamen betrachtete, das heißt wohl, weil er ihre Bestrebungen mit richtigem Blick als aussichtslos erkannte; er soll sich sogar bemüht haben, sie zum Frieden, das heißt zur Unterwerfung unter Konrad zu bestimmen. Als ihm das nicht gelang, schloß er sich zwar insoweit ihrem Vorgehen an, als er, um zu ihnen wenigstens nicht in offenen Gegensatz zu treten, auch seinerseits vermied, dem Könige zu huldigen, bagegen ordnete er gleichzeitig Gesandte an Konrad ab, die ihn bei diesem vor dem Verdacht der Theilnahme am Aufstande schützen sollten. So geschickt lavirend, es mit Niemandem verderbend, hoffte er das Schiff seiner Kirche ungefährdet durch die Stürme der Zeit zu steuern. Man wird verlangen zu hören, welche Stellung der Markgraf Balduin von Flandern, von dessen Beziehungen zum Reiche seit dem Feldzug Heinrichs II. von 10203) nichts bekannt ift, zu diesen lothringischen Wirren eingenommen hat. Leider er= fahren wir nichts Sicheres darüber; nur das ift gewiß, daß Balduin nicht verfehlte, den Versuch zu machen, die Lage der Dinge für seine Sonderinteressen auszunutzen; nur mit Mühe konnte ihn, der mit dem aus den Jahrbüchern Heinrichs II. hinlänglich befannten Châtellain Walter von Cambrai in Verbindung getreten war, der Bischof Gerard verhindern, sich in Cambrai dauernd festzuseten 4).

Wer möchte das Bedrohliche der Situation, die durch alle diese Borgänge in Lothringen geschaffen war, in Abrede stellen? Es konnte scheinen, daß ein Bürgerkrieg unvermeidlich sei, daß nur mit Waffengewalt die widerstrebenden Fürften Lothringens zur Anerkennung des Erwählten von Kamba gezwungen werden könnten. Wenn es doch nicht dazu kam, wenn die verschieden= artigen Interessen der Fürsten, die zu der lothringischen Coalition gegen Konrad zusammengetreten waren, nach viel kürzerer Zeit, als angenommen werden konnte, den Auseinanderfall derselben herbeiführten, so dürfte das zu nicht geringem Theil der Haltung

<sup>3</sup> Jahrb. Heinrichs II., Bb. III, 67.
2) Gesta epp. Cameracens. a. a. O.: his omnibus pactionibus non accesserat domnus episcopus, sed conabatur eos ad pacis redigere gratiam, postquam cognovit eorum minus bene sanam sententiam. Interim suspendit suum a regis praesentia gradum, ne ipsis fieret scandalum offensionis: di-

rectis tamen officiose legatis macula se exuit suspicionis.

3) Jahrb. Heinrichs II., Bb. III, 170 f.

4) Gesta epp. Camerac. a. a. O.: Balduinum preterea comitem repressit modeste (sc. Gerardus), ne sibi munitiones construeret Cameraci, Walteri corruptus fraudulentiis.

eines Mannes zugeschrieben werden, der als das anerkannte Haupt der geistlichen Resormpartei betrachtet werden konnte — des Abtes

Odilo von Cluny.

Für ihn ist die erste Urkunde ausgestellt, die wir von unserem König besiken; sie bestätigt ihm die Besikungen auf deutschem Grund und Boden, welche dem von ihm gleichfalls geleiteten, der cluniacensischen Congregation zugehörigen Kloster Peterlingen seit langer Zeit zustanden. Sie ist aus Mainz vom 9. September, also vom Tage nach Konrads Krönung datirt. und wir dürsen aus ihr folgern, daß der einslußreiche Abt auch den Verhandelungen zu Kamba beigewohnt hatte. wenn auch gewißlich seine deutschen Güter ihm seineswegs, wie man angedeutet hat, ein Recht gaben, an der Wahl selbst Theil zu nehmen. Daß er sich nun entschloß, im Gegensatz zu den lothringischen Herren, die seinen kirchlichen Unsichten so nahe standen, den neuen König anzuerkennen, war von nicht geringer Wichtigkeit, und es ist keine zu kühne Vermuthung, wenn wir annehmen, daß er sich bemüht hat, mindestens zwischen den lothringischen Bischösen und dem Könige eine Verständigung herbeizusühren.

Nachdem der König noch von Mainz aus dem Abt Heithanzich von Werden an der Ruhr<sup>4</sup>) und dem Bischof Egilbert von Freising<sup>5</sup>), dem es noch vorhalten war, in dieser Regierung eine große Rolle zu spielen, Bestätigungsurkunden hatte ausstellen lassen, finden wir ihn am 11. September in der nahe gelegenen Pfalz zu Ingelheim; eine Urkunde, die von diesem Ort und Tage datirt ist, beschenkt den Bischof Walther von Speher in Erfüllung

ein thatsächlicher Vorgang entsprach.

4) St. 1853, R. 2, Immunitätsbestätigung. Die Vorlage war wahrscheinlich eine in der unsrigen erwähnte Urfunde Heinrichs II., die verloren ist; er-

halten hat sich das Diplom Otto's III. vom 8. Aug. 985, St. 887.
5) St. 1854, R. 3; Bestätigung eines von Heinrich II. geschenkten Hofes

3) St. 1854, R. 3; Bestätigung eines von Heinrich II. geschenkten Hoses zu Regensburg; die Schenkungsurkunde besselben sehlt auch hier, vgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bd. II, 214, N. 1.

<sup>1)</sup> St. 1852, R. 1. Neber die älteren Vorurkunden vgl. Sickel, Neber Kaisernrkunden in der Schweiz S. 57 ff. Unser Diplom schließt sich seinem Tenor nach sehr genau an die Urkunde Heinrichs II. vom 21. Okt. 1003, St. 1367 an, nur daß die Bestätigung der Güter Guntrams sehlt, der Erwerd des Mansus in Badelesbach irrig auf eine Berleihung Heinrichs II. zurückgesührt wird, endlich alle Besitzungen des Klosters als im Elsaß in der Grafschaft Otto's gezlegen angesührt werden, während Badelesbach in dem pagus Mortenowa lag.

<sup>2)</sup> Daß die Datirung sich auf die Handlung, nicht auf die Beurkundung bezieht, schließt Ficker, Beiträge zur Urkundenlehre I, 176, aus dem Umstande, daß sie schon mit Konrads Siegel versehen ist, und dem wird man eher beispslichten können, als meiner früheren Annahme, Kanzlei S. 84, daß so schnell die Ansertigung eines Siegelstempels möglich gewesen wäre. Denkbar ist es auch, daß nach Ficker II, 202 die Besiegelung erst später erfolgte: daß die Handlung spätestens am 9. Sept. vollzogen ist, bleibt dadurch unberührt.

<sup>3)</sup> Ich wage nicht zu sagen: mit seinen Klosterbrüdern. Denn unsere Urstunde meldet zwar Odilo cum cuncta congregatione fratrum nostram adiit celsitudinem, aber diese Worte stehen schon in der Vorurkunde Heinrichs II. (s. N. 1) und können sehr wohl aus dieser übernommen sein, ohne daß ihnen ein thatischlichen Norzone entsprach

eines ichon vor der Wahl abgelegten Gelübdes mit Gütern im Kraich= und Pfuncinchgau, die Konrad wahrscheinlich mit Gisela's Hand empfangen hatte, und an deren Weiterverleihung diese sich

daher betheiligen mußte 1).

In langsamem Zuge ging es darauf den Rhein hinunter; der König näherte sich den Gebieten, in denen wenigstens für jetzt noch seine Gegner mächtig waren. Indessen früher, als man hätte ver= muthen sollen, war der Bund, den diese geschlossen hatten, auß= einandergesprengt. Soweit wir zu erkennen vermögen, war der Erzbischof Pilgrim von Köln der erste, den sein übereiltes Vor= gehen am Tage von Kamba gereute. Er war durch Königsgunst emporgekommen; seine Familienbeziehungen 2) wiesen ihn weit mehr auf jene bairischen Kreise hin, die sich an Konrad angeschlossen hatten, als auf die lothringischen Herren, die dem neuen Herrscher grollten; er gehörte, wie es den Anschein hat, nicht zu den Ra= turen, die sich in der Opposition wohl zu fühlen vermögen. Und nun bot sich ihm die Gelegenheit, Konrad nicht nur durch seine Unterwerfung zu verpflichten, sondern zugleich noch in anderer Weise dem neuen Könige zu beweisen, wie werthvoll ihm dieser Nebertritt des zweiten rheinischen Erzbischofs sein könne. Wenn Aribo die Krönung Gisela's hatte verweigern müssen, weil es ihm seine Bergangenheit unmöglich machte, der kirchlich unerlaubten Ehe Konrads den Segen der Kirche zu ertheilen, so siel dieser Grund für Pilgrim weg; er konnte, ohne sich und sein früheres Thun zu compromittiren, gewähren, was jener abgelehnt hatte<sup>3</sup>). Dadurch konnte er sicher sein, die Gunst der einflußreichen Königin sich und seiner Kirche zu gewinnen; er verschaffte der letzteren zu=

<sup>1)</sup> S. oben S. 7, N. 3; S. 14, N. 2 und über ben Titel regina, ben

Gisela führt, den Exturs über ihre Krönung; vgl. Ficker, Beitr. z. Urkundenslehre I, 113. 117.

2) Bgl. über dieselben Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, S. 340 sf.

3) Es wird vielfach angenommen, daß es gerade die cluniacensisch gesinnte Geistlichkeit gewesen sei, welche verbotenen Ehen den größten Widerstand entzgegengesetht habe. Doch scheint das, wenigstens für unsere Zeit, nicht zuzutressen. Man erinnert sich, daß in dem Chehandel des Grasen von Hammerstein Erkanzbald und Aribo von Mainz, die beide den cluniacensischen Ideen ganz sern stehen, die eifrigsten Gegner der Che Otto's und Irmgards waren, während die letztere bei dem den Cluniacensern so geneigten Papst Benedist williges Gehör sand. Aus dem Jahre 1036 haben wir eine Arkunde (Beyer, Mittelrhein. Arkundenb. I, 359), der zusolge in einem Concil unter Mitwirkung Pilgrims von Köln und Poppo's von Trier — zweier Anhänger der Reformpartei — dem Trier'schen Vogt Thiefrid die Che mit einer Verwandten, gegen Schenkung von 12 Mansen erlaubt wird; als Motiv wird naiv genug angesührt "sanctae Dei aecclesiae tanta predii dona perditum iri nequaquam debere". Ja auch aus dem oft angesührten Brief Siegfrieds von Gorze an Poppo von Stablo aus dem oft angeführten Brief Siegfrieds von Gorze an Poppo von Stablo über die Ghe Heinrichs III. mit Agnes glaube ich das Gegentheil nicht folgern zu sollen. Siegfried allerdings eisert energisch genug gegen die gravis offensio, die aus dieser Berbindung folgen werde (Giesebrecht, Kaiserzeit II, 702 ff.), aber daß Poppo, der doch der anerkannte Führer der cluniacensischen Richtung in Deutschland war, seine Bebenken völlig theilte, ergiebt sich doch nicht mit Evidenz; schon persönlich hatte Siegiried an ihn die vorwurfsvolle Frage gerichtet: "cur regi nostro taceretis, puellam quam ducere disponit adeo sibi esse consangui-

gleich in dem Wettstreit mit Mainz um das Recht der Königs= krönung eine Entschädigung für den am 8. September von Aribo vollzogenen Akt; seine Bereitwilligkeit, auf die Wünsche Konrads einzugehen, war endlich wohl geeignet, dem letzteren die Ueber= zeugung beizubringen, daß mit der von Pilgrim vertretenen kirch= lichen Richtung leichter auszukommen sei, als mit der starren Con=

sequenz Aribo's und seiner Anhänger. Auf dieser Grundlage kam man dann nach wenigen Tagen zur Verständigung. Aus den in dieser Angelegenheit, wie begreif= lich, besonders zurückhaltenden Angaben Wipo's über die vorauf= gehenden Berhandlungen 1), erkennt man, daß Pilgrim selbst an den König die Bitte richtete, in Köln die Krönung 2) Gisela's vor= nehmen zu dürfen, daß darüber eine Beschlugnahme der im Gefolge des Königs anwesenden Fürsten herbeigeführt wurde, welche bem Vorschlage zustimmten und Konrad ersuchten, ihm auch seiner= seits beizutreten. Auf diese Weise ward eine Form gewählt, welche das, was dem Könige in jeder Weise erwünscht sein mußte, als eine Gunft erscheinen ließ, die er gewährte; und indem er sie auf Antrag

1) Wipo cap. 2: archiepiscopus Pilegrinus, quasi pro emendatione prioris culpae, impetrabat a rege, ut sibi liceret in ecclesia Coloniensi reginam consecrare; cap. 4: virilis probitas in femina vicit, et ex consensu et petitione principum consecrata, necessaria comes regem sequebatur. Beibes läßt sich, wie im Text geschen, sehr wohl mit einander vereinbaren; der Widerspruch, den Harttung, Studien S. 30 zwischen beiden Nachrichten findet, wird erst durch seine willfürliche Interpretation hineingebracht. Ein Beschluß ber Fürsten und eine Bitte Pilgrims an den König, die Krönung in seiner Stadt

Röln vornehmen zu lassen, sind sehr wohl denkbar.

neam" u. f. w.; und die Aufforderung zu schriftlicher Berichterstattung, mit der Poppo ihn entließ, sieht doch sehr wie ein Mittel aus, den unbequemen Eiserer für den Augenblick los zu werden. Die Warnung Siegfrieds "multum vodis periculum immineat, si vodis tardante (rex) tantum malum peregerit, sein immer wiederholtes Drängen, daß Poppo einschreiten möge, zeigt, daß auch der Abt von Gorze nicht allzuviel Bertrauen auf Poppo's eigenen Eiser in dieser Sache setze. Und wir hören denn in der That weder, daß Poppo's Beziehungen zu Heinrich durch den Abschluß der Ehe sich irgendwie verschlechterten, noch daß der lektere sich daburch mit den Ausiacensern überwarf: im Gegentheil er trat der lettere sich dadurch mit den Cluniacensern überwarf; im Gegentheil, er trat ihnen bekanntlich immer näher. Aus dem Allen ist gewiß nicht zu schließen, daß die an Cluny sich auschließende Richtung verbotene Ehen im Princip billigte, wohl aber, wie ich glaube, daß man in der Praxis sich ihnen gegenüber zu Con-cessionen herbeiließ, wenn dadurch wesentliche Vortheile für die Kirche zu er= reichen waren.

<sup>2)</sup> Denn nur von einer Krönung fann die Rebe fein: den Ausführungen Harttungs, Studien S. 35. 38 fann ich durchaus nicht zustimmen; ganz so wie Wipo cap. 2 reginam consecrare sagt, redet er in der Neberschrift von cap. 3 de consecratione regis; ganz so wie Herim. Aug. 1024 sagt: Gisela a Piligrino archiepiscopo Coloniae regina nihilominus benedicta 11. Kal. Octobr. (d. h. Gisela wurde zur Königin gesegnet, vgl. Harttung, S. 35), heißt es bei Wipo cap. 3: ad quem benedicendum — cum archiepiscopus Mogunti-nensis et omnis clerus se praepararent, spricht er cap. 16 von einer imperialis benedictio, heißt es bei Wait, Krönungsformeln S. 12: de rege consecrando, de regina benedicenda. Mit welchem Rechte man danach den an Gifela vorzgenommenen Akt als einen andersartigen, wie den an Konrad vollzogenen betrachten will, vermag ich nicht einzusehen.

und Bitte der Fürsten gewährte, mochte auch Aribo sich leichter mit der von seinem Rivalen und in der rivalisirenden Metropole vollzogenen Handlung versöhnen. Am 21. September 1) empfing somit Gisela im Dom zu Köln aus Pilgrims Hand die Krone; die Bersöhnung des vornehmften der lothringischen Bischöfe mit Konrad war eine vollendete Thatsache. Es war vorauszusehen, daß die Suffragane mehr oder minder eilig dem Beispiel folgen würden, das der Metropolit gegeben hatte; und mochte auch das Bolt der geiftlichen Herren spotten 2), die so schnell des Gides ver= gaßen, den sie in Gozelo's Hand geleistet hatten — diese selbst und die von ihnen vertretene firchliche Richtung sind nicht schlecht dabei gefahren, daß sie ihren Frieden mit Konrad so früh als möglich machten 3).

Mit größerer Sicherheit konnte der Lettere nach den Vorgängen in Köln die von ihm beabsichtigte Reise durch die einzelnen Provinzen seines Reiches, seinen "Königsritt"), wie man mit zutreffendem Ausdruck gesagt hat, fortsetzen. Mit stattlichem Ge= folge zog der König zunächst durch Niederlothringen nach der Pfalz au Aachen 5). Hier gebot der Pfalzgraf Ezzo 6), der durch seine

<sup>1)</sup> Das Datum bei hermann von Reichenau, f. C. 36, N. 2.

Das Datum bei Hermann von Reichenau, f. S. 36, R. 2.

2) S. 31, N. 2.

3) Es ist nicht unmöglich, daß Pilgrim schon damals eine Gunstbezeugung durch die Verleihung des Münzrechts für Köln erhalten hat. So sicher wie Hartung, Studien S. 38, Ansänge S. 22 das annimmt, möchte ich es freilich nicht behaupten; Cappe's Münzsorschungen sollten, wo besseres Material vorzliegt, überhaupt nicht mehr citirt werden. Nach den erschöpfenden Untersuchungen Dannenbergs, Die deutschen Münzen der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit I, 164 ss. beginnt zwar die fortlausende Reihe der Kölnischen Bischossmünzen erst mit Pilgrim, mit dem zugleich die Kaisermünzen aus Köln aushören; aber es giebt bereits Kölner Münzen aus der Zeit Erzbischof Bruno's I., und wohl auf Grund dieser Thatsache behauptet Hegel, Versaisungsgeschichte von Köln im Mittelalter S. 21, die Erzbischöfe seien schon seit Bruno im Besit des Münze Mittelalter S. 21, die Erzbischöfe seien schon seit Bruno im Besit des Münzrechts. Nicht unmöglich wäre nun aber, wie schon Dannenberg andentet, daß Bruno nicht als Erzbischof, sondern als Herzog von Lothringen hätte prägen lassen; dann wäre wirklich Pilgrim der erste Erzbischof, der das Münzrecht ausübte. Aber nicht gleich nach Konrads Thronbesteigung: alle Münzen Pilgrims stammen erst aus der kaiserlichen Zeit Konrads (Dannenberg I, 166); ein sicherer Zussammenhang zwischen Gisela's Krönung und der Ausübung des Münzrechts besseht also nicht. — Anmerken will ich noch, daß auch Andernach Münzstätte Pilgrims war (Dannenberg I, 182), der hier zuerst prägte; die Münzen haben die Legende CHVONRADVS entweder ohne Titel oder mit IMP. — Ich komme an anberer Stelle barauf gurud, bag auch an vielen anberen Orten, 3. B. Merfeburg, Utrecht," Würzburg, Erfurt, die erften Bischofsmünzen aus Konrads Regierung stammen.
4) Giesebrecht, Kaiserzeit. II, 227.

<sup>&</sup>quot;iter regis per regna" ucunt es

Wipo cap. 6.

b) Wipo cap. 6: collecto regali comitatu rex Chuonradus primum per regionem Ribuariorum (Niederlothringen, f. oben S. 20, N. 3) usque ad locum qui dicitur Aquisgrani palatium pervenit, ubi publicus thronus regalis ab antiquis regibus et a Carolo praecipue locatus totius regni archisolium habetur. Quo sedens excellentissime rem publicam ordinavit, ibique publico placito et generali concilio habito divina et humana jura utiliter distribuebat.

<sup>6)</sup> Bgl. Fundat. mon. Brunwilar. cap. 18, Archiv ber Gesellsch. XII, 172.

Gemahlin dem Blute der Ottonen so nahe stand, und der, wie wir vermuthen zu dürfen meinten 1), schon zu Kamba sich Konrad angeschlossen hatte. Auf dem im Aachener Münfter befindlichen. von Karl dem Großen errichteten Thron, der zwischen zwei herrlichen Marmorfäulen so erhaben aufgestellt war, daß, wer die Stufen hinaufgeschritten war und sich darauf niedergelassen hatte, von Jedermann in der Kirche gesehen werden konnte<sup>2</sup>), nahm er nach altem Herkommen Plat. Auf diesem "Erzstuhl" des ganzen Reiches sitzend, ordnete er, wie Wipo sich ausdrückt, den Staat aufs trefflichste, was wohl auf eine symbolische Handlung zu beziehen sein dürfte, durch die er von hier aus feierlich von der Regierung Besitz ergriff; am wahrscheinlichsten ist, daß er hier denen, die ihm Klagen vorzubringen hatten, Recht sprach 3). Daran schloß sich eine vom König geleitete Kirchenversammlung, in welcher er also auch den legitimen Ginfluß des Königs auf die kirchlichen Angelegenheiten geltend zu machen zum erften Male Beranlaffung fand. Die Zeit dieses Aachener Aufenthalts wird durch eine hier am 23. September ausgestellte Urkunde näher bestimmt, durch welche der König einen sonst nicht näher bekannten Getreuen Odilo mit einem Gut zu Biwer im Moselgau in der Nähe von Trier beschenkte 4).

Die Reise nach Weften fortsetzend, gelangte dann Konrad zu Anfang des nächsten Monats nach Lüttich. Die vom 2. Oktober datirte Urkunde, welche von diesem Aufenthalte Kunde giebt, ift freilich nur in durchaus verderbter Geftalt auf uns gekommen, aber daß wenigstens die Zeitangaben derselben einem echten, für den Bischof Durand von Lüttich ausgestellten Diplom unseres Königs entnommen sind, dürfte doch kaum zu bezweiseln sein 5). Dann aber beweist uns dies Diplom, daß auch Durand 6) sich beeilt hatte, in die Oboedienz des neuen Königs einzutreten und

1) S. oben S. 20, N. 3.
2) Die Hauptstelle darüber ift Widukind II, 1; SS. III, 438; vgl. Waiß, Versassungsgesch. VI, 158. 239.
3) So Giesebrecht, Kaiserzeit II, 228. Für die Sitte des Königsrittes vgl. namentlich Vita Godehardi prior cap. 26, SS. XI, 186: die regali more pro-

vincias regionesque circuiens.

4) St. 1850, R. 5; die Ortsbestimmung nach Goerz, Mittelrheinische Resgesten N. 1233. Daselbst N. 1234 eine Urtunde eben dieses Odilo, mit welcher derselbe das vom König empfangene Gut auf seine Gemahlin Friderunde und deren Töchter überträgt, vom 28. Jan. 1025. Später ist es an St. Arnulf zu Met und zugleich au St. Maximin zu Trier gekommen.

5) Die Gründe, aus denen ich meine frühere, Kanzlei S. 157 dargelegte Ansicht über dies Stück, St. 1857, R. 267, modificiren zu müssen glaube, sind in dem diplomatischen Exkurs dargelegt.

<sup>6)</sup> Ueber diesen 1021 von Heinrich II. erhobenen Bischof vergleiche Jahr-bücher Heinrichs II., Bd. III, 181 ff. zu den dort über seine Waltung gegebenen Nachweisungen sind noch hinzuzufügen die Verse Abelmanns von Brescia (Rhytmi alphabetici de vir. illustr. sui temporis in ber Collectio veterum patrum Brixiensis ecclesiae, Brix. 1738, S. 425 ff.): Xerapelinos ornatus cum paucis jugeribus — Praesul durus denegabat; at tu Mettim profugus — Multas illic opes nactus, Warine, es et conditus. Der praesul durus, welcher

fich von dem Bunde mit den lothringischen Herzogen loszusagen. Beruht auch der Inhalt unserer Urkunde auf echter Grundlage, so ist er dafür durch die Rückgabe des Königshofes Heerwaarden an der Waal belohnt worden, den einst Otto III. dem Bischof Notker geschenkt, Heinrich II. aber dem Bisthum, eben in Durands Zeit,

wieder entzogen haben foll 1).

Der nächste Puntt, an dem der König, wahrscheinlich Maas abwärts feinen Weg fortsetzend 2), auf längere Zeit Quartier nahm, war Nimwegen 3): nach Köln und Lüttich nun schon der dritte Ort, an welchem noch vor wenig Wochen Gozelo mit seinen An= hängern den Widerstand gegen Konrad verabredet hatte, und dessen sich nun der König, wie es scheint, ohne irgend welchen Widerstand zu finden, bemächtigte. In der herrlichen Pfalz'), welche den Mittelpunkt eines ausgedehnten Complexes von Krongütern bildete, und deren Besitznahme für den König daher von besonderer Wichtig= keit sein mußte, verweilte er jedenfalls bis über die Mitte des Ottober hinaus; am 17. ift hier die erste der zahlreichen Urkunden ausgefertigt worden. durch welche dem Bischof Eberhard von Bamberg zwar zunächst noch nicht der gesammte Besitz seines Stiftes an Gütern und Rechten, wohl aber einzelne der ihm von Heinrich II. gemachten Schenkungen bestätigt wurden 5).

Als der König dann, etwa zu Anfang des November, wie man wohl annehmen darf, von Nimwegen aufbrach, um sich von Niederlothringen nach Sachsen zu begeben, wandte er sich zunächst nach Nordosten, um Aloster Breden im Münfterland zu besuchen 6),

Warin, später Abt von St. Arnulf in Meh, durch seine Weigerung zur Flucht nach Det nöthigte, ist eben Durand, vgl. Mabillon, Anal. I, 423.

1) S. den diplomatischen Exturs.

2) Zwar meint Ficker im Zusammenhang mit einer anderen gleich zu prüfenden Annahme (Beiträge zur Urkundenlehre II, 280): "der gerade Weg von Lüttich die Maas abwärts, wo nur noch Mastricht für längeren Aufenthalt geeignet war, war nicht üblich; wir finden durchweg, daß der König von Lüttich, auch wenn er zum Norden will, über Aachen an den Rhein zurücksehrt". Doch kann ich dem nicht zustimmen; ein Beispiel für das Gegentheil geben schon die Urkunden St. 394—398: 966, 17. Jan. Aachen; 22.—24. Jan. Mastricht; 4. Febr. Nimwegen, wo doch keinesfalls daran zu denken ist, daß der König von Mastricht nach Aachen zurückgekehrt und von da nach Rimwegen gegangen ist. Bgl. auch St. 615. 616; 3395. 3396.

3) Ann. Quedlinburg. 1024: rex, una comitante regina, Neomagum deveniunt, ibique aliquandiu demorati, postea occidentalia peragrantes loca u. j. w.

4) Bgl. Ann. Altah. 1048; Lambert 1047. Ueber ben Reichswald zu

Nimwegen Steindorff I, 86, R. 4.

5) St. 1858, R. 6; Bestätigung der Abtei Kitzingen im Gan Gozseld, gesichenkt St. 1457, vgl. Jahrb. Heinrichs II., Bb. II, 116 ff. Ficker, Beiträge zur Urkundenlehre I, 330 betrachtet unsere Urkunde als Vorlage für die weiteren von Konrad für Bamberg ausgestellten Einzelbestätigungen, während ich früher Kanzlei S. 24 die Benutung eines gemeinsamen Formulars für alle angenommen hatte; seinen Ausstührungen wird zuzustimmen sein. Sachlich kommt in diesem Fall auf den Unterschied nicht viel an.

6) Auf dem Wege dahin durch die Betuwe muß er Gannita (Gent, Kirch: dorf in Gelderland), einen Haupthof des Abtes von Lorich berührt haben, und

das seit 1014 unter der Berwaltung der Aebtissin Abelheid von Quedlinburg, der Tochter Otto's II. stand. Die kaiserliche Aebetissin und ihre Schwester Sophie von Gandersheim und Essen, die sich gleichfalls zu der wahrscheinlich vorher verabredeten Zusammenstunft in Breden eingefunden hatte, empfingen Konrad und seine Gemahlin auf das herzlichste, herzlicher noch, als die doch nur sehr entsernte Blutsverwandtschaft zwischen diesen letzten Ansehörigen des sächsischen Kaiserhauses und dem Begründer der fränkischen Dynastie erheischte i); und es ist wohl möglich, daß eben ihre Anerkennung der zu Kamba vollzogenen Wahl in manchen Kreisen dazu beigetragen hat, dem König die Wege in Sachsen zu ehnen i. Schon zu Dortmund, wohin sich Konrad von Breden aus begab, fanden sich eine Anzahl sächsischer Bischöse und weltlicher Herren an seinem Hose ein; mit ihnen verweilte er

danit steht offenbar die Urkunde St. 1859, R. 7 in Verdindung, durch welche Konrad "od assiduum sideleque servitium Regindaldi abbatis omne jus quod ad nostram regalem respicit manum in mancipiis ad curtem Gannita pertinentibus" dem Kloster Lorsch, "larga donatione" schenkt. Bezieht sich das Datum der Urkunde, 14. Nodember, auf die Beurkundung, so würde das recht gut passen; gerade kurz vorher muß der König Gent passitt haben, hier wird ihn der Abb bewirkstet und zum Lohn für dies assiduum sideleque servitium die Schenkung empfangen haben. Ich tann mich demmach mit den Bemerkungen Fiders, Betträge zur Urkundenlehre II, 280. 281 nicht einverstanden erklären; dei einer zu Mainz am Krönungstage vollzogenen Handlung, wie sie Fider aunimmt, könnte außerdem schwerigkeit macht nun aber das Actum Nivhsse, was man auf Keuß bezieht. Sinen Ausenthalt zu Neuß zwischen den Kimweger und den Besuch zu Breden einzuschlieben, ist, wie Fider mit Kecht bemerkt, unmöglich. Kaum zuschssieht. Sinen Ausenthalt zu Neuß zwischen den Kredt demerkt, unmöglich. Kaum zuschssieht auch die Urnahme, daß der König von Breden aus etwa über Ctten und Kanten an den Khein zurückgesehrt und dann erst von Reuß nach Dortmund gegangen sei. Aber die Beziehung von Nivhsse auf Neuß erscheint auch nicht ganz sieher; man sieht nicht woher das h stammt (Niusi St. 1806, Drig.), auf desse allerdings vergeblich gesucht — einen so oder ähnlich heißenden Ort zwischen Ware, wenn er es nicht vorgeinnden hätte. Biesleicht gelingt es noch, — ich habe allerdings vergeblich gesucht — einen so oder ähnlich beißenden Ort zwischen Wenschalen wäre, wenn de sen ausenwähnen, als den augensälligen Zusammenhang, der meingang dieser Note erwähnt ist, aufzugeben. Zumal man dood auch dei Schwerz unschmen is eine Rorruption des Namens durch den Abschweider anzunehmen, als den augensälligen Zusammenhang, der im Eingang dieser Note erwähnt ist, aufzugeben. Zumal man dood auch dei Schwerz unschmen. Hand, mich eben gewöhnliche Sachlage hinaustommt: Handlung umd Datirung undefannt vo

1) Ann. Quedlinb. 1024: Frethennam praeclaram subintrant (rex et regina); ubi imperiales filiae ac sorores Sophia videlicet et Adelheida laetae occurrunt laetioresque, uti jus consanguineum exegerat, ambos suscipiunt. Durch ein unerklärliches Mißverständniß macht Wilmanns, Kaiserurkunden von Westfalen I, 127, N. 2 Sophie und Adelheid zu Töchtern Konrads und Gisela's, die in Breden erzogen seien!

2) Ein ganz richtiger, nur wunderlich : übertrieben ausgedrückter Gedanke

von Harttung, Anfänge Konrads II., S. 24.

hier einige Zeit auf der Königspfalg.). Dann, wohl in der zweiten Hälfte des Decembers, ging es nach Minden 2), wo eine noch weit größere Zahl von sächsischen Fürsten sich dem Gefolge des Königs, der hier Weihnachten zu halten beabsichtigte, ansichlossen; abgesehen von den rheinischen Erzbischöfen von Mainz und Köln, die es nun nicht mehr befremden kann friedlich neben einander zu sehen, und dem Bischof von Augsburg, konnen wir die Erzbischöfe Hunfrid von Magdeburg und Unwan von Bremens Hamburg, den Bischof Wigger von Verden, ferner den Herzog Bernhard von Sachsen und die Grafen Siegfried und Hermann in Konrads Umgebung nachweisen 3); auch die Bischöfe Hildeward von Zeitz und Luizo von Brandenburg gehörten derselben wahr= scheinlich an 4). Ueber die Bedeutung der Versammlung bleiben wir nicht im Unklaren. Wir hören, daß sich hier diesenigen Herren des sächsischen Landes einfanden, welche der Wahlversamm= lung zu Kamba nicht beigewohnt hatten, nun aber dem König huldigten und von ihm gnädig aufgenommen wurden 5). Damit

<sup>1)</sup> Ann. Quedlinburg. 1024: inde Trutmoniam pervenientes, convenientibus ibidem occidentalibus episcopis ac primoribus, aliquantum temporis peragunt. Giesebrecht, Kaiserzeit II, 229 nimmt Abhaltung eines Landtages zu Dortmund an.

Dortmund an.

2) Ann. Quedlindurg. 1024: inde Mindensem urbem, festum dominici natalis celebraturi, conveniunt. Nach den Ausführungen Fickers, Beiträge z. Urkundenlehre II, 268. 269. 270. 271, denen vollständig beizupslichten ift, darf man aus den beiden Urkunden St. 1860 und Böhmer, Reg. 1265, R. 8. 9, nicht folgern, daß der König am 19. und 21. Dec., also vor dem Zuge nach Minden, in Korven gewesen wäre. Wie Ficker zeigt, bezieht sich der Ortsname auf den Korvener Ausenthalt vom Jan. 1025; unsere beiden Urkunden und die vier ebenfalls für Bamberg ausgestellten Diplome mit dem Actum Korven St. 1864—1867, R. 12—15 sind alle sechs schon im Dec. 1024 geschrieben, vier erhielten schon damals eine Datirungszeile, welche in zweien nur Jahr und Ort, vielleicht Minden, der Zeit der Reinschrift entsprechend zeigte, in den beiden ans deren aber auch den Tag. Die Bollziehung verzögerte sich dann, dis der König im Januar 1025 nach Korven sam; nun wurde in allen vier der nicht mehr im Januar 1025 nach Korven fam; nun wurde in allen vier ber nicht mehr passende Ortsname geandert, aber in allen die nicht mehr passenden Jahresangaben, in den bereits mit Tagesangaben versehenen auch biefe belaffen. Sachlich

j. über die sechs Diplome unten S. 45, N. 4. 5.

3) Sie sind Intervenienten in der Urkunde St. 1879, R. 27, die zu Regensburg am 3. Mai 1025 ausgestellt, dem Bischof Sigibert von Minden das praedium Kemnium im Gau Falun, in ber Graffchaft Dankmars verbrieft (Remme, Kirchdorf im Amt Steuerwald, Landbrostei Hildesheim, im Oftfalengau, f. Böttger, Diöcesan= und Gaugrenzen II, 342; der Graf Dankmar ist der in den Stiftungs= briefen von St. Michaelis zu Hildesheim vielgenannte Bruder Bernwards, Tammo). Da es nun in der Urtunde heißt, daß der König die Schenkung "Mindensi ecclesiae — per id temporis inibi commorantes ante altare St. Petri" vollzogen habe, was sich nur auf den Weihnachtsausenthalt von 1024 beziehen kann, so beweist sie den Unwesenheit der Fürditter zu Minden und nicht zu Regensburg; vgl. Kanzlei S. 70, Ficker, Beiträge z. Urkundenlehre I, 129. Es ist also irrig, wenn Dehio, Geschichte des Erzbisthums Hamburg Bremen I. 26\* von einem Besuch Unvons am königlichen Haspager in Regensburg

I, 26\* von "einem Besuch Unwars am föniglichen Hoflager in Regensburg redet" und daran weitere Folgerungen knüpst..

\*) S. unten S. 43, N. 5.

\*) Ann. Hildesheim. 1025: Cuonradus rex natalem Christi Mindo cum ingenti gloria et leticia peregit. Ibi etiam plurimos, qui predicte ejus electioni

gewinnt der Mindener Tag für Konrad II. dieselbe Bedeutung, welche die Versammlung zu Merseburg im Juni 1002 für Hein= rich II. gehabt hatte; auf ihm erfolgte die feierliche Anerkennung des neuen Königs durch den sächsischen Stamm, welche diesmal um so mehr ins Gewicht fiel, als es sich nicht blos um einen Wechsel in der Person des Königs, sondern zugleich um den Uebergang der Krone vom Stamme der Sachsen auf den der Franken handelte. Ja es scheint sogar, daß der Vorgang sich unter den= selben Formen vollzogen hat, wie zweiundzwanzig Jahre früher. Wir wissen, daß damals Herzog Bernhard, als der berufene Vertreter des sächsischen Stammes, von Heinrich II., ehe er ihm Huldigung leiftete, die Anerkennung des alten Sachsenrechtes, auf das man gerade hier besonderes Gewicht legte, verlangte und ershielt 1). Wenn uns nun Wipo berichtet, daß König Konrad bei seiner Ankunft auf sächsischem Boden den Sachsen ihr "furchtbares Recht" "nach ihrem Willen" bestätigte, und demselben dauernde Geltung verlieh 2), so ist man im Hinblick auf den früheren Vor= gang doch wohl zu dem Schluß berechtigt, daß auch dieses Mal die Anerkennung des Sachsenrechtes die Vorbedingung der Hulsdigung gewesen sei. Immer aber war es ein wichtiger Erfolg, den Konrad auf dem Tage von Minden erzielt hatte; und er vers ließ die Stadt nicht, ohne ihrem Bischof Sigibert seinen Dank für die gaftliche Aufnahme, die derselbe ihm bereitet hatte, dadurch

die von Giesebrecht II, 630 aufgeworfene Frage.

non intererant, obvios habuit, omnesque sibi devotos in gratiam recepit. Aus berselben Quelle, den verlorenen Ann. Hildesheim. majores, berichten von der Minsbener Feier Vita Godehardi prior cap. 26, post. cap. 21; Ann. Saxo, Annal. Magdeburg. 1025. — Das Verhalten der Sachsen war wahrscheinlich auf dem Tage zu Hirutselbun, s. oben S. 12, N. 7, verabredet worden, wo von den zu Minden Anwesenden wenigstens Herzog Vernhard und Graf Hermann nachs

weisbar sind.

1) Thietm. V, 9; vgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bb. I, 221 ff.

2) Wipo cap. 6: reversus rex de Ribuariis ad Saxoniam venit, ibi crudelissimam legem Saxonum secundum voluntatem eorum constant auctoritate roboravit. Giesebrecht II, 229 verlegt den Borgang bestimmt auf einen "Landtag zu Paderborn", ohne daß dies in den Quellen irgendwie bezeugt wäre; denn das multa disposuit der Ann. Quedlindurg. zu dem Paderborner Aufsenthalt, den sie falsch ansetzen, wird schwerlich als ein solches Zeugniß gelten; ihn auf den Mindener Tag zu beziehen, empsiehlt sich aus der im Text ansgegebenen Erwägung. Auch Giesebrechts Deutung der "crudelissima lex Saxonum", worunter er Landsriedensordnungen, die Heinrich II. erlassen haben soll, versteht, vermag ich nicht zuzustimmen; so wenig wie seine früheren, haben mich seine späteren Ausführungen über diesen Gegenstand (II, 679 st.) zu überzeugen vermocht. Ich verstehe darunter mit Waig, Verfassungsgesch. V, 152 das alte Recht der Sachsen, die lex Saxonum, deren Fortbestehen schon die bei Waig a. a. D. S. 151, N. 2. 3 angesührten Stellen bezeugen. — Daß die Nachricht von der zu Minden ersolgten Erhebung Heinrichs III. zum Könige in der sächsessischen Weltchronif (Ss. Vernacul. II, 170) und der Königsberger Weltchronif (Giesebrecht II, 712) auf einem Mißverständnis ihrer Quelle, der Ann. Palidens. (SS. XVI, 68), beruht, hat Steindorff I, 4, N. 3 gezeigt. Danach erledigt sich die von Giesebrecht II, 680 ausgeworsene Frage. crudelissimam legem Saxonum secundum voluntatem eorum constanti auctori-

-151=Ma

abzuftatten, daß er ihm vor dem Altar seiner Hauptfirche eine stattliche Schenkung darbrachte, über welche der Bischof einige Monate später, von Regensburg aus, eine urkundliche Ausfertigung

empfing 1).

In Minden hatte sich wahrscheinlich auch Bischof Meinwerk von Paderborn eingefunden 2). Wir haben bereits erfahren 3), daß gerade er unter dem Regierungswechsel besonders schwer zu leiden gehabt hatte; er hatte eine ihm von Heinrich II. geschenkte Grafschaft an den Erzbischof von Mainz, zu dem er ohnehin nicht in den besten Beziehungen stand, abtreten müssen; tropdem wird er mit der ihm eigenen Klugheit nicht gefäumt haben, sich dem neuen Herrscher vorzuftellen. Daß seit dem Ausgleich mit Pilgrim die cluniacenfische Richtung, ober sagen wir lieber, daß die dieser Rich= tung zugethanen Bischöfe bei Konrad wieder in größerer Gunft standen, muß ihm zu statten gekommen sein; jedenfalls gelang es dem gewandten Manne, den seine vornehme Herkunft und sein großer Einfluß in Sachsen gerade jett zu einer besonders beachtens= werthen Persönlichkeit machten, nach nicht allzu langer Zeit auch zu Konrad in ein ähnliches Verhältniß zu treten, wie zu dessen Vorgänger, soweit wenigstens, als das bei dem verschiedenen Charakter der beiden Herrscher überhaupt möglich war. Zunächst folgte ihm der König nach Paderborn, wo er das Neujahrsfest seierte 4) und am 3. Januar auf die Fürbitte Gisela's, Aribo's und Pilgrims 5) dem Abte Rudolf von Deutz drei Königshusen

ut Christi famulis ad verum prosit honorem dilexisse bonos et tolerasse malos,

<sup>2)</sup> Ugl. S. 41, R. 3.
2) Vita Meinwerci cap. 198: Sciens itaque episcopus, equum esse serviri regibus et dominis,

ad regem se contulit, et dilata sapienter interim omni querela, obsequio amiciciam, benivolentia novi principis gratiam adipisci proposuit. Rex autem tantae dignitatis et nobilitatis virum debita veneratione suscipiens, amoris et honoris congrua exhibitione eum tenuit. Hieraus folgert wohl Giefebrecht die besondere Einladung des Königs durch Meinwert, von der er

II, 229 spricht.

3) S. 14, N. 2.

4) So nach Vita Godehardi prior cap. 26 (octobas domini Patherbrunne, bergy Mugahen hier auf die verlorenen Ann. aepiphanias vero Corbeie egit), beren Angaben hier auf die verlorenen Ann. Hildesheim. major. zurückgehen (vgl. Neues Archiv III, 563); während Ann. Quedlindurg. 1025, denen Ann. Saxo und Ann. Magdedurg. folgen, den König erst Epiphaniä zu Paderborn feiern lassen und den Korveher Aufenthalt ganz übergehen. Daß die Quedlindurger Annalen in dieser Zeit trop ihrer Ausführ= lichkeit nicht immer zuverlässig sind, ergiebt sich auch hier wieder: s. die S. 44, N. 1, S. 45, N. 2—4 angeführten Urtunden.

<sup>5)</sup> S. die in folgender Note erwähnte Urkunde. Außer ihnen hatten auch Sigibert von Minden und Hunfried von Magbeburg ben König nach Paderborn begleitet, sie sind daselbst am 2. Januar mit Hilbeward von Zeit und Luizo von Brandenburg, welche hier zuerst in Konrads Umgebung nachweisbar sind, wahrscheinlich aber auch zu den in Minden huldigenden Fürsten gehörten, Zeugen einer Schenkung (Erhard, Regesta Westf. I, 169).

zu Herle im Deutgau schenkte, die ihm aus dem Erbgut eines gewissen Wicher zugefallen waren 1).

<sup>1)</sup> St. 1862, R. 70; die Deutung des Ortsnamens (Hernin in pago Tucinchowe) nach Böttger, Diöcesan= und Gaugrenzen I, 48. Ein Auszug aus der Urfunde steht in einer Deußer Handschrift des 12. Jahrhunderts (Lacomblet, Archiv V, 269, vgl. V, 265 zu II non. Jun.); dort sindet sich auch (S. 291) von einer Hand des 16. Jahrhunderts zum Namen des Abtes Audolf die sonders bare und unrichtige Bemerkung: hic tres abbatias habuit, scilicet Tuiciensem, Werthinensem et Indensem. Novissime cum episcopatum Osnaburgensem affectaret, veneno periit. Worauf das geht, ist völlig dunkel; so ist es keinessfalls richtig.

## 1025.

Schon in der ersten Januarwoche verließ der König Padersborn und begab sich nach Korvey, wo er am 6. (Epiphaniä) bereits eingetroffen war und nun längeren Aufenthalt nahm 1). Eine größere Anzahl von Urkunden, die hier ausgestellt oder vollzogen sind, zeigt, daß er auch hier noch von stattlichem Gefolge umgeben war; außer Aribo und Vilgrim 2) finden wir Herzog Bernhard von Sachsen und Bischof Sigibert von Minden 3), sowie wahrscheinlich auch Eberhard von Bamberg in seiner Umgebung. Der letztere empfing hier fünf weitere Urkunden, die schon im Descember des vorigen Jahres geschrieben waren, aber erst jetzt zur Vollziehung gelangten, und durch welche ihm der Besitz der Abteien Bergen im Nordgau, Gengenbach und Schuttern in der Ortenau und Hafelbach im Elfaß bestätigt wurde, die zur ersten Ausstattung des Bisthums gehörten 4); gleichzeitig erhielt das Kloster Schuttern selbst in einer sechsten, ebenfalls von Eberhard erwirkten Ur= tunde eine Erneuerung der ihm von Heinrich verbrieften Privi= legien 5). Zwei weitere Diplome vom 10. und 12. Januar, gleich= falls nur Bestätigungen älterer Privilegien, ergingen, jenes zu

<sup>1)</sup> S. oben S. 43, N. 4.

<sup>1)</sup> S. oben S. 43, N. 4.
2) St. 1863, R. 11.
3) St. 1868, R. 16.
4) St. 1860, R. 8 und St. 1864—1867, R. 12—15; vgl. oben S. 41, N. 2 und S. 39, N. 5. Neber die betreffenden Alöster s. Jahrbücher Heinrichs II., Bd. II, 116 st. R. 8 bestätigt Gengenbach und Schuttern zugleich, worüber dann specielle Urkunden in R. 13 und 15 vorliegen.
5) Böhmer, Regesta imperii 1265, R. 9. Daß diese von Stumpf nicht ausgenommene Urkunde sowohl von R. 8 wie von R. 15 zu unterscheiden sei, habe ich, Kanzlei S. 101, ausgeführt, vgl. Ficker, Beiträge zur Urkundenlehre II, 270. Hinzuzussügen ist nur noch, daß die Chronik von Schuttern des Nikolaus von Gerau, welche Schannat gedruckt hat, und aus welcher der von mir a. a. O. citirte Extrakt stammt, älter und sorgfältiger ist, als die Schutterer Chronik eines Ungenannten, die von Mone im dritten Bande der Quellensammzlung zur badischen Landesgeschichte herausgegeben ist. Der dort S. 88 mitzgetheilte Extrakt wirst unser Diplom — das der Versasser von sienen nur nach getheilte Extrakt wirft unser Diplom — bas ber Verfasser offenbar nur nach Gerau's Anführung kennt — und R. 15 durcheinander und paßt weder zu bem

Gunften der Alöster Korven und Herford 1), dieses zu Gunften der Frauenabtei Fischbeck in der Diöcese Minden, deren Aebtissin

Abuog selbst in Korvey eingetroffen war 2).

Entweder hier in Korvey oder vielleicht schon vorher in Paderborn hatte der König auch eine Einladung Bischof Gode= hards von Hildesheim empfangen, der ihn in seiner Hauptstadt zu bewirthen wünschte 3). Bon allen Bischöfen bes Sachsenlandes hatte gewiß keiner mehr als gerade Godehard Veranlassung, den durch den Tod Kaiser Heinrichs und Konrads Thronbesteigung gänzlich veränderten Verhältnissen gegenüber auf seiner Hut zu sein. Der alte Streit zwischen Hildesheim und Mainz um die geistliche Jurisdiction über das reiche und hochangesehene Frauen= floster Gandersheim 4), der unter Otto III. zu so heftigen Auf= tritten Beranlassung gegeben hatte, war zwar zu Lebzeiten Hein= richs II. zu Gunften des erfteren Bisthums entschieden worden; Aribo von Mainz hatte, als er im Jahre 1022 die Gelegenheit

einen noch zu dem anderen Stücke; und die Anmerkungen Mone's erhöhen die Berwirrung, statt sie aufzuklären. Ueber die Vorurkunde St. 1664 (und, wenn dieselbe doch etwa echt sein sollte, St. 1665) vgl. Jahrbücher Heinrichs II., Vd. II, 119, N. 2 und Ficker, Beiträge I, 301.

1) St. 1863, R. 11. Korven erhält u. A. die Bestätigung der Kirchen zu Meppen und Eresburg, Hersord die der Kirchen zu Biunt und Rheni. Die rille Phonis wird ichen in der Alrende Ludwick des Franken von 228 (Siekel

episcopus G. ad Hildinisheim, quatinus illi intimaret servitio, quanto circa ejus gratiam aestuaret desiderio. Die Borgänge der ersten Monate des Jahres 1025 hat Wolfhere in diesem ersten Versuch biographischer Darstellung ausführ= licher behandelt, als in den später geschriebenen Vitae Godehardi.
4) Darum handelt es sich, nicht wie Harttung, Ansänge S. 27 meint, um

die Grengen ber Ganbersheimer Pfarrei.

villa Rheni wird schon in der Urkunde Ludwigs des Frommen von 838 (Sickel L. 360) als "in pago Bursibant" gelegen angesührt; nach Böttger, Diöcesan= und Gaugrenzen III, 59 ist es das Kirchdorf Altenrheine im Kreis Steinsurt, Diöcese Münster. Statt Biuni steht in der entsprechenden Urkunde Heinrichs III. (St. 2140) wie in der Ludwigs des Deutschen (Böhmer, Reg. Karol. 768, Sickel, N. 54) Buginithi, in der verdächtigen Urkunde Heinrichs IV. St. 2814 Bunede; es lag sicher im Osnabrückischen; Möser, Osnabrückische Gesch. (ed. Abeken) I, 272 deutet auf Bünde in der Grafschaft Ravensberg, vgl. Böttger II, 59. — Ueber unsere Urkunde und die in ihr enthaltenen widersinnigen, wahrsicheinlich aus St. 213 (Otto I. folks) autlehnten Marke, gerem antagesere II, 59. — Neber unsere Artunde und die in ihr enthaltenen widersinnigen, wahrscheinlich aus St. 213 (Otto I.; falsch) entlehnten Worte "coram antecessore nostro Ottone imperatore et archiepiscopo Rabano" vgl. Kanzlei S. 27 und Wilmanns, Kaiserurkunden der Prodinz Westfalen I, 138. Wenn Steindorff I, 55, N. 1 annimmt, daß es noch ein anderes disher nicht zu Tage gekommenes Diplom gegeben haben müsse, welches der Arkunde Heinrichs III. St. 2140 zur Vorlage gedient habe, weil in dieser statt Ottone imperatore das richtige Hludowico imperatore stehe, so bezweisle ich das: wie er selbst bemerkt hat, kommt das Diplom Heinrichs III. auch sonst der Fundamentalurkunde Audwigs B. R. K. 768 näher; ich vermuthe, daß die letztere der Kanzlei Heinrichs III. mit vorgelegt und daß die Arkunde Konrads nach ihr berichtigt worden ist.

2) St. 1868, R. 16; Vorlage ist die Arkunde Otto's I., St. 233 von 954; daß auch die fünf Grasennamen derselben entlehnt sind und also dem Jahre 1025 nicht entsprechen, bemerkt Ficker, Beiträge I, 317. — Neber das Kloster vgl. Wilmanns, Kaiserkunden I, 138; Matthäi, Klosterpolitit Heinrichs II., S. 106, N. 16.

3) Von einer solchen ausdrücklichen Einladung spricht nur die Contin. Vitae Bernwardi, SS. XI, 166: quem talibus insistentem invitadat domnus episcopus G. ad Hildinisheim, quatinus illi intimaret servitio, quanto eirea

der Weihe Godehards benutzen wollte, seine wiederholt abgewiesenen Ansprüche zu erneuern, eine entschiedene Zurückweisung sich gefallen lassen mussen 2); er hatte dann bei den ohnehin unsicheren Be= ziehungen, in denen er zuletzt zu dem verstorbenen Kaiser stand, nicht gewagt, wieder damit hervorzutreten und fast zwei Jahre lang völlig geschwiegen 3). Aber Godehard mußte seinen Dietro= politen gut genug kennen, um zu wiffen, daß, wenn Aribo weitere Schritte aufgeschoben hatte, er darum doch keineswegs der Mann war, ein Recht, das er zu haben glaubte, für immer aufzugeben; er hatte allen Grund zu befürchten, daß der Erzbischof den gan= zen Einfluß, den er auf Konrad auszuüben vermochte, in dieser Und es kam noch ein anderer Umstand Frage aufbieten würde. hinzu, der die Lage des Hildesheimers noch bedenklicher machte. Die Stellung, welche die hochgeborene Aebtissin Sophie von Gandersheim in dem Streit eingenommen hatte, war von jeher eine für Hilbesheim nicht günftige gewesen; seit den Tagen des Willigis hatte die stolze Dame danach geftrebt, lieber den Metro= politen als den Suffragan zum geistlichen Oberhaupte zu haben 1). Sie kannte Aribo schon vor seiner Erhebung auf den Mainzer Erzstuhl: gerade in ihrem Aloster war er, wie wir uns erinnern, Die Hildesheimer Hiftorio= auf denselben befördert worden 5). graphie, auf deren Nachrichten über diese Vorgänge wir leider fast ausschließlich angewiesen sind, ift sichtlich bemüht, die Parteinahme der Aebtissin in dem Streit möglichst zurücktreten zu lassen; fie jucht dieselbe nach Kräften zu entschuldigen und kleidet ihren Tadel der vornehmen Frau in möglichst milde Formen 6): dennoch ge= langt derselbe an einzelnen Stellen zu so unzweideutigem Aus= Ausdruck, daß über die Gesinnungen Sophiens nicht wohl ein 3weifel sein kann 7). Wir erfahren bei einer späteren Gelegenheit eine in der Aufwallung des Moments hingeworfene Aeußerung Aribo's: die Aebtiffin fei es gewesen, die ihn zuerst veranlaßt habe, den Streit wieder aufzunehmen 8); mag auch Sophie das geläugnet haben, wir haben nach Allem, was wir von ihrem

<sup>1)</sup> Bgl. Giesebrecht I, 751 ff.
2) Bgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bb. III, 253 ff.
3) Vita Godehardi post. cap. 21, SS. XI, 208: vivente imperatore per biennium obmutuit.

<sup>4)</sup> Bgl. Giesebrecht I, 751 ff.
5) Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, S. 184.
6) Bgl. z. B. Vita Godehardi prior cap. 29, SS. XI, 188: domna Sophia id totum consentiente, nil sane periculosum inde suspicante, ebenda SS. XI, 189: si quid umquam cum Mogontinis contra nostrates machinabatur, tandem vere penitens.

7) Sehr bezeichnend sind z. B. die Worte (Vita Godeh. post. cap. 29, SS. XI, 213 zu 1038): Ibi ... Sophia de Gandisheim advenit, quae tandem, ut in pace loquar, deposita priori pertinatia, plena se fide et devotione ad beati praesulis familiaritatem convertit.

<sup>8)</sup> Bei Gelegenheit der Synode von 1027 sagt der Erzbischof von Sophie (Vita Godel. prior cap. 34, SS. XI, 192): ab ipsa se in hoc Gandesheimensis parroechiae desiderium primitus illectum; vgl. aud, cap. 25, SS. XI, 186.

Berhalten wissen, keinen Grund, der Angabe des Erzbischofs un= feren Glauben zu versagen. Um so eher aber konnte Gobehard vermuthen, daß bei jener Begegnung zu Breden 1), wo Sophie die Gelegenheit gesucht hatte, sich dem neuen Herrscher vorzustellen, in dessen Begleitung aller Wahrscheinlichkeit nach Aribo war, neue Plane gegen ihn geschmiedet seien; um so mehr Grund hatte er, Alles zu thun, um das Wohlwollen Konrads für sich zu ge= winnen.

Als der König in Hildesheim eingetroffen war, wo er drei Tage verweilte?), versäumte denn auch der Bischof nichts, um feine Dienstbefliffenheit zu beweisen. Tropbem fam es zu einem unliebfamen Borfall: zwischen ben Bildesheimern und ben Gaften, vielleicht eben den Leuten Aribo's, brach ein Streit aus, der nicht ungefährlich erschien und, wenn er auch sogleich unterdrückt wurde, boch nicht verfehlen konnte, auf den König einen unangenehmen Eindruck zu machen 3). Aribo hatte natürlich in der Bischofsstadt bes Gegners die Controverse um Gandersheim nicht erneuern wollen; erst beim Aufbruch, als der königliche Zug sich schon ordnete, brachte er seine Klage vor 4). Selbstverständlich konnte in diesem Moment die Sache nicht mehr erledigt werden; der König beschloß, die Untersuchung und Entscheidung zu Goslar vorzuneh= men, wohin er fich von Hildesheim aus begab 5). Um 22. Januar war er hier schon anwesend, wie eine neue Urkunde für den Abt Truthmar von Korvey zeigt 6). An dem zu Hildesheim verabrede= ten Tage 7) erschien Bischof Gobehard; aber zu einer endgiltigen

1) S. oben S. 40.

ben Bischof Wigger (Witger) von Verden, St. 1869, R.17; es verschmilzt die noch bei Otto III. und Heinrich II. getrennten Verleihungen der Immunität einer= und des Münz=, Markt= und Zollrechts andererseits zu einer Urkunde.

3) Vita Godeh. prior cap. 26, SS. XI, 186; sed diabolo, qui semper totius boni invidet, machinante, periculosa ibidem inter nostrates et hospites exoritur sedicio, quae statim Dei gratia sapientum supprimitur judicio; sed gueniam nil inde accidit perpiciosum, plus super hoc disservere videtur quoniam nil inde accidit perniciosum, plus super hoc disserere videtur

4) Vita Godeh. prior cap. 26, SS. XI, 187: cum vero jam inde digressuri regis ordinaretur processio; fürzer Cont. vitae Bernwardi, und Vita Godeh. post. cap. 21. Daß Aribo in Hildesheim "ungesäumt" mit seinen Ansprüchen hervorgetreten sei, läßt sich banach nicht behaupten (Giesebrecht II, 229); richtiger ist die Darstellung bei Lüngel, Geschichte der Diöcese und Stadt Hildes-

5) Giesebrecht a. a. D. schreibt: "der König verschob die Sache auf einen Landtag, den er zum 22. Januar nach Goslar berief". Von einem solchen Landtage aber reden die Quellen nicht; in der Cont. Vitae Bernwardi steht nur: Goslari est profectus, placitum (hier offenbar: Gerichtsverhandlung) super praedicto negotio facturus. Zur Einberusung eines sächsischen Landtages auf den 22. wäre am 18. oder 19. Januar schwerlich Zeit gewesen.

6) St. 1870, R. 18. Bestätigung der Jimmunität, des Wahlrechtes und des Güterbesites, beruhend auf der Urkunde Heinrichs II., St. 1318.

7) Cont. Vitae Bernwardi: die condicta. Daß aber dieser Lag gerade der 22. Fanuar poor wie Giesehrecht a. a. O. annimmt. erzieht sich auß der in

ber 22. Januar war, wie Giesebrecht a. a. D. annimmt, ergiebt sich aus der in

<sup>2)</sup> Circa triduum, Cont. vitae Bernwardi SS. XI, 167. — Aus diesem Ausenthalt stammt das vom 18. Januar datirte Diplom für den hier anweien-

Entscheidung der Sache gelangte man noch nicht. Aus dem Bericht Wolfhere's ergiebt sich deutlich, daß Konrad die Zeit noch nicht für gekommen hielt, den Erzbischof, dem er vornehmlich die Krone verdankte, durch ein ungünftiges Urtheil zu verlegen 1), während er andererseits teineswegs so weit gehen konnte, ohne die Anwesenheit einer größeren Anzahl von Fürsten die feierliche Entscheidung, welche im Jahre 1007 zu Gunften des Hildesheimers ergangen war, förmlich umzustoßen. Unter diesen Umständen erichien es geboten, einen Mittelweg einzuschlagen; der König unter= jagte bis zu weiterer Verhandlung beiden streitenden Parteien die Bornahme irgend welcher Amtshandlung in Gandersheim und übertrug inzwischen die geistliche Gerichtsbarkeit über das Kloster dem Bischof Branthog von Halberstadt, der sich, wie wir danach wohl annehmen dürfen, in seiner Begleitung befand. Es war das immerhin ein Erfolg, mit welchem Aribo für's Erfte zufrieden fein War auch der Schiedsspruch von 1007 nicht kassirt, so mußte es für den Erzbischof doch schon von großem Werthe sein, daß überhaupt nur ein Zweifel an der Rechtsbeständigkeit desselben zugelassen war; mit seinem Angriff gegen denselben nicht von vornherein abgewiesen zu werden, war schon eine Art von Sieg; es war eine neue Grundlage geschaffen, auf der er weiter operiren founte.

Ein Präjudiz der Art mußte Godehard um jeden Preis zu vernichten streben. Als der König unmittelbar von Goslar aus nich nach Gandersheim wandte, um den Besuch, den ihm die fürst= liche Aebtissin in Breden abgestattet hatte, zu erwidern, war ihm Godehard vorangeeilt und empfing ihn, als er das Kloster betrat, gleich als ob dasselbe noch unter seiner bischöflichen Jurisdiction stehe 2). Es war eine offenbare Migachtung des königlichen Gebots,

quia in regem eum consecravit, deserere. 2) Vita Godeh. prior a. a. D.: cujus susceptioni noster antistes episco-pali juri affuit. Giesebrechts Darstellung dieser Borgänge ist nicht ganz genau; nicht "am Altare, mit der Inful geschmückt und zur Messe bereit" hat Godehard den König empfangen; nicht am Empfangstage hat Aribo "zornentssammt ihn von der heiligen Stelle weggewiesen". Am Empfangstage hat Aribo vielmehr seine Entrüstung, wie es scheint, überall nicht kundgegeben (Cont. Vitae Bern-wardigen Die genach gereiberiscopum momordit altius, guam geisgung tung wardi a. a. D.: quod archiepiscopum momordit altius, quam quisquam tunc ratus fuit; Vita Godeh. prior a. a. D.: quod archiepiscopo, ut postmodum aperuit, altius quam tunc opinaremur condoluit). Der Borfall am Altare hat

der vorigen Note erwähnten Urkunde keineswegs. — Neber die Verhandlungen des Goslarer Tages, die offenbar ungünstig für Hildesheim waren, berichtet nur die Cont. Vitae Bernwardi; in der Vita Goden. prior cap. 26 geht Wolshere darüber mit der bezeichnenden Phrase hinweg: illic enim super his ratio est incepta, nec tamen ad finem aliquem qui hic digne inscribatur perfecta. Es ist nicht ohne Wichtigkeit, dies offenbare Bestreben, die Sache zu vertuschen, hervorzuheben; man ersieht daraus, daß die noch neuerdings wieder gerühmte Zuverlässigkeit und Wahrheitstreue der Hildesheimischen Geschichtssichreibung (vgl. Beyer in Forschungen zur deutsch. Eesch. XVI, 192) doch ihre Schranken hatte; so nun auch Lenssen, Beiträge z. Kritit hildesh. Geschichtsquellen (Tübing. Diss. 1878) S. 2 ff.

1) Cont. Vitae Bernwardi: novus rex — praecavens archiepiscopum, opia in regen eum consecravit deserver

die er sich somit zu Schulden kommen ließ; wenn er dieselbe wagte, mußte er wissen, was er that und wie weit er in seinem Vorgehen gegen den Metropoliten auf Konrads Unterstützung oder Rachsicht rechnen konnte. Daß Aribo, so sehr er an sich hielt, über des Bischofs Keckheit aufs Aeußerste ergrimmt war, ift ebenso erklärlich, wie es unvermeidlich war, daß dieselbe neue ärgerliche Scenen hervorrief. Am folgenden Tage, dem zweiten von des Königs Anwesenheit im Kloster<sup>1</sup>), wollte Godehard am Hauptaltar der Klosterkirche das Megopfer darbringen, als Aribo hinzukam und den Bischof mit heftigen Schmähworten daran verhinderte. Die Rolle des leidenden Gehorsams war für den Hildes= heimer die denkbar gunftigfte; während nach feiner Entfernung der Erzbischof durch Honnen und Geiftliche von Gandersheim am Celebriren der Messe verhindert wurde, hatte Godehard die Genug= thuung, daß der König und wohl auch der Hof ihm folgten 2), als er sich in eine Nebenkapelle der Kirche zurückzog, um daselbst die Messe zu lesen. Als dann nach der heiligen Sandlung Konrad sich in seine Gemächer zurückbegeben wollte, warf sich Gode= hard, noch mit dem vollen bischöflichen Ornat bekleidet, ihm zu Füßen, um sich über die ihm widerfahrene Schmach zu beklagen. Der König mochte nun einsehen, daß der Ausweg, den er in Goslar einzuschlagen versucht hatte, bei der gegenseitigen heftigen Er= bitterung beider Kirchenfürsten nicht zum Ziele führen könne, daß man nach der einen ober anderen Seite zur Entscheidung kommen muffe, um weiteren Standal zu vermeiden. Wenigstens eine leife Andeutung haben wir dafür, daß auch Gifela, deren Gefinnung gegen Aribo uns taum zweifelhaft fein tann, ihren Ginflug in dieser Richtung geltend gemacht hat 3). Man entschloß sich unter diesen Umständen, die Angelegenheit auf einer allgemeinen Synode zum Austrag zu bringen, die wahrscheinlich für den Anfang des März nach Grona ausgeschrieben wurde, und auf welcher zu er= scheinen sowohl Aribo als Godehard befohlen ward 4).

wie Giesebrecht angiebt, durch den König verhindert worden, vielmehr "sanctimonialium clericorumque eo loci commanentium studio impeditus descessit (Vita Godeh. prior a. a. D.). Daß endlich der König dem Hildesheimer in Gandersheim Genugthuung versprochen habe, steht in den Quellen gleichfalls nicht.

1) Wenn der König etwa am 23. Jan. aus Goslar aufgebrochen und, was wohl denkbar, noch am selben Tage in Gandersheim angekommen war, so würde der gleich zu erwähnende Vorfall sich am 24. zugetragen haben. Daß dieser im Jahre 1025 auf einen Sonntag siel, erhöht die Wahrscheinlichkeit der Rechnung.

2) Vita Godeh. prior a. a. D.: in sacello quodam secretiori missale officium askante rege consummarit

officium astante rege consummavit.

4) Die gewöhnliche Annahme, an der auch Lüngel, Giesebrecht und Harttung festhalten, ift, daß der König sich von Gandersheim unmittelbar nach

sich erst am Tage nach der Ankunft des Königs (Cont. Vit. Bernw.: die sequente, Vita Godeh. prior: postero die) zugetragen. Ebensowenig ist Aribo, wie Giesebrecht angiebt, durch den König verhindert worden, vielmehr "sancti-

<sup>3)</sup> Cont. Vitae Bernwardi a. a. D.: ubi praesens ut esset, non solum rex et regina verum omnes primates, et ne id intermitteret, persua-Auch Steindorff, (Allgem. Deutsche Biographie I, 526) vermuthet debant. Aehnliches.

Nachdem der verdrießliche Handel auf diese Weise wenigstens für einige Wochen aus dem Wege geräumt war, wandte Konrad sich nach Often: in Halberstadt hat er nach einer Angabe, die auf gleichzeitige Ueberlieferung juruckzuführen ift 1), einige Tage ver= weilt und Vieles angeordnet. Von hier ging er nach Quedlinburg, um auch der Aebtissin Abelheid in ihrer eigentlichen Residenz den Besuch abzustatten 2); darauf aber begab er sich nach Magdeburg, wo das Fest Maria Reinigung gefeiert (2. Febr.) und mehrtägige Rast genommen wurde; am 5. Febr. erwirkte bei dieser Gelegen= heit Erzbischof Hunfried vom König für die Kaufleute Magde= burgs eine Bestätigung der ihnen von Otto I. verliehenen Boll= freiheit im ganzen Reich mit Ausnahme der drei Zollstätten von Mainz, Köln und Bardowick's). Schon drei Tage später treffen wir den König in Merseburg; nachdem Konrad die Bisthumer des eigentlichen Sachsenlandes zum großen Theil besucht hatte,

Grona begeben habe, daß Aribo und Godehard ihm hierhin gefolgt seien. Aus den Worten: regem in Gruna tendentem prosequutus est domnus episcopus G. jejunus folgt allerdings, daß Godehard sich im Gesolge des Königs befunden hat, als der lettere nach Grona ging, aber doch keineswegs, daß dies unmittelbar von Gandersheim aus geschehen ist. Und andere Umstände machen es geradezu unmöglich, daran zu denken. Zunächst schon des Itinerars wegen. Am 22. Jan. war Konrad noch in Goslar, frühestens am 23. zu Gandersheim, wo er mins bestens zwei Tage verweilte, der 24. war Sonntag; vor dem 25. kann er also nicht wohl aufgebrochen sein. Nun seierte er aber nach dem hier nicht antasts baren Zeugniß der Ann. Quedlindurg. 1025 die Reinigung Mariä am 2. Febr. ichen in Macheburg. ichon in Magdeburg. In die dazwischenliegenden sieben Tage hat man Nühe genug, die — jedensalls nicht auf einen Tag beschränkten (denn: aliquamdiu moratus multa disposuit, s. unten N. 1) — Rasten zu Halberstadt und Quedlinburg und die über 18 Meilen in der Lustlinie langen Märsche unterzubringen; für einen Abstecher nach Grona, der die Märsche auf über 26 Meilen Luftlinie erhöhen würde, und Synodalverhandlungen daselbst bleibt keinesfalls Zeit, auch wenn man kein Bedenken trägt, den König von Gandersheim aus erst jüdwestlich nach Grona und dann nordöstlich nach Halberstadt ziehen zu lassen. Dazu kommt Anderes. Die Ausdrücke Wolshere's selbst scheinen die Annahme auszuichließen, daß die Gronaer Synobe ichon am folgenden Tage nach dem Gandersheimer Vorfalle ftattgefunden hätte. Gine "generalis synodus", wenn auch nur der Mainzer Erzdiöcese, wie sie dort ftattfinden follte, ließ sich doch schwerlich improvisiren, mußte doch erft angesagt werden. Und das Gebot: ubi praesens ut esset n. j. w., j. oben N. 3 v. S., hätte ebensowenig einen Sinn, wenn die ganze Gandersheimer Versammlung, König, Königin, Fürsten und Godehard sich zusammen nach Grona begeben hätten, als man in diesem Falle mit der Vita prior sagen könnte: ergo die statuta eo convenerunt. Da nun einer späteren Ansehung der Gronaer Versammlung absolut nichts im Wege steht, so sehe ich sie zwischen den 2. und 25. März; auf der Reise von Wallhausen nach Fulda läßt sich ein Ausenthalt in Grona der Zeit, wie der Richtung des Stinerars nach sehr auf unterhringen Itinerars nach fehr gut unterbringen.

1) Annal. Saxo 1025: postea venit Halberstad, ubi aliquamdiu moratus multa disposuit. Daß die Nachricht aus den verlorenen Ann. Hildesheim. majores stammt, habe ich, Neues Archiv II, 563, wahrscheinlich zu machen

gejucht.

<sup>2)</sup> Ann. Quedlinburg. 1025; baraus Ann. Saxo.
3) St. 1871, R. 19. Als Vorlage biente wohl St. 660 von Otto II. ober eine Bestätigung bavon. Thiel, die vierte Zollstätte, die in dem ottonischen Privileg erwähnt war, sehlt in dem unfrigen; ob nur durch Bersehen, oder weil ber Handel dahin weniger bedeutend geworden, bleibe dahingestellt.

betrat er damit zuerst das Gebiet der sächsisch=thüringischen Mark= lande, die noch oft seine Thätigkeit in Anspruch nehmen sollten. Von den zwei zu Merseburg ausgestellten Urkunden, welche beide das Datum des 8. Februar tragen, betrifft die eine 1) das Kloster Nienburg an der Saale, ungefähr auf der Mitte des Weges zwischen Magdeburg und Merseburg; es ist wahrscheinlich, daß der König hier im Borbeiziehen turze Zeit verweilt, und daß Abt Harding damals die Bestätigung seiner Privilegien erwirkt hat, die ihm dann zu Merseburg verbrieft wurde. Das zweite Di= plom 2) bestätigt auf die Bitte der Aebtissin Friderunde und ihrer Schwester, der Gräfin Imma, das von diesen beiden Damen und ihrem Bruder Graf Gero gegründete Frauenklofter Remnade an der Weser; als Intervenient wird neben der Kaiserin Bischof Sigibert von Minden genannt; doch ift kaum anzunehmen, daß dieser selbst noch zu Merseburg anwesend war; vielmehr wird sich seine Intervention wohl nur auf die während des westfälischen Aufenthalts des Königs — vielleicht gerade zu Minden — voll= zogene oder zugesicherte Bestätigungshandlung selbst, schwerlich aber auf deren Beurkundung beziehen 3).

Fast ein voller Monat vergeht darauf, ehe wir von weiteren Bewegungen des Königs Kunde erhalten; erft am 2. März finden wir ihn zu Wallhausen in der goldenen Aue, nur wenige Tagereisen weiter nach Westen. Gewiß muß es für diesen verlängerten Aufenthalt in den öftlichen Landen des Reichs einen besonderen Grund gegeben haben; und wenn man sich erinnert, daß in den Tagen Heinrichs II. gerade Merseburg zu wiederholten Malen als Aufenthaltsort gedient hatte, wenn es sich um Verhandlungen mit den benachbarten Slavenfürsten oder um Keldzüge gegen dieselben handelte 4), so wird man kaum irre gehen, wenn man annimmt, daß auch diesmal die Sorge um die Beziehungen zu den fla-vischen Nachbarländern den König hier so lange festgehalten habe.

Denn daselbst waren in der That Ereignisse eingetreten, welche die ernsteste Aufmerksamkeit des deutschen Herrschers beanspruchen Man weiß, daß Boleslav Chabry, Polens friegsgewal= tiger Herzog, schon bei Lebzeiten Heinrichs II., eben in dem Zeit= punkte, als dieser sich die Kaiserkrone aufs Haupt setzen wollte, mit Rom in Verbindung getreten war; daß feine Gesandten dem Papft vorgestellt hatten, wie nur des deutschen Königs Tücke ihn

a belowed

<sup>1)</sup> St. 1873, R. 21; Vorlage ift St. 1351 vom 22. März 1003, vgl. Jahr= bücher Heinrichs II., Bb. I, 251. Abt Harding ober Herding war 1017 geweiht, Thietm. VII, 48.

<sup>2)</sup> St. 1872, R. 20. Borlage ift St. 1395 vom 2. Nov. 1004. 3) Bgl. Ficker, Beiträge zur Urkundenlehre I, 144; daß auch die in R. 1 erwähnte, von Ficker nicht besprochene Urkunde derselben Kategorie angehört, erzgiebt sich leicht. Bei der sür Kemnade ist die eigenthümliche Form der Datirungszeile beachtenswerth; besprochen von Ficker a. a. A. II, 292. 295. 298. 303.

4) 3. B. 1002, 1010, 1013, 1014, 1015, 1017, vgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bd. I, 222; Bd. II, 291. 293. 396. 397; Bd. III, 50. 310.

hindere, dem Nachfolger der Apostel seine Ergebenheit auch durch die That zu beweisen. Man hat mit Recht geschlossen, daß er mit dieser Sendung frühere Plane wieder aufgenommen hat, von benen nur dunkle Kunde auf uns gekommen ift, Plane, die Königs= krone von Rom zu erhalten und damit die apostolische Anerkennung der Unabhängigkeit des großen Slavenreiches zu erlangen, das er begründet hatte 1). Das war ihm nun freilich nicht nach Wunsch gelungen: auch der Bautener Friede von 1018, so große Vortheile darin dem Polen eingeräumt waren, hatte, wie man annehmen darf 2), das Vassallitäts = Verhältnis des Herzogs zum deutschen König nicht beseitigt, und wenigstens so lange Benedikt VIII. lebte, hatte Boleslav auch von Rom nichts für seine Absichten zu erwarten gehabt. Als nun aber fast gleichzeitig der Papst und der Kaiser dahingeschieden waren, in denen er die entschiedenen Widersacher seiner weitgreifenden Pläne gefunden hatte, da mochte ihm der geeignete Moment gekommen scheinen, das Werk seines Lebens zu vollenden. Dag er von den Schwierigkeiten erfahren hat, mit welchen, wie wir schon gesehen haben und noch sehen werden, der neue König zu kampfen hatte, um sich die allseitige Anerkennung der eigenen Unterthanen zu erwerben und das Reich nach Außen hin zu sichern, ist wohl zweifellos; wartete er trot= dem bis in das Jahr 1025, ehe er den lange gehegten Traum des polnischen Königreichs verwirklichtes), so muß das seine besonderen Gründe gehabt haben, über die uns freilich nicht einmal eine Bermuthung auszusprechen möglich ift. Genug, daß er nun wirklich gethan, was er früher vergeblich erstrebt hatte. hat er sich salben und die Königskrone sich aufs Haupt setzen laffen; man hat keine Beranlaffung, anzunehmen, daß ber neue Papft, deffen Stellung ja ohnehin keine ganz sichere war, die Anmaßung des Herzogs gebilligt oder unterstütt hätte; die kirchliche Cerimonie wird der Erzbischof von Gnesen auch ohne eine solche Autorisation zu vollziehen bereit gewesen oder genöthigt worden sein 4). Die verderbliche und verkehrte Politik Otto's III. dem

Polska II, 79 beziehlt, wenn er auch nach Dudit, Allgem. Geschichte Mährens II, 139, N. 2 ben Weihnachtstag 1024 angiebt, ist mir unbefannt.

<sup>1)</sup> lleber die lette Sendung vgl. Thietm. VI, 56, Jahrbücher Heinrichs II., Bb. III, 12; über die früheren Plane und die polnischen Sagen ebenda I, 501 st. 2) Bgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bb. III, 87, N. 2.
2) Ann. Quedlindurg. 1025: Bolizlawo, dux Poloniae, obitu Heinrici imperatoris augusti comperto, elatus animo, viscere tenus superdiae veneno persunditur adeo, ut uncto etiam sidi imponi coronam temere sit usurpatus. Ann. Corbeiens. 1025, SS. III, 5: eodem anno Bolizlaus Sclavus in regem unctus est. Wipo cap. 9: eodem anno, quem supra notavimus, Bolizlaus Sclavigena, dux Bolanorum, insignia regalia et regium nomen in injuriam regis Chuonradi sidi aptavit. Was in Polen außer der Krone zu den Insignien gehört hat, wissen wir nicht; Ann. Hildesheim. 1031 werden corona cum aliis regalidus dem Kaiser übersandt; Ann. Hildesheim. 1032 ist Messo coronae ac tocius raegalis ornamenti oblitus. — Bgl. zu dem Borgang Röpell, Geschichte von Polen I, 162, R. 27.
4) Das Datum der Krönung ist nicht besannt. Worans sich Lelewel, Polska II, 79 beziehlt, wenn er auch nach Dudit, Allgem. Geschichte Mährens

Polenherzog gegenüber hatte mit dem Schritte desselben ihre lette Konsequenz gehabt. Noch weniger, als an eine Zustimmung des Papstes, darf natürlich an eine Einwilligung Konrads in das, was geschehen war, gedacht werden 1): dem Reich gegenüber kam die Krönung des Polen einer Auffündigung des Baugener Friedens gleich; von dem Tage an, da sie geschah, mußte in den östlichen Marken der Kriegszustand eingetreten sein. Verhandlungen mit Boleslav wird daher Konrad kaum noch von Merseburg aus ge-pflogen haben; war er nicht im Stande und nicht gewillt, jetzt einen Feldzug gegen den aufrührerischen Vassallen zu unternehmen, so muß er sich darauf beschränkt haben, mit den Fürsten der Gegend über die nöthigsten Maßregeln zur Abwehr zu berathen.

Um so wichtiger war es deshalb für ihn, mit den Elbslaven, Liutizen und Abodriten, die schon Heinrich II. in den letzten Feld= zügen gegen Bolen nicht unwesentliche Dienfte geleiftet hatten, qu= nächst wenigstens in gutem Einvernehmen zu bleiben. ihnen ift denn schon, während der König noch in Sachsen verweilte, entweder hier in Merseburg, oder vielleicht schon vorher in Magde= burg verhandelt worden. Und mit dem Erfolg konnte Konrad zufrieden sein2): die Slaven entrichteten den der königlichen Rammer schuldigen Tribut; sie blieben also in der Dienstbarkeit des Reichs; ein Zusammengehen derselben mit den Polen war dem= nach nicht zu befürchten.

Ueber diesen Dingen wird der Februar vergangen sein. 2. März war, wie erwähnt, der König schon weiter westlich auf Bfalz Wallhausen in der goldenen Aue; von hier sind zwei wei= tere Urkunden für den Erzbischof Hunfried von Magdeburg datirt 3), durch welche frühere, zuletzt von Heinrich II. verbriefte Privilegien

bestätigt wurden..

In demfelben Monat muß dann die Versammlung zu Grona 4) stattgefunden haben, auf die man im Januar die weitere Berhandlung der Gandersheimischen Sache vertagt hatte. Bischof Godehard, der kein Mittel versäumen wollte, den König

Wipo cap. 9; in injuriam regis Chuonradi.
 Wipo cap. 6: deinde a barbaris, qui Saxoniam attingunt, tributa

exigens, omne debitum fiscale accepit.

quutus est domnus episcopus G. jejunus et orationibus interpellans Altissi-

mum, ut mitteret ei de sancto auxilium et de Syon tueretur eum.

<sup>3)</sup> St. 1874. 1875, R. 22. 23. Das Original der ersteren Urfunde befindet jich in Altenburg; eine Abschrift von Waih habe ich bei den Papieren der Monumenta Germ. Hist. benuhen konnen. Wie mag aber das Stück dahin gekommen sein? Das Original des Transsumptes Friedrichs II. ist in Berlin. Ueber die Datirungszeile s. Ficker, Beiträge zur Arkundenlehre II, 513. Die Arkunde ist eine allgemeine Bestätigung des Gesammtbesites, der Immunität u. s. w., Vorzlage St. 881 vom 14. Febr. 985. Das zweite Diplom erneuert in einem Dokument die beiden Schenkungen Heinrichs II. vom 7. April 1006 betreffend Arnesburg und vom 21. Jan. 1012 betreffend Frosa sammt den zugehörigen Burgswardeien. Alehnliche Zusammenziehungen kommen in der Kanzlei Konrads II. wardeien. Achnliche Zusammenziehungen kommen in der Kanzlei Konrads II. häusiger vor, s. oben S. 48, N. 2.

Ocht. Vitae Bernwardi a. a. O.: regem in Gruona tendentem prose-

für sich zu gewinnen, schloß sich schon auf dem Zuge dahin seinem Gefolge an; Wolfhere berichtet uns, daß er den nach Grona ziehenden Herrscher begleitet habe, ohne an diesem Tage Speise zu sich zu nehmen, und indem er während der Reise nicht abließ, Gott um Beistand für seine Sache anzuslehen. Die Synode, die nun über den Streit entscheiden sollte, war nur schwach besucht; anwesend waren nur vier Bischöfe des Mainzer Sprengels Bruno von Augsburg, Eberhard von Bamberg, Meinhard von Burgburg und Meinwerk von Paderborn, ferner aus dem Kölner Sprengel Adelbold von Utrecht, dessen Erwähnung bei dieser Ge= legenheit das erste Zeugnis dafür ist, daß auch dieser Bischof sich inzwischen von dem lothringischen Bunde losgesagt und Konrad anerkannt hatte, sodann eine Anzahl Aebte; von weltlichen Fürsten wird nur Herzog Bernhard von Sachsen genannt 1). Gine all= gemeine Synode der Mainzer Kirchenproving, wie sie zu Ganders= heim in Aussicht genommen zu sein scheint, war also keineswegs zu Stande gekommen; und eine definitive Entscheidung in einer jo schwierigen Frage abzugeben, konnte diese wenig zahlreich be= suchte Versammlung schwerlich competent erscheinen. Die Gegner Aribo's wogen in derselben vor; mit den Bischöfen von Utrecht, Bamberg, Paderborn hat er kaum in besonders guten Beziehungen gestanden 2), und Bruno von Augsburg hat wenigstens in der Gandersteimer Frage immer gegen den Erzbischof Partei er= griffen 3). So war es vorauszusehen, wie der Beschluß ausfallen würde: auf den einstimmigen Rath der Bersammelten stellte der König den früheren Rechtszustand wieder her und übertrug dem Hildesheimer unter Aufhebung der Goslarer Verfügung vom Januar, — wenn auch nur provisorisch — aufs Neue die gesammten bischöflichen Rechte in der streitigen Abtei und ihrem Bezirk. Wir hören, daß Godehard froh über diesen Beichluß nach Hause zurücktehrte; und gewiß, im Bergleich mit der Berfügung von Goslar lag in demfelben für ihn ein entschiedener Gewinn. Aber in der Hauptsache selbst war damit wenig mehr gewonnen als der Vortheil, den in jedem Rechtshandel der Besitstand giebt: die defini= tive Entscheidung einer zukünftigen allgemeinen Synode ward vorbehalten und die Möglichkeit, daß diese den Spruch der zu Grona versammelten fünf Bischöfe wieder umstoßen könne, aus= drücklich betont 4). Wir aber, für die der ganze Streit ja zu

Fürsprech Godehards gewesen. Auch Meinhard von Würzburg stand auf des

letteren Seite, f. Vita Godeh prior cap. 35.

<sup>1)</sup> Cont. Vitae Bernwardi a. a. D. Vita Godehardi prior cap. 26.
2) Abelbold ist ein ausgesprochener Cluniacenser; Meinwert und Eberhard waren, wie wir sahen, bei Konrads Thronbesteigung zu Gunsten Aribo's gesichäbigt worden.

<sup>4)</sup> Dies ist unversennbar der Sinn der eigenen Worte Wolshere's (Vita prior cap. 26): rex provisori-nostro jus suum in Gandersheimensi diocesi juste resignavit, omnemque pontisicalem provisionem ibidem, usque dum ei in generali synodo canonice demeretur, percolere mandavit.

nicht geringem Theile darum von Interesse ist, weil er uns einen Anhaltspunkt für die Beurtheilung des Verhältniffes Aribo's zum König giebt, muffen doch davon Akt nehmen, daß hier zuerst eine

dem ersteren nicht günstige Entscheidung Konrads erging. Richtsdestoweniger blieb Aribo im Gesolge des Königs, der während der Fastenzeit seine Fahrt durch Thüringen und Ost= franken fortsetzte 1). Am 29. März war er in Fulda und verlieh hier dem Abt Richard auf Bitten Gifela's und des Erzbischofs von Mainz die Grafschaft Netra im Renicgau zu freier Verfügung und mit allen Rechten, die den bisherigen Vorstehern derselben zugestanden hatten 2). Als der König bei dieser Gelegenheit die ein= zelnen zum Kloster gehörigen Kirchen und namentlich das neue, im Westen des Hauptklosters belegene St. Andreaskloster besuchte, das Abt Richard zuerst gegründet hatte3), lernte er in dem Bor= steher (Prior) desselben, Bardo, einen Verwandten seiner Gemahlin 4)

Ich muß — bei dem Mangel aller Berichte von Mainzer Seite — doch wieder hervorheben, daß Wolfhere diesen wichtigen Vorbehalt hier nur in einem kurzen Zwischensatz erwähnt und in der Cont. Vitae Bernwardi, wo angeblich die eigenen Worte des Königs angeführt werden, sogar ganz übergeht. Und doch ist dieser Vorbehalt für die Beurtheilung von Aribo's späteren Maßregeln in dieser Angelegenheit von äußerster Wichtigkeit.

1) Vita Godehardi post. cap. 21: sicque rex peragrata compendioso itinere Saxonia quadragesimali tempore per Thuringiam Franciamque in Bajoariam progressus. Bis bahin ift bas aus ben Ann. Hildesheim. majores stammende Jtinerar der Biographie ganz korrekt. Wipo cap. 6 bezieht sich offenbar erst auf die Zeit nach Ostern, wenn er den König von Sachsen aus "Bajoariam et orientalem Franciam pertransiens" nach Alamannien gehen läßt. — Fasten begann 1025 am 3. März.

2) St. 1876, R. 24: comitatum Nederne, in pago Reinicgowe (fo das Orig.) situm, Fulde ad altare sancti Bonifacii cum tali jure talique constitutione, quali et debet et a principio ab omnibus sibi prelatis huc usque est habitus — donavimus. Netra am gleichnamigen Flusse im Regierungsse bezirk Kassel. Neber den Reinicgan vgl. Böttger, Diöcesans und Gaugrenzen IV, 393 st., der ihn übereinstimmend mit Menke, Gaukarte N. 4, für einen Untergan des Westers oder Westgowe hält. Während man nach dem Wortstaute der Urkunde annehmen sollte das an Kulda nur die Grafschaft über einen laute der Urkunde annehmen sollte, daß an Fulda nur die Grafschaft über einen Theil des Reinicgaues gekommen sei (vgl. Wait, Versaßungsgesch. VII, 16. 17), sieht Böttger die Begriffe Nederne und Neinicgowe für identisch; er bezieht sich sieht Böttger die Begriffe Nederne und Neinicgowe für identisch; er bezieht sich auf eine Urkunde von 1141, Stumpf Acta Moguntina S. 25, in welcher "pagus qui dicitur Nedere circa flumen Nederaha" erwähnt wird. Als Graf im Reinichgowe erscheint 993 bei der Schenkung von Gangesdal an Hersseld (St. 1003) und wieder 1018 oder 1019 bei der von Herleshausen an Kaufungen (St. 1834, gedruckt Diplomata C. N. 24, Stumpf Acta imperii N. 268) Siegfried; in unserer Urkunde wird fein Graf erwähnt; sollte etwa an den Grafen Siegfried zu denken sein, dessen Ermordung, über die später mehrsach verhandelt wurde, etwa in diese Zeit fallen muß?

3) Bgl. über den Bau und die Lage desselben Monach. Fuldensis Vita Bardonis vei Jakké, Bibliotheca III, 535 f. und Schannat, Dioec. Fuldens. S. 81 st. Die Urkunde von 1030 bei Schannat S. 249 ist, wie sich auf den ersten Blick zeigt, nicht zu berücksichtigen.

Blick zeigt, nicht zu berücksichtigen.

Vita Bardonis a. a. O. 536: regine consanguineus. Möchte ich auch nicht mit Steindorff, Allgem. Deutsche Biographie II, 56 an dem Bestehen dieser Verwandtschaft zweiseln, so ist ihm doch darin zuzustimmen, daß Art und Grad berselben dunkel bleiben; die von Kremer, Origin. Nass. I, 183 und Stein, König Konrad I, S. 319 aufgestellten genealogischen Systeme sind beweislos.

3 8 J. 11 J.

kennen, der nach den Angaben seines Biographen 1) gleich bei dieser ersten Begegnung einen so ungemein günstigen Eindruck auf Kon= rad machte, daß ihm dieser das Versprechen gab, ihn bald zu höheren Würden zu befördern: wir werden sehen, wie der un= scheinbare Mönch in schneller Aufeinanderfolge binnen wenigen Jahren zu den höchsten Kirchenämtern emporstieg, die der Konig

zu vergeben hatte.

Von Fulda aus muß Konrad dann in schnellem Zuge Franken und den nördlichen Theil Bayerns durchreift haben: das Ofterfest (18. April) beging er zu Augsburg bei Bischof Bruno 2). Hier zum ersten Male, soviel wir wissen, hatte er Beranlassung, in die italienischen Berhältnisse einzugreifen und zu zeigen, daß er sich in Folge der zu Kamba vollzogenen Wahl auch als König des lombardisch = italienischen Reiches betrachte. Der Abt Ambrosius vom Kloster des heiligen Pontianus, das, außerhalb der Stadt= mauern von Lucca belegen, von Guilla, der Tochter des Marksgrafen Bonifacius und der Mutter des Markgrafen Hugo von Tuscien erneuert worden war 3), hatte sich zu Augsburg ein= gefunden und erlangte von Konrad eine Urkunde, welche ihm für sein Kloster Königsschutz und Bestätigung des gesammten Güter= besitzes verbriefte. Es ist gewiß nicht bedeutungslos, daß dieser erste italienische Prälat, den wir in der Umgebung des Königs sinden, gerade demjenigen Gebiete angehörte, das wir als einen Hauptherd des Widerstandes gegen die deutsche Herrschaft kennen lernen werden; wir werden auf ähnliche Thatsachen später zurückzukommen haben.

Von größter Wichtigkeit aber war ein anderer Vorfall, der sich in Augsburg zutrug. Wir haben bisher nichts davon er= sahren, daß Herzog Konrad der Jüngere, des Königs Better, für seinen entsagungsvollen Berzicht am Tage von Kamba irgend

1) Vita Bardonis a. a. D. 536. Bardo schenkte bei diesem Zusammenstressen dem Könige "kliotetram regio decore preparatam", wie Jassé erklärt sellam plicatilem, oder wie Schneider, der heilige Bardo (Mainz 1871) übersetzt

3) St. 1878, R. 26 (gedruckt Neues Archiv III, 123): monasterium, quod restaravit quaedam matrona Willa vocata, mater vero Hugonis incliti marchionis — foris murum Lucensis urbis. Ueber Guilla vgl. die Nach:

weisungen bei Dümmler, Jahrbücher Otto's I, S. 316, N. 2.

<sup>&</sup>quot;eine Art Sessel zum Zusammenlegen".
2) So nach Annal Sangall., Ann. Quedlinburg. 1025. Die sämmtlich aus gleicher Quelle stammenden Berichte der Ann. Hildesheim, des Annal. Saxo und der Vita Godehardi laffen den König Oftern zu Regensburg feiern; und ein Aufenthalt daselbst furz nach dem Feste ist allerdings zu erweisen; er mag zu dem Irrthum Beranlassung gegeben haben. Denn daß ein Jrrthum vorliegt, zeigt die aus Augs-burg datirte Arkunde vom 19. April für St. Gallen, jest gedruckt bei Stumpf, Acta imperii N. 278, S. 389 und Wartmann, Urkundenbuch von St. Gallen III, 35, St. 1877, R. 25. Das Diplom entspricht seiner Vorlage, der Jammunität Heinsrichs II. vom 17. Juni 1004 (St. 1385) wörtlich; nur daß die von Heinrich der Bestätigung des freien Wahlrechts hinzugesügte Klausel: praeposita tamen in omnibus regia electione in Konrads Kanzlei wieder weggelassen ift. — Abt Thietbald wird sich in der schwäbischen Hauptstadt zur Huldigung eingestellt

welchen Lohn erhalten hätte, wir haben in Konrads Regierungs= handlungen keine Spur davon wahrgenommen, daß er sich irgendwie einer hervorragenden Stellung am Throne oder eines maßgebenden Einfluffes auf die Geschäfte erfreut hatte. Rein Schriftsteller hat bisher seiner Erwähnung gethan, keine Urkunde seinen Namen ge= nannt — nicht einmal in der Umgebung des Königs läßt er sich Was Wunder, wenn der Herzog mißmuthig wurde und sich getäuscht glaubte, wenn die begeisterte Gefühlsaufwallung, die seinen Entschluß am Wahltage bestimmt haben muß, bald genug in ihr Gegentheil umschlug. Als er sich zu Augsburg am Hose eingefunden hatte, kam dieser Wechsel in seiner Stellung zum König zu offenem Ausdruck; am Ostertage selbst gerieth er mit seinem Better in heftigen Streit, der mit einem offenen Bruch endete 1). Ob er zu ungeftum gefordert, ob Konrad ihm zu schroff verweigert hat — wir wissen es nicht; gewiß ist nur, daß der Vorfall höchst bedenkliche Folgen haben konnte und in der That gehabt hat.

Zunächst freilich hören wir von solchen nichts; vielmehr setzte Konrad seinen Zug durch die einzelnen Provinzen in der bisherigen Weise fort und wandte sich nach Baiern, wo in Regensburg ein zahlreich besuchter Hoftag mit den Großen des Herzogthums abgehalten zu sein scheint 2). Neber die Geschäfte, die auf demselben vollzogen wurden, sind wir wenigstens theilweise durch eine größere Zahl von Urkunden unterrichtet, welche in den ersten Tagen des Mai, nicht mehr in Regensburg selbst 3), sondern in den nächsten Aufenthaltsorten des Königs ausgefertigt find, die aber auf hier gepflogene Verhandlungen zurückgehen. Zum Theil bewegen sie sich noch auf den aus Kaiser Heinrichs II. Tagen hergebrachten Bahnen; jo wenn die Klöster Tegernsee 4), Obermünster 5) und

2) Bgl. Ficker, Beiträge zur Urkundenlehre I, 149. Als Anwesende sind nachweisbar der Herzog Heinrich von Baiern, Aribo, Egilbert von Freising und eine Anzahl Aebte; dann aber aus der unten S. 62, A. 3 erwähnten Urkunde die Kaiserin = Wittwe, Erzbischof Gunther von Salzburg und "cuncti proceres optimatesque Bajoarice gentis".

5) Dort war Konrad nach St. 1879, R. 27 noch am 3. Mai, s. oben S. 41, N. 3.
4) St. 1882, R. 30, vom 6. Mai aus Mögeldorf; s. unten bei den Sachen

von Tegernfee.

<sup>1)</sup> Ann. Sangallens. majores 1025: Saeve contentionis fomes exarsit in sacrosancto die paschali apud Vindelicam Augustam inter Chuonradum regem et patruelem ejus Chuonradum. — In Berbindung mit dem erst später eingetretenen Aufstande Herzog Ernsts wird die Sache erwähnt bei Wipo cap. 10, Herim. Aug 1025. Was Bonitho, liber ad amicum V, Jaffé, Bibl. II, 624, über die Bestrebungen eines Herzogs Cono von Bayern erzählt, ist jo offenbar konfus, daß es mir unbegreiflich ist, wie Hartung, Anfänge S. 32 sich bemühen kann, aus einer falschen Nachricht eines schlecht unterrichteten Schriftstellers gewaltsam einen Kern von Wahrheit retten zu wollen.

<sup>7)</sup> St. 1880, R. 28 aus Berathausen vom 5. Mai für Obermünster, Aebstissin Wichburg. Intervenient ist Herzog Heinrich, Vorlage St. 1771 vom 12. Nov. 1021; zur Erläuterung vgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bb. II, 220, N. 2.

Niedermünfter 1) zu Regensburg urkundliche Bestätigungen ihrer Güter und Rechte erwerben. Nicht viel darüber hinaus geht auch ein viertes Diplom, mit welchem der Bischof Egilbert von Freising einen neuen Beweis der königlichen Gunst erhielt, deren er sich zu erfreuen hatte; er erwarb Konrads Bestätigung für eine von dem Sohn eines königlichen Eigenmannes vollzogene Schenkung einiger Ortschaften im Donaugau, der Grafschaft des Regensburger

Burggrafen Ruodbert 2).

In wesentlich andere Verhältnisse werden wir durch drei Diplome eingeführt 3), welche sich auf die karnthnisch-stehrischen Grenz= marken des altbairischen Herzogthums beziehen. Durch die erste verlieh der König dem Grafen Wilhelm II. von Friesach, dem Sohn des Grafen Wilhelm I. und der vielgepriesenen Emma der Seligen, dreißig Königshufen nach seiner eigenen Wahl zwischen den Flüssen Kopreinitz, Köttnig und Wogleina, dann der Gurk und Save 1), sowie außerdem feinen eigenen Besitz an Bergen, Thalern, Waldern in dem bezeichneten Gebiet 5). Es handelte sich nach diesen Grenzbestimmungen also nicht um eine Vermehrung des der Familie Wilhelms gehörigen Allodialbesikes im färnth= nischen Gurkthale, dessen Mittelpunkt eben Burg Friesach war, sondern die dem Grafen überwiesenen Königshufen, die man sich wohl als erst urbar zu machendes Land zu denken hat, liegen weiter südlich in dem Lande Soune, zwischen Drau und Save 6); eben in unserer Urkunde findet sich für dies sonst meist als Gau oder Grafschaft bezeichnete Gebiet zum ersten Mal der Ausdruck Mark gebraucht. Scheint damit seine Loslösung von dem Herzog=

4) Die Deutung der Namen (inter fluenta Copriunize, Chodinie, Oguanie et inter fluenta Gurka et Souve) nach Zahn a. a. D.; die drei genannten tleinen Flüsse liegen unweit Cilli; Hirschie Ginwendungen gegen die frainische Gurt (Jahrbücher Heinrichs II., Bd. I, 164, N. 2) sind nicht stichhaltig.

5) et insuper quidquid inter praedicta fluenta habemus montium, vallium

et silvarum — in proprium tradidimus.

<sup>&#</sup>x27;) St. 1883, R. 31 aus Bamberg vom 10. Mai für Niedermünfter, Aebtiffin Duba; Schutz- und Güterbestätigung nach dem Mufter von St. 1335 vom 20. Nov. 2002 unter Hind Interverlatigung nach dem Achter von St. 1333 dom 20. Add.

1002 unter Hinweglassung eines auf die Gründung des Klossers bezüglichen Passus.

Im Güterverzeichniß ist Einiges hinzugefommen: Steinivanderga, Tenchin, Gunchovon, ecclesia ad Cheskingen cum decimatione, et prata ad Erlebahc pertinentia et decimatio ad Altheim, ossendar in der Zwischenzeit von 1002 dis 1025 gemachte Erwerbungen, wie die Erwähnung der 1021 dem Kloster resstituirten Kirche zu Kösching (Jahrbücher Heinrichs II., Bd. II, 218) zeigt.

2) St. 1881, R. 29, aus Schwarzendruck vom 6. Mai.

3) St. 1884—1886, R. 32—34. Die drei Diplome sind sämmtlich vom 11. und 12 Mai und aus Ramberg datirt: wir werden aber faum irren wenn

<sup>11.</sup> und 12. Mai und aus Bamberg batirt; wir werden aber faum irren, wenn wir annehmen, daß auch die durch sie befundeten Handlungen noch auf dem Regensburger Tage vollzogen sind. R. 32 und 34 sind jest nach den Originalen im Domarchiv zu Gurt und im Archiv von Kloster Lambrecht gedruckt bei Zahn, Stegermärf. Urfundenbuch 52. 53.

o) S. Jahrbücher Heinrichs II., Bd. II, 162 ff.; Wait, Versassungs= geschichte VII, 72. 73. Die daselbst S. 72, N. 6 citirte Urkunde bei Hor= mayr II, 226 ist eben unser Stück und wohl nur durch ein Versehen von Wait Beinrich II. zugeschrieben.

thum Kärnthen staatsrechtlich anerkannt zu sein, da der kleine Landstrich früher nie, später aber häufig als selbständige Mark bezeichnet, seine Vorsteher seitbem Markgrafen genannt werden 1), fo kann, wenn diefer Vorgang fich in Wirklichkeit an den Regens= burger Tag von 1025 anknüpft 2), darin nicht wohl etwas An= deres als eine Bethätigung jenes Mißfallens erblickt werden, das unser König, wie man annehmen muß, seit langer Zeit vor seiner Thronbesteigung gegen den damaligen Herzog Kärnthens, Adalbero aus dem Saufe ber Eppenfteiner, gehegt hat. Wir werden fpater sehen, wie dies Mißfallen sich im Laufe der Regierung Konrads steigerte und endlich im Jahre 1035 zu einer Katastrophe führte, die den gänzlichen Sturz des Herzogs im Gefolge hatte, wie dann Adalbero, des Herzogthums entsett, als Opfer seiner Rache sich gerade unseren Grafen Wilhelm erwählte: die Thatsache wird leichter verständlich, wenn wirklich, wie wir soeben vermutheten, zu Wilhelms Gunsten gleich im Beginn der Herrschaft Konrads eine Schädigung des Herzogs durch die Verkleinerung seines Amts= sprengels erfolgt ift. Habe aber nun unsere Urkunde die dargelegte staatsrechtliche Bedeutung oder nicht; so viel ift sicher, daß die Gunftbezeugung, welche durch fie verbrieft wurde, einem Geschlecht au gute kam, das mit der Macht der Eppensteiner in diesen Grena= landen in bedenklicher Weise rivalisirte3).

Und Aehnliches gilt denn auch von der zweiten Urkunde, die

in diesem Zusammenhange zu besprechen ift 4).

Etwa seit dem Ende des 10. Jahrhunderts ist das Haus der Grafen vom Traungau nachzuweisen 5). Arnold, der erfte Graf, von dem wir wissen, hatte mit Bischof Christian von Passau 6) allerhand Hader um Güter, die rechtlich dem Kloster Aremsmünster zustanden, und die der Graf endlich auf Andringen des Bischofs herausgab 7). Zwei Sohne von ihm kommen vor; der eine, Arbo, scheint kinder=

1) S. die Belegftellen bei Wait a. a. D. 2) Hirsch nimmt die Existenz der Mart schon seit Otto II. an, ohne aber irgend welche Belegstellen aus der Zeit vor 1025 anzuführen. Krones, Handbuch der Gesch. Desterreichs I, 595 setzt die Trennung der Mark von dem Herzog-thum gleichfalls in die Zeit Konrads II., möchte sie aber erst mit dem Sturz Abalbero's in Verbindung bringen; vgl. Giesebrecht II, 678 und Felicetti, Steier-

mark I, 41 ff.

3) Daher ift denn auch der Grundgedanke Gfrörers, Gregor VII., Bd. I,
473 sicher richtig, wenngleich es ebenso sicher ein Frethum seinerseits ist, daß er Konrad "den Friesacher Comitat" zum Rang einer Mark erheben lätzt; s. oben.

4) St. 1885. R. 33. Auf der Rückseite des Originals im Münchener Archiv

6) Regierte von 991 bis 1013. 7) Urtundenbuch des Landes o. d. Enns II, 69 und Anhang N. 8, S. 718. Wgl. Büdinger, Oeftreichische Gesch. I, 447, N. 3 und Jahrbücher Heinrichs II., Bb. I, 59, N. 1. Zu ben beiden von Büdinger und Hirfch benutten Urkunden

steht die Bemerkung: "Littera aliena. Archiv Würzburg. Ista littera non est S. Kiliani nec invenitur in libro privilegiorum". Ift das Original vielleicht durch Bischof Abalbero (j. R. 1 f. S.) nach Würzburg gekommen?

b) Bgl. Morit in den historischen Abhandlungen der bairischen Akademie von 1803, Ib.

los gestorben zu sein 1); der andere, Arnold II., ist es, der in unseres Königs Zeiten zu größerer Bedeutung gelangt. In Lam= bach war der Hauptsitz des Geschlechts; hier war am Traunflusse die seste Burg Arnolds errichtet, von welcher aus der Graf zur Erhebung eines Zolles berechtigt war <sup>2</sup>). Den Fluß abwärts erstreckte sich sein Machtbereich bis nach Wels, wo ihm das Marktrecht zu= stand; weiter südlich gehörten ihm die Fischerei in Traun und Ager sowie andere Gerechtsame mancherlei Art 3). Dazu hatte Arnold II. durch seine Gemahlin — Reginlindis oder Regilla aus bem Geschlecht der Grafen von Weinsberg 1) — nicht unbedeutende Besitzungen in Franken ererbt 5). Eben diese fränkischen Beziehungen mögen es auch gewesen sein, die ihm Konrad II. nahe gebracht haben 6); es fällt wenigstens auf, daß in dessen Diplom die Gunstbezeugung des Königs ausdrücklich nicht bloß dem Grafen Arnold, sondern auch seiner Gemahlin und ihren Söhnen zus gewandt wird. Arnold erhielt dadurch die reiche Gabe von fünfzig Königshufen, die er sich am nördlichen Donauufer, in dem Winkel, den dieser Strom mit der March bildet, dem Marchfelde, selbst wählen durfte. Man kann nicht zweiseln, daß das damit an einem dritten Punkte zu nicht unansehnlichem Besitz gelangte Ge= ichlecht zu den ansehnlichsten Häusern im Donaulande zählte; und wenn man nun weiß, daß es gerade dieser Arnold war, der nach dem Sturze Herzog Adalbero's das eine von dessen beiden großen Reichsämtern empfing, so liegt doch auch hier der Gedanke nahe,

fommt noch die Erneuerung des Vertrages in Bischof Altmauns Tagen (Ur= tundenbuch II, 94), die, wenn auch in vörliegender Gestalt nicht echt, doch auf einer echten Grundlage beruht und ins Jahr 1069 gehört.

1) Denn Adalbero von Würzburg, Arnolds II. Sohn, erbt diese Besitzungen

seines patruus Arbo, s. den erneuerten Stistungsbrief von Kloster Lambach, Urkundenbuch II, 117.

3) Erwähnt in St. 2592.
4) Vita Adalberonis a. a O.: Hic ex Regila, nobili uxore ex Francia orientali oriunda, plures suscepisse filios fertur. Dazu die Vita metrica, SS. XII, 129, N. 4:

mater Regilla potenti Francigenum fuit Weinsberg de gente creata.
Seine Bestätigung erhält das in der schon von Wattenbach angesührten Notiz aus Walram von Naumburg (de unitate eccl. II, 19): latuit enim hic Adalbero in altissima quadam munitione, quae dicitur latine Mons Vini. Der volle Name Reginlindis in unserer Urkunde Konrads II.

5) Eben diese widmete er nach der Vita Adalberonis a. a. D. nach Würzsburg, als er seinen Sohn dorthin gab.

6) Als sicher wäre das anzusehen, wenn die im Exkurs I. erwähnte lokale Tradition, nach der Konrads Mutter Abelheid ihre zweite Ehe mit einem Weinssberger geschlossen, doch einen realen Grund hätte.

<sup>2)</sup> Vita Adalberonis cap. 1, SS. XII, 129: erat quidem comes Arnoldus nomine, qui castrum opinatissimum in Lambacensi loco — juxta fluvium, cui vocabulum Truna, inhabitabat, ubi vectigalia et tributa secundum antiquam legem a transeuntibus solvebantur. Auch dieser Zoll geht nachher wie die anderen Güter an Aloster Lambach über (St. 2592): eo jure quo parentes ejus (Adalberonis), scilicet avus ejus Arnoldus et item pater ejus Arnoldus et frater ejus marchio Godefridus habuerunt.

daß Konrads Schenkung die Stärkung eines Dynastengeschlechtes beabsichtigte, dessen sich die Krone nöthigenfalls als eines Gegengewichtes gegen die Uebermacht der Eppensteiner in diesen Gebieten bedienen konnte.

Um so mehr Beachtung verdient dann die letzte der drei oben erwähnten Urkunden, die mit den beiden soeben besprochenen fast gleichzeitig ausgestellt ift und mit ihnen auch die Intervention der Königin und des Erzbischofes von Mainz gemein hat. rad schenkt dadurch einer "Matrone" Beatrix hundert Königshufen in und bei dem Ort Ufflenz im stehrischen Murzthalgau 1); auch hier mit der Klaufel, daß der Beschenkten das Wahlrecht aus dem dortigen Königsgut zustehen soll. Nun ist es bekannt, daß Herzog Adalbero's Gemahlin Beatrix hieß; danach und in Berücksichtigung der Thatsache, daß Heinrich, ihr und Adalbero's Enkel, im Jahre 1104 im Besitz von gerade hundert Königshufen im Gebiet von Afflenz erscheint, hat man die Vermuthung ausgesprochen 2), daß unsere Matrone Beatrix mit der Herzogin von Kärnthen identisch Trifft sie zu, - und so befremdend es ist, daß der Gemahl der Beatrix nicht genannt wird, so wird man sich doch dem Gewicht der für die Hypothese geltend gemachten Gründe schwerlich verschließen können — so sieht die Schenkung doch offenbar wie eine Art von Compensation aus, die man der Gemahlin Adalbero's aus ihren Erbstreitigkeiten mit dem frankisch=salischen Haus schul= dig sein mochte, die aber an Bedeutung gewinnt, weil sich der König eben in dem Augenblick dazu verstehen mußte, als er zwei der mit den Eppensteinern rivalisirenden Dynastengeschlechter Kärnthens mit reichen Gaben bedachte. Der ganze Vorgang aber wirft auf das Verhältnis Konrads zu dem Herzog von Kärnthen ein eigenthümliches Licht, das indessen mit früheren und späteren Ereignissen gut im Einklang steht.

Ehe wir von dem Regensburger Tage scheiden, auf dem un= serer Annahme nach die Akte beschlossen sind, von denen wir zu= lett zu sprechen hatten, müssen wir noch zweier anderen Rechts= geschäfte gedenken<sup>3</sup>) die daselbst vollzogen wurden, und die in den

2) Stülz (Archiv f. oesterr. Gesch. IV, 648. 650) und Hirsch (Jahrbücher Heinrichs II. Bd. I, 150, N. 1).

<sup>1)</sup> St. 1886, R. 34: cuidam matrone nomine Beatrici centum mansos nostre proprietatis in comitatu comitis . . . in loco Avelniz sitos — donavimus. In den leergelassenen Naum für den Grasennamen hat, wie Jahn bemerkt, eine 50 dis 100 Jahre spätere Hand den Namen Durgouwes (sic!) eingetragen; gemeint ist offendar der Gras Turdegowo, der in der Urkunde Heinzrichs II. für Göß vom 16. Mai 1023, St. 1804, vorkommt, damals aber schon todt gewesen zu sein scheint; es heißt da: "in comitatu qui nuper suit Turdegowi comitis".

Die beiden Urkunden sind nach den Originalen gedruckt bei Zahn, Codex diplom. Austriaco-Frisingensis (Fontt. Rer. Austr. II, 31) S. 63 und Stumpf, Acta imp. N. 37, S. 42. In der ersteren ist nur das Jusarnationsjahr 1025 angemerkt, in der zweiten das erste Regierungsjahr Konrads und Regensburg als Ort der Handlung. Daß sie gleichzeitig sind, zeigt die lebereinstimmung der Formel, namentlich in dem Sah: cum consilio gloriosi Bajoariorum ducis

Jahrbüchern des deutschen Reichs nicht übergangen werden dürfen, auch wenn unser König nicht unmittelbar dabei betheiligt ift. Sie gingen von der Kaiserin-Wittwe Kunigunde aus, die hier erichienen war, um — zum letten Mal in einem denkwürdigen und ereignisvollen Leben — an den Feierlichkeiten eines zahlreich besuchten Hoftages Theil zu nehmen. Mit zwei geistlichen Fürsten bes Baierlandes, das ihr jo lange Zeit eine zweite Heimat ge= wesen war, find sie abgeschlossen worden: das eine mit dem Erz= bischof Gunther von Salzburg, das andere mit dem Bischof Egil= bert von Freising. Durch das erste empfing die Kaiserin für die Abtretung der beiden Sofe Detting am Inn und Burghausen an der Salzach vom Erzbischof fünf andere Höfe Au, Gars, Aschau, Stadel und Ampfing, nebst fünfzig Hufen Landes, aber nicht als Eigenthum, sondern nur zur Rugnießung auf Lebenszeit 1). Durch die zweite Urkunde schenkt Kunigunde an Freising ihre Güter zu Ranshosen, Hohenbercha, Ostermieting, Feldkirch und den Forst zu Weilhart mit dem Vorbehalt, daß die Kirche erst nach ihrem Tode in den Genuß dieser Besitzungen treten sollte, wogegen sie vier andere Höfe gleichfalls zur Nutnießung bis an ihr Lebensende erhält. Man sieht: es sind lettwillige Verfügungen, welche die Raiser= wittwe trifft: gleichzeitig disponirt sie über ihr Wittthum zu Gunften der Kirche und sichert sich, so lange sie lebt, ausreichende Einkünfte für einen standesgemäßen Unterhalt 2).

Heinrici, scilicet fratris sui, cunctorumque procerum et optimatum Bajoarice gentis (provincie) ac judicum, sowie die Nebereinstimmung eines Theils der Zeugen. Da nun, wie bekannt, Kunigunde am 13. Juli 1025 zu Kausungen den Schleier genommen hat, da die Anwesenheit Herzog Heinrichs und Egilberts auf unserem Regensburger Tage anderweit feststeht, da schwerlich eine zweite so zahlreich besuchte Regensburger Versammlung in der ersten Hälfte des Jahres stattgefunden haben wird, so dürsen wir es wohl als hinlänglich sicher gestellt betrachten, daß beide Urkunden auf während unseres Regensburger Hoftages absgeschlossene Verträge zurückgehen.

1) precaria lege, was man in Verbindung mit der ausgeführteren Be-

stimmung ber zweiten Urfunde jo deuten darf.

Mertwürdig genug ist es, daß durch die Berträge, welche Kunigunde abschloß, die Eigenthumsverhältnisse boch noch nicht desinitiv und endgiltig gezegelt wurden. Zu den an Salzdurg geschenten Orten gehörte der Forst Hesilinstudun; das ist nun unzweiselhaft derselbe Wald Hesilinestuda, den Konrad 1028 (St. 1958, R. 102) an Salzdurg schenkt; die Begrenzung wird dort gezauer angegeben (ich citire nach dem Salzdurger Kammerbuche II, 91 im Wiener Archiv; im Druck Aleinmayerns sind gerade an dieser Stelle mehrere, nachstehend gesperrt gedruckten Worte durch Verschen sortgelassen): terminatum ad illo loco, qui situs est juxta villam, que dicitur Garza, us que ad alteram villam, que Garza dicitur, udi ille rivus Inum fluvium influit et inde deorsum usque ad Pikkilinstein in comitatu Friderici. Konrad spricht hier nicht von einem Eigenthumsrecht Kunigundens, die doch noch lebt, nicht von einer voraufzgegangenen Schentung derselben, die er bestätige; er sagt: nos perpetualiter habendum tradidimus, ganz wie wenn es sich um reines Krongut handelte. Ganzähnlich aber verhält es sich auch in Vezug auf das Geschäft mit Freising; zu den von Kunigunde an Egilbert gegebenen Gütern gehört Ostermuntinga (Ostermieting), und am 14. Mai 1041 schenkt Heinrich denselben Hos als "quandam nostre potestatis curtem" abermals an Freising (St. 2213), während über das praedium Ranshoven, einen anderen der an Freising vergabten Höse, schon

So ihr Haus bestellt, konnte die hohe Frau der Welt Lebeswohl sagen; das Kloster Kaufungen, das sie begründet hatte, hatte sie sich ausersehen, um in stillem Frieden ihre Tage zu beschließen. Am 13. Juli 1025, dem ersten Jahrestage des Hinscheidens ihres Gemahls ward die Weise der im Bau vollendeten Klosterkirche vollzogen. Als die Messe gelesen wurde, schritt Kunigunde zum letzen Wale in kaiserlichem Schmuck einher und brachte die kosts bare Keliquie, auf die das Kloster gegründet war, den Splitter vom heiligen Kreuz, am Hauptaltare dar; dann während der biblischen Lestion legte sie die weltlichen Prachtgewänder sür immer ab und bekleidete sich mit dem einfachen Gewande — sie selbst, sagt die Tradition, soll es mit eigener Hand gesertigt haben — und dem Schleier der Ronnen. Bon der Welt, in

1040 zu Gunsten der dort errichteten St. Aancratiusfirche versügt zu sein scheint (vgl. die Erörterungen über St. 2155 bei Steindorff I, 383 ff., besonders 388 und Ficker, Beiträge zur Arfundenlehre I, 200). Steindorff, I, 104, N. 1, der nur das Freisinger Geschäft im Auge hat, meint, dasselbe sei ungiltig gewesen, weil es einer Bestätigung durch Konrad II. entbehrt hätte. Dem gegenüber ist es sehre auffällig, das, wie wir oben gezeigt haben, das Geschäft auf einem königslichen Hoftage und dann doch wohl wenigstens nicht ohne Wissen des Königs zu Stande gekommen ist. Weiter aber sind noch zwei andere Urkunden heranzuziehen. Durch die eine St. 2040, R. 184 vom 26. Juni 1033, also surz nach Kunigundens Ablieben, heurstunder Konrad dem Kloster St. Usra zu Augsdurg, daß Kunigunde demselben "quando rovissime hac presenti potita est luce quoddam, qu od in pro prietatem tenuit, predium", des Namens Tettinwich, geschent habe. "Hanc igitur traditionem", sährt er sort, "si voluissemus ad nichilum redigere potuissemus, sed hoc minime volentes (Druck: nolentes)" tradirt er das Gut, auf die Fürditte Cisela's und Heinrichs II. geschehen war, num auch seinerseits dem Kloster. Das Diplom zeigt, daß Konrad alle Bersügungen Kunigundens über ihr Gut als ungiltig und sich als ihren Erben ansäh. Und dabei sind selber ihr Gut als ungiltig und sich er Kone ansgeschlossen worden, wie die andere Ursunde Heinrichs III. dom 18. Juni 1040 (St. 2188) beweist; durch dieselbe erhält Abenze, die Schwester der Kaiserin-Wittwe "pro reconciliatione et proclamatione illorum prediorum, que ipsa repetedat et que ei contingedant ex parte sue sororis, et que dicedat sidi pertinere hereditario jure" eine Absindung mit einem Gut im Moselgau. Es ist danach slar. daß Konrad die von den Erben Kunigundens freilich bestrittene Rechtsanschauung, daß ihr gesammtes Gut nuch ihrem Tod der Krone anheimsalle, vertrat und ihr praktische Geltung verschaffte; vgl. unten zu 1027.

1) Vita Cunegundis cap. 5: denique Conrado sibi succedente in regno, ipsa curis secularibus, sicut jam diu desideraverat, exonerata, in ipso anniversario die transitus sancti Heinrici archiepiscopos cum coepiscopis ad dedicationem Conphugensis ecclesiae convocavit. Ugl. die Notiz im Rans-hovener Codex, SS. IV, 791: 3. idus Julii transitus ad translationem S. Heinrici imperatoris. Eodem die dedicatio Confungensis ecclesiae, quando velata est domina Chunigundis imperatrix augusta. Die Weihe wird doch wohl Aribo vorgenommen haben; daß er in einer Urfunde vom 15. Juli aus Speher Intervenient ift, schließt das nicht aus, da die Hanblung sicher nach Schwaben gehört, wo der König furz vorher war; Aribo ist dann erst am 26. zu Tribur

wieder am Sofe.

2) Vita Cunegund. a. a. D., hier wohl nach richtiger lleberlieserung. Die Reliquie war übrigens schon länger in Kausungen, als Tag ihrer Ankunst galt ber 24. Febr., nur seierlich bargebracht ward sie jetzt, vgl. Jahrbücher Heinstichs II., Bb. III, 318.

der sie so lange eine hervorragende Rolle gespielt, hatte sie damit

für den Rest ihrer Tage Abschied genommen 1).

Unser König, um zu ihm zurückzukehren, begab sich alsbald nach dem Regensburger Tage nach Ostfranken zurück; die im Borangehenden besprochenen Urkunden erlauben uns, seine Reiserwite ziemlich genau zu verfolgen. Um 3. Mai war er noch in der Hauptstadt Baierns, am 5. sinden wir ihn schon zu Beratzhausen, nordwestlich von Regensburg, am 6. war er zu Schwarzensbruck, südöstlich von Nürnberg, und gelangte noch am selben Tage nach Mögeldorf, zwei Weilen weiter nach Rordwesten; am 10. endlich tressen wir ihn in Bamberg, wo er mindestens bis zum 12. verweilte. Dann ging es über Würzburg der mit jener Schnelligseit der Bewegungen, die wir an unserem Könige noch öfter kennen lernen werden, rheinauswärts nach Konstanz, wo das Pfingstsest geseiert wurde (6. Juni d. Hier fanden wichtige Berathungen statt, die uns nöthigen, unser Augenmerk auf die Verhältnisse Italiens zu richten.

## Italien nach dem Tode Heinrichs II.

In ähnlicher Weise, wie zweiundzwanzig Jahre früher der Tod Otto's III., war in dem lombardisch=italienischen Königreiche auch das Ende Kaiser Heinrichs II. das Signal zu einer Erhebung der zahlreichen und verschiedenartigen Elemente gewesen, welche die deutsche Herrschaft in Italien nur widerwillig und gezwungen,

weil sie eben mußten, und so lange sie mußten, ertrugen.

Gleichsam instinktmäßig hatte sich dieser Haß gegen die Fremdsherrschaft in der Hauptstadt des lombardischen Reichs, in der alten Königsstadt Pavia Luft gemacht. Unvergessen war es hier, was man von ihr gelitten hatte; unvergessen vor Allem jene entsetzlichen Tage des Mai 1004, in denen fast die ganze Stadt wähzend des wilden Kampses zwischen den empörten Bürgern und dem deutschen Heer in Asche gesunken war. Damals hatten die

3) Wipo cap. 6.

<sup>1)</sup> Ob sie an den Streitigkeiten noch betheiligt gewesen ist, welche sich später, wohl erst unter Erzbischof Bardo, aber noch bei Lebzeiten Kontads II. zwischen Kausungen und Mainz in Betress des Hessenheitens entspannen, ergiebt sich aus der Urtunde von 1040, Stumpf, Acta imperii N. 49, S. 54 nicht mit voller Sicherheit, doch ist es unwahrscheinlich, da hier schon Dietrich von Met als senior des Klosters erscheint.

<sup>2)</sup> Ein Aufenthalt in Würzburg ist zwar nicht urfundlich bezeugt, aber einmal weist die Nichtung des Itinerars darauf hin und sodann die Thatsache, daß die beiden in Tribur ausgestellten Urfunden (St. 1888. 1889, R. 35. 36) Würzburg betreffen. Beide sind übrigens nur Bestätigungen; R. 35 wiederholt wörtlich die Immunität Heinrichs II. vom 10. Febr. 1012, St. 1563; Borlage jür R. 36 ist St. 1344 vom 9. Febr. 1003, womit St. 1345 vom gleichen Tage berschmolzen ist; sie betrifft die Würzburgischen Klöster Neustadt, Homburg, Amorbach, Schlüchtern, Murrhardt und Schwarzach.

Krieger Heinrichs in der Königspfalz unweit der Kirche des hei= ligen Michael (San Michele Maggiore), die von Alters her die Krönungsstätte der langobardischen Herricher war, während des Kampfes Zuflucht gefunden 1): die Pavesen hatten, um sie daraus zu vertreiben, das Gebäude in Brand gesteckt; nach ihrer Nieder= lage hatten sie die Pfalz wieder herstellen müssen. So war ihnen

1) Adalb. cap. 40: palatium, quod Teutonicis aliquando fessis unicum erat refugium. An der Identität dieses palatium mit der "una domus", von welcher Thietm. VI, 6 spricht, darf man nicht zweiseln; auch sonst hat Adalbold gerade über diese Borgänge genauere Angaben als Thietmar; während letzterer ebenso allgemein, wie von der una domus, von der "aecclesia" spricht, in welcher Heinrich gefrönt sei, sagt Abalbold ganz richtig: ad sancti Michaelis ecclesiam ducitur, vgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bb. I, 306, N. 1.

Wipo cap. 7 beschreibt die 1024 von den Pavesen zerstörte Pfalz so: "erat

in civitate Papiensi palatium a Theodorico rege quondam miro opere conditum ac postea ab imperatore Ottone tertio nimis adornatum". Das ist bann von den Neueren (Pabst in Forschungen 3. deutsch. Gesch. V, 344; Giesebrecht, Kaiserzeit II, 231) wiederholt worden, die beide anzunehmen scheinen, der 1024 abgerissene Palast sei noch der von Theodorich erbaute, während doch schon Stenzel I, 20 (ebenso Rasche S. 16, N. 4) auf die gänzliche Zerstörung der Pfalz im Jahre 1004 hingewiesen hatte.

In der That aber läßt sich die Geschichte der Königspfalz zu Pavia ziem= lich genau verfolgen (vgl. Pessani, De' palazzi reali che sono stati nella città e territorio di Pavia, Pav. 1771). Bon der Errichtung der Pfalz durch Theo-dorich spricht der Anon. Valesianus, ed. Gardthausen S. 299: item Ticini Pfalz in Trümmer (vgl. Dümmler, Gesta Berengarii S. 51, N. 4). Doch wurde sie nach wenig Jahren durch König Hugo wiederhergestellt: zwei Urkunden von 935 und 945 (Muratori, Antt. Ital. II, 935 und Tiraboschi, Nonantola II, 117) find batirt, die erste "civitate Papia in palacium noviter edificatum ab dominum Ughonem gloriosissimum rex", die zweite "in palatio dominorum regum (Hugonis et Lotharii) ab eis noviter aedificatum, ubi dominus Lotharius rex preerat, in caminata dormitorii ipsius palatii.

Das erste Mal war die Königspfalz zu Pavia von heidnischen Barbaren zerstört worden; das zweite Mal vernichtete sie der Besehl eines heimischen Königs, den die Italiener gern als einen nationalen Herrscher und Helden seiern.

das alte Königshaus, bessen Ursprung in die sagenumsponnenen Zeiten des großen Theodorich zurückreichte, zugleich das Symbol der Fremdherrschaft und die seste Zwingburg, die im gegebenen Falle den deutschen Bedrängern als Kückhalt dienen konnte. Dazu kommt, daß den italienischen Städten in dieser Zeit überhaupt das Bestreben gemeinsam ist, die königlichen Pfalzen innerhalb ihres Mauerringes zu beseitigen, die Verlegung derselben nach außen zu erwirken; an manchen Orten, so zu Kavenna und wahrscheinlich auch zu Lucca war das bereits seit lange gelungen 1); die Pavesen mochten sehnsüchtig genug auf den Augenblick warten, in dem sie den gleichen Erfolg erzielen konnten 2). So begreift man es, daß alsbald nach dem Eintressen der Kunde von Heinrichs Tode die Bürger der Stadt 3) sich zusammenrotteten, in hellen Haufen vor die Pfalz zogen und das unvertheidigte Königshaus bis auf die Grundmauern niederrissen, indem sie zugleich beschlossen,

Als 961 unter Otto's I. Führung die deutschen Heerschaaren in Italien einerücken, ließ Berengar II., ehe er sich mit seiner Gemahlin in seine sesten Burgen zurückzog, die Pfalz niederreißen; auf Otto's Besehl wurde sie zum zweiten Male wieder hergestellt (Cont. Reginonis 961: [Otto] palatium a Berengario destructum reaediscare praecepit). Schnell genug muß der Neubau vollendet sein; schon zu Ostern 962 verweilte der Kaiser längere Zeit in Pavia (Dümmler, Jahrb. Otto's I., S. 336) und am 6. Dec. 964 hielt der Pfalzgraf Otbert in einer Kemnade der wiederhergestellten Königsresidenz Gericht (Mon. patr. Chartae XIII, 1194: in palacio d. imperatoris, in caminata, que extat ante caminata dormitorio ipsius palacii).

Wipo's Zeugniß verbanken wir dann die Nachricht, daß es Otto III. gewesen sei, der die Pfalz "miro opere" ausgeschmückt-habe; und von ihrer dritten Zerstörung durch die Pavesen im Jahre 1004, dem von Heinrich II. augeordneten dritten Neubau ist oben die Rede gewesen.

1) Neber die Pfalz zu Kavenna s. unten zu 1026. In Lucca ist die Psalz 1055 bestimmt vor den Thoren, man vgl. das Placitum, Memorie e documenti Lucches. IV, 2, 133: "in palatio domni imperatoris quod est prope muros de civitate Luca"; s. auch das Privileg Heinrichs IV. von 1081 für Lucca (Ficter, Forsch. z. Reichse und Rechtsgeschichte Italiens IV, 125): concedimus predictis cividus, ut nostrum regale palatium intra civitatem vel in burgo eorum non hedisicent. Ebenso hat Cremona von Heinrich IV. oder V. das Privilegium erhalten "ut extra muros civitatis eorum ipse imperator Henricus deberet habere palatium et hospitium" (Urfunde von 1226, Böhmer, Acta imperii S. 783). In Verona werden in der ganzen Zeit des 11. Jahrhunderts die Gezichtssihungen des Kaisers, der Herzoge und Königsboten vor den Mauern der Stadt bei San Zeno abgehalten, s. unten zu 1027, was zu beweisen scheint, daß es seine Psalz in der Stadt gab. Ebenso lag in Turin das castrum der Markgrasen schon lange vor dem Susaner Thor.

Daß der eigentliche Beschwerdepuntt der Pavesen die Lage der Psalz innerhalb der Stadt war, deutet Wipo an (cap. 7: ne quisquam regum ulterius infra civitatem illam palatium ponere decrevisset; cap. 12: Papienses palatium in loco, ubi prius fuerat, reaediscare adhuc rennuebant), wie chon Stenzel I, 20, N. 5 mit Recht bemerkt hat.

3) Irgend welche Organisation der Bürgerschaft von Pavia läßt sich, soviet

3) Frgend welche Organisation der Bürgerschaft von Pavia läßt sich, soviel sich sinde, für diese Zeit nicht nachweisen; die ersten Ansänge derselben treten in der sehr merkwürdigen Urkunde vom 22. Febr. 1084 zu Tage, wo "capitanei, vavasores et cives majores seu minores" der Stadt eine Art von gerichtlicher Entscheidung abgeben; Ficker, Forschungen z. ital. Reichs = und Rechtsgesch. IV, 129, vgl. III, 470. An letzterer Stelle hebt Ficker mit Recht hervor, daß da

nicht zu dulden, daß je wieder ein Palatium innerhalb ihrer Mauern errichtet werde 1). Groß war das Aufsehen, das der Vorfall machte: in Deutschland und Italien, in Frankreich und Burgund trugen ihn die Geschichtschreiber in ihre Aufzeichnungen ein. Wenn wir auch wissen, daß der Bau, der somit der Wuth des Volkes zum Opfer fiel, längst nicht mehr derselbe war, den einst der große Ostgothenherrscher sich in Pavia errichtet hatte, so war er doch auf derselben, durch Jahrhunderte alte Erinnerungen geheiligten Stätte errichtet: in den Augen des Bolkes galt er noch immer als der Mittelpunkt der italienischen Königsherrschaft.

Die wirkliche Bedeutung des Ereignisses entspricht dem all= gemeinen Aufsehen, das es hervorrief, nicht: was zu Pavia geschehen, war doch mehr einer jener spontanen und unwillfürlichen Auß= brüche der Erbitterung des leicht erregbaren italienischen Bürger= thums, wie wir dergleichen bei allen Kömerzügen deutscher Könige sich wiederholen sehen, als das Ergebnis einer vorbedachten, sich ihrer Ziele und Absichten bewußten, planmäßigen Bewegung. Die Bürger von Pavia handelten aus einer Aufwallung des erwachen= den Selbstgefühls heraus, deffen erfte Meußerungen in den lom= bardischen Communen gerade zur Zeit unseres Königs uns noch mehrsach beschäftigen werden; mit der Königspfalz die deutsche Königsherrschaft über Italien zu zerstören, haben sie schwerlich im Sinne gehabt 2).

Weit gefährlicher obwohl geräuschloser war, was sich um dieselbe Zeit in den Kreisen der hohen weltlichen Aristokratie

Oberitaliens vollzog.

Man kennt den lebhaften Gegensatz, in welchem sich die vor= nehmsten Adelsgeschlechter, namentlich Oberitaliens, seit der zweiten Hälfte des zehnten Jahrhunderts zu dem in Italien durch die Gunst und Freigebigkeit namentlich der sächsischen Kaiser so mächtig emporgekommenen geistlichen Fürstenthum, den Bischösen und den Vorstehern der größeren, reichsunmittelbaren Klöster be-fanden; man weiß, wie wesentlich eben diese Rivalität die welt= lichen Herren auch in die Opposition gegen die deutsche Herrschaft

mals sicher noch keine Konsuln in Pavia eriftiren; zu beachten ist aber boch, daß es bereits einen städtischen Beamten, einen Konfaloniere, giebt; denn als ein folcher wird der Richardus Signifer, der als der erste Zeuge nach dem Bischof unterzeichnet, aufzusassen sein. Bei Balber, Zur Gesch. des deutschen Kriegswesens, §. 12 ist diese Bedeutung des Wortes nicht beachtet.

quam regum ulterius infra civitatem illam palatium ponere decrevisset. Bgl. Arnulf II, 1; Ademar III, 62; Rod. Glaber IV, 1: Papienses palatium regis in sua civitate operoso sumptu constructum destruxerunt usque ad solum.

2) Das ergiebt sich aus ihrer Bereitwilligkeit, schon im Juni 1025, also ju einer Zeit, als die weltlichen Herren Italiens noch in lebhaftester Opposition gegen die deutsche Herrschaft verharren, Konrad als König anzuerkennen, wenn er auf den Reubau der Pfalz verzichte, vgl. Wipo cap. 7.

a bedated a

<sup>1)</sup> Wipo cap. 7: cognito autem obitu imperatoris Heinrici, statim Papienses ad imbellem aulam ruentes ausibus inlicitis fregerunt moenia regis, totumque palatium usque ad imum fundamenti lapidem eruebant, ne quis-

hineingezogen hatte 1). Hauptsächlich die Markgrafen Oberitaliens waren es gewesen, die Arduin erhoben und gestützt hatten: schwer hatte sie nach der definitiven Niederwersung ihres Königs der Jorn des deutschen Herrschers getrossen; wir wissen, daß Mancher unter ihnen seinen Widerstand mit strenger und langiähriger Gesangenschaft jenseits der Alpen hatte büßen müssen. Scheint auch in den letzten Jahren Heinrichs II. ein besseres Verhältnis zwischen dem Kaiser und den italienischen Markgrafen bestanden zu haben, so ist es doch nur die llebermacht der deutschen Wassen, nicht eigener Trieb und freie Wahl gewesen, was die stolzen Herren gessügiger gemacht und zu schweigender Unterwürsigkeit genöthigt hat; und Niemanden wird es Wunder nehmen, daß alsbald nach dem Tode des strengen Herren, der sie bezwungen hatte, der Geist des Ausruhrs und der Empörung gegen die deutsche Herrschaft bei

ihnen völlig die Oberhand gewann.

Seit mit Arduins jähem Fall das Haus der Markgrafen von Jvrea von der Bühne abgetreten war, gab es in Oberitalien noch vier mächtige Markgrafengeschlechter, denen sich in Tuscien und den mit Tuscien eng verbundenen Landschaften von Spoleto und Camerino ein fünftes anschloß 2). Im heutigen Piemont war das Haus der Markgrafen von Turin das mächtigste. Die Graf= ichaften von Turin, Afti, Auriate — ein ausgedehnter Bereich vom Po und Tanaro bis zu den Grenzen Burgunds waren ihm untergeben; manches spricht dafür, daß außerdem noch zwei an= dere Comitate, der Bredulensis zwischen Tanaro und Stura, und der von Alba seiner Herrschaft unterstanden. Durch den Besitz von Turin gebot es über die Ebene des Po, durch den der festen Stadt Susa, nach welcher man oft irriger Weise die Markgraf= schaft benennt, beherrschte es den wichtigsten Alpenübergang zwischen Italien und Burgund, die Paffe des Mont Cenis. Das Geschlecht zerfiel in der Zeit, mit der wir uns zu beschäftigen haben, in zwei Linien, von denen die eine, später nach Romagnano zubenannt durch zwei, wie es scheint, noch sehr junge Brüder Boso und Wido, die andere, die Hauptlinie durch ben Markgrafen Olderich Manfred II. vertreten wurde, dessen Bruder Abelrich schon seit dem Jahre 1007 oder 1008 den wichtigen Bischossstuhl von Asti inne-Manfred war mit einer Dame aus dem Geschlecht der Otbertiner, von benen gleich zu reben fein wird, vermählt, und die Mitgift, welche Bertha ihm ins Haus gebracht hatte, scheint seinen Besitz auch weiter im Süden, in der Lombardei und den Landschaften der Emilia nicht unbeträchtlich vermehrt zu haben;

2) Für das Folgende vgl. die Ausführungen im Exturje über die Dynastengeschlechter Ober= und Mittelitaliens, wo die Quellenstellen und Beweise zu

juchen find.

<sup>1)</sup> Bgl. über diese Dinge die Ausführungen Pabsts, Jahrb. Heinrichs II., Bb. II, 357 ff. Ohne in allen Einzelheiten volle Zustimmung zu verdienen, treffen die feinen und scharffinnigen Bemerkungen Pabsts doch im Großen und Canzen das Wesen der Sache.

schon 1021 ward derselbe auf eine Million Jugera geschätzt. Und mit dem Reichthum Manfreds scheint seine geistige Bedeutung auf gleicher Stufe gestanden zu haben; wiederholt wird er als "der kluge Manfred", "der klügste aller Markgrafen" bezeichnet 1).

Südwestlich von dem Machtbereiche des Turiner Hauses, in den Landschaften zwischen der Bormida und der Küste des Mittelmeeres war das Geschlecht der Markgrafen angesessen, die man nach dem Stifter des Hauses als die Aledramiden zu bezeichnen pslegt. Die beiden Grafschaften von Acqui und Savona sind in den Händen der Aledramiden, die sich früh in mehrere Linien zu spalten begonnen haben; die Enkel Aledrams, die Markgrafen Anselm II. und Otbert II., deren Nutter aus Otbertinischem Gesichlechte stammte, und von denen Anselm mit einer Otbertinerin vermählt war, ferner Markgraf Wilhelm III., aus der Linie, die sich später nach Montserrat nannte, waren zur Zeit Konrads II. die Häupter der Familie; ein Bruder der beiden erstgenannten, Wido, war für die Kirche bestimmt und erlangte im Jahre 1039

oder etwas früher den bischöflichen Stuhl von Acqui.

Unmittelbar im Often schloß sich an das Gebiet der Aledramiden das der Otbertiner an, vielleicht des mächtigsten der drei Geschlechter, das, wie wir schon sahen, den beiden anderen durch Familienbeziehungen sehr nahe stand. In Genua und Luni, in Tortona und Mailand war das Haus mit gräslichen Rechten ausgestattet; über einen beträchtlichen Theil der Meeresküste, bis Luni südwärts, von derselben über alles Land bis zum Po, und jenseit desselben über einen wichtigen und ausgedehnten Landstrich der lombardischen Ebene reichte somit sein Einsluß; zahlreiche Privatbesitzungen standen ihm in der Emilia zu; Adalbert, Azzo und Hugo, die drei Söhne Markgraf Otberts II., stehen in der Zeit, mit der wir uns beschäftigen, an der Spite des Geschlechts, Hugo, vermählt mit einer Tochter des Psalzgrasen Giselbert von Pavia, der bis 983 nachzuweisen ist.

Durch die lettere Ehe stand nun wieder das Haus der Otbertiner, oder wie es später genannt wird, der Estenser dem vierten markgräslichen Geschlecht nahe, das in diesem Zusammenhang zu erwähnen ist. Denn eine Schwester der Gemahlin Hugo's aus dem Pfalzgrasenhause von Pavia war Richilde, die Gattin des Markgrasen Bonisaz von Canossa. Die lettere Benennung knüpst sich an die wichtigste Burg des Geschlechtes, dem nicht weniger als fünf Grasschaften, Modena, Reggio, Mantua, Brescia und Ferrara untergeben waren, dessen Machtbereich sich also von den Grenzen Tusciens aus dis an den Fuß der Alpen erstreckte. Ihm gehörte auch der Bischof Thedald von Arezzo, ein Bruder des

Markgrafen Bonifaz, an.

Die Markgrafschaft Tuscien endlich ftand seit 1016 unter

a bestational

<sup>1)</sup> Prudens marchio Maginfredus im Briefe Wilhelms von Aquitanien bei Bouquet X, 484; marchionum prudentissimus bei Rod. Glaber IV, 2.

Rainer, den Heinrich II. ernannt hatte, und der einem Geschlechte angehörte, das in der Gegend von Arezzo feit der Mitte des 10. Jahrhunderts mit reichem Güterbesitz nachweisbar, geradezu als das haus der Widonen bezeichnet werden kann. Rainer hatte mit der Verwaltung Tusciens eine Reihe von Jahren hindurch die des Herzogthums Spoleto und der Markgrafschaft Camerino vereinigt; in den letzten Regierungsjahren Heinrichs II. aber, vielleicht auf dessen drittem Zuge, waren diese letzteren Gebiete seinem Sohne Hugo überlassen worden und der Bater hatte sich

ausschließlich auf Tuscien beschränkt.

Von den fünf Geschlechtern, die wir somit kennen gelernt haben, scheint nun nach dem durch den Tod Heinrichs herbei= geführten Regierungswechsel nur das des Bonifaz von Canossa, der traditionellen Politik seiner Vorfahren folgend, eine feindliche Stellung gegen die beutsche Herrschaft nicht eingenommen zu haben. Otbertiner und Aledramiden dagegen, jowie Markgraf Rainer 1) traten alsbald aufs allerentschiedenste gegen dieselbe auf, und Man= fred von Turin muß, obwohl er mit der ihm nachgerühmten Klugheit sich etwas im Hintergrund gehalten zu haben scheint, boch, soweit sich erkennen läßt, ebenfalls zu ihnen hinübergeneigt

haben.

Auf der anderen Seite haben wir uns die Mehrzahl der hohen Geiftlichkeit namentlich Lombardiens, den Erzbischof Aribert von Mailand, die Bischöfe Leo von Bercelli, Alberich von Como, Heinrich von Parma, Peter von Novara<sup>2</sup>), Johann von Berona, Warin von Modena<sup>3</sup>) und Andere als ebenso entschiedene Anhänger des deutschen Königthums zu denken. Es ift uns ein merkwürdiges Schreiben erhalten, das der Abt Bern von Reichenau noch vor der Wahl Konrads an einen aus ihrer Mitte — aller Wahr= scheinlichkeit nach eben an Alberich von Como — gerichtet hat 4). Er ermahnt seinen Freund, indem er denselben von der Anberaumung der Wahlversammlung zu Kamba benachrichtigt, dahin zu wirken, daß man in Italien das Ergebnis dieser Bersammlung abwarte und nicht zu eilig mit eigenen Beschlüffen vorgehe; es muffe bie, welche bis dahin weder die Rauhheit der Alpen zu trennen, noch irgend welche öffentliche oder Privatangelegenheit zu scheiden vermocht habe, auch in Zukunft eines Königs theure Gemeinschaft

das Richtige getroffen.

<sup>1)</sup> Für Otbertiner und Alebramiden genügt es, auf Wipo cap. 12, für Rainer auf cap. 15 zu verweisen. Für Manfreds Haltung s. die Belege unten. Aus der von Papst, Forschungen V, 344 augezogenen Urkunde Adelrichs von Asti ist nur zu folgern, daß er sich dankbar des Herrschers erinnerte, dem er das Bisthum verdankte, ein Schluß für seine zukünstige Politik aber schwerlich zu ziehen.

2) Wipo cap. 7. Brief Berno's von Reichenau bei Giesebrecht II, 696.

St. 1890, R. 37.

3) Bgl. Jahrbücher Heinrichs III., Bb. II, 123. Johanns Bruder Graf Tabo gehört wohl ebenfalls auch jetzt noch zur deutschen Partei. Ueber Leo, den Bischof von Vercelli vgl. jetzt Löwenseld, Leo von Vercelli (Posen 1877) S. 54 ff.

4) Giesebrecht II, 697. In der Deutung der Siglen hat Giesebrecht sicher

verbinden, ein Wille lenken, ein Bürgerrecht mit Ruhm bedecken 1). Was man in Kamba Nügliches beschließe, werde auch den Italienern zu statten kommen, "denn Alles Unfrige gehört Euch, wie wiederum Alles Eurige uns gehört". Erkennt man aus diesem Briefe, daß man in Deutschland auf die Thätigkeit der genannten Mitglieder des italienischen Episkopats im Sinne der Fortdauer der Union beider Länder rechnen zu können glaubte, so scheint doch aus ihm sich des weiteren zu ergeben, daß man auch von der Gegenströmung wohl unterrichtet war.

Uns sind die Berhandlungen, die nun in Italien ftattfanden, nur sehr ungenügend bekannt. Wir wissen nur, daß eine Fürsten= versammlung abgehalten wurde, auf der über die Erhebung eines neuen Königs berathen ward, die aber bei dem starken Gegensatz

der Meinungen, der sich zeigte, resultatlos verlief 2).

Beschlossen nun die weltlichen Herren, auch ohne die Mit= wirkung der Bischöfe vorzugehen, so waren sie doch nicht gewillt, wie es vor zweiundzwanzig Jahren geschehen war, einen eigenen König aus ihrer Mitte zu erheben. Daß die antideutsche Partei in Italien zu schwach sei, um aus eigenen Kräften und ohne fremde Unterstützung sich gegen den deutschen König behaupten zu können, hatten die Ereignisse der letzten zwei Jahrzehende unum= stößlich dargethan, und das Schicksal Arduins von Jvrea war nicht geeignet, irgend einen der italienischen Markgrafen nach der Krone lüftern zu machen, der jener sein und seines Hauses Unglück verdankte. Man beschloß, in Frankreich Hilfe zu suchen, sich von dort einen König zu erbitten.

Der Gedanke an eine Berbindung Italiens mit Frankreich war freilich nicht neu. Schon im Jahre 1002, als es sich um Arduins Erhebung handelte, hatte sich eine Gesandtschaft der italienischen Großen, welche der Markgraf Hugo aus dem otbertini= schen Hause führte, an den Hof König Roberts von Frankreich be= geben 3). Damals war ihr Auftrag wahrscheinlich dahin gegangen,

2) Arnulf II, 1, SS. VIII, 12: factum est autem, ut simul convenientes in commune tractarent de constituendo rege primates. Diversis itaque in di-



<sup>1)</sup> Quod tunc recte facitis, si minus praecipites in consiliis vestris festinatis. Decet vos, ut sapientes, regni vestri expectare consortes, quatinus nunc iterum unius regis cara jungat societas, regat auctoritas, gloriosos reddat civilitas, quos hactenus nulla Alpium potuit separare asperitas, nec publica aut privata causarum sequestrare necessitas. — Achulich weiter unten: quapropter agite consulte, jus amiciciae servate, magni consilii angelum expectate.

versa trahentibus, non omnium idem fuerat animus.

3) Bgl. dic Notitia ex chartario S. Martini Turonensis bei Martène et Durand, Thesaurus I, 51: orta est querela canonicorum S. Martini contra quosdam marchiones Italiae, Bonifacium videlicet, Albertum et Azzonem, Othertum et Hugonem propter terras beati Martini in Italia, quas injuste tenebant. Quorum Hugo accidit ut interea (in terra Mart. et Dur.) legationis causa Rotbertum regem Francorum adiret et per sanctum beati Martini locum transiret u. j. w. Die im Drud datenloje Urtunde ist von Padst,

für den am 15. Februar 1002 gekrönten Arduin die Unterstützung Roberts nachzusuchen. Ob dieser Zweck erreicht ist, hören wir nicht; sehr wahrscheinlich aber ist es nicht, daß Robert, der mindestens seit 1006 in freundschaftlichsten Beziehungen zu Heinrich II. stand 1), für Arduins Erhebung, die ihm einen unmittelbaren Ruten nicht bieten konnte, seine eigenen Kräfte einzusetzen sich hat bereit finden

Im Jahre 1024 bot man ihm mehr. Die Gesandten 2) der italienischen Fürsten, die sich dieses Mal nach Frankreich auf= machten, trugen König Robert für sich oder für seinen ältesten und hochbegabten Sohn Hugo die lombardische Krone an 3). Es wird weniger die Erinnerung an das im Jahre 1023 mit Deutschland geschlossene Bündnis, als das Bewußtsein der Unzulänglichkeit seiner Mittel gewesen sein, was Kobert auch diesmal zur Ab-lehnung der ihm gemachten Borschläge veranlaßte.

Vom Könige von Frankreich abgewiesen, wandten sich die Gesandten an einen Vassallen der französischen Krone, der an Macht und Ginfluß seinem Lehnsherrn sicherlich nicht nachstand, an persönlicher Bedeutung ihm entschieden überlegen war, an Wilhelm V. den Großen, Herzog von Aquitanien und Graf von Poitou. Geboren im Jahre 959 4), zählte Wilhelm damals schon fünfundsechzig Jahre; im Jahre 993 war er seinem in ein Kloster getretenen Bater in dem Besitz von dessen weiten Gütern und

2) Die Namen sind nicht bekannt. Wenn Giesebrecht II, 239 Markgraf Hugo nennt, so beruht das nur auf der in N. 3 v. S. besprochenen Urkunde, beren richtige Datirung er noch nicht gekannt zu haben scheint.

Forschungen V, 348 auf das Jahr 1024 bezogen, was der Inhalt nahe genug legte. Run sind aber seht die Daten bei Madille, La Pancarte noire de St. Martin de Tours S. 76 mitgetheilt; sie lauten "anno incarnationis 1002, regnante Roberto rege". Gehört danach die Gesandtschaft sicher ins Jahr 1002, so beweist sie doch nicht sicher, was Löwenseld, Leo von Bercelli S. 21, N. 3 annimmt, daß man mit Robert wegen Uebernahme der Krone verhandelte; wahrscheinlicher ist die andere im Fert derrestent Mitarusting. das Arduin ichen am scheinlicher ist die andere im Text dargelegte Alternative, da Arduin schon am 15. Febr. 1002 getrönt wurde und die Gesandtschaft schwerlich in die Zeit vor seiner Krönung fallen dürste, welche nur 24 Tage nach Otto's III. Tod erfolgte.

1) Jahrbücher Heinrichs II., Bd. I, 401 ff.

<sup>3)</sup> Die Quellenstellen sind schon bei Pabst a. a. D. 348, N. 2 zusammengetragen. Daß die Italiener zuerst au Robert selbst gedacht haben, zeigt der Brief Fulko's von Anjou an den König bei Bouquet X, 500: Guillelmus Pictavorum comes, herus meus, loquutus est mihi nuper dicens, quod, postquam Itali discesserunt a vobis, diffisi, quod vos regem haberent u. j. w. Bon Hugo spricht Rod. Glab. III, 9: ubique provinciarum percitus peroptabatur a multis, praecipue ab Italicis, ut sibi imperaret, in imperium sublimari; vgl. die Berse auf Hugo und das Epitaphium Hugonis bei Bouquet X, 39. 326.

<sup>4)</sup> Bgl. Chron. S. Maxent. Pictavens. (Marchegay et Mabille, Chroniques des églises d'Anjou, 1869) © 390: 1029 post multa et laudabilia facta dux Guillelmus monachus factus apud Mailliacum, plenus dierum in senectute bona obiit in pace II Kal. Febr. Vixit autem septuaginta et unum annum. Da bie Chronif die Jahre mit 25. März beginnt, ift der Todestag der 31. Jan. 1030; banach berechnet sich 959 als Geburtsjahr.

Lehen gefolgt 1). Nach zwei früheren Ehen 2), die der Tod getrennt hatte, war Wilhelm etwa seit dem Jahre 10233) mit Agnes, der Tochter des Grafen Otto Wilhelm von Burgund zum dritten Male vermählt 4); seine Gattin war also die Enkelin jenes Adalbert, der in Otto's I. ersten Tagen auf kurze Zeit die italienische Krone getragen hatte, und an dessen Nachkommen jetzt die Großen dieses Reiches, als sie einen nationalen König suchten, sich leicht exinnern mochten. Mit den hervorragenosten Fürsten des Abendlandes stand Wilhelm in engen freundschaftlichen Beziehungen; Robert von Frankreich, Kanut von England und Dänemark, Alfons von Ka= stilien und Sancho von Navarra tauschten Gesandte und Geschenke mit ihm aus 5), auch Kaiser Heinrich II. hatte ihm nahe gestanden; der mächtigste der Kronvassallen des mittleren Frankreichs, Graf Odo II. von der Champagne, war sein Better 6). Den Herzog selbst zeichneten alle die Gaben aus, die man in jener Zeit an einem Fürsten schätzte; in manchem heißen Kampfe hatte er seine Tapfer= feit bewährt 7); hoch gepriesen ward seine Einsicht im Rath, seine Milde und Freigiebigkeit; wohin er seine Schritte lenkte, schien er eher ein König zu sein, als ein bloker Herzog 8). Von den meisten seiner Standesgenossen unterschied ihn die gelehrte Bil= dung, die er schon in früher Jugend empfangen hatte; in seiner Bfalz hatte er eine stattliche Bücherei gesammelt; einer seiner Zeitgenoffen und Landsleute nannte ihn Wilhelm den Gramma= tiker ) und berichtet, daß er oft, wenn ihm bei Tage Muße blieb,

1) Ademar III, 34. Rod. Glab. II, 7. Die Urfunden im Cartulaire de

7) Bgl. 3. B. was bei Ademar III, 53 über seine Kämpfe gegen die Nor-

mannen berichtet wird.

St. Cyprien (Archives historiques du Poitou III) N. 19. 513.

2) Mit Abalmodis, deren Herfunst nicht ganz sicher zu sein scheint (vgl. Ademar III, 34 und dazu N. 6, Besly, Hist. des comtes de Poictou, S. 308; j. die von ihr unterzeichnete Arfunde im Cartulaire de St. Cyprien N.3), und mit Brista, der Tochter des Wastonenherzogs Sancho (Ademar III, 39; Chron. S. Maxent. Pict. 1010, Marchegay et Mabille S. 387).

3) Besly, Hist. des comtes de Poictou, S. 51 st.; vgl. Chron. S. Maxent. Pictav. 1023, Marchegay et Mabille S. 388.

4) Bgl. Steindorff, Jahrb. Heinrichs III., Bd. I, 154, wo die Beweise ans

geführt find.

<sup>• 5)</sup> Ademar III, 41, vgl. SS. IV, 134, N. 13.
6) Wilhelms Mutter Emma war eine Schwester Obv's I.; Ademar a. a. O., SS. IV, 135, 12.

<sup>8)</sup> Ademar III, 41: Dux vero Aquitanorum, comes Pictavinus, jam dictus Willelmus gloriosissimus et potentissimus, extitit cunctis amabilis, consilio magnus, prudencia conspicuus, in dando liberalissimus, defensor pauperum, pater monachorum, aedificator et amator ecclesiarum et praecique amator sanctae ecclesiae Romanae. Cui a juventute consuetudo fuit, ut semper omni anno ad limina apostolorum Romam properaret, et eo quo Romam non properabat anno, ad Sanctum Jacobum Galliciae reconpensaret iter devotum. Et quocumque iter ageret, vel conventum publicum exerceret, potius rex quam esse dux putabatur, honestate et claritudine qua affluebat honoris.

<sup>9)</sup> Willelmo grammatico, orthodoxo et potentissimo Aquitanorum duci lautet die Adresse in dem Briefe Abemars SS. IV, 109.

und des Nachts, bis ihn der Schlaf übermannte, sich mit litera= rischen Studien beschäftigte<sup>1</sup>). Zu dem Allen kam ein kirchlich frommer Sinn, der gerade der strengeren, reformirenden Be-strebungen zugewandten Richtung, wie sie von Cluny aus gepslegt wurde, hold war: zu Fulbert von Chartres, zu Abt Odilo u. A. stand er in freundschaftlichstem Berhältnis?); mit des letzteren Beistand erneuerte er die strengere Zucht in den Klöstern seines Machtbereichs; alljährlich unternahm er eine Wallfahrt entweder nach Rom zu den Schwellen der Apostel oder zum Grabe des

heiligen Jakob von Compostella.

Man sieht: Charakter und Persönlichkeit, Machtstellung und verwandtschaftliche Beziehungen mußten Wilhelm, der auf seinen zahlreichen Reisen nach Italien den namhaftesten der Großen des Landes bekannt, vielen auch befreundet geworden sein wird 3), als besonders geeignet erscheinen lassen, die Krone Italiens, wenn er sie annahm, auch zu behaupten. Den Wünschen der italienischen Gesandten, die, nachdem sie den Hof König Koberts verlassen hatten, Wilhelm in seiner Hauptstadt Poitou aufsuchten, kam nun freilich der Herzog nur zögernd entgegen. Man scheint ihm die Wahl gelassen zu haben, ob er für sich selbst oder für seinen gleichnamigen Sohn die Anträge ), die ihm gemacht wurden, an= nehmen wollte; das erftere lehnte Wilhelm von vorn herein ab, das lettere nahm er nach längerem Widerstreben an, nachdem ihm die Gesandten auf die von ihm gestellte Bedingung hin versprochen hatten, sie würden mit rechter Treue erwirken, daß alle Mark-grafen und Bischöfe und übrigen Großen Italiens ihrer Wahl zustimmten 5). Darauf leisteten die Gesandten, ehe fie in die Hei=

5) Brief Fulto's von Anjou an Robert von Frankreich, Bouquet X, 500: Guillelmus Pictavorum comes, herus meus, loquutus est mihi nuper, dicens, quod postquam Itali discesserunt a vobis, diffisi quod vos regem haberent, petierunt filium suum ad regem; quibus ille invitus coactusque respondit, tandem acquiescere se voluntati eorum, si consentirent illis cuncti marchiones Italiae et episcopi ac caeteri meliores. Illi promiserunt, quod

recta fide facerent illos consentire, si possent.

<sup>1)</sup> Ademar III, 54: Fuit dux iste a puericia doctus litteris, et satis noticiam scripturarum habuit. Librorum copiam in palatio suo servavit, et si

forte a tumultu vacaret, lectioni per se ipsum operam dabat, longioribus noctibus elucubrans in liberis, donec somno vinceretur.

2) Ademar III, 41. 52. Bgl. die Briefe Fulberts und die Urfunde Wilshelms für Cluny bei Mabillon Acta SS. VI, 1, 142, sowie seinen Brief an den Abt Aribert von St. Sabinus zu Poitiers, Bouquet, X, 482. — Beachtenswerth ist für Wilhelm auch der Brieswechsel Vita Gauslini II, 65. 66, Neues Archiv III, 379. 380.

<sup>3)</sup> Fest steht das z. B. von Manfred von Susa und Leo von Bercelli.
4) Die doppelte Gestalt des Antrages spricht sich aus in Wilhelms Briesen au Leo von Bercelli, Bouquet X, 483: Itali suaserunt mihi et silio meo nos intromittere de regno Italiae, und Bouquet X, 464: vellent quidam primorum Italiae me seu silium meum regem facere. Aur von dem Bater weiß Ademar III, 62: Langobardi . . . jugum imperatorium a se excutere volentes, venerunt multi nobiliores eorum Pictavam urbem ad Willelum ducem Aquitanorum et eum super se regem constituere cupiebant. Bei den weiteren Berz handlungen ift in ben fpater anzuführenden Briefftellen nur von dem Sohne die Rede.

mat zurückkehrten, dem jungen Wilhelm den Eid der Treue: sie nahmen ihn zum Könige von Italien an und versprachen, ihm die römische Kaiserkrone zu verschaffen, mit rechter Treue, soweit sie

es vermöchten 1).

Nachdem Wilhelm sich somit in das große Unternehmen ein= gelassen hatte, das, wie er hoffte, seinem Sohne die höchste Stellung in der abendländischen Chriftenheit verschaffen follte, war er nach zwei Seiten hin bemüht, Berbindungen anzuknüpfen, welche seinen Bestrebungen zu Statten kommen konnten. Einmal mußte es ihm darauf ankommen, den deutschen König, den ein= zigen Mitbewerber, den sein Sohn zu fürchten hatte, im eigenen Lande zu beschäftigen und von Italien fern zu halten. Zunächst ließ er zu diesem Zwecke durch feinen Baffallen, den Grafen Fulko von Anjou, mit König Robert von Frankreich Verhandlungen er= Der Brief, durch welchen der Graf sich dieses Auftrages entledigte, ift uns exhalten 2); Fulko schreibt: der Herzog ersuche den König, die lothringischen Herren, insbesondere den Herzog Friedrich, davon abzuhalten, daß sie sich mit Konrad versöhnten, und ein Bündnis zwischen ihnen und Herzog Wilhelm gegen den gemeinschaftlichen Gegner zu Stande zu bringen; für diese Vermittlung verspreche ihm der Herzog tausend Pfund Denare und hundert Gewänder, seiner Gemahlin, der Königin Constantia, aber fünfhundert Pfund. Gleichzeitig war Wilhelm bemüht, auch den mächtigen Grafen Obo von der Champagne, seinen Better, in diese Berbindung hineinzuziehen, der als der Neffe und nächstberechtigte Erbe des kinderlosen Königs Rudolf III. von Burgund, wie wir an anderer Stelle noch weiter auszuführen haben, ebenfalls das größte Interesse daran hatte, König Konrads Stellung zu schwächen. Zwischen Odo und seinem Lehnsherrn bestand nun aber seit längerer Zeit ein überaus gespanntes Verhältnis, ja offenbare Feindschaft; wir wissen, daß König Robert mit dem Gedanken umgegangen war, dem Grafen seine Kronlehen aberkennen zu lassen 3). Kam es also darauf an, diesen Zwist beizulegen, so ward der angesehene

2) Bouquet X, 500: nunc ergo mandat vobis (dux Guillelmus), postulans suppliciter gratiam vestram, ut detineatis homines de Lotharingia et Fredericum ducem atque alios, quos poteritis, ne concordent cum rege Cono, inflectendo eos quantum quiveritis ad auxilium ejus. Dabit vobis pro hoc negotio mille libras denariorum et centum pallia et dominae Constantine quingentas libras denariorum.

3) Bgl. ben Brief Obo's an ben König bei Bouquet X, 501.

<sup>1)</sup> lleber diesen Eid vgl. die Briese Wilhelms an Leo (Bouquet X, 483): facientes nobis sacramentum et ipsius regni et Romani imperii acquirendi, per rectam sidem, quantum potuerunt, und des Scholasters Hilbegar an Fulbert den Chartres (Bouquet X. 488) facientes ei sacramentum et Italiae regnum concedendi et Romanum imperium acquirendi, per rectam sidem, quantum possunt. Offenbar sind uns die Worte der Eidesformel selbst erhalten und zwar in dem letzterem Schreiben etwas genauer als in dem ersteren, in welchem der Unterschied des concedere regnum Italiae und des acquirere Romanum imperium verwischt ist. Vgl. Pabst, Forsch. z. deutsch. Gesch. V, 351, N. 1; über die Sache auch Wait, Verfassungsgesch. V, 112.

2) Bouquet X, 500: nunc ergo mandat vodis (dux Guillelmus), postulane suppliciter matiem matiem matiem auch den suppliciter matiem ma

to be to be to

und gelehrte Bischof Fulbert von Chartres, der einflußreichste Prälat in Odo's Territorien, der bei Wilhelm und Robert in gleich hoher Achtung stand, um seine Vermittlung ersucht. Eine persönliche Unterredung mit Odo zu Blois, zu welcher der Graf ihn eingeladen hatte, um ihn von den Anerbietungen der italieni= ichen Gesandten in Renntnis zu setzen, lehnte der vorfichtige Bischof allerdings ab, aber er verstand sich dazu, ein Schreiben an König Robert zu richten, um ihm den Wunsch des Grafen nach Friedens=

unterhandlungen fundzumachen 1).

Wohl noch in den ersten Monaten des Jahres 1025 kam es nun zum Abschluß dieser Negotiationen. Ob Robert den Wunsch Odo's, einen Boten an ihn abzusenden "), erfüllt hat, oder ob das erstrebte Resultat erst durch den Grafen Gelduin von Saumur, Odo's vertrauten Freund und Baffallen erzielt worden ift, den wir, wohl um diese Zeit, als Gefandten seines Lehnsherrn in Paris an= treffen 3), wissen wir nicht. Fest steht nur, daß im Jahre 1025, und unzweifelhaft in der erften Sälfte deffelben, zwischen Do und dem Könige, hauptsächlich auf Betreiben der Gemahlin des letzteren, der Friede abgeschlossen wurde 4), daß dann zu Tours, also in Odo's gewöhnlicher Residenz, eine Zusammenkunft stattsand, der Robert und Herzog Wilhelm beiwohnten 5), daß endlich der König von Frankreich, sicherlich in Folge dieser Vorgänge, einen Ginfall in Deutschland vorbereitete, der so bedrohlich erschien, daß der Bischof Gerard von Cambrai es für geboten erachtete, den König durch eine eigene Gesandtschaft zu ersuchen, wenigstens sein Bis= thum nicht zuerst mit Krieg zu überziehen ")

2) S. die vorige Note.

3) Tardif, Monuments historiques (Paris 1866) ©. 162: haec sunt conventiones, quas habuerunt Franco Parisiorum episcopus et sui canonici contra Hilduinum comitem a comite Odone Parisius missum.

<sup>1)</sup> E. den Brief Julberts an den König bei Bouquet X, 474: ceterum ut a tuae sanctitatis praesentia me rediisse cognovit comes Oddo, qui tunc Turonis agebat, mandavit, ut post duos dies Blesis sibi occurrerem ad audiendum, quid dicerent legati Romanorum. Sed quoniam id mea parum intererat, valetudine quoque prohibente, non parui. Mandat autem et obnixe precatur majestatem tuam ipse comes, ne te properanter ingeras in suum nocumentun, sed mittas ad eum Milonem de Caprosis, qui tibi referat verba Romanorum et Guillelmi ducis Aquitanorum et sua.

lleber Hilbuin voer Gelduin von Saumur f. unten.

1) Chron. Vindocinense 1025 (Marchegay et Mabille S. 165): Rotbertus rex, immo regina ejus Constantia pacem fecerunt cum comite Odone, et Fulconem Andecavorum elegantissimum bellicis rebus solum nequiter reliquerunt in guerra quam cum illis et pro illis sumptam gerebat. Dieselbe Nachricht im sog. Chron. Rainaldi (a. a. D. S. 10) irrig zu 1026. Ueber das Berhältnis beider Quellen zu einander und ihre Chronologie s. unten.

5) S. die beiden Urfunden Roberts N. 37 und N. 38 bei Bouquet X, 610 st. Beide sind 1025 zu Tours ausgestellt und gedenken der Intervention des "nobilis et venerabilis comes noster Pictavensis Willelmus".

Francorum placare muneribus studuit, ne sibi primitus usurpationem inferret, quam toto regno facere ad consilium habuit. Ueber Sigib. Gemblac. 1026 und andere Ableitungen baraus vgl. Pabst, Forschungen V, 360, N. 2. -

Es versteht sich von selbst, daß Herzog Wilhelm, dessen diplo-matische Gewandtheit in Frankreich so bedeutende Erfolge erzielt hatte, andererseits auch nichts versäumt haben wird, in Italien seinem Sohne die Wege zum Thron zu bahnen. Leider sind wir über die Schritte, die er in dieser Beziehung unternommen hat, minder gut unterrichtet. Wir besitzen nur ein Schreiben, das Wilhelm an den langjährigen Führer der deutschgesinnten Bischöfe Italiens, an Leo von Bercelli, mit dem er in alten Beziehungen stand, gerichtet hat 1). Nachdem er ihm den Stand der Verhand= lungen mit den italienischen Gesandten kurz dargelegt hat, fährt er folgendermaßen fort: "Nun bitte ich Dich, daß Du mich in dieser Sache unterftütest, so gut Du kannst und verstehst 2). Jett laß es offenbar werden, ob es wahr ist, daß Du mein Freund seiest und Dich meiner Angelegenheiten annehmen würdest, wenn es Noth thate, wie Du mir immer gesagt haft. Eines wisse: ver= hilfst Du meiner Partei zum Siege, so hast Du niemals so gute Tage gesehen, als jene, in welchen wir diese Ehre erlangt haben werden: denn Alles, was mein ift, wird dann ohne Zweifel auch das Deinige sein. Antworte mir, wie weit ich auf Deine Liebe und Deine Hilse vertrauen kann" 3).

Obwohl wir die Antwort Leo's auf diesen Brief nicht kennen, können wir über ihren Charakter keinen Augenblick im Zweifel Wenn Wilhelm in einem späteren Schreiben dem Bischof den Vorwurf macht, Leo habe ihm in dem Augenblick die Hilfe versagt, als seine Freundestreue auf die Probe gestellt worden sei<sup>4</sup>), so läßt er dabei außer Acht, daß der Bischof unmöglich daran denken konnte, mit seiner ganzen politischen Vergangenheit zu brechen, nur um einem Freunde einen Dienst zu erweisen 5), daß er die Wurzeln der Machtstellung des italienischen Episkopats hätte untergraben helfen, wenn er dem Kandidaten der Markgrafen

die lombardische Krone verschafft hätte.

Es sieht so aus, als ob auch sonft die Bemühungen, die Wilhelm sicherlich gemacht hat, sich in Italien neue Anhänger zu werben, nicht von rechtem Erfolge begleitet gewesen sind. Noch im Sommer des Jahres 1025 6) hielt er es nicht für möglich,

1) Bouquet X, 483.
2) Unde mando vobis et precor gratiam vestram, ut adjuveris nos de hac causa, sicut melius scitis et potestis.

3) Remandate mihi, quam bene possum confidere in amore vestro et

adjutorio.

Mus biefen Vorgängen ertlären fich bie Worte ber Vita Popponis Stabulens. cap. 18, SS. XI, 304: et quia ante quamplures annos Romani imperii cum Francis discordia non minima inoleverat.

<sup>4)</sup> Bouquet X, 484: quamvis mihi amicos meos probanti nullum suffragium tuleris.

<sup>5)</sup> Bgl. Löwenseld, Lev von Vercelli S. 56.
6) Die Zeit der Reise läßt sich nur annähernd bestimmen; Wilhelm wurde am 16. Oktober 1025 zurückerwartet (s. den Brief Jsemberts von Poitiers an einen A. archiepiscopus, Bouquet X, 500: comes W. — abest in expeditionem

seinen Sohn über die Alpen zu entsenden, um sein neues Reich in Besitz zu nehmen; ehe er das that, zog er selbst in Begleitung seines Freundes und Lehnsmannes, des Grafen Wilhelm von Ansgouleme, nach Italien, um mit eigenen Augen die Verhältnisse zu prüfen, mit den Großen Italiens Kath zu pflegen und so zu entsicheiden, ob er mit Ehren und ohne Gefahr auf seinem Plane besharren könne.).

Bielleicht hat er Leo in Italien gar nicht angetroffen; zum mindesten waren hier inzwischen Vorgänge eingetreten, welche seine Hoffnungen auf eine Einigung aller lombardischen Fürsten zu Gunsten der Kandidatur seines Sohnes erheblich herabstimmen

mußten.

Je mehr sich nämlich die Verbindung zwischen den Markgrafen und dem Herzog von Aquitanien befestigte, um so entschiedener waren anderenseits die Führer der bischöflichen Partei für die deutsche Sache aufgetreten; eben auf der Konstanzer Pfingstversammlung von 1025, bis zu welcher wir unseren König begleitet haben, vollzog sich ihr offener Anschluß an Konrad II.

Erzbischof Aribert von Mailand selbst stand an der Spize der Fürsten, welche hierher gezogen waren, um mit dem Könige zu verhandeln<sup>2</sup>); und mit ihm waren andere Bischöse gekommen, wie jener Peter von Novara, der schon in Heinrichs II. Tagen

profectus, ut ajunt, non rediturus usque ad XVII. Kal. Nov.), und kam, wie Pabst, Forsch. z. d. Gesch. V, 364, N. 2 gezeigt hat, in der That noch einige Tage später heim. Da er nun diu mit den Italienern verhandelte, wird man seine Abreise etwa in den Sommer sehen können. So auch Giesebrecht II, 240; Löwenseld S. 57, N. 2; die Erwägungen Stenzels (II, 184) passen für Sommer und Herbst gleich aut.

und Herbst gleich gut.

1) Ademar III, 62: qui (Willelmus) prudenter cavens cum Willelmo comite Egolismae Langobardorum sines penetravit, et diu placitum tenens cum ducibus Italiae nec in eis sidem reperiens, laudem et honorem eorum pro nihilo duxit. Brief des Hilbegar an Fulbert (Bouquet X, 488): dux noster Guillelmus vobis amicissimus profecturus est in Italiam die Jovis proxime venturo sciscitari de causa silii sui, si cum honore et incolumitate sieri queat. Hac de causa praecessurus est prudens pater silium, quem supra

dixi, cum ipsis deliberaturus.

2) Wipo cap. 7: Ibi (Constantiae) archiepiscopus Mediolanensis Heribertus cum ça et e ris o ptimatibus Italicis regi occurrebat, et effectus est suus, fidemque sibi fecit per sacramentorum et obsidum pignus, ut quando veniret cum exercitu ad subiciendam Italiam, ipse eum reciperet et cum omnibus suis ad dominum et regem publice laudaret statimque coronaret. Similiter reliqui Langobardi fecerant, praeter Ticinenses, qui et alio nomine Papienses vocantur, quorum legati aderant cum muneribus et amicis, molientes, ut regem pro offensione civium placarent, quamquam id adipisci a rege juxta votum suum nullo modo valerent. Auf der anderen Scite erzählt Arnulf II, 2, daß Aribert "suorum comparum declinans consortium, invitis illis ac repugnantibus, adierit Germaniam, solus ipse regem electurus Theutonicum". Die Wahrheit wird in der Mitte liegen. Wenn Wipo mit Ausnahme der Pavesen alle Lombarden dem Könige huldigen läßt, übertreibt er offendar ebenso, wie wenn Arnulf seinem Heben den Ruhm wahren will, ganzallein diesen Schritt gethan zu haben. Bgl. Pabst, De Ariberto, S. 8, 17.

einer der eifrigsten Vertreter der Sache des deutschen Königthums gewesen war 1); schwerlich wird auch Leo von Vercelli gesehlt haben. Ob auch ein Theil der weltlichen Großen sich dem Erz= bischof angeschlossen hat, muß dahin gestellt bleiben; dagegen schei= nen einige städtische Bürgerschaften, die eben in dieser Zeit begannen, sich zu festeren kommunalen Verbänden zusammenzuschließen. vertreten gewesen zu sein; insbesondere waren Gesandte von Pavia erschienen, welche durch Geschenke und die Vermittlung von ein= flußreichen Freunden versuchten, den über die Zerstörung der Pfalz

ichwer erzürnten König zu versöhnen.

Mit den anwesenden Fürsten kam man schnell zur Ber= ständigung. Konrad sagte zu, baldmöglichst mit einem Heere die Alpen zu überschreiten; dagegen versprach ihm Aribert, dessen Beispiel die anderen folgten, durch Eidesleiftung und unter Stellung von Bürgen, daß er ihn, sobald er mit Heeresmacht in der Lom= bardei erscheine, empfangen, mit allen seinen Bassallen zum Könige erwählen und sogleich als solchen krönen würde. Zum Lohn dafür empfing der Bischof von Novara eine Bestätigung seiner Rechte und Besitzungen, Aribert aber ein reiches Geschenk, das Bisthum Lodi mit dem Recht, den dortigen Bischof zu ernennen und zu investiren 2), alle Anwesenden endlich kostbare Gaben verschiedener Art 8).

Die Verhandlungen mit den Abgeordneten der Pavesen da= gegen blieben ohne Resultat. Wipo berichtet aussührlich über die= selben, und wenn auch nicht dem Wortlaute, so doch dem Sinne nach können seine Angaben über ihre und des Königs Aeußerungen



<sup>1)</sup> Bgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bb. II, 375; III, 123, R. 1. Seine Unwesenheit in Deutschland barf man folgern aus ber für ihn in Konftang am 10. Juni ausgestellten Urfunde St. 1890, R. 37 (Bestätigung der Frauenabtei San Felice "quas vulgo dicitur Regine" zu Pavia, der Grafschaften von Piombia und Val d'Ossola und zahlreicher anderer Besitzungen, theilweise nach dem Vorgange Heinrichs II., St. 1632; für die Textgestaltung ist auch die auf die unsrige zurückgehende Consirmation Heinrichs IV., Stumpf, Acta S. 440, N. 311, heranzuziehen; Otro, nicht Ocro, liest auch unser Diplom, s. S. 441, N. 3). Wie ich schon Kanzlei Konrads II. a. a. O. vermuthet hatte, ist das in San Giulio d'Orta im Kapitulararchiv erhaltene angebliche Original dieser

Urkunde kein wirkliches Antographon, sondern nur eine ziemlich gut gelungene Rachzeichnung eines solchen; die Echtheit ist unantastbar.

2) Arnulf II, 2, vgl. Pabst, De Ariberto S. 20. Als ein "ungewöhnliches Privilegium" darf man aber die Verleihung mit Giesebrecht II, 231 doch nicht bezeichnen Meiland eine demit wur auf demit Weseichnen Privilegium" darf man aber die Verleihung mit Giesebrecht II, 231 doch nicht bezeichnen. Mailand ging damit nur auf demselben Wege vor, den Ravenna und Aquileja schon lange beschritten hatten. Ersteres besaß bereits seit Otto III. die drei Bisthümer Ficocle oder Cervia (daß beide Namen identisch, hat Pahst a. a. D. übersehen), Monteseltre und Reggio (vgl. St. 1208); ebenso war Aquizleja schon lange das Bisthum Concordia verliehen (vgl. St. 937) und 1081 bestam es in gleicher Weise Parenzo und Triest (St. 2838, 2839, vgl. Neues Archiv III, 127), im 12. Jahrhundert auch Belluno. Mailand ist in diese Bestrebungen also später und weniger ersolgreich eingetreten, als die beiden anderen oberzitalienischen Metropolen.

3) Wipo cap. 7: Reliqui vero Italici amplissimis donis a rege honorati, in pace dimissi sunt.

als glaubhaft angesehen werden 1). Die Städter hoben danach hervor, sie hätten Niemanden verletzt, da sie Heinrich II. bis zu seinem Tode tren und gehorsam gewesen seien; mit Unrecht klage man sie an, ihres Königs Haus zerstört zu haben, da sie damals doch gar keinen König gehabt hätten. "Allerdings," soll darauf Konrad erwidert haben, "habt Ihr Eures Königs Pfalz nicht zerstört, denn Ihr hattet keinen König. Aber daß Ihr die Königspfalz gebrochen habt, könnt Ihr nicht leugnen. Wenn der König stirbt, so bleibt doch das Reich, wie das Schiff bleibt, wenn auch der Steuermann gefallen ift. Die Pfalz war des Staates Eigenthum, keins von Privatleuten, sie war fremdes Eigenthum, nicht Eures. Wer sich an fremdem Eigenthum ver= greift, fällt der Bestrasung anheim; also seid auch Ihr dem Könige verantwortlich." Die Auffassung Konrads, die sich in diesen Worten ausspricht, ist doch recht bemerkenswerth, indem sie zwischen dem Eigenthum des Königs und dem des Staates bestimmter, als sonft wohl im Mittelalter üblich war 2), unterscheidet, bestimmter den Staat als von der Person des jeweiligen Königs unabhängiges Rechtssubjekt bezeichnete. In der That konnte der König nicht wohl eine geringere Genugthuung als die Wiederherstellung des zerstörten Palastes an seiner alten Stelle fordern 3); daran, daß die Pavesen gegen das Eingehen auf eine solche Forderung das äußerste Widerstreben zeigten, mußten die Verhandlungen scheitern; so kehrten die Städter, während alle übrigen Italiener in Gnaden vom Könige entlassen wurden 4), ohne Frieden in die Heimath zurück.

Noch am 10. Juni war der König in Konstanz anwesend 5), und die schwäbischen Landesangelegenheiten, die hier nach Wipo

<sup>1)</sup> Wipo a. a. D.: Dicebant Papienses: ,Quem offendimus? Imperatori nostro fidem et honorem usque ad terminum vitae suae servavimus; quo defuncto cum nullum regem haberemus, regis nostri domum destruxisse non jure accusabimur. E contrario rex ,Scio, inquit, ,quod domum regis vestri non destruxistis, cum eo tempore nullum haberetis; sed domum regalem scidisse, non valetis inficiari. Si rex periit, regnum remansit, sicut navis remanet cujus gubernator cadit. Aedes publicae fuerunt, non privatae; juris erant alieni, non vestri. Alienarum autem rerum invasores regisunt obnoxii. Ergo vos alienae rei invasores fuistis, igitur regi obnoxii estis. Hujuscemodi verbis pluribus instanter objectis, legati frustra temptatam pacem relinquentes abierunt.

<sup>2)</sup> Bgl. z. B. über die frankische Auffassung noch in der Karolingerzeit Bait, Deutsche Berfassungsgesch. IV, 5 ff. Gerade in Italien war allerdings die Scheidung zwischen Staats= und Königsgut hergebracht seit der Langobarden= zeit; aber daran dürste Konrad schwerlich gedacht haben.

<sup>3)</sup> Daß diese Forderung gestellt ist, ergiebt sich aus dem adhuc bei Wipo cap. 12: Papienses . . . palatium quod destruxerant in loco ubi prius suerat reaediscare adhuc rennuebant

<sup>4)</sup> Bielleicht gehört auch eine nur im dürftigsten Auszug befannte, angeblich im Jahre 1025 ausgestellte Urkunde Konrads für das Bisthum Sarsina unweit Forli (St. 1891, R. 38) in diesen Zusammenhang, vorausgesett, daß sie von der plumpen Fälschung St. 1971, R. 272 (auch gedruckt bei Antonini, Delle antichità di Sarsina, Faenza 1769, S. 288; vgl. auch Fantuzzi, Monum. Ravennati VI, 256) überall verschieden ist.

<sup>5)</sup> S. 80, N. 1.

geordnet wurden, mögen ihn vielleicht noch einige Tage länger beschäftigt haben. Dann wurde auf der Pfalz zu Zürich für kurze Zeit Quartier genommen, wo sich noch einige andere italienische Herren, die auf der Konstanzer Pfingstversammlung gesehlt hatten,

aur Huldigung einfanden 1).

Bon Zürich aus eilte Konrad darauf an die nahe burgunstische Grenze, um, wie er soeben in den Konferenzen mit den in Deutschland erschienenen Italienern die Rechte des Keichs auf das kräftigste gewahrt hatte, so nun auch zu der großen Frage der burgundischen Erbschaft Stellung zu nehmen, die, ähnlich wie fast sieben Jahrhunderte später die spanische, schon lange, ehe sie zur Erledigung kam, die Fürsten und Staatsmänner Mitteleuropa's

beschäftigte.

Man exinnert fich, wie Heinrich II. mit Aufwendung unfäg= Licher Mühen und Kosten es endlich dahin gebracht hatte, nachdem er schon im Jahre 1006 die Grenzstadt Basel für Deutschland erworben, der schwächlichen und schwankenden Regierung König Rudolfs von Burgund jene Verträge der Jahre 1016 und 1018 abzutrogen, durch deren ersten seine Rechte auf die Nachfolge so= wohl von dem Konig wie von den Großen Burgunds anerkannt wurden, während der zweite sogar zu einer förmlichen lehensrecht= lichen Auftragung des Königreiches an den römischen Kaiser Nun wissen wir allerdings, daß Rudolf, nachdem er von Heinrich die diesem übergebenen Insignien der Herrschaft zurückempfangen hatte und in sein Reich heimgekehrt war, noch einmal, wie icon fo oft, eine Schwenkung feiner Politik vornahm und einen neuen fruchtlos gebliebenen Feldzug des Kaifers gegen sich herausbeschwor; wir wissen auch, daß es im Jahre 1020 zu einem siegreichen Einfalle schwäbischer Großen in Burgund kam: aber über die Motive dieser erneuten Feindseligkeiten bleiben wir völlig im Unklaren. So viel nur fteht fest, daß, wie einer= seits jener feierliche Akt von 1018 durch keine einseitige Handlung Rudolfs in seinen rechtlichen Consequenzen rückgängig gemacht werden konnte, so andererseits auch der Besitz Basels von Beinrich II. behauptet wurde: noch im Jahre 1023 hat der Kaiser dort Hof gehalten 3).

Es ist offenbar, daß bei allen Abmachungen, die zwischen Heinrich II. und Rudolf getroffen waren, die stillschweigende Voraussetzung obgewaltet hatte, der Kaiser werde seinen ziemlich bedeutend älteren Oheim überleben. Als nun im Jahre 1024 das Unerwartete geschehen, und der jüngere Nesse vorher aus dem

<sup>1)</sup> Wipo cap. 7: Rex vero bene ordinato regno Sueviae, ad castrum Turicum perrexit, ibique quosdam Italicos, qui ad Constantiam non venerant, ad dominium suum recepit.

<sup>2)</sup> Hirsch, Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 36 ff. 78 ff. Blümcke, Burgund unter Rudolf III. (Greifswald 1869), S. 39 ff. Waiß, Forsch. z. deutsch. Eligibe. XIII, 492 ff., Versassungsgesch. V, 109; Giesebrecht, Kaiserzeit II, 146. 616.
3) Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 266.

Leben geschieden war, so war damit eine ganz neue Lage geschaffen. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß in den zwischen dem Kaiser und Rudolf abgeschlossenen Verträgen der Rechtstitel, auf Grund dessen die Uebertragung der Anwartschaft auf die burgundische Krone an Heinrich II. erfolgte, ausdrücklich bezeichnet war; und es ist daher leicht erklärlich, daß Differenzen über Tragweite und Auslegung bieser Berträge zwischen Beinrichs Nachfolger und Rudolf eintreten mußten. Kaum wird Konrad, indem er sich als den Erben der burgundischen Ansprüche seines Vorgängers ansah, dabei seine Ver= mählung mit Gisela, der Nichte König Rudolfs, betont haben 1): er mußte wissen, daß die Rechte, die er auf Grund dieser Ehe etwa hätte geltend machen können, doch sehr gering waren und neben denen, auf welche sich andere besser legitimirte Erben zu stützen in der Lage waren, nicht in Betracht kommen konnten ). Aber der Standpunkt, auf den sich Konrad stellte, war, wie man selbst aus den dürftigen Berichten unserer Quellen erkennt, ein wesentlich verschiedener. Er sah die Verträge zwischen Heinrich und Rudolf nicht als, so zu sagen, privatrechtliche, sondern als staatsrechtliche Abmachungen an; ihm war es nicht zweiselhast, daß, was Heinrich II. mit den Mitteln des Reichs erworben hatte, auch für das Reich gewonnen sei 3). Wir kennen schon jene Auf= fassung unseres Königs, der zufolge er das Reich als Rechtssubjekt von der Person des jeweiligen Herrschers schied und auch nach dessen Tode als sortbestehend ansah. Dieselbe Anschauung, die für seine Berhandlungen mit den Boten der Pavesen maßgebend gewesen war, bestimmte auch seine burgundische Politik; das Reich, nicht Kaiser Heinrich II., hatte nach seiner Ansicht ein Recht auf den Heimfall Burgunds erworben, und dem Könige kam es zu, Auf einem gang anderen dies Recht des Reiches zu vertreten. Standpunkte stand offenbar König Rudolf III. Ihm war in der Person Heinrichs II. nicht sowohl der deutsche Herrscher als viel= mehr der anerkannte Erbe gestorben; er betrachtete mit diesem Tode alle eingegangenen Verpflichtungen als erloschen 1); er wird sich für berechtigt gehalten haben, über die Erbfolge neue Verfügungen zu treffen. Wir haben keine bestimmten Nachrichten

<sup>1)</sup> So meint allerdings Rod. Glaber III, 9, SS. VII. 64: Chuonradus habens in conjugio neptam praefati Rodulfi; ob hoc maxime valenter resistens contradicebat Odoni; vgl. Giesebrecht, Kaiserzeit II, 232, Harttung, Anstänge S. 36, bagegen Blümcke S. 51. Wipo weiß aber von solcher Berechtigung nichts, und er ist über die rechtlichen Anschauungen innerhalb des deutschen Herrscherhauses sicher besier informirt gewesen als Roduls Glaber; so auch Wait, Berfassungsgesch. V, 110.

2) Bgl. Blümcke S. 37.

Wipo cap. 8: Chuonradus autem rex, magis augere quam minuere regnum intentus, antecessoris sui labores metere volens, Basileam sibi subjugavit, ut animadverteret, si rex Ruodolfus promissa attenderet.

<sup>4)</sup> Wipo cap. 8: Defuncto imperatore Heinrico, Ruodolfus rex promissa sua irrita fieri voluit.

darüber, ob er sich mit dem nunmehr bestberechtigten Erben, dem Sohn seiner Schwester Bertha, dem Grafen Odo II. von der Champagne in Beziehung gesetzt hat; aber es ist an sich sehr glaublich, daß er den Umtrieben, die in Frankreich gegen Konrad im Werke waren, nicht fern gestanden hat, und es steht fest, daß er eine feindselige Haltung gegen den deutschen Herrscher ein= genommen hat: cs muß ihm gelungen sein, sich des an Hein=

rich II. verlorenen Bafels wieder zu bemächtigen i).

Diese wichtige Erwerbung seines Vorgängers zurückzugewinnen, mußte Konrads nächste Aufgabe sein; wohl ohne auf beträchtlichen Widerstand zu stoßen, rückte er in Basel ein und hielt, wie um zu zeigen, daß er die Hoheitsrechte über die Stadt in uneingeschränt= tem Maße in Anspruch nehme, hier einen Landtag ab 2), an dem unter Anderen auch Aribo von Mainz und Bischof Werner von Straßburg Theil nahmen 3). Aber auch noch eine andere Gelegen= heit zur Ausübung dieser Hoheitsrechte bot sich dar. Am 12. Mai war Bischof Adalbero von Basel verstorben 1); der König übertrug das Bisthum einem Manne von edler Herkunft, dem Kleriker Uo= dalrich 5), der, wie Wipo bemerkt, ihm und der Königin große Geld=

5) quidam clericus nobilis vir nomine Uodalricus heißt er bei Wipo. Seine Hertunft ift nicht bekannt; daß er ein Baseler Kleriker gewesen sei, wie

<sup>1)</sup> Das haben Giesebrecht und Andere mit Recht aus Wipo's Worten: Basileam sibi subjugavit (Chuonradus) geschlossen. Subjugare läßt nach Wipo's Sprachgebrauch aus eine mit Heeresmacht bewirfte Eroberung der Stadt durch Konrad schließen; vgl. cap. 1: bello subjugavit, cap. 12: Italiam planam suae ditioni subjugavit, cap. 15: Tusciam sibi breviter subjugavit, cap. 17: seu vi seu voluntaria deditione sibi subjugavit u. s. Da nun 1023 Heinrich noch in Basel Hos hielt (s. oben S. 82, N. 3), so muß die Stadt nach dessen Tode von Rudolf in Besitz genommen sein; mit Wait, Versassungsgesch. V, 109, N. 4 einen Irrthum Wipo's anzunehmen, halte ich, wenn es sich um Basel handelt, doch für bedenklich, obwohl Wipo allerdings in eben diesem Kapitel in Bezug auf den Tod Abalbero's von Basel sich in der chronologischen Bestimmung verzareift, s. unten.

auf den Tod Adalbero's von Basel sich in der chronologischen Bestimmung versgreift, s. unten.

2) Das bedeuten Wipo's Worte: "colloquio regali habito Basileae", die Hartung, Ansänge S. 36 gänzlich misverstanden hat.

3) Intervenienten in St. 1892, R. 39.

4) Necrol. Basiliense, Böhmer, Fontes IV, 146. Wipo's Angabe, der Bischof sei "ante tres menses, quam rex veniret" gestorben, ist also irrig. In dem Züricher Netrologium, das bei Büdinger und Grunauer, Aelteste Dentmäler der Züricher Literatur (Zürich 1866) abgedruckt ist, sindet sich zum 16. Januar (S. 68) der Eintrag: Adalbero praepositus et pontisex Regensis, was Büschinger (S. 98) auf unseren Adalbero bezog, indem er Regensis sür eine Nebersiehung von Basiliensis hielt und Abalbero augleich als Probst von Zürich ansah. jehung von Basiliensis hielt und Abalbero zugleich als Propst von Zürich ansah. Der bestimmten Angabe des Necrol. Basiliense gegenüber wird das nicht aufrecht zu halten sein; wir werden an einen um die Mitte des 11. Jahrhunderts nachweisbaren gleichnamigen Bischof von Reggio (d'Emilia) benken müssen, der vorher Propst gewesen sein kann. — Eine Urkunde vom 14. Mai 1025 für Adalbero von Basel (St. 1887, R. 269) ist eine im Ansang des 12. Jahrhunderts aus Beranlassung der Streitigkeiten zwischen Basel und St. Blassen angesertigte Fälschung (vgl. Gerbert, Nigra Silva I, 223 ff.), die als solche schon auf einem Fürstenstage von 1125 und 1126 anerkannt ist (vgl. Diplomata centum N. 76 und S. 187). Daß, wie Steindorff S. 3, N. 2 annimmt, überhaupt eine echte Urstunde zur Ansertigung des Protokolls benutt hat, ist mir sehr unwahrscheinlich.

summen für die Berleihung der bischöflichen Würde zahlte 1), zugleich aber auch noch ein anderes Opfer bringen mußte. Wahrscheinlich bei seinem letzen Aufenthalt in Basel hatte Heinrich II. dem benachbarten Kloster Murbach im Elsaß Güter, die zu Wasenweiler, Sittenheim und Todtenau") im Breisgau belegen waren, entzogen und seinen getreuen Anhänger, den Bischof Adalbero, damit beliehen. Jetz nun fand sich der Abt Degenhard von Murbach in Basel ein, und seinen von der Königin und den Herren von Mainz und Straßburg unterstützten Bitten gelang es, nicht nur eine vom 23. Juni datirte Bestätigung der älteren Rechte und Privilegien seines Klosters zu erlangen, sondern auch eine Kestitution jener vor zwei Jahren verlorenen Bestzungen zu erwirken, der sich der neu ernannte Bischof natürlich nicht zu widersehen vermochte 3). Nachdem darauf die Stadt Basel in vertheidigungsfähigen Zustand gesetzt und überhaupt für eine Deckung der Keichsgrenze gegen einen etwaigen Handstreich König Rudolfs Sorge getragen war 4), suhr Konrad rheinauswärts nach Straßburg, wo er am 8. Juli bereits eingetrossen

Hichard von Serbun. Sein Borgänger Heimo, trok vorübergehender Frungen ein ganz besonderer Freund und Gönner des Abtes Richard von St. Vannes, der es ihm vor allen anderen weltlichen oder geiftlichen Fürsten dieses Bereichs vorzugsweise zu danken hatte, wenn die von seinem Kloster ausgegangene Resormbewegung in Lothringen in verhältnismäßig kurzer Zeit so große Fortschritte gemacht hatte b, war in den letzten Tagen des April, wahrschein= lich am 30., verstorben b) und in der Kirche von St. Maur be=

Harttung, Anfänge S. 37 schreibt, ift in keiner Weise bezeugt; daß die Bermuthung Trouillats und Anderer, er sei mit dem Kanzler Dudalrich identisch, hinfällig ist, habe ich schon Kanzlei S. 10, N. 4 bemerkt.

<sup>1)</sup> Wipo: immensa pecunia. Dariiber ift noch an anderer Stelle zu handeln.

<sup>2)</sup> Ueber diese drei Orte vgl. Trouillat, Monuments de Bale I, 159, R. 3. Die Gründe, aus denen er die Deutung auf Wittenheim im Sundgau, Watt-weiler bei Cernay und Didenheim bei Mühlhausen vorzieht, verdienen keinerlei Beachtung.

<sup>3)</sup> St. 1892, R. 39. Der Haupttheil ber Urfunde ist dem Privileg Heinzrichs II., St. 1813 nachgebildet; daran schließt sich der Sat: ad haec autem pro remedio animae nostrae praedicto monasterio illa beneficia Hettenheim, Wasenwilara, Totenowa (so im Original zu Colmar) ceteraque omnia, quae antecessor noster Heinricus Romanorum imperator augustus quorundam instinctu inde alienavit et in dominium Adalberonis Basiliensis episcopi praestitit, reddimus.

<sup>4)</sup> Wipo a. a. O.: terminis Burgundiae ultra voluntatem Ruodolfi, ejusdem Burgundiae regis, diligenter praeoccupatis. Die Beschigung Basels, das bod der wichtigste Grenzbunkt war, dars man darunter mitverstehen.

doch der wichtigste Grenzpunkt war, darf man darunter mitverstehen.

5) Bgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 238 ff.

6) Der Todestag ist in dem Necrologium S. Vitoni verzeichnet, wo aber verschieden gelesen wird: die Herausgeber der Gallia Christiana XIII, 1184 haben XI. Kal. Mai, während Roussel, Histoire de Verdun, S. 186, II. Kal. Mai

stattet, die ihm ihre Wicderherstellung und Erneuerung verdankte. Db er vor seinem Ende noch sich Konrad unterworfen hat, wie die meisten lothringischen Bischöfe gethan haben, wissen wir nicht mit Bestimmtheit; sicher scheint es dagegen zu sein, daß der König über das Bisthum unbehindert verfügt hat 1), und daß er also in der Lage war, an die Stelle eines immerhin nicht ganz zuverlässigen Bischofs einen Nachfolger zu setzen, dessen er sicher sein konnte. Von dem Vorleben Ramberts, den er dazu bestimmte, nachdem der erft defignirte Bonner Domherr Reginard einen anderen Stuhl vorgezogen hatte, ift uns nichts überliefert, von feiner Amtsführung Die Bisthumsgeschichte von Berdun zollt ihm das Lob, daß er eifrig bestrebt gewesen sei, die Güter seiner Rirche zu ver= theidigen, wenn es ihm auch nicht gelungen sei, sie zu vermehren, daß er ein Freund der Religion und aller Angehörigen des geift= lichen Standes, und daß seine Waltung allen seinen Unterthanen im hohen Maße ersprießlich gewesen sei 2). Mit dem einflußreichen Abte von St. Bannes stand auch er, wie sein Vorgänger, soweit man sehen kann, in gutem Einvernehmen 3); in seiner Diöcese hat er sich aber vor Allem durch den auf den Rath und unter Zu= stimmung Konrads unternommenen Neubau des Klosters St. Airh einen Namen gemacht, das er an Stelle einer älteren, den Mönchen

lesen will. Dieselbe Differenz waltet auch in Betreff der Inschrift auf einer 1612 in Heimo's Grad gesundenen Tasel ob; hier lesen Gallia Christiana und Monssel a. a. D. übereinstimmend XI. Kal. Maji, während Clouet, Histoire de Verdun II, 23, N. 2 die Inschrift so wiedergiedt: Heimo hujus sedis episcopus, reparator et innovator hujus loci, II. Kal. Maji facto sine vivendi, hic tumulatus requiescit. Ohne im Stande zu sein, die Sache endgiltig zu entscheiden, ziehe ich doch die letztere Lesart vor, weil auch Hugo von Flavigny (II, 16; SS. VIII, 392) das Datum des 30. April überliesert, und weil ihr die Angaben der Refrologien von St. Airy (Clouet v. a. D.): V. Kal. Maji und von St. Germain des Préz (Roussel a. a. D.): III. Kal. Maji näher kommen als der anderen. Als Todesjahr ist in den Annales S. Vitoni Virdunensis, SS. X, 526, 1025 verzeichnet, und dies Jahr folgt auch aus der Angabe der Gesta epp. Virdunensium cont. cap. 10, SS. IV, 49, die den am 29. April 1039 gestorbenen Mambert 14 Jahre regieren lassen, sowie aus der gleich zu erwähnenden ungesähren Gleichzeitigkeit des Berduner und Lüttlicher Bischosswechsels. Dem gegenzühren Gleichzeitigkeit des Berduner und Lüttlicher Bischosswechsels. Dem gegenzühren Gleichzeitigkeit des Berduner und Lüttlicher Bischosswechsels. Dem gegenzührer auch Gams haben sich meist sowie der Gallia Christiana dis aus Glouet und Gams haben sich meist sin urfundlich erwähnt werde, was natürlich nichts beweift, da diese Erwähnungen erst in den Juli fallen.

natürlich nichts beweist, da diese Erwähnungen erst in den Juli fallen.

1) Das darf man aus der gleich zu erwähnenden Designation Reginards folgern, von der im Chron. S. Laurent. Leod. cap. 28, SS. VIII, 271 die

Rede ift.

2) Gesta epp. Virdun. cont. cap. 10: bona defendere aecclesiae, etsi non posset ampliare, sollicitus; omnibus suis non parum commodus; religionis

et eorum qui sui ordinis erant amicus.

3) Cum voto et benedictione pontificis tritt Abt Richard 1027 seine Pilgersahrt ins heilige Land an; vgl. Vita Richardi cap. 17, SS. XI, 288. Für Ramberts gute Beziehungen zu dem derselben Richtung angehörigen Abt Siegfried von Gorze zeugt seine Urkunde von 1032, Gallia christiana XIII, 557.

von St. Paul gehörigen Martinskirche errichtete 1). Die Urkunde, welche der Bischof bei seinem ersten Zusammentreffen mit dem König, eben in Straßburg, erwirkte, kam natürlich noch nicht dieser neuen Stiftung zu Gute; sie betraf das noch von Heimo erbaute oder wiederhergestellte Kloster der heiligen Maria Magda= lena 2), welchem Konrad auf die Bitte seiner Gemahlin und des Bischofs eine Reihe von Gütern beftätigte, die daffelbe theils von seinem Gründer, theils von Heinrich II. empfangen hatte.

Ungefähr um dieselbe Zeit, wie in Berdun, hatte sich noch in einer zweiten derjenigen lothringischen Diöcesen, deren Bischöfe einst dem Könige feindlich gegenüber getreten waren, ein Wechsel des Vorstehers vollzogen, wie er Konrad nur erwünscht sein fonnte.

Im Januar 1025 3), also nur kurze Zeit nach seiner Berssöhnung mit dem König, war Bischof Durand von Lüttich nach etwa drei = und einhalbjähriger Waltung gestorben. Aloster St. Lorenz, das sein Vorgänger Wolbodo gestistet, aber noch nicht vollendet hatte, war man, wie in den Jahrbüchern Heinrichs II. 4) berichtet ist, früher mit ihm sehr unzufrieden ge-wesen, indem man ihn rücksichtsloser Plünderung des Klostergutes anklagte; um so lieber mochte man sich hier von seiner Reue und Umkehr erzählen. Der Klosterchronik 5) zufolge wurde dieselbe durch eine dreimalige Erscheinung des verstorbenen Bischofs Wol= bodo herbeigeführt, die anfangs von Durand verspottet wurde,

<sup>1)</sup> Gesta epp. Virdunens. a. a. D. Am ausführlichsten handelt von der Stiftung des Klosters und den in Folge dessen mit den Mönchen von St. Paul entstandenen Frrungen ein Bericht des Cod. Virdun. N. 36, SS. IV, 51, N. 2. Bon Konrads Theilnahme an der Sache spricht Heinrich III. in seiner Urfunde für das Kloster St. Airh (Gallia Christiana XIII, 558): quod Raimbertus consilio et consensu nostri genitoris Chuonradi beatae memoriae imperatoris ab ipsis fundamentis aedisicavit. Erster Abt wurde Balderich.

ab ipsis fundamentis aedincavit. Grier Avi whith Sathering.

2) St. 1893, R. 40: monasterio in praenominato loco (sc. Virdunensi) sito atque ab antecessore suo Heymone venerabili episcopo in honore S. Mariae Magdalenae constructo et renovato.

3) XIX. Kal. Febr. gicht das Necrol. Stabulense, X. Kal. Febr. cin Necrolog. Leodiense, vgl. SS. VII. 209, N. 50. Die ebenda N. 51 mitgetheilte Grabschrift Durands vom Abt Stephan von St. Lovenz schließt mit den Versen:

Septima lux urnam fundentis in orbe fluebat Cum faceret rebus triste vale senior.

Köpte bemerft dazu: Alium nescio quem diem mortis satis obscure innuere videtur Stephanus. Mir scheinen die Verse nur eine Deutung zuzulassen: sie müssen sich auf die luna, das Mondalter des Todestages beziehen und führen dann, da 1025 am 5. Januar Neumond war, auf den 11. dieses Monats. Eine Entscheidung wird unter diesen Umständen kaum möglich sein. Alls Todesjahr geben die Annal. Laubiens. 1024, die Annal. Leodiens. 1025; das letztere Jahr ift unzweifelhaft richtig, wie nicht nur die oben S. 38, 92.5 besprochene Urfunde vom 2. Oft. 1024, jondern auch die Annal. necrol. Fuldenses (Böhmer, Fontt. III, 159): 1025 Duorant episcopus beweisen.

<sup>4) 286.</sup> III, 182. 183.
5) Ruperti Chron. S. Laurent. Leodiens. cap. 24. 25. Daraus schöpft Rainer, Vita Wolbodonis cap. 20, SS. XX, 570.

bis bei der dritten Erscheinung Wolbodo dem Nachfolger sein nahes Ende verkündigte und ihn zugleich schwer verletzte 1). Da sei Durand, heißt es, in eine unheilbare Krankheit verfallen; vor seinem Ende habe er durch die Schenkung eines kurz vorher er= kauften Gutes 2) sein Unrecht theilweise wieder gut zu machen ver= sucht und den Wunsch ausgesprochen, gegenüber der Gruft Wol-bodo's, aber außerhalb der Mauern der Lorenzkirche bestattet zu werden; erst bei dem bald darauf erfolgten Erweiterungsbau der Kirche sei seine Grabstätte in dieselbe mit einbezogen worden. Die beiden Thatsachen, an welche die Legende sich knüpft, werden ander= weitig bestätigt; und so wird man auch wohl an den Gesinnungs= wechsel des Bischofs glauben dürfen.

Sein Nachfolger ward ein Geiftlicher des kölnischen Sprengels, des Namens Reginard; ein Freund und Studiengenosse des Erz= bischofs Heribert 3), der ihn zum Propst des Stiftes zu Bonn er= nannt hatte. Er war, als binnen weniger Monate zugleich die Bischofssitze von Verdun und Lüttich vakant geworden waren, zunächst für den erfteren in Aussicht genommen; aber sowohl die größere Bedeutung des Lütticher Stuhles, wie verwandtschaftliche Beziehungen, welche ihn an die dortige Gegend knüpften 3), ließen ihn den Wunsch hegen, lieber Durand auf dem Sitze des h. Ma-ternus zu folgen und vermittelst bedeutender Zahlungen an den König, die, wie wir aus dem Baseler Falle wissen, am Hofe sehr

1) Rupert. a. a. D.: illum non posse diutius vivere, jam enim securim ad radices arboris positam esse, quia fructum malum in bonum noluisset convertere. Inter hujusmodi verba gravissime illum cecidit, quem et statim

praevia mortis aegritudo corripuit.

2) Außer dem praedium Wasegga, das er von dem Erzdiakon Robert erskauft hatte, schenkte er vier Mark Goldes — seine ganze noch übrige Habe, wie Rupert sagt. Daß Wasegga in dieser Zeit erworben sein muß, ergiebt sich auch aus der Arkunde Heinrichs V., St. 3217, in welcher erwähnt wird, daß Konsrad II. die Vogtei darüber an den Grasen Albert von Namur unter Festsehung

rad II. die Bogtei darüber an den Grasen Albert von Namur unter Festsehung seiner Rechte verliehen habe (quia Conradus imperator atavus noster, preeatu Stephani abbatis S. Laurentii, advocatiam praedii, quod habedat S. Laurentius in Wasegga dedit Alberto Namurcensi comiti).

3) Anselmi Gesta epp. Leod. cap. 37, SS. VII, 209 bezeichnet ihn als conlitteralis archiepiscopo Heriberto, sagt aber nichts über seine Heimat. Der Angabe Rainerz (Vita Reginardi cap. 1, SS. XX, 571), er sei in territorio Colonie Agripinensis claro genere ortus, dann scolis apud urbem traditus, darans in majore aecclesia canonicus, dann erst Propst zu Bonn geworden, schente ich nicht viel Glauben; wie sest Rainer zu kombiniren wagt, wo ihn seine Quellen im Stiche lassen, zeigt seine Behauptung (cap. 3), Reginard sei von dem 1021 verstorbenen Heribert zum Bischos geweiht worden. In Köln erzogen, hätte Reginard schwerlich als conlitteralis Heriberts bezeichnet werden können, der dem Kloster Gorze seine Bildung verdantte. Die losale Tradition, welche ihn aus Baiern stammen läst und zum Herzogssohn macht, ist schon von Foullon, Hist. Leodiensis I, 222 zurückgewiesen; die Theilnahme seines Bruders Huneto (Ruperti Chron. S. Laurent. Leod. cap. 32) und seines consanguineus Wilielmus, eines Bassalten des Grasen von Lovs (Ilrs. bei Wolters, Cod. dipl. Lossensis N. 36. S. 27), an der Dotirung von St. Lorenz, weist aus Lothringen, vielleicht geradezu auf den Lütticher Sprengel: auf den Litticher Sprengel:

wirksam waren, gelang es ihm, seinen Zweck zu erreichen 1). Die Ernennung erwies sich als eine glückliche, und der Pontisikat Reginards ist nach mehreren Seiten hin für die Lütticher Diöcese wie für die gesammte deutsche Kirche nicht ohne Bedeutung ge-Wir werden darauf an anderer Stelle zurückzukommen haben.

Unser König, ben wir zulett in Strafburg gefunden haben, gelangte von dort, die Fahrt rheinabwärts fortsetzend, etwa um die Mitte des Juli wieder in den heimatlichen Bereich Rhein= frankens: Lothringen, Sachsen, Baiern, Franken und Schwaben hatte er besucht; fast alle Theile des Reichs hatten ihren König gesehen; und wenn auch längst noch nicht jeder Widerstand gegen seine Thronerhebung gebrochen war, so war doch immerhin in den wenigen Monaten, die seit dem Tage von Kamba verflossen waren,

Großes erreicht worden.

Der Aufenthalt in Rheinfranken wurde zunächst zu Besuchen bei denjenigen Bischöfen benutt, welche dem König vor seiner Thronbesteigung am nächsten gestanden hatten. Am 14. und 15. Juli sinden wir ihn Speyer; von den beiden an diesen Tagen ausgestellten Urkunden bestätigt die erste eine von Bischof Walther vollzogene Freilassung von elf Hörigen der Speyerer Kirche, welche, von einem hörigen Vater und einer freien Mutter abstammend, sich in die Klasse der Zinsleute aufnehmen ließen <sup>8</sup>); während durch die zweite <sup>3</sup>) auf Bitten Erzbischof Aribo's und der Königin der schon von Heinrich II. wiederholt mit Gunstbezeugungen be-dachte Abt Wirand von Einsiedeln<sup>4</sup>), der, wie 1004 und 1018 Heinrich, so auch den neuen König zu Zürich aufgesucht haben wird, von diesem zwölf zu Steinbrunn im Sundgau belegene Königshufen mit allem Zubehör zum Geschenk empfing.

Schon von Speyer aus hatte Konrad dem greisen Lehrer seiner Jugend, dem Bischof Burchard von Worms, seinen Besuch an=

auf die Beurfundung zu beziehen.

4) Bal. Jahrbücher Heinrichs II., Bb. I, 314; III, 81.



<sup>1)</sup> Ruperti chron. S. Laur. Leod. cap. 28: Reginardus post Durandum fit episcopus. Hic non attendens ostium . . . aliunde ascendit in ovile ovium. Designatus enim ad episcopatum Virdunensem ipse Leodiensem ecclesiam, eodem tempore Durando mortuo praesule vacantem, magis ambivit, aditoque Conrado . . imperatore pecunia obtinuit, ut optato potiretur. Unfelm weiß bavon nichts, Rainer wiederholt Ruperts Angaben.

davon nichts, Rainer wiederholt Ruperts Angaben.

2) St. 1894, R. 41. Zur Erlänterung des rechtlichen Charafters der Urstunde vgl. Wait, Verfassungsgesch. V, 218, R. 1. Formell ist das Diplom, bei dem die Berufung auf Kapitularien Karls, Ludwigs und Lothars (vgl. Wait, Verfassungsgesch. VI, 413, R. 1, wo unser Fall aus Versehen denen der Ottonischen Zeit angereiht ist), und auf die Beschlüsse des 5. Concils von Toledo hervorzuheben ist, offendar durch die Vorlage, die zu bestätigende Urkunde Vischof Walthers, im Diktat beeinslußt.

3) St. 1895, R. 42. Die Handlung ist, wie in den beiden in der solgenden Rote angesührten Fällen, jedenfalls schon in Schwaben — wahrscheinlich in Zürich — vollzogen; die Datirung aber ist, wie das vorhergehende Diplom zeigt, auf die Beurkundung zu beziehen.

fündigen laffen. Die Boten des Königs trafen einen von Alter und schwerer Krankheit gebrochenen Mann 1); und ihre Botschaft war unter diesen Umftanden teine willkommene; Burchard befürchtete, daß er in Folge seines körperlichen Leidens seinen Herrn weder angemessen empfangen, noch ihm gebührend werde dienen können. Sein Biograph berichtet uns, er habe nach Empfang der Nachricht, wie er bei wichtigeren Angelegenheiten zu thun pflegte, sich in seine Hauskapelle zurückgezogen und hier bei verschlossenen Thüren einen ganzen Tag in inbrünstigem Gebete zugebracht. Als er am Abend das Gemach verließ, erschien er Allen wie neu belebt und gekräftigt, und so blieb er denn auch während der ganzen Zeit, die Konrad in Worms verweilte, von seiner Krankheit verschont und war im Stande, den Pflichten des Wirthes zu genügen. Ja mehr noch; Burchard war sogar ftark genug, den König, der sich von Worms nach Tribur begab, dorthin zu be-gleiten und hier drei Tage lang an den Berhandlungen des Hoftages sich zu betheiligen, den Konrad nach Vollendung des König=

rittes nach dieser Pfalz berufen hatte.

Außer ihm kennen wir nur die Erzbischöfe Aribo und Pilgrim und den Bischof Adalbold von Utrecht 2) als Theilnehmer der Bersammlung, welche in der letzten Woche des Juli zusammentrat. Von den Gegenständen der Verhandlungen ist uns nur einer bekannt; es wurde beschlossen, gemäß den Berabredungen, die zu Kon-stanz und Zürich mit den italienischen Großen getrossen waren, den Kömerzug des Königs möglichst zu beschleunigen 3) und durch entschiedenes Eingreifen die Pläne der Gegenpartei, von denen Konrad sicherlich ausreichend unterrichtet gewesen ift, zu vereiteln. Die Königin Gisela sollte mit ihrem Gemahl nach Italien ziehen; ob auch hinsichtlich des jungen Prinzen Heinrich schon hier ein Beschluß gefaßt worden ift, hören wir nicht; dagegen wurde fest= geset, daß Heinrichs jüngere Schwester Beatrix während der Abwesenheit ihrer Eltern der Obhut der kaiserlichen Aebtissin Adel= heid von Quedlinburg anvertraut. werden follte. Der lettere Beschluß muß denn auch noch in diesem Jahre ausgeführt sein; wir erfahren, daß die jugendliche Königstochter zu Drübeck von Adelheid in Empfang genommen und mit allen ihrem Range ge=

<sup>1)</sup> Vita Burchardi cap. 21, SS. IV, 844. Am 14. und 15. Juli war Konrad in Spener; seine nach Worms geschickten Boten melden dem Bischof, in proxima

hebdomade regem esse venturum; der Anjenthalt hier fällt also in die Woche vom 18. bis 24. Juli; am 26. ist der König in Tribur.

2) Erwähnt in den S. 91, N. 2 zu besprechenden Urfunden.

3) Ann. Quedlindurg. 1025: Rex... pro adipiscendo honore imperiali ac Romanorum regno Italiam iturus, Triburiam devenit, ibique sub multo populi conventu, ordinatis sapientissime rebus, iter destinatum una comitante regina aggreditur. Daß der Zug schon von Tribur aus angetreten sei, ist natürlich nicht genau; es ist das auch kaum beabsichtigt gewesen. In Tribur wird, wie auch Giesebrecht II, 232 annimmt, der Zug nur beschlossen sein.

bührenden Ehren in das Kloster geleitet worden ist, wo sie ihre

Erziehung erhalten sollte 1).

Indem der König derartige Maßregeln traf, meinte er offen= bar, weder der noch immer fortdauernden Opposition der weltlichen Herren von beiden lothringischen Herzogthümern, noch dem Schmollen seines Betters Konrad große Beachtung schenken zu müssen. Die ersteren waren denn auch in der That jetzt wenig mehr zu fürchten, seit das geistliche Fürstenthum des Landes von dem Bunde mit ihnen zurückgetreten war und sich dem Könige angeschlossen hatten. Mit Pilgrim von Köln war dieser jetzt im besten Einvernehmen; von den deiden früher oppositionellen Bischöfen von Lüttich und Verdun hatte ihn der Tod befreit und ihrer Nachfolger konnte er sicher sein. Poppo von Trier und Hersmann von Toul hatten der Verschwörung, soviel wir sehen können, nie angehört; Adalbold von Utrecht endlich hatte sich, wie oben erswähnt, zu Tribur eingefunden, und drei daselbst am 26. Juli zu seinen Gunften ausgestellte Urkunden 2) zeigen, wie freundschaftlich seine Beziehungen zu dem Könige nunmehr waren, zugleich aber auch, wie hohen Werth der lettere auf seine Unterwerfung legte.

b) St. 1896, R. 43, betreffend das Jagdrecht im Gan Drenthe. Ueber die Bornrkunden (zulet St. 1422 vom Jahre 1006) vgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bd. I, 345, N. 2. Wenn in der unfrigen, trop der Schenkung der Grafenrechte an die Kirche, noch ein comes Temmo erwähnt wird, so kann darunter nur ein

<sup>1)</sup> Ann. Quedlinburg. 1025. Mitten in der Erzählung, welche Fortschritte die Prinzessin, damals noch die einzige Tochter, des Königspaares, in Quedlinburg gemacht, bricht der Text unserer Annalen ab.
2) Die drei Urkunden sind:

a) Stumpf Acta N. 279, S. 390, betreffend die Schenfung der Grafichaft Trenthe. Das Fragment des Originals, das sich im Haag befindet, ist nur sehr klein und giebt insbesondere nichts vom Protokoll. Mit diesem Diplom wird nun übrigens der Extrakt, den Feith, Regesten van het archief van Groningen I, 1 mittheilt, wohl identisch sein, so daß ich berechtigt war, ihn (R. 47) von der gleich zu erwähnenden Urkunde R. 43 zu trennen. Unerstärt bleibt aber immer noch, wie die Gröninger Abschrift zu dem Datum des 17. November kommt; eine Verzussertigung an diesem Tage anzurehmen treze ich vorlöusig und se eine Neuaussertigung an diesem Tage anzunehmen, trage ich vorläusig und so lange der Gröninger Text nicht vorliegt, doch Bedenken. Zu der Schenkung des Comitats durch Heinrich II., vgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 105, wosselbst übrigens N. 3 von Hirsch auf das auch in unserer Urkunde wiederholte "deinceps habendum damus et concedimus" zu großes Gewicht gelegt wird.

an die Kirche, noch ein comes Temmo erwähnt wird, so kann darunter nur ein bischöflicher Lehensgraf verstanden werden.

c) St. 1897, R. 44 (jest gedruckt Stumpf Acta N. 280, S. 391), betressend das Berhältnis der hörigen und freien Leute der Utrechter Kirche, Nachbildung von St. 1321 vom Jahre 1002. Die leste der drei in der Urkunde verbrieften Bergünstigungen: ut res presbyterorum advenarum, quos teutisca (so ist zu verbessern, Stumpf teutista) lingua Overmerke nominamus, post obitum eorum relictas nostre ditioni, (so muß interpungirt werden) supranominate ecclesie concederemus hat Stumpf durch die unglückliche Emendation von quos in quas entstellt; nicht die Sachen der fremden Priester, sondern diese selbst, die über die Grenze gekommen sind, heißen Overmerke. Die Lesart Heda's "Overmecke", der Wait, Forsch. zur deutsch. Gesch. XIII, 500, Versassungsgesch. VIII, 248 solgt, und um deren willen ihm das Wort wenig deutlich erscheint, ist gewiß zu verwersen. verwerfen.

Wenn nun Konrad trot dieser günstigen Entwickelung der Berhältnisse den Antritt seiner Komsahrt noch um ein halbes Jahr verzögerte, so wird der Grund davon in einer neuen und gefährlichen Erhebung zu suchen sein, die eben in diefer Zeit er-

folgt fein muß.

Noch während seines Aufenthalts in Schwaben muß der König zu seinem Stiefsohn Herzog Ernst, der inzwischen die felbständige Berwaltung des Landes übernommen hatte, wenigstens äußerlich in guten Beziehungen gestanden haben: Wipo berichtet, er habe das Land in gut geordnetem Zustande verlassen 1), ein Ausbruck, dessen er sich unmöglich hätte bedienen können, wenn der Herzog Schwabens sich damals schon in offener Rebellion gegen den König befunden hätte. Bald nachher aber muß es zu offener Empörung gekommen sein; wir hören, daß Ernst sich gegen seinen Stiefvater erhoben und mit dem Herzog Konrad von Worms in direkte Ver= bindung gesetzt hat.

Es ist sehr schwer, sich ein klares Bild von dem Charakter und der Gemüthsart dieses jugendlichen Fürsten zu entwerfen, dessen Leben und Thaten die geschäftig waltende Sage früh in einen bunten Märchenkreis verwebt hat. Unfraglich ist "der Herzog und die Zierde der Schwaben"2), wie Ernst von einem Mönche von St. Gallen bezeichnet wurde, durch hervorragende Anlagen des Geiftes ausgezeichnet gewesen, aber ein unftäter und schranken= loser Chrgeiz muß seine Seele beherrscht und ihn für die Pflicht der Dankbarkeit für empfangene Wohlthaten unempfänglich ge= macht haben; und für die große Berantwortlichkeit, die mit der

decus Alamannorum.

<sup>1)</sup> Wipo cap. 7: bene ordinato regno Sueviae ad castrum Turicum perrexit. Ich sehe keine Veranlassung, mit Harttung (Ansänge S. 35, vgl. Hist. Zeitschrift, R. Folge Bd. III, 135; Bd. IV, 205. 207, Forsch. z. deutsch. Gesch. XVIII, 616) hier eine "absichtliche Unklarheit" Wipo's anzunehmen, da kein stichhaltiger Grund für eine solche denkbar ist; Wipo konnte, als er seine Geschichte schrieb, kein Interesse daran haben, den schwäbischen Ausstand später besginnen zu lassen, als er wirklich begonnen hatte. Ebenso ist mir sehr wohl erstlärlich, daß Konrad in Konstanz noch die Verhältnisse Schwabens gut ordnen konnte, und daß trokdem halb darauf hier der Ausstand ausbrach: ich sehe nämstennte, und daß trokdem halb darauf hier der Ausstand ausbrach: ich sehe näms flärlich, daß Konrad in Konstanz noch die Berhältnisse Schwabens gut ordnen konnte, und daß trozdem bald darauf hier der Aufstand ausdrach; ich sehe nämlich die Schritte Konrads nach dem Berlassen von Konstanz als die Motive dieses Aufstandes an. Weniger klar ist dagegen Wipo's Darstellung im 10. Kapitel (Ernestus dux Alamanniae, Chuono dux Franciae, Fridericus dux Liutharingorum cum aliis plerisque contra regem Chuonradum consenserunt), wie an all den Stellen, wo er nicht seiner chronologisch geordneten Borlage solgen kann; man darf das ja nicht so verstehen, als ob Ernst gleichzeitig mit Herzog Konrad, also schon Ostern 1025, oder gar mit Friedrich, der seit Kamba in der Opposition war, sich erhoben hätte; Wipo will wohl nur die Berdindung aller drei hervorheben. Richtiger und klarer ist das in den Ann. Sangall. 1025 auszgedrück, die, nachdem sie von dem Zerwürsnis der beiden Konrade erzählt haben, so sortsahen: cui etiam Ernest, consodrinus ejus, dux Alamanniae, et Welshardus comes postea confoe derati, simul regi rebellare sunt ausi. Kürzer und ohne bestimmte Zeitangaben Herim. Aug., Ann. Augustan., Chron. Suev. Univ. 1025. — Mit meiner Aussassinus seuschstimmend ist die Darstellung Giesbrechts II, 236; konsus Mücke S. 18, Nasce S. 17, N. 5.

2) Necrolog. Sangall. (ed. Dümmler und Wartmann S. 50): dux et decus Alamannorum.

hohen Stellung verbunden war, zu welcher er in jungen Jahren gelangte, hat er, wie es scheint, niemals das richtige Verständnis ge= Man hat in Herzog Ernst einen der letten Vertreter der alten Stammesfelbständigkeit in ihrem Rampfe gegen die nationale Monarchie erblicken wollen 1); und soviel ist allerdings gewiß, daß er von dieser Stammesselbständigkeit einen hohen Begriff gehabt haben muß, wenn er von dem Gedanken ausging "), daß die Bassallen seines Herzogthums ihm, ihrem Herzog, zu ebenso un= bedingter Treue gegen Jedermann, selbst gegen den König, ver= bunden seien, wie er selbst, mochte es ihm Gut und Leben kosten, sie ihnen zu bewahren bereit war. Nichtsdestoweniger darf man den eigentlichen Grund von Ernsts Erhebung schwerlich in solchen mehr sachlichen, daß wir so sagen, politisch = prinzipiellen Er= wägungen suchen; vorzugsweise scheinen es doch, soweit wir die Verhältnisse zu überblicken vermögen, persönliche Momente und Stimmungen gewesen zu sein, die den leicht erregbaren, zu un= gemeffener Selbstüberhebung neigenden Jüngling beeinflußten. Biel zu wenig wissen wir leider über die Beziehungen, die zwi= schen dem jungen Herzog und seinem Stiefvater obwalteten, um uns darüber gewiß zu werden, ob überhaupt jemals ein innigeres Berhältnis zwischen beiden beftanden hat. Wir wissen, daß einft der Vater Ernsts, als er von tödtlicher Wunde getroffen darnieder= lag, durch seine Getreuen an seine Gemahlin die Mahnung er= gehen ließ, des Weibes Ehre zu wahren und seiner nicht zu ver-gessen 3). Gewiß wird Ernst davon erfahren haben; daß Gisela trot dieses letzten Wunsches ihres Gatten schon ein Jahr nach seinem Tode zu neuer Ehe schritt, die ihrem Hause den Zorn des Raifers erweckte und Ernst unter die Vormundschaft seines Oheims von Trier brachte, mag ihr der heißblütige Sohn nicht vergessen, mag von vornhereiu sein Berhältnis zu seinem Stiefvater getrübt Gang ficher aber ift es sodann, daß die Annahme, in der alle Neueren übereinstimmen, obwohl jedes direkte Zeugnis dafür sehlt, die Annahme nämlich, Konrads burgundische Politik sei die nächste Veranlassung des Zerwürfnisses zwischen ihm und seinem Stiefsohn gewesen, das Richtige trifft. Daran läßt das spätere Verhalten des Herzogs kaum einen Zweisel; dafür spricht aber auch der Zeitpunkt, in welchen seine Erhebung zu setzen ist. Von jenem schwäbischen Aufenthalte aus, während deffen von einem Zwist zwischen König und Herzog noch nichts berichtet wird, war Konrad, wie wir sahen, nach Basel gezogen; die Maßregeln, die er hier traf, müssen unzweideutig gezeigt haben, daß er die Krone von Burgund für sich und das Reich zu erwerben gewillt sei;

<sup>1)</sup> So z. B. Kern, Geschichtliche Vorträge und Aufsätze S. 57. Aehnlich auch Scherer, Geschichte der deutschen Dichtung im 11. und 12. Jahrhundert S. 94.

<sup>2)</sup> Ligl. Wipo cap. 20.
3) Thietmar VII, 10: uxorem meam, ut honorem suum servet et mei non obliviscatur, ammonete.

unmittelbar darauf finden wir Herzog Ernst in offenem Aufstand

gegen ihn.

Auch die Berbindung, in welche Ernst alsbald mit Konrad dem Jüngeren trat, stimmt dazu auf's Beste. Es ist nicht mit absoluter Sicherheit zu entscheiden, ob Ernsts Mutter Gisela, ob Konrads Mutter Mathilde die ältere Schwestertochter König Ru= dolfs III. war, wenngleich das Lettere wahrscheinlicher ift 1) - so= viel aber ist gewiß: wofern es nur auf Verwandtschaft ankam, waren des Königs Rechtsansprüche auf das burgundische Erbe un= endlich geringer als die des Betters und des Stiefsohnes: beide mußten sich durch das burgundische Unternehmen Konrads gekränkt fühlen, ihr gemeinschaftliches Interesse mußte ihre Verbindung gegen den König fräftigen. Den Herzögen schlossen sich dann zahlreiche andere Große Oberdeutschlands an; neben Ernst's Freund, jenem Grafen Werner, von dem noch weiter die Rede sein wird, vor Allem der angesehene Graf Welf II. 2), der mit weitem Allodial= und Lehensgut in Schwaben, Rhätien und Baiern u. A. die Grafenrechte über den ausgedehnten und wegen seiner nach Italien führenden Pässe wichtigen Innthalgau verband — reich an Gütern, mächtig in den Waffen, wie ihn Wipo nennt 3), einer der bedeutenosten Dynasten des oberen Deutschlands. Vielleicht ist auch für sein Auftreten die burgundische Frage bestimmend gewesen; wir wissen, daß er dort eigene Interessen zu vertreten gehabt haben muß, wir erinnern uns des Einfalls, den er fünf Jahre früher in Gemeinschaft mit dem Bischof Werner von Straßburg in die Lande König Rudolfs III. gemacht hatte 4).

So war man auch im Süden Deutschlands in Waffen gegen den König. Und nun stcht es sest, daß die Häupter des Aufstandes mit denen des westdeutschen, daß die Herzoge von Franken, Schwaben, Lothringen mit einander in Berbindung traten 5); und wir wissen, daß die Fäden der lothringischen Empörung bis nach Frankreich, bis nach Italien hineinreichten. Das Alles zu dersielben Zeit, in der im Osten die junge Macht des königlichen Polens ihre kühnen und dem deutschen Reiche feindlichen Bahnen

1) Dafür spricht, daß fie in der Stammtafel des Stennfelder Coder (SS. III,

215) vor Gifela genannt ift.

<sup>2)</sup> Bgl. die S. 92, N. 1 angeführten Stellen. Dazu Histor. Guelforum Weingartens. cap. 9: iste est Guelf qui aliquando auxiliante sibi Ernesto duce imperatori rebellabat. Der Berfasser hat hier allerdings vorzugsweise die Ereignisse von 1026 im Auge; daher wird Ernft hier nur als Belfer Welfs genaunt.

<sup>3)</sup> Wipo cap. 19: comes in Suevia Welf nominatus, dives in praediis, potens in armis. Neber den Besitz in Schwaben vgl. Stälin, Wirttemberg. Gesch. I, 557, N. 9 st.; über seine Grafschaft im Junthal St. 1956, R. 100; über seine Erwerbungen — Utting am Ammersee und Sielenbach bei Aichach an der Paar von seinem Schwager Abalbero von Ebersberg; Möhring am Lech und die noch nicht hinlänglich ausgestlärte curtis Elisina durch seine Gemahlin, die Luremburgerin Imiza — vgl. Hist. Welf. Weingartens. cap. 7, 8.

4) Ann. Augustani 1020. Ugl. Jahrbücher Heinrichs II., Vd. III, 85.

5) Wipo cap. 10. S. oben S. 92, N. 1.

ging, in der im Norden, wie wir noch zu erwägen haben werden, die jüngere und kühnere des großen Kanut von Dänemark und

England sich-immer gewaltiger entwickelte.

Der Geschichtschreiber Konrads II. muß es aufs Höchste bedauern, daß wir von den Plänen und Magregeln diefes Berrichers eben in diesen Tagen so sehr schlecht unterrichtet sind, daß wir kaum von irgend einer anderen Zeit seiner Regierung eine so un= vollständige und ungenügende Kunde besitzen als von den drei Monaten, welche dem Reichstage von Tribur und dem Aufstande Ernsts von Schwaben folgten.

Wir können mit großer Wahrscheinlichkeit vermuthen 1), daß Konrad sich in der ersten Hälfte des September in Worms aufgehalten hat, wohin ihn ein bei dem Verhältnis, in welchem er zu dem Herzog, seinem Better, stand, fehr wichtiger Todesfall be-

rufen hatte.

Als Bischof Burchard von Worms mit des Königs Urlaub nach dreitägigem Aufenthalte Tribur verließ, soll er, der schweren Krankheit eingebenk, die er vor Kurzem überstanden hatte, die Befürchtung ausgesprochen haben, er werde Konrad nicht wieder sehen <sup>2</sup>). Die Umstehenden hatten das ahnungsvolle Wort als Scherz betrachtet, aber es erwies sich nur zu bald als wahr; kaum heimgekehrt, wurde der Bischof von einem gefährlichen An= fall der Ruhr heimgesucht, dem er am 20. August erlag 3). Seiner Schwester, der frommen Aebtissin Mathilde, welche mit Wachen und Beten getreulich am Schmerzenlager des geliebten Bruders ausgehalten hatte, vermachte er den Schlüssel zu einem bis dahin forgfältig vor Jedermanns Augen behüteten Schrein — fie fand darin ein härenes Gewand und eine eiserne Kette, welche die Spuren häufigen Gebrauches zeigten. Burchards Vassallen aber, welche eifrigft die Schatkammern des verstorbenen Pralaten durch= suchten, der bei Lebzeiten über so bedeutende Mittel zu verfügen gehabt hatte, entdeckten darin nichts als einen Handschuh mit drei Denaren; alle seine übrige Habe hatte der Bischof den Armen gespendet 4).

<sup>1)</sup> Die Gründe dieser Vermuthung werden in einem Exturs dargelegt werden.

<sup>1)</sup> Die Gründe dieser Vermuthung werden in einem Exturs dargelegt werden.
2) Vita Burchardi cap. 21: regem se [ultra] non visurum multis audientibus quasi joculando praedixit. Ganz dieselbe Aenherung legt übrigens Lantbert, Vita Heriberti cap. 12, sast mit denselben Worten (post discessionem ab invicem ulterius se non visuros) seinem Helden bei dessen letzter Bezgegnung mit Heinrich II. in den Mund.
3) Das Datum nach der Notiz des Kleriters Hermann im Chartul. Wormatiense, SS. IV, 829, N. 1. Vgl. Annal. necrol. Fuldenses, Böhmer, Fontt. III, 159; Necrolog. Weissendurgense, ebenda IV, 313.
4) Vita Burchardi cap. 22, 23. Vgl. übrigens über den Brauch geistlicher Reichsfürsten, vor ihrem Tode zu Gunsten der Armen über ihre gesammte sahzrende Habe zu versügen, Ficker, Neber das Eigenthum des Reiches am Reichstirchengute S. 102 (Sibungsber. der Wiener Usademie, Philol. histor. Klasse Laxil, 383). Andere Beispiele sindet man bei Ruotger, Vita Brunonis cap. 43, Othloh, Vita S. Wolfkangi cap. 38: Lantbert, Vita Heriberti cap. 12, in dem sehrern Falle mit der bezeichnenden Motivirung: exponitur ad medium,

Wohl unter Mitwirkung von Klerus, Ritterschaft und Stifts= leuten von Worms 1) schritt Konrad, der den Tod des ihm so eng befreundeten Mannes aufrichtig betrauert haben wird und eben auf die Kunde davon nach Worms zurückgekehrt sein muß, zur Neubesetzung des erledigten Stuhles. Ihre Wahl fiel auf Azecho, einen Geistlichen von uns unbekannter Herkunft2), der aber dem Hofe und Hause des Königs sehr nahe gestanden zu haben scheint 3). Die Ernennung war in Aribo's Abwesenheit und ohne sein Wissen vollzogen; wir werden sehen, wie der heißblütige Erzbischof, der von den Rechten des Metropoliten sehr hoch dachte, den Vorgang als eine ihm persönlich zugefügte Kränkung ansah, die er bitter empfand.

Konrad mag freilich gerade in Worms wenig geneigt gewesen sein, besondere Rücksichten auf Aribo zu nehmen, der ihm, wie er eben hier erfuhr, Verlegenheiten zu bereiten nicht aufhörte. Man erinnert sich, daß die lette in der unerquicklichen Gandersheimer Streitsache ergangene Entscheidung dem Bischof von Hildesheim die Ausübung der Jurisdiktion in dem Gebiet des Klosters bis zu anderweiter Bestimmung eines allgemeinen Concils zugesprochen hatte 4). Nun wird es bei dem Charakter Aribo's nicht befremden können, daß er sich bei diesem Beschlusse nicht beruhigte. In den ersten Tagen des September sandte er einen Geiftlichen nach Gan= dersheim, der in der Klosterkirche in früher Morgenstunde, als nur wenige Nonnen anwesend waren, von denen ein Einspruch

quod thesauri ejus erat reliquum, distribuiturque in oculis ejus ad Dei servitium, ne post se alicujus avaritia male usurpando haberet in eo dominium; f. auch Waih, Forfdy. z. deutsch. Gesch. XIII, 497; Verfassungsgesch.

1) Diese muß man aus dem merkwürdigen Brief Aribo's an clerus, milites et familia Wormaciensis schließen (Giesebrecht, Kniserzeit II, 697): invitatis me ad vestram voluntatem peragendam schreibt der Erzbischof. Unter familia ist die Gesammtheit der abhängigen Stiftsleute zu verstehen, vgl. Waiß, Versassungsgesch. V,

4) S. oben S. 55.

sestaan vonntaten pet agenam jazentet et Varielyd. Antet annit ist der sammtheit der abhängigen Stiftsleute zu verstehen, vgl. Wais, Berjassungsgesch, V, 210. 211, vorzugsweise im vorliegenden Falle wohl die zur kamilia gehörigen, in der Stadt ansässigen concives (a. a. D. 211, N. 4); einfach "Hörige" zu übersehen, wie Hartung, Ansänge S. 36 thut, ist nicht angemeisen.

2) Schon Zorns Wormser Chronit (herausg. von Arnold S. 41) macht ihn freilich zum Grasen von Nassau und das hat Schannat, Hist. episcopatus Wormat. I, 336 wiederholt. Allein diese Annahme gründet sich wohl nur auf die Urfunde von 1034 (Schannat II, 51), durch welche Azecho dem Altare SS. Hippolyti et Nicomedis "praedium quodcunque Nasouva visus sum habere proprio labore mea libera manu adquisitum" schenkt. Nun zeigt einmal schon der Wortlaut dieser Stelle, daß es sich hier nicht um ein Erbgut Azecho's, sondern um eine spätere Erwerdung handelt; sodann steht es sest, daß das Gebiet, auf welchem die Burg Rassau erbaut ist, erst mehrere Generationen später in den Besith des danach benannten Geschlechtes gekommen ist, vgl. Schliephake, Geschichte Nassauf aus konigshof Nassaucae I, 287, N. 5.

3) Darauf deutet in späterer Zeit seine vertrauliche Stellung zur Königin Kunhild; darauf auch das Prädikat "sidelissimus", das er in mehreren Urkunden St. 1903, 1904 erhält. Bgl. Steindorst, Jahrb. Heinrichs III., Bb. 1, S. 200.

nicht zu erwarten war, im Auftrage seines Herrn eine nach Ver= lauf von sechs Wochen daselbst abzuhaltende Synode ansagte. Als Bischof Godehard davon erfuhr, schickte er sogleich einen Boten an den König, um über die Verletzung der Beschlüffe von Grona und seines Rechts Klage zu führen und sich weitere Verhaltungs= besehle zu erbitten.). Eben zu Worms empfing Konrad diese ver= drießliche Kunde: auf den Kath der anwesenden Bischöfe gab er die Antwort: Godehard möge sich durch Aribo's Schritte in der Ausübung der ihm zustehenden Befugnisse auch nicht einen Augen= blick beirren laffen; er könne auf feine, des Königs, und auf der

Bischöfe Unterstützung rechnen 2).

Im Vertrauen auf diese Antwort traf nun Godehard seine Maßregeln; es ergiebt sich aus seinem Verhalten hier wie sonst, daß der kluge Bischof den leicht erregbaren Charakter Aribo's mit in seine Verechnungen gezogen hatte; er verstand es, den hochsgeborenen Kirchenfürsten durch scheinbare Demuth als die Unrecht thuende, sich als die Unrecht leidende Partei erscheinen zu lassen. Auf seinem angekündigten Zuge nach Gandersheim verweilte Aribo in der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober in dem Dorfe Geisleden im Eichsfeld, das etwa neun Meilen von dem Alofter ent= fernt ist; die Aebtissin Sophie, die offenbar auch jett im Ein= verständnis mit dem Erzbischof handelte, war ihm dahin ent= gegengereist. Als nun Aribo in der Frühe des 15. schon nach Gandersheim aufgebrochen war, während Sophie noch in Geis-leden zurückblieb, erschien plöglich und unerwartet Godehard, um gegen das Vorhaben des Erzbischofs zu protestiren. Durch seine und der Aebtissin Boten berufen, kehrte Aribo alsbald nach Geis= leden zurück; es kam zu einer neuen Verhandlung zwischen den streitenden Prälaten: wechselseitiger Fußfall, wie er der Sitte der Zeit entsprochen zu haben scheint, erneuerte Darlegungen des beider= seitigen Rechtsstandpunktes fanden Statt; zuletzt ließ sich Aribo zu dem Vorschlage herbei, er wolle auf die Abhaltung der an-gesagten Spnode und auf jede Ausübung bischöflicher Rechte in Gandersheim bis zur Entscheidung eines allgemeinen Concils ver= zichten, wenn Godehard daffelbe zu thun und der Aebtiffin bis dahin die selbständige Verwaltung der Parochie zu belassen ver-spräche. Als der Hildesheimer, auf des Königs Hilse bauend, auch diesen Vorschlag ablehnte, schied man unversöhnt.

Daß Aribo, durch des Gegners Festigkeit aufgebracht, nach

5) Unsere Darstellung der folgenden Borgänge beruht auf Vita Godehardi prior cap. 27. 28. Jeder Bericht der Gegenseite, der zur Controlle so wünschens=

werth wäre, jehlt leider.

<sup>1)</sup> Vita Godehardi prior cap. 27. Ueber die dronologische Anordnung dieser Vorgänge f. den Exturs.

<sup>2)</sup> Vita Godehardi prior cap. 28: Rex vero praesulum consilio hujusmodi ei remisit responsum, ne propter hoc vel ad momentum suum intermittat officium, sed prout suo confratrumque ad haec uti velit auxilio, pontificali auctoritate persequatur sibi commissa jure canonico.

Gandersheim eilte, dort seine Synode — wie der Hildesheimer Bericht meldet, nur mit den Geiftlichen, die er felbst mitgebracht hatte — abhielt, bei Strafe des Bannes jeden Eingriff in seine Rechte untersagte, war die erste Folge dieser Vorgänge; die nächste war die, daß Bischof Godehard wenige Tage nach dem Abzuge seines Metropoliten, am 21. November, seinerseits im Gebiete des Klosters eine Gegenspnode zusammenberief, Akte der bischöflichen Jurisdiktion vollzog, Alles, was der Metropolitan gethan hatte, für null und nichtig erklärte und den Geistlichen und Nonnen unter Androhung des Anathems verbot, irgend eine bischöfliche Hand-lung von Jemand Anderem, als dem Bischofe von Hildesheim vollziehen zu lassen. Man war in offenem Kriegszustand.

Bald nach diesen Vorgängen, am 1. November, treffen wir den König selbst in Sachsen, auf seiner Pfalz zu Bodseld im Harz<sup>1</sup>). Indessen nicht die Gandersheimer Angelegenheit, an der Konrad, wie sein ganzes Verhalten zeigt, doch nur ein sehr ge= ringes Interesse nahm, und die er am liebsten auf die eine oder die andere Weise möglichst schnell aus der Welt geschafft hätte, kann ihn zu dieser Reise nach dem Norden veranlaßt haben. Ist dieselbe überhaupt auf politische Motive zurückzuführen und hat nicht etwa bloß die Waidlust den König nach den Wäldern des Harzes geführt, so kann man ihren Grund nur in den wich= tigen Ereignissen suchen, die sich seit Konrads lettem sächsischen

Aufenthalt in Polen zugetragen hatten.

Am 17. Juni 2), also nur wenige Monate, nachdem er sich die lange erstrebte Königskrone aufs Haupt gesetzt hatte, war Boleslav "der Große"3), wie ihn die polnischen Chronisten ge-nannt haben, gestorben. Mit seinem Tode erreichte die kurze

<sup>1)</sup> St. 1899, R. 46, jest gedruckt bei Stumpk, Acta imp. S. 392, N. 281. Konrad bestätigt dem Kloster "S. Hillarii et Benedicti de partidus Venetie in sinibus Rivo-Altensi juxta sluvium Une" auf die von Joannes Maurocenus, dem Boten des Abtes Bonus, vorgetragenen Bitten, dessen zulest im Jahre 1008 von Heinrich II. (St. 1505) verbriefte Privilegien. In der Datirung des Chartulars ist, wie die übrigen Angaben zeigen, das Infarnationsjahr MXXVIII sür MXXV verschrieben; wenigstens liegt keinerlei Grund vor, an eine andere Erklärung des Fehlers zu denken. In der Urkunde ist übrigens der Satz: obtulit etiam idem nuntius et legatus donationem quandam factam per duces et comune Veneciarum n. i. w. dis tribus milidus aquis salsis auffallend und der Interpolation durch den Schreiber des Chartulars verdächtig; es sehlt in der Borlage, und der Ausdruck commune ist für diese Zeit bestemblich. Eine andere Erweiterung sindet sich bei der Ausählung der Güter in der dispositio. — Die Beziehungen des Königs zu Benedig sind in dieser Zeit, wie wir noch sehen werden, durchaus schlecht; es zeigt sich also auch hier wieder, was schon oben S. 57 bemerkt wurde, daß die Politik der größeren Abteien eine durchaus selbständige und von der ihrer Ortsgewalten vielfach verschiedene ist.

2) Das Datum bei Cosmas I, 41, SS. IX, 64. Des Dlugoß (ed. Lipsiensis I, 177) Angade, 3. April, beruht auf einem wenig zuverlässigen Kratauer Kalender, SS. XIX, 586, N. 13. Ausgerdem berichten den Tod Wipo cap. 9; Ann. Quedlindurg., Ann. Corbeienses 1025, sex xIX, 578: Bolezlaus Magnus obiit. Bgl. Ann. Capit. Cracoviens. vetusti 1025, SS. XIX, 578: Bolezlaus

Blütheperiode des Reiches, welches Boleslav zu einer Macht vom ersten Range im europäischen Often und Norden erhoben hatte, ihr Ende: "als er aus diesem Leben schied," so wehklagen polnische Geschichtschreiber, "ward das goldene Zeitalter in das bleierne verwandelt" 1). Aus den vier Ehen 2), die Boleslav geschloffen hatte, lebte ihm eine zahlreiche Nachkommenschaft. Sein erstes Weib, die Tochter des 985 gestorbenen Markgrafen Rikdag von Meißen, die er nach kurzer Ehe wieder verstieß, scheint ihm keine Erben ge-boren zu haben. Dann hatte er eine Ungarin heimgeführt 3), mit welcher er einen Sohn Otto = Bezprim erzeugte 4), von der er sich aber bald nach der Geburt dieses Prinzen gleichfalls ichied. Seine dritte, offenbar die geliebteste seiner Frauen, Emnildis, die Tochter Dobremirs, gebar ihm zwei Söhne, Lambert = Mesko II. 5) und einen anderen, wahrscheinlich nach seinem mütterlichen Großvater benannten, ferner drei Töchter, von denen die eine, Reginlindis, mit dem Markgrafen Herimann von Meißen, eine andere mit dem Großfürsten Swätopolk von Rußland vermählt war, die dritte aber ins Kloster trat. Boleslavs vierte Gemahlin endlich, Oda, die Tochter des Markgrafen Ekkehard von Meißen, hatte er 1018 heimgeführt; aus dieser Ghe wird jene Mathilde stammen, der wir bei Gelegenheit ihrer Berlobung mit dem Markgrafen Otto von Schweinfurt wieder begegnen werden.

Offenbar ist es nun Mesko, der etwa um das Jahr 990 ge= boren sein mag 6), welchen der Vater selbst zu seinem Nachfolger bestimmt hatte 7). Schon bei Lebzeiten Boleslavs tritt von den

<sup>1)</sup> Chron. Polonorum I, 16, SS. IX, 435: Bolezlavo ergo rege de mundana conversatione descendente, aetas aurea in plumbeam est conversa. Bgl.

auch die, freilich nicht ganz zutreffende Charakteristik der auseinandersolgenden Regierungen Boleslavs und Mesko's II. bei Kadlubek II, 14 (Bielowsky, Mon. Pol. II, 282).

2) Ugl. Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 88, N. 1; Röpell, Gesch. Polens I, 186; Zeißberg in der Zeitschrift für d. österreich. Chmuasien 1867, S. 345; Karlovicz, Quaestiones ex hist. Polon. saec. XI (Berolin. 1866, diss.) Excurs I.

Dlugoß nennt sie Judith und macht sie zur Tochter Geisa's, zur Schwester Stephans des Heiligen; er läßt die Heirat 986 vollzogen werden. Da er aber Mesko, der nach Thietmars vollwichtigem Zeugnis ein Sohn der dritten Gemahlin war, aus dieser Ehe entspringen läßt, so diskreditirt er seine eigenen Angaben. 4) Ueber ben Doppelnamen j. Röpell I, 164, A. 2.

<sup>4)</sup> Neber ben Doppelnamen s. Röpell I, 164, N. 2.

5) Der Doppelname in dem Kalendar. Merseburgense (ed. Dümmler, S. 235; Dümmler bezieht die Notiz auf Mesto I., der aber starb nicht am 10., sondern am 25. Mai, s. Thietmar IV, 37; auch zeigt die gleich anzuführende Stelle der Krakauer Annalen, daß sie auf Mesto II. geht); Lambert allein in den Annal. Capituli Cracoviens. 1025, SS. XIX, 586; sonst immer nur Mesto. Er ist nach Thietmars bestimmter Angabe jünger als Otto, und gegen Thietmar kann die der Ann. Quedlindurg. 1025, die ihn natu major nennen, nicht in Betracht kommen, obwohl auch Wipo cap. 29 Missico vor Otto aufzählt; beide haben auf sein Alter wohl nur aus seiner Nachsolge geschlossen.

6) Ugl. über die Zeit Zeißberg a. a. D.

7) Dlugoß (ed. Lipsiensis I, 172) spricht von einer sörmlichen Designation, worauf freilich nicht viel gegeben werden kann.

worauf freilich nicht viel gegeben werden fann.

drei Brüdern dieser am meisten hervor, im Kriege und im Rathe bedient sich der Vater vorzugsweise seines Armes und seines Kopses. Die vornehme Heirat, die er im Jahre 1013 1), nach dem Merseburger Frieden Boleslavs und Heinrichs II., mit Richenza, der Tochter des Pfalzgrafen Ezzo von Lothringen und der Kaisertochter Mathilde, geschlossen hatte, eine Ehe, die das stolze Blut der Ottonen mit dem des Slavenfürsten verband, trug wesentlich dazu bei, ihn an Ansehen und Bedeutung über seine Brüder steigen zu lassen 2). Sehr mit Unrecht hat ihm die spätere Geschichtschreibung den Beinamen "des Faulen" gegeben; wenn auch seine Regierung natürlicher Weise nach der glänzenden Herr= schaft seines Baters etwas in den Schatten zurücktritt, so lassen doch sowohl die Berichte der polnischen Quellen<sup>3</sup>), wie auch seine eigenen Thaten deutlich genug erkennen, daß es ihm weder an persönlichem Muth, noch an Energie und Regsamkeit, noch an Talent und Begabung gefehlt hat.

Das Ziel, das Mesko sich gesteckt hatte, war ein doppeltes. Einmal kam es ihm darauf an, gegenüber den etwaigen Ansprüchen seiner Brüder auf eine Theilung des Reichs, wie sie allerdings alt= flavische Sitte verlangte, die Einheit desselben, auf der seine Macht= stellung beruhte, zu bewahren und demgemäß sich felbst die Herr= schaft über das ganze Erbe des Baters zu erhalten; sodann aber die Unabhängigkeit dieses Reiches von Deutschland, wie fie Boleslav thatsächlich errungen hatte, zu behaupten. In beiden Beziehungen hatte er seinen älteren Bruder Otto = Bezprim — von Dobremir, dem jüngeren, erfahren wir bei dieser Gelegenheit nichts — zum entschiedensten Gegner; es wird ausdrücklich überliesert, daß dieser sich einer Unterwerfung unter die deutsche Herrschaft geneigt ge= zeigt habe, natürlich, um mit Konrads Beiftand feinen Antheil am Reiche zu behaupten 4). Damit indeffen hatte Otto kein Ge=

2) Dies Motiv wird sehr beutlich ausgesprochen in der fonst freilich nicht aufrecht zu erhaltenden Notiz des Chron. Polono-Bilesiacum, SS. XIX, 559: iste licet coronatus non fuerit, propter dignitatem uxoris tamen nobilitatis

rex appellatus est.

uführen sein.

4) Wipo cap. 9: Misico similiter rebellis, fratrem suum Ottonem quoniam regis partibus favebat, in Ruzziam provinciam pepulit; cap. 29:

<sup>1)</sup> Ju der Zeitbestimmung kommen die Fundatio monast. Brunwilarens. cap. 13 (Archiv der Gesellschaft XII, 168), welche die Vermählung bestimmt vor Heinrichs II. Römerzug von 1014 sett, und die Annales Kamenzenses, SS. XIX, 581 (vgl. meine Anmerkung, Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 88, N. 3), also polnische und deutsche Quellen überein, und gegen diese Uebereinstimmung kann die Bemerkung Giesebrechts II, 634, die Ehe könne vor dem Bauhener Frieden von 1018 nicht erfolgt sein, doch in der That nicht ins Gewicht sallen. Sie ist gerade so gut wie nach dem Bauhener Frieden von 1018 auch nach dem Merseburger von 1013 denkbar.

<sup>3)</sup> Bgl. 3. B. Chron. Polonorum I, 17: Mescho miles probus fuit; Chron. Polono-Silesiacum SS. XIX, 558: Mesico II. qui numquam aliena invadere voluit, sed proprios terminos studiose servavit. Ann. Quedlinburg. 1025: Post hunc filius ejus Misuka, haud dissimili superbia tumens, virus arrogantiae longe lateque diffundit. Undere Stellen werden später an-

lingen; Mesto vertrieb ihn aus Polen; erst nach langen in der Verbannung zugebrachten Jahren konnte er in die Heimat zurücktehren. Daß Mesko nun, sobald er die Alleinherrschaft an sich gerissen hatte, dem deutschen Keiche gegenüber eine ebenso unabhängige Stellung einzunehmen trachtete, wie sie sein Vater zulett errungen hatte, ist zweisellos; wir wissen, daß auch er die Königs-krone trug?), und daß er, da dies von Konrad als Rebellion betrachtet werden mußte, zu diesem fortgesett in seindlichen Beziehungen stand, die sich in kleinen Grenzsehden geäußert haben werden.

So war die Oftgrenze des Reiches aufs Aeußerste bedroht. Und wie nun stand es im Norden, in der Dänenmark an Eider

und Schlei?

Schon in den Jahrbüchern Heinrichs II.3) ist zu berichten gewesen, wie Kanut der Große von Dänemark und England, der gewaltige Herrscher, welcher seine Macht über fast alle Gebiete des europäischen Nordens gefürchtet zu machen verstanden hatte, im Jahre 1019 sich auch an der wendischen Ostseeküste als Kriegsheld und Eroberer gezeigt hatte. Wenn auch in etwas sagenhafter Gestalt überliesert<sup>4</sup>), so ist doch der Bericht, der von diesem Zuge und dem glänzenden Siege, welchen Kanut auf ihm über die Wenden ersocht, erhalten ist, in der Hauptsache durchaus glaub=würdig, und ebenso hat es alle Wahrscheinlichkeit für sich, daß der nordische König damals oder etwas später einzelne Stämme der Ostseewenden in ein dauerndes Abhängigkeitsverhältnis gesbracht hat. Ob es damals möglich gewesen wäre, zwischen dem

Bolizlaus reliquit duos filios, Misiconem et Ottonem. Misico dum fratrem suum persequeretur, expulerat eum in Ruzziam. Bgl. Annal. Quedlinb. 1025.

2) S. die vorige Note. Unter "Ruzzia" verstehen die meisten Neueren, auch L. Giesebrecht, Wendische Geschichten II, 63 und W. v. Giesebrecht, Kaiserzicht II. 258 Auflend und A. Viertein und Verstein und A. Viertein und Verstein und Vers

2) Gegen die oben N. 2 v. S. mitgetheilte Stelle ergiebt sich das aus Ann. Hildesheim. 1031: Bezbrimo imperatori coronam cum aliis regalibus, quae sibi frater ejus (Messo) injuste usurpaverat, transmisit. Bgl. Ann. Magdeburg. 1030: Misico dux Polonorum qui contra Romanum imperium regale sibi nomen usurpavit, und den Brief Mathildens an Messo (Giesebrecht II, 699), Deus omnipotens, cuius constitutione regali diademate coronatus es.

Deus omnipotens, cujus constitutione regali diademate coronatus es.

3) Bd. III, 185 ff.

4) Bgl. Dahlmann, Geschichte von Dänemarf I, 106, N. 3; Freeman, History of the Norman Conquest I, 466, N. 3.

- 1st - Or

auch L. Giesebrecht, Wendische Geschichten II, 63 und W. v. Giesebrecht, Kaiserzeit II, 258 Rußland; und das liegt ja an sich am nächsten; Jaroslav von Kiew hatte, wie sich unten zeigen wird, alle Veranlassung, den polnischen Thronprätenzbenten bei sich auszunehmen. An Kügen, wie zulegt noch Stenzel I, 47, N. 21 wollte, ist gewiß nicht zu denken. Mancherlei dagegen hatte auch die von Polach I, 269 ausgestellte, von Köpell I, 164 adoptirte Ansicht sür sich, daß Otto nach Ungarn gestohen sei. Seine Verwandtschaft mit König Stephan (S. 99, N. 3) unterstütt sie, und daß Ruzzia in dieser Zeit Ungarn oder einen Theil desselben bedeuten kann, ergiebt sich nicht nur aus Ann. Hildesheimens. 1031, wo Stephans Sohn dux Ruizorum heißt, sondern wichtiger noch ist in dieser Beziehung, daß bei Adam Brem. II, 51 die Söhne Cadmunds von England zin Ruzziam exilio dampnati" sind, während wir sie in Ungarn antressen. Vgl. Lappenberg, Engl. Gesch. I, 463; Freeman, History of the Norman Conquest I 455

deutschen und dem dänischen Herrscher, die ja den heidnischen Slaven an der Oftseeküste gegenüber das gleiche Interesse hatten, freundschaftliche Beziehungen zu Stande zu bringen, läßt sich nicht mehr ermitteln; jedenfalls ift, soweit wir sehen konnen, kein Berjuch der Art gemacht worden, im Gegentheil scheint es, als ob zur Zeit von Heinrichs II. Tode ein gespanntes Verhältnis, wenn nicht Feindschaft, zwischen dem deutschen Reiche und seinen nor-dischen Grenznachbaren bestanden hat '). War das aber der Fall, so konnte der Gedanke einer Verbindung zwischen dem Polenherzog und dem ihm so nahe verwandten Dänenkönige?) leicht verwirklicht werden, und wie fehr durch ein folches Bundnis der gange Norden

und Often des Reiches gefährdet worden wäre, liegt auf der Hand. Wenn es in der That als wahrscheinlich bezeichnet werden darf, daß Konrads Herbstaufenthalt in Sachsen der Abwehr dieser Gefahren gegolten hat, so wissen wir doch nicht mit Sicherheit, welche Maßregeln er getroffen und welche Erfolge er erzielt hat. Vermuthen aber läßt sich allerdings, daß etwa in dieser Zeit zwischen unserem König und Kanut eine Verständigung erfolgt ift, welche für den Augenblick der nordischen Gefahr die Spite abbrach und die intimen Beziehungen, in welchen die beiden Herr-

icher später zu einander ftanden, anbahnte.

Daß das geschah, war wesentlich das Verdienft des Erzbischofs Unwan von Bremen, der allerdings an einer solchen Verbindung das größte eigene Interesse hatte. Er selbst hatte nicht immer in freundschaftlicher Weise mit König Kanut verkehrt. Daß dieser in seinem Bestreben, dem dänischen Bolte eine geordnete Epistopalverfassung zu geben, die Bischofssitze in Schonen und auf Fünen und Seeland mit Geiftlichen besetzte, die er aus England tommen ließ 3),

adduxit in Daniam. De quibus Bernardum posuit in Sconiam, Gerbrandum

<sup>1)</sup> Das hat Pabst, Forsch. z. deutsch. Gesch. V, 359, N. 2 mit Recht aus der gleich zu erwähnenden Stelle bei Adam Brem. II, 54 geschlossen. — Neber die Motive diefer Feindschaft ift vielleicht eine Bermuthung gestattet. Es scheint feft ju fteben, daß einer der von Ranut verbannten Cohne des angelfachfifchen Königs Eabmund, der Aetheling Eadward, sich in Ungarn mit einer Berwandten Heinrichs II., des Namens Agatha, vermählt hat (vgl. Lappenberg, Engl. Gesch. I, 464, N. 3 und die eingehende Sichtung der Zeugnisse bei Freeman, Hist. of the Norman Conquest II. 621 st.). Die Art der Berwandtschaft bleibt allers dings untlar, und die Bermuthung von Suhm und Thorpe, daß die "filiagermani imperatoris Heinrici", von der die Quellen reden, eine Tochter Bruno's von Augsdurg gewesen sei, ist sicher abzuweisen. Mir ist am wahrscheinlichsten, das sies statt germani vielwehr germanse zu lesen ist. Naatha wäre dern als eine von Augsburg gewesen sei, ist sicher abzuweisen. Mir ist am wahrscheinlichsten, daß statt germani vielmehr germanae zu lesen ist; Agatha wäre dann als eine Tochter Stephaus von Ungarn und der Gisela, Heinrichs II. Schwester, anzusehen, und darauf deutet auch Wilhelm. Malmesdur. II, 180. Wie dem auch sei: die Möglichkeit ist nicht abzuweisen, daß dies Verwandtschaftsverhältnis zwischen Heinrich II. und dem verbannten Prinzen, der als englischer Thronprätendent galt, auf des Kaisers Beziehungen zu Kanut eingewirkt hat.

2) Kanuts Mutter war die Tochter Mesto's I. von Polen (Thietm. VII, 28), Boleslav, Mesto's II. Bater, und der Dänenkönig also leibliche Vettern. Tamit hängt es wohl zusammen, daß Kanut den Tausnamen Lambert erhielt, wie Mesto II., vgl. Adam Brem. Schol. 38.

3) Adam Brem. II, 53: Victor Chnut . . . episcopos ab Anglia multos adduxit in Daniam. De quidus Bernardum posuit in Sconiam, Gerbrandum

war eine offenbare Verletzung der Metropolitanrechte der Bremer Kirche, und Unwan war keineswegs der Mann, eine solche ruhig hinzunehmen. Als nach dem Jahre 1020 Gerbrand, der vom Erzbischof Aethelnoth von Canterbury zum Bischof von Seeland geweiht war, auf der Reise nach seinem Sprengel in den Macht= bereich Unwans kam, ließ der Erzbischof ihn aufgreifen und ge= fangen setzen und gab ihm seine Freiheit nicht eher wieder, als bis Gerbrand den bei den bremischen Suffraganbischöfen üblichen Obedienzeid geleistet hatte 1). In der Folge schloß sich Gerbrand eng an Unwan an und übernahm es sogar — es wird um die Mitte des Jahres 1022 gewesen sein 2) — Gesandte des Erz= bischofs nach England hinüberzugeleiten, welche dem König einer= seits reiche Geschenke überbringen und die Glückwünsche Unwans zu feinen bisherigen Erfolgen in England aussprechen, andererseits aber auch gegen die Verpflanzung englischer Bischöfe nach Dane= mark den entschiedensten Ginspruch thun sollten. Aller Wahr= icheinlichkeit nach wird der Hinweis auf die papftlichen Privilegien, welche das Recht des Metropoliten anerkannten 3), bei Kanut den Ausschlag gegeben haben; wir wissen jetzt, wie eifrig der König ichon bamals, also mehrere Jahre vor seiner Fahrt nach Italien, bemüht war, gute Beziehungen mit Rom zu unterhalten, und von welchem Einfluß auf seine Entschlüsse die Rathschläge des Papstes waren 4). Jedenfalls steht es fest, daß der Schritt des Erzbischofs Erfolg hatte und daß der Dänenkönig fortan in ein inniges Freundschaftsverhältnis zu Unwan trat. Er ließ sich nebst seiner Gemahlin und seinem Sohne in die Brüderschaft der Bremer Dom= herren aufnehmen 5), er besuchte Unwan in dessen wiederhergestellter Metropole Hamburg 6), er war beflissen, wie später sein Nesse

1) Adam Brem. II, 53. Bgl. Lappenberg I, 471; Dehio, Gesch, des Erz-bisthums Hamburg-Bremen I, 149. — Aethelnoth ift seit 1020 Erzbischof, baher die Zeitbeftimmung.

2) Die Zeitbestimmung wird durch die Urfunde Kanuts für Kloster Gly

vom 23. Juni 1022 gegeben, in welcher Gerbrand als Zeuge erscheint, Regesta hist. Daniae I, 60.

3) Wie Dehio I, Anm. S. 25 wahrscheinlich macht, gehört die Einholung der vom April 1022 datirten, wenn auch interpolirten, so doch auf echter Grundlage beruhenden Bulle Beneditts VIII. (Hamburger Urkundenbuch N. 64; vgl. Roppmann, Die ältesten Urtf. des Erzbisthums Hamburg = Bremen S. 65) in diesen Zusammenhang.

4) In seinem von Reinh. Pauli (Forschungen 3. deutsch. Gesch. XIV, 393) herausgegebenen interessanten Erlasse von 1020 heißt es: Ic nam me to gemynde tha gewritu and tha word the se arceb. Lysing (von Canterbury, gest. 1020) me fram tham papan brokte of Rome, thæt ic solde æghwær Godes lof uparæran and unriht alecgan, and full frith wyrcean be thære mikte the me God syllan wolde. Ugl. die Erläuterungen Pauli's a. a. D. S. 392.

5) Adam Brem. Schol. 38.

6) Adam Brem. II, 58.

a total di

in Seland, Reginbertum in Fune. Freeman a. a. D. I, 488, N. 4 macht mit Recht barauf aufmerksam, daß biese Ramen keineswegs englisch klingen. Sollten es vielleicht in England ausgebildete und geweihte, aber aus Dänemark gebürtige Aleriter fein?

Swein Estridson dem Magister Adam von Bremen versicherte, dem Erzbischof in allen Dingen zu Willen zu leben 1). Daß diese glücklichen Beziehungen Unwans zu dem Dänenkönig ihn fehr geeignet machten als Vermittler zwischen Konrad II., dem er zu Minden gehuldigt hatte, und Kanut aufzutreten, liegt auf der Hand; und wenn wir nun erfahren, daß durch seine Bemühungen ein Freund= schaftsvertrag zwischen ben beiden Herrschern zu Stande gekommen ift 2), so hat die von mehreren Neueren aufgestellte Vermuthung, daß dies eben damals, zu Ende des Jahres 1025, geschehen ist, viel Wahrscheinlichkeit für sich.

Wieder hören wir sodann nach dem Bodselder Aufenthalt, der uns zu diesen Erwägungen Beranlassung gab, einen vollen Monat lang nichts von den Bewegungen Konrads; erst am 4. December zeigt ihn uns eine für den Bischof Beringer von Passau, der sonst selten im Gesolge des Königs erscheint, aus= gesertigte Urkunde<sup>3</sup>) wieder auf Psalz Tribur; auch Aribo hatte sich hier wieder am Hofe des Königs eingefunden. Das beweist uns, daß weder die letzten Ereignisse in Gandersheim, noch die Wormser Bischofswahl ein ernftliches und offen hervortretendes Zerwürfnis zwischen ihm und Konrad hervorgerufen haben. Bald nach der letzteren hatten sich die bei Azecho's Wahl betheiligten Wormser an den Erzbischof gewandt, um ihn zur Anerkennung und Weihe des neuen Prälaten aufzufordern. Das merkwürdige Schreiben, mit welchem Aribo ihr Anliegen beantwortete, ift uns erhalten 4): deutlich spricht sich in ihm die bittere Stimmung des Metropoliten auch gegen den König aus 5), dessen Vorgehen so

1) Adam Brem. II, 53.
2) Adam Brem. II, 54: (Conradus) cum rege Danorum sive Anglorum mediante archiepiscopo fecit pacem. Daß die später zu erwähnende Abtretung der Mark Schleswig nicht mit diesem Vertrage, sondern mit der Verlobung Heinrichs III. gleichzeitig erfolgt ist, ergiebt sich aus dem weiteren Wortlaut der Stelle, und daß die letztere nicht schon 1025 erfolgt sein kann, habe ich Forsch. zur deutsch. Seich. X, 612 zu beweisen versucht. Steindorss, Jahrd. Heinrichs III., Bd. I, 33 hat meinen Außführungen zugestimmt, und die an sich berechtigte Anssicht Giesebrechts (II, 630), daß die Abtretung von Reichsgebiet sich 1025 leichter ertläre, kann doch einen positiven Beweis nicht widerlegen. Wie Dehio seine Zustimmung zu meinen Untersuchungen (I, 167, vgl. Anmerk. S. 30) mit dem, was er S. 150 (vgl. Anmerk. S. 26) schreibt, in Nebereinstimmung bringen will, ist mir nicht klar.

ist mir nicht flar.

3) St. 1900, R. 48. Dem Bischof (vgl. über ihn Jahrbücher Heinrichs II., Bd. II, 249) werden die Zehentrechte in der gesammten Ostmark zugesprochen, also auch am linken Donaunser, während ihm dieselben im 10. Jahrhundert allein in den am rechten User belegenen Gebieten zugestanden hatten, vgl. Büsdinger, Oesterr. Gesch. I, 448. — Aribo intervenirt, war also, da das Datum der Urkunde natürlich auf die Benrkundung bezogen werden muß, kurz vor dem 4., vielleicht am 2. oder 3., und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach in Tribur, am Hose Kaurads

Hofe Konrads.

4) Aus der Lorscher Briefsammlung im Batikan zuletzt gedruckt bei Giesebrecht II, 697. Bgl. Ewald im Neuen Archiv III, 325, N. 13.
5) Vix aut nullo modo legatis vel litteris talibus (so die Handschrift, vgl. Ewald a. a. O., Giesebrecht verbessert alterius, was klarer, aber nicht abssolut nothwendig ist) credere potuissem, domnum nostrum regem, quae nostri

a support.

wenig den Erwartungen entsprach, die Aribo am Tage von Kamba gehegt haben mochte; als ein "ungeheures" und fast "unglaubliches" Berfahren bezeichnet er es, daß Konrad den Wormsern ohne seinen, des Erzbischofs, Rath und seine Zustimmung einzuholen, einen Bischof gesetzt habe 1). Trotzem war er, der Verstimmung, in welcher er schrieb, ungeachtet, klug genug gewesen die Weihe Azecho's, die man von ihm erbat, nicht definitiv zu verweigern; vielmehr behielt er sich vor, über das, was er zu thun habe, mit seinen Amtsbrüdern zu Rathe zu gehen. Wenn nicht schon früher, so ist er durch sie und den König jedenfalls auf diesem Triburer Tage zu einer versöhnlicheren Auffassung der Sachlage und zur Nachgiebigkeit bestimmt worden. Denn eine glaubwürdige lokale Tradition kennt den 5. December als den Tag des Amtsantrittes, d. h. natürlich der Weihe Bischof Azecho's 2), und es ist danach so gut wie sicher, daß der Erzbischof sich dazu verstanden hat, entweder in Tribur oder in dem nahen Worms die heilige Hand= lung zu vollziehen. Ob er dafür irgendwelche Zugeständnisse von Konrad oder Azecho erlangt hat, wissen wir nicht: soviel ist klar, daß er seinen anfänglichen Standpunkt auch in dieser Angelegen= heit nicht behaupten konnte.

Die soeben erwähnte Anwesenheit Bischof Beringers von Passau am königlichen Hossager zu Tribur hängt wahrscheinlich mit der kurz zuvor erfolgten Erledigung eines anderen deutschen Bischofs= sites, der zu den wichtigsten des ganzen Reiches gehörte, und mit den Berhandlungen über seine Neubesetzung zusammen, welche eben in diese Zeit gefallen sein müssen. Am 1. November nämlich war nach einer Amtssührung von noch nicht einmal zwei Jahren Erzbischof Gunther von Salzburg gestorben 4), der Metropolit

juris sunt et antecessorum nostrorum fuerunt, nobis absente velle invadere et a nobis eligendum et consecrandum episcopum sine nostro consilio et consensu statuere, nisi vestra eruditio veridica proderet, quod tam enorme et incredibile memoratu foret.

1) Was Aribo als sein und seiner Vorgänger (f. N. 5 v. S.) Necht beausprucht, ist "primus fore in electione praesulis Wormaciensis ecclesiae aut cum primis esse". Ob und inwieweit sich das, abgesehen von der allgemeinen Competenz des Metropoliten, auf einen besonderen Rechtstitel stütt, vermag ich nicht zu sagen. Bei Burchards Ernennung im Jahre 1000 tritt die Vetheiligung des Erzbischofs von Mainz start hervor, Vita Burchardi cap. 5.

2) De induciis autem adventus mei ad consecrationem episcopi nondum quicquam certi vobis intimare possumus. Verum utut haec se habeant, quando opportunum fuerit, ex debito officii juxta qualitatem rei neque canonum instituta nec (f. Ewalb a. a. D.) fratrum consilia renuemus.

3) Bei Zorn, Wormser Chronik (herausg. von Arnold) S. 41 und Schannat, Hist. episcopat. Wormatiensis I, 336. Daß der 5. Dec. 1025 ein Sonntag, der zweite des Advents, ist, macht die Angabe des Datums um so wahr= scheinlicher.

4) Der Todestag im Necrolog. Salisburg. (Böhmer, Fontt. IV, 583) und im Necrolog. Fuldense (ed. Dümmler, Forschungen z. deutsch. Gesch. XVI, 176); Lag und Jahr in den Annal. brev. S. Rudberti Salzburg., SS. IX, 757; das Jahr 1025 allein Annal. Salzburg. SS. I, 90, Auctar. Garstense SS. IX, 567. Annal. Admuntens. SS. IX, 574. Das Jahr 1026 der größeren Annal. S. Rud-

also, von dessen Suffraganen Beringer einer der bedeutendsten war und an dessen Ersetzung er das nächste Interesse hatte. Zu seinem Nachfolger wurde ein gewiffer Thietmar ernannt, welcher am 21. December, dem Feste des Apostels Thomas die Weihe empfing 1). Von seiner Herkunft und seiner Bergangenheit ist uns nichts bekannt. In Salzburg rühmte man ihm nach, daß er sein Hochstift mit vielen Ehren gefördert habe 2); und sicher ist, daß er bei unserem Könige sich hohen Ansehens und großer Gunst erfreute; von den ausgedehnten Privilegien und Gnaden, die er von ihm für seine Kirche erwirkte, wird später noch mehrfach die Rede sein müssen 3).

Die letzten Tage des Jahres brachte der König dann wieder in Lothringen zu, wo endlich auch in der Gesinnung jener welt= lichen Herren, die bis dahin noch im Widerstande gegen ihn ver= harrt hatten, sich ein völliger und für Konrad überaus glücklicher Umschwung vollzogen hatte. Um denselben zu verstehen und seine Gründe zu erkennen, müssen wir unsere Ausmerksamkeit noch ein-mal den Vorgängen in Frankreich und Italien zuwenden, die ja sowohl untereinander wie mit den Verhältnissen Lothringens im

engsten Zusammenhange stehen.

Es ist oben berichtet worden 4), wie Herzog Wilhelm von Aquitanien, nachdem er die ihm von der Gesandtschaft der ita= lienischen Markgrafen angebotene Königskrone für seinen Sohn, wenn auch nicht ohne jeden Vorbehalt, angenommen hatte, im Sommer 1025 nach Italien gezogen war, um mit den Anhängern, auf die er sich verlassen zu können meinte, über die erforderlichen Maßregeln Rathes zu pflegen und seinem Sohne die Wege zum

1) Annal. brev. S. Rudberti a. a. O.: Dietmarus successor ejus 12 Kal. Jan. ordinatur.

Post hunc Dietmarus suscepit in ordine clarus,

dem Erzbischof die Competenz eines folchen übertragen wird.

4) S. oben S. 79.

berti, SS. IX, 772, ist offenbar falsch. — Ueber Gunther vgl. Jahrb. Heins II., Bb. III, 284.

<sup>2)</sup> Necrolog. saec. XI, SS. IX, 773, N. 60: hunc archipresulatum multis honoribus provexit et auxit; ebenso allgemein und nichtssagend heißt es in der Series metrica aepp. Salisburg., SS. XI, 20:

Hujus jus sedis, miserae spes maxima plebis. Ein weit besseres Zeugnis von seiner Thätigkeit wenigstens für die Erweiterung des Güterbesitzes der Kirche giebt der Codex traditionum, den Kleimayern S. 221 ff. herausgegeben hat. Denn nur Thietmar II. und nicht dem 907 gestorbenen Erzbischof Thietmar I., wie v. Meiller, Archiv f. österr. Geschichtsquellen storbenen Erzbischof Thietmar I., wie v. Meiller, Archiv f. öfterr. Geschichtsquellen XI, 68 nachzuweisen versuchte, kann dieser Codex angehören, und mit Unrecht hat Büdinger, Oesterreich. Gesch. I, 456, N. 3 v. Meiller zugestimmt. Darüber läßt gar keinen Zweisel die Erwähnung des Hartwicus palacii comes in der Tradition N. 3; es ist offenbar der seit 1025 begegnende Psalzgraf Hartwig II. aus dem Haus der Aribonen zu verstehen (Jahrb. Heinrichs II., Bd. III, 341); vor 907 kann von Psalzgrafen in Bayern schwerlich die Kede sein.

3) Vom Papst erhielt er schon am 21. Juni 1026 das Pallium, Jassé R. P. 3097, Kleimayern S. 217. Diese Bulle ist mehrsach misverständlich so ausgesaßt, als ob schon in ihr der Erzbischof von Salzburg allgemein als apostoslischer Legat anerkannt wäre, während doch nur für den Fall, daß in ganz dringens den Angelegenheiten die Ankunst eines Legaten nicht abgewartet werden kann, dem Erzbischof die Competenz eines solchen übertragen wird.

Thron zu bahnen. Daß die Verhandlungen in Italien lange gebauert haben, wird uns berichtet: von günftigem Erfolge waren sie nicht begleitet. Während die Markgrafen von dem, welchen sie auf den Thron zu erheben gedachten, vor allen Dingen ein energisches Vorgehen gegen die mit dem deutschen Hofe in Verbindung stehenden Erzbischöfe und Vischöfe verlangten, ihre Absehung, die Verleihung ihrer Stühle an neue, den weltlichen Fürsten genehme Persönlichkeiten forderten im eine Forderung, die allerdings zunächst aus ihren eigenen Sonderinteressen hervorging und diesen entsprach, die aber doch insofern auch als politisch gerechtsertigt anerkannt werden muß, als der aquitanische Hervorging und diesen entsprach, die aber doch insofern auch als politisch gerechtsertigt anerkannt werden muß, als der aquitanische Hervorging und diesen können — war Wilhelm, wie das bei seinem uns betannten Charaster nicht anders erwartet werden konnte, wohl kaum einen Augenblick darüber im Zweisel, daß er eine solche Bedingung entschieden abzulehnen habe. "Es sei sern von mir, daß ich etwas derartiges thäte, daß ich die Hirten der Kirche verunehrte, denen mein Vater immer Ehre erwiesen hat, und die ich selbst immerdar, soviel ich vermochte, erhöht habe", schrieb der Herzog über diesen Vorschlag an Bischof Leo von Vercelli²). Auch waren nicht einmal alle italienischen Markgrafen mit demselben einverstanden; Mansred von Turin wenigstens, dessen eigener Vruder Gewaltsamseiten zurück und widerrieth dem Herzog auf das Entschiedenste ein Eingehen auf diese Politik 3).

Konnte sich Wilhelm somit nicht einmal mit denjenigen versständigen, auf deren Veranlassung er doch in diese Verhandlungen

Insidiae graves contra nos oriuntur u. j. w.

2) Wilhelm an Leo (Bouquet X, 484): Absit a me, rem hujusmodi facere, ut pastores ecclesiae, quibus mei patres semper honorem exhibuerunt, et quos ipse quantum valui semper exaltavi, sine crimine inhonorem.

<sup>1)</sup> Wilhelm an Leo von Vercelli (Bouquet X, 484): Langobardos non arguo deceptionis, quam in me exercere vellent. Quantum enim in ipsis fuit, partum erat mihi regnum Italiae, si unum facere voluissem, quod nefas judicavi: scilicet ut ex voluntate eorum episcopos qui essent Italiae deponerem, et alios rursum illorum arbitrio elevarem. Sub hac conditione vellent me seu filium meum regem facere. So ist die handschriftliche Lesart. Indem Bouquet das enim hinter Quantum fortließ und anders interpungirte, vor Quantum ein Komma, hinter fuit einen Punst macht, hat er den Sinn entstellt, was eigenthümlicher Weise allen Reueren entgangen ist. Wilhelm beantwortet Leo's Worte "Betrübe Dich nicht, daß die Langobarden Dich betrogen haben" mit der Erklärung "Die Langobarden klage ich feines Betruges gegen mich an. Denn sie hätten mir die Krone verschafft, so viel an ihnen lag" u. s. w. Eine Untwort, wie sie Bouquet geben läßt, hätte kaum noch Sinn, adgesehen davon, daß arguere ganz unlateinisch gebraucht sein würde. Daß Wilhelm die lombardischen Fürsten von dem Vorwurf ausdrücklichen Betruges freispricht, schließt natürlich nicht aus, daß er an Mansred schreiben kann: gens vestra insida est. Insidiae graves contra nos oriuntur u. s. w.

<sup>3)</sup> Chendaselbst: Non laudavit mihi hanc vituperabilem conditionem prudens marchio Maginfredus nec frater ejus Alricus bonus episcopus, quorum me sanissimo uti consilio numquam poenituit, quos supra omnes Italos praestantioris ingenii, fidei et bonitatis esse censeo.

überhaupt erst eingetreten war, so war mindestens für den Augen= blick von einer Berlängerung seines Aufenthalts in Italien nicht viel zu erwarten. Auch scheinen ihn innere Unruhen, welche in Aguitanien ausgebrochen waren oder auszubrechen drohten 1), an einen schleunigen Aufbruch in die Heimat gemahnt zu haben. So kehrte er gegen das Ende des Oktober 2) nach Frankreich zurück, entschlossen, am liebsten den ganzen Plan aufzugeben, den er nicht mit Ehren verwirklichen zu können meinte. Ein Zeugnis von seiner Stimmung in diesen Tagen ist ein Brief, den er aller Wahrscheinlichkeit nach entweder auf dem Rückwege oder bald nach seiner Heimkehr an Manfred von Turin sandte; er beschwört den Markgrafen um der Treue und Freundschaft willen, die zwi= schen ihnen bestehe, einen Weg zu finden, auf dem der ganze Plan mit Ehren aufgegeben werden könne, ohne daß der junge Herzog oder sonst Jemand erfahre, daß dies auf seinen, Wilhelms, Wunsch geschehe; sollte das aber nicht möglich sein, so möge Manfred da= für sorgen, daß die Zustimmung des Erzbischofs von Mailand und des Bischofs von Bercelli noch jett erwirkt werde 3). Eine Antwort des Markgrafen auf diesen Brief ist uns nicht erhalten; daß es aber eine befremdliche Selbsttäuschung war, wenn Wilhelm auch jetzt noch auf einen Anschluß der Bischöfe an seines Sohnes Sache hoffte, zeigt ein Brief Leo's, der etwa in dieser Zeit an den Herzog gerichtet sein muß; der Bischof behandelt darin die Niederslage Wilhelms wie eine vollendete Thatsache und spendet ihm scherzhaften Trost, indem er ihm zugleich den durch den Scherz hervorklingenden, ganz ernsthaft gemeinten Rath ertheilt, sich in Zukunft nicht auf so aussichtslose und chimärische Unternehmungen einzulassen 4). Unter diesen Umständen war für Wilhelm keine

reprimi, nobis alias intentis, vos ipsi turpe et inutile decernitis.

2) Die Zeit hat Pabst a. a. O. S. 364, N. 2 richtig bestimmt. Der Herzog kam also erst einige Tage später, als er nach dem Briese Jsemberts von Poitiers (Bouquet X, 500) erwartet wurde.

<sup>1)</sup> Wilhelm an Manfred (Bouquet X, 483): in nostris etiam partibus diversi diversa jam incoeptant, novis rebus, quibus nos ad praesens intentos vident et in futuro arctius occupari putant, animati: quae fieri nec posse reprimi, nobis alias intentis, vos ipsi turpe et inutile decernitis.

<sup>3)</sup> Wilhelm an Manfred (Bouquet X, 483): Quod coeptum est de filio meo non videtur mihi ratum fore nec utile nec honestum. Gens enim vestra infida est u. j. w. Der Passus über den jungen Herzog lautet: caventes, ne filius meus vel quilibet alius hoc resciscat, donec invicem secreto loquamur; er beweift also, daß Wilhelm eine zweite Reise nach Italien in Aussicht genommen hatte. Der Schluß ist: Quod si Deo disponente non dimittitur quin fiat (die Wahl des Sohnes) curate, ut consensu archiepiscopi Mediolanensis et episcopi Vercellensis et aliorum, quorum interest, effectum obtineat. — Daß der Brief in diese Zeit gehört, beweist der Umstand, daß er bereits an die Ausgabe des Planes denst, so auch Pabst S. 362, Löwenseld S. 57. Dagegen fann der oben erwähnte Rath Mansreds (s. oben S. 107, N. 3) nicht, wie Pabst a. a. D. meint, die Antwort auf diesen Brief gewesen sein, schon deshalb nicht, weil Wilhelm diesen Rath gar nicht mehr verlangt, weil es im Gegentheil die Boraussehung von Wilhelms Brief ist, daß die Bischöse im Amte blieben. Den Rath hat Wilhelm wahrscheinlich in Italien persönlich von Mansred empsangen.

4) Leo an Wilhelm (Bouquet X, 501).

Möglichkeit mehr vorhanden, unter den Voraussetzungen, welche er selbst machte und zu denen vor allen Dingen ein Zusammen= gehen der weltlichen und der geistlichen Fürsten Italiens gehörte, die Krone zu gewinnen; die scherzhafte Antwort, die er auf Leo's Brief gab, zeigt, daß er das erkannte, und daß er sich in das Unvermeidliche mit möglichst gutem Humor zu fügen suchte 1). Im Laufe des Novembers wird der definitive Rücktritt des Herzogs von dem italienischen Projekt entschieden gewesen sein.

Schon vorher aber — und das wird für Wilhelms Entschließung mit ins Gewicht gefallen sein — waren seine Bundesgenossen in Frankreich durch schwere Schicksalsschläge genöthigt worden, we-nigstens für den Augenblick auf jede Betheiligung am Kampfe

gegen Konrad zu verzichten. Nachdem König Robert von Frankreich, wie oben berichtet worden ist2), mit dem Grafen Odo von der Champagne seinen Frieden gemacht hatte, mochte der letztere glauben, seines alten Feindes, des Grafen Fulko von Anjou, der sich bisher mit Hilfe des Königs gegen seine Angriffe erfolgreich behauptet hatte, mit leichterer Mühe Herr zu werden 3). Längst war ihm eine Burg, die Fulko vor bald zehn Jahren wahrscheinlich in Folge seines

Bei der Differenz hinsichtlich der Zeitangaben, die zwischen den oben angeführten glaubwürdigen, älteren Quellen besteht, ist es nun sehr ben ben daß Marchegay und Mabille es unterlassen haben, erschöpfende und kritische Untersiuchungen über das Verhältnis der verschiedenen angiovinischen Chronisen zu einander anzustellen. Die Ansicht, die sie über das Verhältnis des Chron. Vindoeinense zu dem von ihnen sog. Chron. Rainaldi ausstellen, daß nämlich ersteres aus letzterem abgeleitet sei, ist ganz unrichtig; die größere Reichhaltigkeit des Chron. Vindocin. bei vielen der von beiden Quellen überlieserten Rachrichten ichließt diese Annahme von vornherein aus. Mir ift bei eingehender Bergleichung beider Quellen, die hier natürlich nicht wiederholt werden kann, unzweifelhaft geworden, daß beide bis 1075 auf einer gemeinsamen Quelle beruhen, welche in der Regel im Chron. Vindocin., bisweilen aber auch in dem fog. Chron. Rai-

<sup>1)</sup> Das ist der oft angezogene Brief bei Bouquet X, 484. Der humoristische Theil beider Briefe ist von Pabst und Löwenseld so anssührlich erläutert worden, daß es genügt auf sie zu verweisen.
2) S. oben S. 77.

<sup>3)</sup> Die im Folgenden erzählten Borgänge werden zuerst berichtet im sog. Chron. Rainaldi archidiaconi Andegavensis (bei Marchegay et Mabille, Chro-Chron. Rainaldi archidiaconi Andegavensis (bei Marchegay et Mabille, Chroniques des églises d'Anjou S. 10) zu 1026 und gleichtautend damit im Chron. Viudocinense (ebenda S. 165) zu 1025. Ganz furz berichten die Einnahme Saumurs durch Julfo zu 1026 verschiedene Recensionen des Chron. S. Albini (ebenda S. 22) und das Chron. S. Sergii Andegavens. (ebenda S. 134); zu 1025 das Chronic. S. Florentii Salmurensis (ebenda S. 187) und das Chronic. S. Maxentii Pictavensis (ebenda S. 389). Aussiührlichere Angaben über das lettere Ereignis sinden sich in der jüngeren Historia S. Florentii (ebenda S. 277) zu 1025; die ältere hat hier eine Lücke. Was die Gesta dominorum Amdiasiensium über diese Dinge berichten, verdient keinen Glauben und hätte von harttung, Ansänge S. 41 nicht der Darstellung zu Grunde gelegt werden dürsen; wie schlecht der in der zweiten Hälte des 12. Jahrhunderts schreibende Versasser, wie schlecht der in der zweiten Hälte des 12. Jahrhunderts schreibende Versasser unterrichtet ist, zeigt schon die Thatsache, daß er das proelium Pontilevense von 1016 hinter die Kämpse von 1025 und 1026 setz! Noch weitere Fortschritte hat dann die Sagenbildung in den Gesta consulum Andegavensium gemacht. gemacht.

Sieges bei Vontlevois in der Nähe von Tours errichtet hatte, ein Dorn im Auge. Run rückte er mit Heeresmacht zur Belagerung derselben — Mons Budelli wird sie genannt — herbei und ließ gegen den Donjon der Burg einen hölzernen Belagerungsthurm von ungeheurer Höhe errichten. Aber eines Nachts fturzte der mächtige Bau plötzlich zusammen; die Belagerten benutzten die Verwirrung, um mit eilends geschleuderten Feuerbränden die Trümmer in Brand zu stecken, indem sie einen Ausfall machten; viele der edelften und tüchtigften Krieger in Obo's Beere kamen um; der Graf war gezwungen, die Belagerung aufzuheben.

Und während er noch mit derselben beschäftigt war, hatte ihn schon ein zweiter Unglücksfall getroffen. Odo besaß im Gebiet von Anjou eine Enklave am linken Loireufer, Stadt und Herrschaft Saumur, die einer der vertrautesten seiner Bassallen, Graf Gelduin, dem wir schon oben begegnet sind, von ihm zu Lehen trug 1). Während dieser sich dem Belagerungsheere Odo's angeschlossen hatte, brach unerwarteter Weise Fulko über das fast unbesetzte Saumur herein, erstürmte die Burg, und ließ sie in

Flammen aufgehen 2).

1075 finis chronicae Rainaldi archidiaconi S. Mauricii, zeigen vielmehr, daß die bis 1102 (die Notizen zu 1109 und 1152 stammen aus dem Nefrolog) sortgesetzte Chronif des St. Moritstlosters zu Angers, wie von 917 bis 964 auf Flodoard — oder vielmehr auf den von Rainald aufgenommenen Excerpten Flodoards — jo von 964—1075 auf der uns verlorenen Chronik Rainalds selbst beruht. Da nun in dem bis 1251 reichenden Chron. Vindocinense jede Spur der Uebereinstimmung mit der Chronif von St. Maurice eben seit dem Jahre 1075 aufhört, jo ift banach flar, daß die Chronik Rainalds die gemeinfame Quelle beiber ift.

Die Frage, von welcher wir ausgingen, ob die im Text darzustellenden Kämpse mit dem Chron. Vindocin. in 1025 oder mit dem Chron. S. Mauric. in 1026 zu sehen seien, wird durch diese Feststellung, wie man sieht, nicht entsschieden, da aus der Differenz der beiden Ableitungen allein nicht zu ermitteln ist,

schieden, da aus der Disserenz der beiden Ableitungen allein nicht zu ermitteln ist, welche von beiden die Borlage getreuer wiedergiebt. Als entscheidend aber betrachte ich die Angabe des Chron. S. Florent. Salmurensis, das 1025 giebt. In dem Kloster zu Saumur, sür das sich die wichtigsten Folgen an den Nebergang der Stadt in die Herschaft Fulto's knüpsten, wird man das Jahr des Epoche machenden Ereignisses sicher am besten im Gedächtnis behalten haben.

1) S. oben S. 77, N. 3. Gilduinus sub Odone comite totius Salmuri dominus heißt es in einer Urfunde etwa von 1013 (Marchegay et Mabille a. a. O. S. 264, N. 3); Gelduinus Salmurensis in einer anderen bei Mabille, Cartulaire de Marmoutier S. 5, N. 4, die aber eben deshalb nicht nach 1025 auszgestellt sein kann, was der Herausgeber nicht beachtet hat. Sein Lob in sast überschwenglichen Ausdrücken in der Historia S. Florentii Salmurens. (Marchegay et Mabille S. 275). gay et Mabille S. 275).

2) Details über die Ginnahme und das Berfahren Fulto's gegen die Monche bes St. Florentinstlofters in beffen Historia G. 276 ff.

naldi ausführlicher wiedergegeben ift. Beiter ift unn aber bas jog. Chron. Rainaldi gar nicht von Rainald verfaßt und follte richtiger als ('hron. S. Mauricii Andegavensis bezeichnet werden. Die brei Rotizen:

<sup>917</sup> initium chronicae Frodoardi, 964 finis chronicae Frodoardi. Incipit chronica domni Rainaldi archidiaconi S. Mauricii Andegavensis,

Es ist klar, daß Obo nach solchen Schlägen nicht in der Lage war, an ein Unternehmen gegen Deutschland oder Burgund zu denken: er bedurfte auch in den nächsten Jahren aller Kräfte, über die er verfügen konnte, gegen den wilden Grafen von Anjou, ohne demselben mehr als einen billigen Bergleich abnöthigen zu können 1). Konrad hatte von ihm zunächst nichts mehr zu befürchten, die lothringischen Herzoge nichts mehr zu hoffen.

Endlich war auch König Robert von Frankreich seit den letten Monaten des Jahres 1025 außer Stande, irgendwie sich an einem aktiven Vorgehen gegen Deutschland zu betheiligen. Am 17. September war sein Sohn und schon zum König gekrönter Nachfolger, jener Hugo, den die Zeitgenossen schon den Großen nannten, dessen vortreffliche Eigenschaften und Begabung sie zu rühmen nicht müde werden, eines unerwarteten Todes gestorben 2). Alsbald brachen aufs Neue im königlichen Hause der Kapetinger die kaum beschwichtigten Streitigkeiten über die Erbfolge aus: Heinrich, Herzog von Burgund, den zweitgeborenen, wollte der Vater, Robert, den jüngeren Bruder, wollte Constantia, die könig= liche Mutter, an die Stelle treten lassen, die durch Hugo's Tod erledigt war. Auch als es dann gelang, Heinrichs Krönung durch= zusetzen, hörte der Hader nicht auf; schlimmer als ein Bürger= frieg 3) war die Zwietracht zwischen Gatte und Gattin, Vater und Söhnen; noch auf lange hinaus mußte hier auf jeden Gedanken an eine auswärtige Aktion verzichtet werden.

Alle diese Momente, der Verzicht Wilhelms von Aquitanien, die Niederlagen Odo's, die Zwietracht im französischen Königs= hause und gewiß nicht zum wenigsten der Umstand, daß von den einst an der Koalition gegen Konrad betheiligten lothringischen Bischöfen keiner ihr treu geblieben war, wirkten nun zusammen, um auch den Herzogen dieses Landes das Unhaltbare ihrer Stellung einleuchtend zu machen. Sie begriffen, daß sie bei fernerem Widerstande durchaus isolirt sein würden, daraus ergab sich für sie die Nothwendigkeit, einen Bergleich mit dem Könige zu suchen. In den ersten Tagen des November hören wir von einem

Landtage, den Pfalzgraf Ezzo mit den Großen von ganz Loth=

1) Historia S. Florentii a. a. D. S. 280. Fulto behält Saumur, schleift

3) Rod. Glab. III, 9 mit einem aus Lucanus, Pharsal. I, 1 stammenden, in den französischen Quellen dieser Zeit (Chron. Vindocin. und Chron. Rainaldi 1036) mehrsach wiederkehrenden Ausdruck: bellum plus quam civile patratur.

bagegen jeine Burg vor Tours.

2) Rod. Glaber III, 9 bei Bouquet X, 39; Chron. Floriacense, Bouquet X, 178; Ann. S. Germani Parisiens., SS. III, 168. Sein Epitaphium bei Bouquet X, 326; barin: Hugo decus patrium flos cecidit juvenum. Neber die Zeit des Todes vgl. Bouquet X, 39, N. 6; über die Traner der Eltern Vita S. Willelmi Divionens. cap. 21 (SS. IV, 657): nam cum illorum filius, qui pro suae juventutis elegantia ac liberalitate Hugo Magnus cognominabatur. batur, jam in regem unctus obiisset, ac parens uterque pro morte ipsius pene usque in suimet necem cordis dolore et luctu afficeretur u. j. w.

ringen zu Aachen abhielt 1); die Namen der Theilnehmer sind uns freilich nicht bekannt, nur daß Pilgrim von Köln anwesend war, darf man mit einiger Sicherheit schließen 2). Nun ift es gar nicht zu bezweifeln, daß Ezzo auf Seiten Konrads stand, und es ist danach allerdings die Vermuthung gestattet 3), daß der Pfalzgraf, entweder aus eigenem Antriebe oder auf Beranlassung des Königs, hier mit den oppositionellen Fürsten verhandelt hat. wird unzweifelhaft bestrebt gewesen sein, seine Bemühungen zu unterstützen, und mit Fug darf man annehmen, daß auch der Führer der cluniacensischen Partei, Abt Poppo von Stablo, in diesem Sinne thätig gewesen ift 4).

Eben zu Aachen wurde dann am Weihnachtsfeste die Ver-In der Hauptstadt Lothringens erschienen da= jöhnung vollzogen. mals bei ihrem Könige die Herzoge Theodorich und Gozelo, um sich Konrad zu unterwerfen. Mit ihnen kam auch Gerard von Cambrai, der lette der lothringischen Bischöfe, der bis dahin gezögert hatte, dem Könige zu huldigen — daß der vorsichtige Politiker jett endlich die Zeit dafür gekommen glaubte, beweist uns, wie völlig Konrad hier im Westen Herr der Situation war 5). Mit stolzer Genugthuung mochte er am Schlusse dieses zweiten Jahres seiner Regierung auf die Erfolge zurückblicken, die er

dum regno successisse. Sed quia . . . sitis habendi tunc amplius inter principes regni occasionem ingessit dissidendi, beatus Poppo . . . eam in pacis redigere gratiam diu multumque est conatus, tandemque desiderii sui satiem invenit, omnesque in unum pacis locum sua mediante sanctitate

redegit. 5) Ann. Sangall. 1026: Chuonradus natalem domini Aquisgrani celebravit. Gesta epp. Cameracens. III, 50: Ducibus tandem post annum et fere medium ad pacem flexis cum eis ad Aquasgrani palatium ivit (Gerardus) seque deditioni regis libens obtulit. Theodorichs Anwesenheit darf man auß St. 1901, R. 49 jolgern. Die Angaben der Vita Godeh. post. cap. 21 (barauß

<sup>1)</sup> Fundatio monast. Brunwilar. cap. 18 (Archiv der Gesellschaft XII, 172): Cujus (Mathildis) transitu in Aquisgrani palatio propere cognito ibi tunc comes palatinus erat occupatus cum totius Lotharingiae majorum colloquio. Die Zeitbestimmung ergiebt der Todestag der Pfalzgräfin Mathilde, 4. November 1025, vgl. die Grabschrift a. a. O. S. 173 und Necrol. S. Maximini, Hontheim, Prodromus II, 990, sowie Ann. Brunwilarens. 1025, SS. I, 99. Mathilbe starb am Fieber zu Esch, wohin sie einer Einladung ihres Schwagers des Grasen Hecilin gefolgt war; Ezzo mit den zu Aachen versammelten Großen begab sich alsbald nach Esch und ließ den Leichnam seiner erlauchten Gemahlin nach Brauweiler bringen, wo er am 7. Nov. unter Mitwirkung Pilgrims von Köln bestattet wurde, Fundatio a. a. D.

Köln bestattet wurde, Fundatio a. a. D.

2) Eben aus seiner Anwesenheit bei der Bestattung.

3) Nur soll man nicht mit Harttung, Ansänge S. 42 vergessen, daß eine Bermuthung noch kein Necht giebt, die Thatsache als ganz sicher hinzustellen. Was er mit einer gewissen Hartnäckseit, Forschungen z. deutsch. Gesch. XVIII, 616, N. 1, zur Rechtsertigung seiner Ansicht vorbringt, ist keineswegs geeignet, diesen Zweck zu erfüllen. Gewiß nicht bloße "Privatgespräche" hat Ezzo zu Aachen mit den lothringischen Großen geführt; wohl aber kann man z. B. an einen Gerichtstag denken, während dessen die Versöhnung mit Konrad in verstraulicher, nicht officieller, vielleicht noch nicht einmal officiöser Weise zur Sprache gekommen ist.

4) Vgl. Vita Popponis Stadul. cap. 18, SS. XI, 304: Contigit Cuonradum regno successisse. Sed quia . . . sitis habendi tunc amplius inter

errungen hatte, und die er zum Theil gewiß glücklicher Fügung der Berhältnisse, nicht zum wenigsten aber auch der eigenen Energie und Festigkeit verdankte <sup>1</sup>).

Ann. Saxo, Ann. Magdeburg. 1026) daß der König zu Lüttich, und die der Ann. Hildesh. 1026, daß er zu Limburg Weihnachten gefeiert habe, verdienen dem gegenüber keinen Glauben; f. Giesebrecht II, 237; Stenzel II, 184; Lenssen

E. 35, N. 1.

1) Giesebrecht II, 237 nimmt an, daß Gozelo durch das Bersprechen geswennen sei, nach dem Tode Friedrichs auch Oberlothringen zu erhalten. Mir ist das sehr unwahrscheinlich; Weihnachten 1025 konnte schwerlich Jemand vorhersiagen, daß Friedrich unbeerbt sterben würde; er hatte bekanntlich zwei Töchter, und es ist nicht sicher, ob sein im Chron. S. Michael. in pago Virdun. cap. 32 erwähnter Sohn damals schon todt war. Ginen Ausschluß der Erben Friedrichsaber kann Konrad in dem Augenblick, wo er auch diesen gewinnen mußte, schwerslich versprochen haben. Endlich ist die ganze Annahme nicht ersorderlich, um Gozelo's Unterwersung zu erklären, dieselbe war einsach unter den damaligen Berhältnissen ein Akt politischer Klugheit.

## 1026.

Nach dem so glücklichen Weihnachtsfeste von Aachen konnte der König unbedenklich seinen Weg nach Schwaben und weiter nach Italien mitten durch das dis dahin so gefährliche lotharingische Land nehmen. Auch Trier, das er dis dahin nicht bessucht hatte, ward nun der königlichen Anwesenheit gewürdigt: am 10. und 11. Januar 1026 verweilte Konrad hier bei Erzsbischof Poppo — vielleicht um auch mit ihm über die gegen seinen einstigen Pflegebesohlenen, Herzog Ernst, noch erforderlichen Maßregeln zu berathen. Von den beiden Urkunden, die uns von diesem Ausenthalte Kunde geben i), bestätigt die erste einen Gütertausch zwischen dem uns schon bekannten Abt Kudolf von Deut und dem Grafen Berthold vom Trechirgau, Maienseld und Einrichgau 2); die andere bestätigt die von Heinrich II. dem Kloster St. Maximin bei Trier zum Ersat sür die von ihm im Jahre 1023 vorgenommene Säkularisation 3) von Klostergut zus

1) Stumpf, Acta N. 282, S. 395 und Stumpf 1901 (R. 49). Die Datirung beider Urtunden ist offenbar einheitlich; beide Handlungen werden zu Trier voll-

zogen, wahrscheinlich auch die Urfunden daselbst ausgesertigt sein.

2) Die Identität des in unserer Urfunde erwähnten Grasen Berthold mit diesem mächtigen Dynasten, der von 1016—1072 begegnet (vgl. Beyer I, 342. 344. 361. 367. 373. 393. 405. 409. 413. 429, Stumps, Acta N. 304, S. 431), ist zweisellos. Die Abtei empfängt sechs Husen in Karden an der Mosel nebst allem Zubehör und tritt dagegen "curtem suam legitimam in villa Biberaha in comitatu ejusdem Bertholdi comitis" ab. Das letztere identissieren Stumps a. a. C., Goert, Mittelrheinische Regesten N. 1235 und, wie es scheint, auch Menke, Gaustarte N. 2, mit Bibern bei Simmern, westlich von Bingen. Doch ist das bedenklich; Bibern liegt nach Menke's eigener Karte im Nahegan, und hier hat nicht Berthold, sondern das Haus der Emichonen (s. oben S. 6, N. 5) die Grafschaft.

tatu ejusdem Bertholdi comitis" ab. Das lettere identisiciren Stumpf a. a. C., Goerh, Mittelrheinische Regesten N. 1235 und, wie es scheint, auch Menke, Gaufarte N. 2, mit Bibern bei Simmern, westlich von Bingen. Doch ist das bedenklich; Bibern liegt nach Menke's eigener Karte im Nahegan, und hier hat nicht Berthold, sondern das Haus der Emichonen (s. oben S. 6, N. 5) die Grafschaft.

3) Bgl. Jahrb. Heinrichs II., Bd. III, 274 und die Aussührungen von Matthäi in seiner scharssinnigen Arbeit, Die Klosterpolitik Kaiser Heinrichs II. (Gött. Dissert. 1877) S. 51. 77. Wenn er gegen mich einwendet, daß die Maßregel nicht nur Haricho, sondern auch seine Nachfolger schädigte, so beweist das nichts: sede Geldstrase trifft neben dem unmittelbar Bestrasten indirekt auch seine Nachsolger oder Erben. Ebenso ist es kein Einwand gegen meine Ausstässing der Maßregel, wenn Matthäi, wie vor ihm schon Hartung in Sybels Zeitschrift N. F. Bd. I, S. 365 darauf hinweist, daß Aribo in Heinrichs II. Urtunde

gebilligten Entschädigungen 1). Abt Poppo von Stablo, dem auch dies Kloster gehörte, stand, wie wir noch mehrsach ersahren werden, in hoher Gunst bei unserem Könige; trohdem scheint auch er diese Bestätigung nur durch ein neues Opfer aus dem schon so sehr gesichmälerten Klostergut erlangt zu haben. Denn während in den beiden Urkunden Heinrichs II. noch ein Gut zu Hanewilre (Hannsweiler im Kreise Saarbrücken) unter den dem Kloster verbliebenen Besitzungen aufgezählt ist, erscheint dasselbe in der Urkunde Konsads nicht mehr; und wenn wir nun aus einer Vertragsurkunde vom Jahre 1035 ersahren 2), daß eben unser König dies Gut, "weil es ihm so gesiel", St. Maximin entzogen und das Kloster St. Martin zu Mainz damit bewidmet habe (wossir Abt Poppo erst bedeutend später eine Entschädigung erlangte), so ergiebt sich aus der Verbindung dieser beiden Umstände, daß diese neue Sinziehung noch vor der Aussertigung der Bestätigungsurkunde von 1026, wie man vielleicht vermuthen darf, als Entgelt für sie, versügt wurde. Erwähnung verdient aber diese Urkunde sür St. Maximin auch noch aus dem Grunde, weil sie uns einen Theil der zu Trier um den König anwesenden Fürsten kennen lehrt: Aribo, Pilgrim, dann Kambert von Verdun und der greise

als Intervenient erscheint und daraus solgern will, daß unmöglich der Abt durch dieselbe für seine Unterstühung des Erzbischofs hat bestraft werden sollen. Beibe, vor allem Hartnug, übersehen, daß Aribo selbstverständlich nicht Fürditter bei der Beraubung gewesen ist — darüber sertigt man überhaupt seine Urkunden aus, höchstens gelegentlich kann eine solche erwähnt werden — sondern daß seine Intervention bei Gelegenheit der dem Kloster für die Beraubung zu gewährenzden Entschädigung ersolgt! — Matthäi's Untersuchung über die Ortsnamen in den Maximiner Urkunden (S. 51, N. 2, S. 54, N. 2) hätte sich nicht auf die mangelhaften Texte Behers, sondern auf die nach den Originalen gemachten Abzürste des Inllesius gründen sollen. Im Ganzen bleibt aber trohdem das von ihm gewonnene Resultat, daß es sich um eine Trennung von Abtsgut und Pfründengut handelt, gesichert; zu meiner Ansicht, danach die Säkularisation ein Strasatt gegen Abt Haricho war, stimmt das vortrefslich.

1) Stumpf 1901 (R. 49). Der Druck bei Jyllesius S. 32 stammt aus dem in Paris besindlichen, nach den von Dr. Ewald mir gütigst mitgetheilten Schriftproben unansechtbaren Original, von dem ich eine Abschrift von R. Pert in den Papieren der Monumenta benutzt habe; der bei Beher I, 351 aus einem Copials

1) Stumpf 1901 (R. 49). Der Druck bei Jyllesius S. 32 stammt aus dem in Paris befindlichen, nach den von Dr. Ewald mir gütigst mitgetheilten Schristsproben unansechtbaren Original, von dem ich eine Abschrift von K. Pert in den Papieren der Monumenta benutzt habe; der bei Beyer I, 351 aus einem Copialsbuch saec. XII—XIV. Hauptsächlich in den Ortsnamen unterscheiden sie sich: das Copialbuch hat neun Orte: Gracho, Luteresdarra, Lunesdorph, Burnacha, Dalheim, Viulna, Mambra, Sconebach, Embilado, welche in dem Jyllesius'schen Abdruck und im Original sehlen, vgl. auch Anm. 3 v. S. Meroldi villa steht im Copialbuch zweimal, im Original nur einmal; statt Luokurt ist Zvolkurt, statt Burmeringis ist Murmeringis zu lesen. Die anderen Abweichungen sind

von geringerer Bebeutung.

2) Beyer I, 358: igitur regnante domino imperatore (huonrado villa quedam Hanevilare vocata erat de abbatia S. Maximini, et quoniam bonum erat ipsius imperatoris, placuit sibi eandem Anvulre de loco accipere et Moguntie S. Martino dare. Bgl. Matthäi a. a. O. S. 86. Uebrigens ist merkwürdiger Beise, was auch Matthäi nicht beachtet hat, Hannweiler 992 von Otto III. an St. Stephan zu Mainz geschenkt worden; es erscheint dort als praedium nostrum Hanenwilare vocatum und Otto verbietet, daß es der Stephansstirche je wieder entrissen werde (Stumps, Acta N. 27, S. 34). Wie es tropdem an St. Maximin gesommen, wissen wir nicht.

Herzog Theodorich von Oberlothringen erscheinen in ihr als Inter= penienten.

Schon am 2. Februar 1) war Konrad zu Augsburg angelangt, das, wie schon früher oft 2), so auch diesmal der Sammelplat des zum Kömerzuge aufgebotenen Heeres war. Gin zahlreicher Kranz von Fürsten, geiftlichen wie weltlichen Standes, hatte sich hier eingefunden; mit ihrem Beirath wurden vor dem Aufbruch noch

eine Reihe mehr oder minder wichtiger Geschäfte erledigt.

Vielleicht das bedeutsamste derselben ist der Ausgleich mit Herzog Ernst von Schwaben. Der trotige Jüngling mochte nach der Unterwerfung der Lothringer doch wohl die Rutlosigkeit fersneren Widerstandes eingesehen haben: schon als der König nach Augsburg reiste, hatte er sich dem Zuge desselben angeschlossen; reuevoll und wenigstens äußerlich demuthig begleitete er den tief= gekränkten Stiesvater, der sich um so schwerer entschließen konnte, zu verzeihen, je näher ihm der Empörer stand, bis in die Hauptstadt seines Herzogthums. Nur den inständigen Bitten der Mutter, mit denen auch der hier zum ersten Male genannte Sohn und Erbe Konrads, der neunjährige Heinrich, seine kindliche Stimme verband, und deren Wünschen sich die Rathschläge der Fürsten an= schlossen 3), gelang es, die Versöhnung zu Stande zu bringen; Ernst's Begleitung auf der Romfahrt 4) scheint eine der Bedingungen gewesen zu sein, unter benen der Konig die erbetene Berzeihung gewährte.

War damit auch in Schwaben dem Aufstand die Spize ab-gebrochen, so konnte Konrad mit um so geringerer Besorgnis die noch im Widerstand verharrenden Rebellen, unter denen neben Konrad dem Jüngeren Graf Welf der bedeutendste gewesen zu fein scheint, hinter sich zurücklaffen; er überließ ihre Bekämpfung und Neberwachung der Regentschaft 5), die wohl eben auf dem

1) Vita Godehardi post. cap. 21 (vielleicht aus ben Annal. Hildesheim. majores, vgl. Ann. Saxo 1026): purificationem Sanctae Mariae Augustae mansit;

inde iter suum ad partes Italiae direxit.

3) Wipo cap. 10: dux Ernestus humiliter iter eius prosecutus usque Augustam Vindelicam interventu matris suae reginae et fratris sui Heinrici adhuc parvuli aliorumque principum multum rennuente rege vix in gratiam ejus receptus est. Rürzer Herim. Aug. 1026: Ernust dux Alemanniae

cum eo ipso anno interpellante matre pacificatus.

4) Wipo cap. 11.

5) Wipo a. a. D.: supradictis hostibus suis insidias per filium et caeteros fideles suos diligenter opponens. Von einer allgemeinen Regentschaft ist freilich in den Quellen nicht ausdrücklich die Rede; doch werden der Auftrag und die Vollmacht, die Konrad ertheilte, sicher nicht allein auf diesen speciellen Fall

<sup>2)</sup> So noch zulett bei Heinrich II. 1004 und 1021; 1014 ift der Ort des Aufbruches und der Sammlung nicht bekannt. Ebenfo dann wieder bei Beinrich III. 1046. Noch bei einer der letzten Komfahrten im alten Sinne, welche die deutsche Geschichte kennt, der Ruprechts, hat Augsburg diese Bedeutung: zwischen Augsburg und München am Lechsluß sollen sich die Aufgebotenen zum Zuge gen Lamparten versammeln, vgl. Janssen, Frankfurts Reichscorrespondenz I, 608. Balber, Zur Gesch. d. deutsch. Kriegswesens (Leipzig 1877) hat darauf nicht hin-

Augsburger Tage 1) für die Zeit seiner Abwesenheit bestellt wurde. An die Spitze der letzteren trat, freilich nur dem Namen nach, der junge Heinrich; es war ein deutliches Zeichen der gesicherten Stellung des Königs, daß es ihm möglich war, mit Zustimmung der versammelten Fürsten für den Fall seines Todes seinen Sohn schon jetzt zum Nachfolger zu bestimmen 2). Die Form, die man dafür wählte, — Designation des jungen Prinzen durch den regierenden König und Anerkennung berfelben durch die Reichsfürsten — war nicht ohne Präcedenzsall; schon Heinrich I. hatte einst in gleicher Weise den jungen Otto zum König designirt 3); und wahrscheinlich ist es auch ein ähnlicher Vorgang, durch den Otto felbst im Jahre 946 seinem Erstgeborenen Lindolf die Rach= folge im Reiche sicherte 1). Wir wissen, daß man in dem letzteren Fall der Verpflichtung der Fürften gegen den designirten Thronerben dadurch einen größeren Nachdruck verlieh, daß dieselben ihm im Boraus einen Huldigungseid leifteten; auch als Arnulf seinem Sohne Ludwig die Anerkennung als Thronfolger verschaffte, war die letztere Formalität beobachtet worden. In unserem Falle wird von ihr nichts berichtet, und Wipo würde kaum verschwiegen haben, wenn sie stattgefunden hätte: immerhin war auch ohne sie durch die Designation Konrads der Anspruch seines Sohnes auf die Krone genügend verstärkt worden, und durch die Zustimmung der Fürsten eine moralische Verpslichtung derselben begründet, diesen Anspruch auch gegenüber etwaigen Prätensionen anderer Bewerber (man könnte an den jüngeren Konrad denken) eintretenden Falls anzuerkennen. Die neue Dynastie hatte ohne Frage mit dem Aft von Augsburg einen überaus wichtigen Erfolg errungen.

beschränkt gewesen sein. Gerade bei Romfahrten war ja die Bestellung einer Regentschaft so nöthig wie gebränchlich.

1) Augsburg wird nicht ausdrücklich genannt, aber die Combination von Wipo cap. 11 und Vita Godeh. post. cap. 21 beweist, daß es hier geschehen ist. Daß die auf Minden deutenden Nachrichten der Sachsenchronik (Mon. Germ. SS. Vernac. II, 170) und der Königsberger Weltchronik (Giesebrecht II, 712) auf einer migverftandlichen lebersetzung der Annal. Palidens. 1025 beruhen, zeigt

Steindorff I, 4, 92. 2.

<sup>2)</sup> Wipo cap. 11: Chuonradus rex consilio et petitione principum regni filium suum Heinricum puerum regem post se designavit. Die Annal. Hildesheim. majores haben bezeichnender Weise, wenn auch unter Vertennung Hildesheim. majores haben bezeichnender Weise, wenn auch unter Vertennung bes staatsrechtlichen Sinnes der Maßregel, den Vorgang gradezu als Ernennung Heinrichs zum König durch seinen Vater ausgesaßt: rex Heinricum filium suum regem seeit; aus ihnen stammen direkt oder indirekt die Angaben des Ann. Saxo, der Ann. Magdeburg., der Ann. Altah., des Chronic. univers. Suevicum sowie die freilich noch durch ein Mißverständnis entstellte Notiz Wolfhere's Vita Godeh. prior cap. 30. Vgl. Neues Archiv der Gesellschaft II, 548. 549.

3) Widukind I, 41: vgl. Waiß, VI, 129, N. 2; Köpke Dümmler, Jahrb. Otto's I., S. 21 ss.

4) Die Beweisstellen bei Waiß VG. VI, 131, N. 1 und Dümmler, Jahrs hücher Otto's I. S. 149, N. 4. Oboleich die Ouellen hier den Ausdruck designare

bücher Otto's I. S. 149, R. 4. Obgleich die Quellen hier den Ausbruck designare nicht gebrauchen, spricht Dümmler doch unzweifelhaft mit Recht von einer Defignation Lubolfs.

An der Stelle und im Namen des jungen Beinrich mußtennatürlich die eigentlichen Geschäfte der Reichsregierung durch eine andere Berson wahrgenommen werden. Dazu erwählte der König den Bischof Bruno von Augsburg 1), von dessen Einfluß auf ihn schon früher die Rede gewesen ist, der sich indessen der Aufgabe,

für welche er bestimmt war, nicht ganz gewachsen zeigte.

Neben diesen wichtigen Geschäften trat dann freilich, was sonst in Augsburg noch verhandelt wurde, sehr in den Hintersgrund. Schwaben speciell betraf vielleicht noch die Neubesetzung einer der größeren Reichsabteien dieses Herzogthums, des Klofters Einsiedeln. Wirand oder Verendus, der Abt desselben, den wir noch vor wenigen Monaten vom Könige beschenkt sahen, starb nämlich eben in den Tagen dieser Augsburger Reichsversammlung, am 11. Februar 2), und der Umstand, daß schon am 21. desselben Monats, also nach der sehr kurzen Sedisvakanz von nur zehn Tagen, sein Nachfolger Embriko als Abt die Weihe empsing 3), läßt darauf schließen, daß der König noch zu Augsburg die Abtei an ihn übertragen hat. Von den daselbst ausgefertigten Urkunden bestätigt die eine dem Kloster Seon unter dem Abt Gaminolf eine ihm schon von Heinrich II. geschenkte Hofftatte zu Regens= burg; Aribo von Mainz, der, wie wir wissen, diesem von seinem Bater gegründeten Kloster besonders nahe stand, erscheint als Fürbitter für dasselbe<sup>4</sup>). Auch von den beiden anderen Diplomen, deren Empfänger Bischof Azecho von Worms war, ist das eine nur eine Neubestätigung der reichen Schenkungen, welche dessen Vorgänger Burchard von Heinrich II. erhalten hatte<sup>5</sup>); während durch das andere dem St. Chriaksstifte zu Neuhausen und der Peterskirche in Worms, in deren Brüderschaft Konrad mit seiner Familie aufgenommen war, eine Schenkung aus dem Erbgut des Königs zu Theil ward 6). Diese Urkunden führen uns bis in die

episcopo Brunone. Erläuterungen bei Steindorff I, 4; Waig BG. VI, 216 ff. Ueber Heinrichs Lehrer s. im Schlußabschnitt dieses Werks.

2) Ann. Einsidlens. SS. III, 146; Ann. S. Blasii SS. XVII, 276. Der Todestag auch in der von seinem Nachfolger herrührenden Grabschrift bei Böhmer, Fontes IV, 145 mit den von Dümmler, Neues Archiv der Gesellschaft II, 603

mitgetheilten Berbefferungen und Ergänzungen.

<sup>1)</sup> Wipo cap. 11: Heinricum—Brunoni Augustensis ecclesiae episcopo in tutelam commendavit, vgl. Wipo cap. 23: rex sub tutore et actore Augustensi

<sup>3)</sup> Ann. Einsidlens. a. a. D. Was in dem sogenaunten Liber Heremi (Geschichtsfreund I, 129) über Embriso's Hersunft und Vorleben bemerkt ist, stammt von Tschudi und hat nur dessen, in diesem Falle sehr wenig besagende Autorität für sich; vgl. Sickel, Kaiserurkunden in der Schweiz S. 89 ff.

4) St. 1902 (R. 50). Der König bestätigt "aream in latitudinem VI perticas, in longitudinem XII habentem" mit allem Zubehör an Gebäuden u. s. w. "sitam in loco Ratisbonensi in pago Duonichgowi in comitatu Ruotberti ab antecessore nostro Henrico — traditam"; vgl. Jahrbücher Heinrichs II.,

Bb. I, 233.

5) St. 1903 (R. 51). Bgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bb. I, 489. Konrads Bestätigung saßt zusammen St. 1307. 1326. 1543. 1544.

6) St. 1904 (R. 52). Schon von Konrads Eltern war den Stistern das Gut Flersheim geschenkt; nun jügt der König die daselbst besindlichen Hörigen

Mitte des Monats; sie tragen sämmtlich das Datum des 14. Februars. Bald nachher muß der König aufgebrochen sein; wir hören, daß er um die Fastenzeit, welche dieses Jahr am 23. Fe-

bruar begann, die Grenzen Italiens überschritten hat 1).

Daß Konrad auf diesem Zuge sich von einem großen Heere hat begleiten lassen, wird uns bezeugt 2); aber genauere Ansgaben über die Stärke desselben sehlen, und ebensowenig läßt sich genügend exkennen, aus welchen Theilen des Reichs es sich zu= sammensetzte; und nur aus gelegentlichen Erwähnungen können wir wenigstens einen Theil der fürstlichen Theilnehmer des Zuges nachweisen. Sicher gehörte zu denselben Erzbischof Aribo von Mainz<sup>3</sup>), während von dessen Suffraganen nur Bischof Neinwerk von Paderborn während des Zuges genannt wird<sup>4</sup>). In auß-gedehnterem Maße läßt sich die Theilnahme lothringischer Bischöfe darthun: Pilgrim von Köln und Adelbold von Utrecht begegnen uns persönlich in dem Gefolge des Königs 5), und für den hoch= betagten und von schwerer Krankheit heimgesuchten Hermann von Toul führte ein junger Kleriker des Namens Bruno, der Sohn des Grafen Hugo von Egisheim 6) und also ein naher Bluts= verwandter des Königs, die Mannen des Hochstifts nach Italien ?).

hinzu, mit Ausnahme je eines Sohnes aus ben Familien, welche bas Gut Duringheim (Dürkheim in der Pfalz) innehaben, mit dem Borbehalt, daß das Cyriaks= stift zwei Drittel des Geschenks empfängt und mit der Bedingung, daß die Brüder jährlich am Krönungstage Konrads seiner, seiner Gemahlin und seines Sohnes mit Almojen und Gebet gedenten.

<sup>1)</sup> Herim. Augiens. 1026: rex Counradus circa tempus quadragesimae cum exercitu Italiam adiit. Ann. Sangall. 1025: circa vernum tempus.

<sup>2)</sup> Wipo cap. 11: cum exercitu copioso Italiam petere coepit.

<sup>3)</sup> Er intervenirt in sechs Urkunden des Jahres 1026, R. 57. 59. 61. 62 65. 68; außerdem spricht von seiner Theilnahme am Zuge Vita Godehardi prior cap. 29: nam metropolitanus tunc temporis — domni regis commeatum insequens Alpes transmeavit.

<sup>4)</sup> Vita Meinwerci cap. 198. 199. Sicher nicht mitgezogen sind von den Mainzer Suffraganen die Bischöfe von Augsburg, Constanz und Hildesheim. Hinsichtlich der übrigen sehlt es an bestimmten Nachrichten für oder wider ihre

Theilnahme am Zuge.

5) R. 59. 62; über lettere Urfunde j. unten.

6) Bruno's Großvater und Abelheid, Konrads Mutter, waren Geschwister;

<sup>7)</sup> Wiberti Vita Leonis IX, cap. 7 (ed. Watterich I, 134). Die interessanten Nachrichten, welche Wibert über Bruno und Konrads Feldzug giebt, sind von den Reueren sehr mit Unrecht unbeachtet gelassen. Wibert läßt sich sind von den Neueren sehr mit Unrecht unbeachtet gelassen. Wibert läßt sich zwar einen schweren Frethum zu Schulden kommen, indem er den ersten und zweiten Kömerzug Konrads insosern verwechselt, als er schon jenen gegen Maisland gerichtet glaubt; aber abgesehen von diesem Frethum ist sein Bericht, der sich theils auf Dokumente (so auf die nach Hermanns Tod von dem Klerus von Toul an Konrad und Bruno gerichteten Schreiben), theils auf mündliche Erzählungen und eigene Erinnerung stützt, so detaillirt und, wo wir ihn nachprüsen können, so genau, daß wir dei Wiberts genauer Bekanntschaft mit Bruno und in Erwägung, daß er die Vita Leonis zwischen 1048 und 1054, also nicht viel später als Wipo schrieb (vgl. prologus bei Watterich I, 128 und des letzteren Einleitung S. LXXXV, N. 6), kein Kecht haben, von seinem Zeugnisse bei einer Begebenheit, über die wir deren so wenige besitzen, abzusehen. Im Großen und

Aus Baiern 2) und Schwaben waren sicherlich ritterliche Mann= schaften im Heere: aber kein weltlicher Fürst ober Bischof dieser Lande mit Ausnahme Herzog Ernsts, von dem eben die Rede war, ift im Gefolge Konrads nachweisbar 2).

Ganzen verdient er entschieden das Lob, das ihm Wattenbach, Geschqu. II, 157 spendet, daß er nämlich das Leben des Papstes in der Weise der besseren deutschen Biographen beschrieben habe. — Den neuesten Biographen Bruno's Delarc, Un pape alsacien (Paris 1876) werde ich, wie ein für allemal bemerkt sein mag, nicht eitiren: das Buch ist ganz untritisch; jene Verwechselung der beiden Kömerzige durch Wibert hat er z. B. nicht einmal bemerkt.

1) Eppo optimus miles de Bajoaria wird in Ravenna verwundet (Wipo cap. 13). Herzog Heinrich von Baiern ist sicher daheim geblieben, s. unten bei den deutschen Sachen.

<sup>2)</sup> Die Urkunden des Jahres 1027 sind für diese Zusammenstellung nicht benuthar: wir werden sehen, daß vor der Kaiserkrönung zahlreicher Zuzug aus Deutschland bei Konrad eintraf.

## Der erste Römerzug.

Nachdem der König vom Brenner 1) in die Ebene niedergestiegen war, wird er aller Wahrscheinlichkeit nach zuerst in Verona einen längeren Aufenthalt genommen haben 2). Wenigstens sind 1026 in Berona eine Reihe von Urkunden ausgestellt worden, die man am besten auf diesen Aufenthalt bezieht. Die Mehrzahl von diesen ver= fügen Bestätigungen von Gütern und Rechten der Kirche zu Como, deren Bischof Alberich wir als Freund und Correspondenten des Abtes Bern von Reichenau schon kennen gelernt haben, und der nicht versäumt haben wird, gleich am Fuße der Alpen seinen König zu begrüßen ³); eine andere erging zu Gunsten des Frauenklosters San Salvatore zu Lucca, dessen Aebtissin Alperga damit dem

<sup>1)</sup> Neber das Jtinerar des ersten Kömerzuges im Jahre 1026 vgl. den Erfurs. Dort habe ich auch ausgeführt, warum ich die Nachricht Rodulf Glabers über eine Zusammenkunft des Königs mit dem Pabste in Como im Texte nicht berücksichtige.

Texte nicht berücksichtige.

2) Daß er diese Stadt passirte, sagt Wipo cap. 12.

3) St. 1906—1968, R. 55—57. Neber eine vierte Ursunde sür Como St. 1905, R. 270 vgl. den diplomatischen Exturs, woselbst auch Bemerkungen über die Ueberlieserung der Urkunden. — In R. 55 werden dem Vischof Rechte und Besitzungen zu Chiavenna bestätigt, welche seine Kirche schon seit alter Zeit besaß, vgl. Sickel, Acta Karol. K. 193 und die Anmerkung dazu. Der Fassung nach geht unser Diplom auf St. 1384 zurück. Ich habe früher wegen des Titels rex Langobardorum, den der König darin führt, angenommen, daß dasselbe erst nach der Mailänder Krönung außgestellt sei, doch ist dieser Schluß nicht berechtigt, da der Titel aus der Vorurkunde wiederholt sein wird. — R. 56 ist eine allgemeine Immunitätsbestätigung, erhaltene Borurkunden St. 717. nicht berechtigt, da der Titel aus der Vorurtunde wiederholt sein wird. — R. 56 ist eine allgemeine Immunitätsbestätigung, erhaltene Borurkunden St. 717. 1841. — R. 57 bestätigt die von Heinrich II. zu Gunsten Alberichs versügte Consistation der Güter des rebellischen Bischoss Hieronhmus von Vicenza. Das Diplom Heinrichs ist verloren. Es mag hier bemerkt werden, daß in die Anzgaben Pahsts über diese Consistation (Jahrbücher Heinrichs II., Vd. II., 435 bis 439) sich ein Jrrthum eingeschlichen hat. Wenn nämlich Pahst den Abfall des Hieronhmus und seine Absehung ins Jahr 1014, die Zeit nach Heinrichs zweitem Juge nach Italien setz, so ist das nicht richtig, da sein Nachsolger Tezdaldus (ober Todaldus) schon am 5. Mai 1013 in einem Placitum des Herzogs und Markgrafen Adalbero zu Verona begegnet (Muratori, Antt. Estens. I, 85; Fider, Forsch. zur ital. Reichsz und Rechtsgesch. IV, 63), vgl. Gams, Series epp. S. 807. Abfall und Absehung müssen also zwischen 1004 und 1014 erzsolgt sein. folgt fein.

Beispiel folgte, welches der Abt von San Ponzano aus derselben, im Aufstand gegen Konrad befindlichen Stadt schon früher gegeben hatte 1). Wahrscheinlich haben auch andere Anhänger des Königs sich seinem Heere schon hier angeschlossen; von einer Musterung desselben, wie sie Heinrich III. 1046 daselbst vorgenommen hat 2),

haben wir keine bestimmte Runde.

Von Verona aus wandte sich Konrad über Bergamo nach Mailand<sup>3</sup>), wo er bereits am 23. März eine Urkunde für das von Erzbischof Aribert vor längerer Zeit begründete Kloster des h. Dionhstus bei Mailand ausstellte 4). Den Bewegungen der weltlichen Großen gegenüber war es von hoher Wichtigkeit, durch die Krönung Konrads mit der langobardischen Krone allen etwa von der Gegenpartei geplanten Versuchen, nach dem Rücktritt des Aquitaniers einen anderen Gegenkönig aufzustellen, zuvorzukommen. Eigenthümlicher Weise schweigt Wipo über die Thatsache, doch lassen anderweite Nachrichten darüber keinen Zweifel, daß der feierliche Att eben damals durch Aribert vollzogen worden ift 5), zwar nicht an herkömmlicher Stätte in der St. Michaeliskirche zu Pavia wir wissen, daß diese Stadt sich noch nicht unterworfen hatte — aber dafür im Dome zu Mailand. Konrad säumte nicht, dem Erzbischof dafür seinen Dank abzustatten, indem er ihm die reiche Abtei Nonantola unweit Modena mit dem Rechte, den Abt der= selben zu ernennen und zu investiren, überließ 6).

Nur wenige Tage später bot fich eine neue Gelegenheit, dem= selben einen abermaligen Beweis von der Gunft und der Dankbar=

keit des Königs zu geben.

5) St. 1913, R. 53; nach Abschrift Kieperts aus dem Original gedruckt Bresslau, Diplomata C. N. 39; die Abschrift ist die auf geringfügige Absweichungen korrekt. Neber die Gründung des Klosters s. Puricelli, De SS. Martyr. Arialdo et Herlemberto Lid. IV, cap. 93, N. 10; Giulini, Memorie di Milano III, 177. — Eine andere zu Mailand ausgestellte Urkunde sür St. Martin zu Pavia ohne Monatsdaten ist unten zu erwähnen.

5) Arnulf II, 2, SS. VIII, 12: veniens Chuonradus in Italiam, ab eo ut moris est coronatur in regno. Bgl. Giesebrecht II, 631; Wait, Versassungsseichichte V, 108; VI, 171; Pabst, De Ariberto S. 44. Dem Schweigen des Ambrosianischen Königskatalogs über die Krönung möchte ich keine große Besehrung beilegen, berselbe ist überhaubt nicht so genau, wie meist angenommen

6) S. N. 5. Demgemäß ist denn 1035 der Abt Rudolf von Aribert ermannt worden; hic primus ex canonico ordine factus est abbas a presato archiepiscopo Eriberto heißt es in den erwähnten Aufzeichnungen.

<sup>1)</sup> St. 1909, R. 58. Vgl. den diplomatischen Exfurs und f. oben S. 57. 2) Ann. Altah. 1046, vgl. Balter, Zur Gesch. des deutschen Kriegswesens, S. 45; Wait, Versaffungsgesch. VIII, 106.
5) S. den Erfurs über das Jtinerar des ersten Römerzuges.

deutung beilegen, berselbe ist überhaupt nicht so genau, wie meist angenommen wird, da er auch das Datum der Kaiserkrönung Konrads irrthümlich auf 8 Kal. Jun. statt 7 Kal. April. ansest. Dagegen besitzen wir ein anderes von den angesührten Neueren nicht beachtetes Zeugnis für die Sache. In den von Ughelli V, 477 st.; Tiraboschi, Storia di Nonantola II, 5 st., jest auch SS. Rerum Langodard. et Ital. S. 570. 571 herausgegebenen, in diesem Theil gleichzeitigen Auszeichnungen aus dem Kloster Nonantula, die bis zum Jahre 1037 reichen, heißt es zu 1026: Chonradus rex ordinatur et abbatia subjecta est Aeriberto archiepiscopo Mediolanensi.

Konrad hatte sich von Mailand nach Vercelli begeben und seierte hier bei Bischof Leo, dem Manne, dessen treuer Anhänglich= teit er es vor Allem verdankte, daß die Bemühungen jeiner Gegner bisher in Italien so wenig Erfolg gehabt hatten, das Ofterfest (April 10. 1). Aber es war dem ergebenen Anhänger der deutschen Herrschaft nicht beschieden, den völligen Triumph der Sache, die er verfocht, zu erleben; während der Feiertage selbst machte der Tod feinem denkwürdigen und ereignisreichen Leben ein Ende 2). Ein schwerer Berluft war es, der den König damit betraf. allen Kirchenfürsten Italiens war ohne Frage keiner dem Bischof von Vercelli an politischer Begabung und in dem Talent, eine Partei zu bilden und zusammenzuhalten, gleichgekommen; durch die Gewalt seiner Persönlichkeit, nicht etwa durch die äußeren Machtmittel, die ihm sein kleines Bisthum darbot, hatte er sich zu einer Stellung emporgeschwungen, welche ihm das höchste Anjehen verlieh. Gewiß sind es überschwängliche Ausdrücke, in denen einige Jahrzehende später Bischof Benzo von Alba, der ihn kaum noch persönlich gekannt haben wird, Leo als die "Perle der Bi-ichöfe, den Schmuck des Jahrhunderts", als den redegewaltigen, thatkräftigen, weisen Vortampfer der Rirche, "beffen gleichen nicht auf Erden sei und in Jahrhunderten nicht zum zweiten Male ersicheinen werde", wieder und wieder preist und besingt"). Aber wie viel man auch von diesen Lobeserhebungen auf Rechnung des leicht exaltirten Sinnes des Bischofs von Alba ichreiben mag, es bleibt noch genug übrig, um uns empfinden zu lassen, daß es in der

2) Wipo a. a. D. In ipsis diebus paschalibus Leo, ejusdem civitatis

antistes, Vir multum sapiens mundum cum pace reliquit. Der eigentliche Tobestag steht banach noch nicht ganz fest; es ist sehr bedauerlich, daß bas Necrolog. Eusebianum, aus welchem Mandelli, Commune di Vercelli II, 337 und Mon. hist. patr. Legg. municipal. IIb, 1087 Auführungen machen, noch nicht gedruckt ift.

Benzo IV, 1, SS. XI, 635:
Leo ille Vercellensis, ornans totum seculum In quo fratres mirabantur, ut vultus ad speculum. Valde potens in sermone, efficax in opere, Sapientiae vestitus septiformi podere, Pro aecclesiis pugnavit animo et corpore. Ardoinum, qui se regem dicebat in gentibus, Diademate privavit, sparonistis flentibus: Pax in coelo, pax in terra, angelis gaudentibus.

IV, 4, SS. XI, 637: Hic Leonis Vercellensis extitit assecula, Quo lucente vanescebat zypheorum nebula,

Cujus par non est in terra nec erit in secula. SS. XI, 639:

> Magnus Leo, Leo fortis, leo ammirablilis, Poliphemum qui prostravit, inde venerabilis, Sine paribus est scriptus in supernis tabulis.

<sup>1)</sup> Wipo cap. 12: Rex ingressus Italiam per Veronam et Mediolanum Vercellis venit ibique sanctum pascha celebravit. Ugl. Herim. Aug. 1026, Vita Godehardi post. cap. 21.

That eine Versönlichkeit des ersten Ranges war, die man in Leo

zu Grabe trug 1). Auch von wichtigen politischen Folgen war das Ereignis. Die Führung der deutschen und königstreuen Partei in Italien mußte nach Leo's Tode unbestritten auf Aribert von Mailand übergehen, einen Mann, der, soweit wir ihn zu beurtheilen vermögen, an Talent und Geist Leo vielleicht nicht nachstand, an ausopfernder Hingebung für die Sache, die jener vertreten hatte, ihm jedenfalls nicht gleichkam. Jener, von Geburt wahrscheinlich ein Deutscher 2), einst Pfalzbischof an dem glänzenden Hofe Otto's III., genau bekannt mit den Tendenzen und Zielen der deutschen Politik, im Besitz des vollen Vertrauens der einander folgenden Herrscher, hatte stets die allgemeinen Reichsinteressen in den Vordergrund seiner Bestrebungen gestellt; dieser, aus einem vornehmen lombardischen Geschlechte stammend, in erster Reihe ein italienischer Kirchenfürst, war der Anhänger des deutschen Kaiserthums nur insoweit und für so lange Zeit, als die Interessen seines Erzstiftes das zu erfordern schienen; jener macht bei aller Sorgfalt, mit der er die Interessen der ihm anvertrauten Kirche vertritt, doch niemals seine allgemeine Politik von diesen Interessen abhängig; dieser erscheint von fast zudringlicher Begehrlichkeit, verfolgt kleine und lokale Vortheile, ordnet ihnen rücksichtslos das Allgemeine unter. stehen sich die beiden Männer gegenüber, die neben = und nach= einander an der Spitze der deutschen Partei in Italien standen, und dieser Gegensatz zwischen beiden verdient für das Verständnis der weiteren, in mancher Beziehung überraschenden Entwicklung der italienischen Verhältnisse unter Konrad II. volle Beachtung.

Die Stellung, die der Erzbischof einnahm, fand auch in der Neubesetzung des Bisthums Vercelli ihren Ausdruck; der König verlieh dasselbe an Harderich, einen Kanoniker der Mailander

Kathedrale, einen Mann, der Aribert völlig ergeben war 3).

Nach dem Ofterfeste zog Konrad darauf wieder nach Südwesten, um die militärische Unterwerfung der noch im Aufstand gegen die Autorität des Königs befindlichen Landestheile zu beginnen 4). Es kam da zunächst auf Pavia an, dessen Bürger sich

<sup>2)</sup> Bgl. Löwenfeld, Leo von Bercelli S. 59 ff.
2) Bgl. Löwenfeld a. a. D. S. 5 ff.
3) Wipo cap. 12: Hardericus Mediolanensis canonicus; vgl. die Commemoratio superdiae Ravennatis archiepiscopi, SS. VIII, 12, N. 70 und s. unten zu 1027 und 1037.
4) Auf dem Zuge von Bercelli gegen Pavia werden wir einen Aufenthalt in Kloster Breme annehmen und hierhin die Urkunde St. 1923, R. 69 (ohne Monatsdaten, aber vor 8. Sept. 1026) sehen können. Das Original, das nach Jasse's mündlicher Mittheilung im Staatsarchiv zu Mailand sein sollte, bessindet sich dort nicht und ist wahrscheinlich überhaupt verloren; Stumpf, Acta imperii N. 284, S. 396 hat die Urkunde nach einem jungen Rotariatstranssumpte im Staatsarchive zu Turin (vgl. Neues Archiv III, 105) drucken lassen; zu lesen ist u. A. S. 397, Z. 8 v. u. Laoredo, Z. 7 v. u. Gorgiano, Z. 1 Serta, wie eine Collation lehrte. Im Apparat der Monumenta Germaniae historica bessindet sich eine Abschrift der Urkunde von Jasse ex Regesto Albensi, cod. membr.

noch immer weigerten, die zerstörte Kaiserpfalz, wie der König verlangte, an der alten Stelle wieder aufzurichten und mit den Häuptern des deutschseindlichen Udels ein enges Bündnis geschlossen hatten '). Daß Konrad zu einer förmlichen Umschließung der Stadt geschritten sei, ist nicht wahrscheinlich: man weiß zur Genüge, wie schwierig der Belagerungskrieg in diesen Jahrhunderten war: wie selbst kleine Pläte, von großen Heeren eingeschlossen, ost nur durch Hunger bezwungen werden konnten. So wandte sich Konrad nicht gegen das volkreiche und gutbesestigte Pavia selbst, sondern beschränkte sich darauf, die umliegenden Burgen der verbündeten weltlichen Herren, von denen besonders der Markgraf Adalbert aus dem Hause der Otbertiner und der Markgraf Wilhelm aus dem Hause der Aledramiden ') ihm in dieser Gegend Widerstand leisteten, anzugreisen. Sine nach der anderen siel in seine Hände: von besonderer Bedeutung icheint die Einnahme des wahrscheinlich den Aledramiden gehörigen Castelles Orba im Visthum Acqui gewesen zu sein, die zu Ende des April erfolgt sein muß '). Sodann aber ergriff der König alle Maßregeln, welche geeignet erschienen, den Trotz der Pavesen zu brechen und sie die Folgen ihrer Hartnäckigkeit in möglichst empfindlicher Weise sühlen zu lassen. Kingsum wurde das Land

saec. XIII im Mailänder Archiv und eine andere von Bethmann nach einer modernen Copie im Hausarchiv der Markgrafen von Romagnano di Virle. Der König beftätigt durch die Urkunde dem Abt Gottfried von Breme (f. unten) die Besihungen seines Klosters (ich mache in der Begrenzung auf das Vorkommen einer Costa Ungaresca in der Tanaro Gegend ausmerksam) und die Zoll = und Abgabensreiheit für dessen Schisse in ganz Italien, insbesondere auf der Fahrt nach Ferrara, Comacchio und Kavenna; Vorurkunde Otto's III. vom 26. Fesbruar 998, St. 1148.

<sup>1)</sup> Wipo cap. 12: Papienses in gratiam recipere noluit, quia palatium, quod destruxerant, in loco, ubi prius fuerat, reaedificare adhuc rennuebant. Darf man aus der Stelle schließen, daß vor Eröffnung der Feindseligkeiten erspeute Nerhandlungen amischen dem König und den Stödtern stattgefunden haben?

neute Verhandlungen zwischen dem König und den Städtern stattgefunden haben?

2) Wipo cap. 12: castrum eorum (marchionum) nomine Urdam desolavit et plura alia castella et munitiones sirmissimas dissipavit. In Wiberts Vita Leonis IX heißt & (Ausgabe von Batterich I, 140): nam illis forte diedus regius exercitus Ortam Mediolanensium oppidum oppugnadat, was Watterich auf den am Ortasee gelegenen gleichnamigen Ort bezieht. Indessem unzweiselhaft mit Madillon, Acta SS. Ordinis S. Benedicti VI, 2, 61 statt Ortam gelesen werden Ordam, und über die Identität dieses Ortes mit dem castrum Urda Wipo's sann kein Zweisel sen. Daß das Bisthum Acqui, in dessen Urda eine Kirche des h. Bigitins besaß, ergiebt sich aus den beiden Urfunden Wido's und Heinrichs III. von 891 und 1039 bei Moriondi, Monum. Aquensia col. 2 und 26; ebenda col. 3 wird die villa Urde mit dem nachmaligen Rocca Grimalda identificirt; ein Capriato d'Orda liegt ebenfalls in aledramidischem Vereich in der heutigen Provinz Alessandia, val. Amati, dizionar, corograf. dell'Italia II, 381. Daß Widert Orda als Mailändischen Ort bezeichnet, erklärt sich aus seinem oden S. 119, R. 7 erwähnten Trrthum, wonach er Konrads ersten Jug gegen Mailand gerichtet glaubt. Für die chronoslogische Firrung der Belagerung Orda's ist die Stelle bei Wibert besonders wichtig; vor Orda empfängt Bruno die Nachricht von dem Tode des am 1. April in Köln verstordenen Bischofs Hermann von Toul und geht daraus ergiebt sich die men Leyt ausgenommene Zeitbestimmung.

systematisch verwüstet, wurden die Aecker und Weinberge verheert; mit den Burgen gingen auch die Kirchen in der ganzen Umgebung der Stadt in Flammen auf; was sich an wehrlosen Leuten in diese Pläze geslüchtet hatte, wurde niedergemacht. Besonders schwer aber traf der König die reiche Stadt, indem er ihren Handel völlig lahm legte; die Schifffahrt auf dem Ticino wurde gesperrt, die Ein= und Ausfuhr von Waaren und der gesammte Handelsverkehr mit der Stadt verboten: es war die Lebensader

Pavia's, welche auf diese Weise unterbunden wurde 1).

War mit diesen Mitteln auch eine augenblickliche Unter-werfung der Stadt nicht zu erzwingen, so konnte der König doch sicher sein, daß sie auf die Dauer ihren Erfolg nicht versehlen würden; es war gewiß richtig, daß er nicht längere Zeit auf eine nutlose und ermüdende Belagerung verwandte, sondern die trokende Stadt im Rucken laffend - gang ebenfo wie er bei feinem Aufbruch nach Italien die Empörer in Oberdeutschland unbekümmert zurückgelassen hatte — seinen Zug nach Südosten fortsetzte, um Rom näher zu kommen, und zugleich in anderen Theilen ber Lom-

barbei feine Waffen zu zeigen 2).

Er wandte sich von Pavia aus Po abwärts; wahrscheinlich in der Gegend von Piacenza hat er zuerft längeren Aufenthalt genommen. In dieser Stadt ist eine Urkunde für das St. Salvatorkloster unweit der Stadtmauer von Pavia ausgestellt, durch welche auf Bitten des Abtes Maurus dem Aloster sein gesammter Güter-besitz und das Recht der freien Abtswahl bestätigt wurden 3). Nicht sowohl um seines Inhalts willen, der nur eine wörtliche Wiederholung früherer Privilegien giebt, ist dies Diplom bemerkenswerth, aber Beachtung verdient es, daß, wie schon vorher zu Mailand<sup>4</sup>), wo man vielleicht noch auf eine friedliche Beilegung des Konfliktes hoffen mochte, so jest in demselben Augenblick, in welchem Pavia sich in offenem Kampfe gegen den deutschen Herricher befand und ichwer unter ben Magregeln deffelben gu leiden hatte, zum zweiten Male ein Kloster dieser Stadt oder ihres nächsten Bereichs den König anerkannte und sich von ihm Gunftbezeugungen erwirkte. Zweierlei wird man daraus schließen

2) Daß er "einen beträchtlichen Theil seines Heeres" vor Pavia zurückzgelassen habe, wie Giesebrecht II, 241 annimmt, folgt aus den N. 1 erwähnten Maßregeln nicht mit voller Sicherheit, ist aber wohl denkbar.

4) Zu Mailand hatte Konrad dem Nonnenflofter S. Martini extra muros Papiae civitatis extructo unter der Achtiffin Abelheid alle Besihungen bestätigt,

St. 1914, R. 54.

<sup>1)</sup> Wipo cap. 12: Ea tempestate grande malum factum est in Italia propter contentiones Papiensium; multae eorum ecclesiae in circuitu cum ipsis castellis incensae sunt, et populus qui illuc confugerat, igne et gladio periit; agri vastati sunt, vineae truncabantur, exitum et introitum rex prohibebat, navigium abstulit, mercimonia vetuit.

<sup>3)</sup> St. 1921, R. 66: qualiter nos rogante domino Mauro venerabili abbate suo cenobio ad honorem S. Salvatoris haud procul a menibus Ticinensis urbis fundato . . . confirmamus. Vorlage St. 1599 vom Febr. 1014, vgl. Ranzlei Konrads II., S. 28.

dürfen: einmal, daß der vorsichtige Abt den Widerstand gegen die deutsche Herrschaft nicht für sehr aussichtsvoll hielt, da er sich sonst schwerlich durch eine Bitte an den König compromittirt haben würde, sodann aber, daß auch in Pavia, wie in Lucca 1) und wie sast überall in dem damaligen Italien derselbe Gegensatz zwischen geiftlichen und weltlichen Autoritäten bestand, indem die erfteren den Schutz und die Gnade eines Herrn nachsuchten, den die letteren aufs lebhafteste bekämpften. Gine andere Urkunde für das Kloster San Gennaro zu Campoleone im Gebiet von Arezzo 2) also in einer Gegend, in der wir uns die Anhänger Konrads im Nebergewicht zu denken haben ") — ist nicht mehr in der Stadt, sondern in der Grafschaft Piacenza, also wohl schon auf dem Weitermarsch ausgestellt; der Erfolg des Zuges von Konrad muß hier ein gunftiger gewesen sein; wir wissen, daß er seitdem in der Grafschaft als König anerkannt wurde 4).

Um die Mitte des Monats finden wir den König in Cremona; am 14. erhielt hier Bischof Adelbold von Utrecht eine wichtige Schenkung, die Grafschaft im Teisterbant, wodurch sich der Territorialbesitz seiner Kirche abermals beträchtlich mehrte 5). Von italienischen Prälaten lassen sich hier zuerst auch die Bischöfe Ingo von Modena und Rother von Treviso — letzterer wahr-

<sup>1)</sup> S. vben S. 57, N. 3 und S. 122, N. 1.
2) St. 1922, R. 67. Güterbestätigung für das monasterium, quod Hugo marchio et consanguinea nostra conjux ejus Judith a fundamento construxit

marchio et consanguinea nostra conjux ejus Judith a iundamento construxit ad honorem Dei et S. Martyris Christi Januarii — in comitatu Aretino in castello di Campoleone, cui praeest ven. abbas Petrus. Ich fenne feine hands schriftliche lleberlieserung der Urfunde; die Drucke sind am Schluß verstimmelt.

3) Theodald aus dem Hause von Canossa ist Bischos von Arezzo.

4) Ein Placitum des Lanfrancus comes comitatu Placentinae (Campi, Dell'istoria eccles. di Piacenza I, 502) ist datirt a. regn. Conradi Dei gratia regis 1, 9. Kal. Decembr., ind. 10, also 23. Nov. 1026, denn ind. 10 (Bedanischer Rechnung) und ann. regni 1 (von der lombardischen Krönung ab) stimmen in diesem Datum zusammen in biefem Datum zusammen.

<sup>5)</sup> St. 1916, R. 62, jest am besten gedruckt nach dem liber donationum eccl. majoris Traject. bei Sloet, Oorkondenbock der grasschappen Gelre en Zutsen I, 152. Eine Abschrift im Apparat der Mon. Germ. hist. hat 18 Kal. Junii (statt Julii), was aber wohl nur Schreibsehler ist, da die lleberschrift: 1026 Juni 14 lautet. An der Echtheit der Urkunde hege ich trot des aussallens den Titels: rex Francorum, Longobardorum et ad imperium designatus Romannen keinen Americal maler. ben Titels: rex Francorum, Longobardorum et ad imperium designatus Romanorum keinen Zweisel mehr. Graf im Teisterbaut war unter den vorigen Regierungen ein Graf Unruoch "vir strenuus", der schon unter Otto III. in Italien gedient hatte (Alpert I. 8), ein Verwandter Bischof Ausfrieds von Utrecht (Alpert I, 16), der noch bei dessen Tode 1012 lebte. Urfundlich erwähnt wird er 999 (St. 1177) als comes Hunericus und 1000 (St. 1212) als comes Unrochus. Wahrscheinlich nach seinem Tode siel die Grafschaft der Kirche zu; denn daß der comes Unruch, der 1057 als Zeuge eines von Wilhelm von Utrecht abgeschlossenen Verfen identisch sei, wie Sloet I, 169 meint, wird man schwerlich glauben dürsen. Der comes Gerhardus, der 1052 im Teisterbaut erzicheint (St. 2420) wird als Utrechter Lehngraf zu sassen sein. Uebrigens hatte Utrecht schon vorher im Teisterbaut Fuß gesaßt, wenn van den Bergh, Middelnederlandsche Geogr. (2. Ausl.) S. 202 das 999 (St. 1177) geschenkte Bommel mit Recht für eine Untergrafschaft dieses Gaues hält.

scheinlich ein Deutscher und vielleicht eben in dieser Zeit ernannt 1) — in der Umgebung des Königs nachweisen und erwarben Be=

stätigung oder Erweiterung ihrer Privilegien 2).

Daß nun der König von Cremona aus, statt über Bologna auf einer der nach Tuscien führenden Straßen seinen Weg fortzusehen, also entweder im Thale des Keno auf Pistoja oder auf der alten Cassischen Kömerstraße auf Arezzo zu marschiren, sich ganz ostwärts an die Küste des adriatischen Meeres wandte und dieser solgend weiter südlich vorrückte, läßt auf den Plan, den er gesaßt hatte, schließen. Wenn er ohne Frage beabsichtigte, nach Kom zu gehen, um die Kaiserkrone zu gewinnen, so muß er sich doch nicht start genug gefühlt haben, durch daß seindliche Tuscien den Durchmarsch zu erzwingen; es muß sein Gedanke gewesen sein, die Länder Kainers zu umgehen und im Thal des Pescaraflusses vorrückend auf der alten Valerischen Straße Kom zu erreichen; es wird für diese Wahl in Betracht gekommen sein, daß Heinrich II. auf seinem dritten Zuge nach Italien dieselben Gegenden passirt hatte, und daß also die Macht der deutschen Wassen hier noch in frischer Erinnerung der Bevölkerung lebte 3).

Gegen Ende des Juni wird Konrad zu Kavenna angelangt sein, dessen Erzbischof Heribert, soweit die wenigen Nachrichten, die wir über ihn besißen, zu schließen gestatten, sich ebenfalls dem neuen Herrscher angeschlossen zu haben scheint. Urkundliche Zeugnisse, die bestimmt auf diesen Aufenthalt hinweisen, Liegen

<sup>1)</sup> In unserer Urkunde wird er zuerst genannt; seinen Borgänger Arnaldusssinde ich zuletzt erwähnt im Januar 1023, Ughelli V, 509. Kothars Tod wird zum Jahre 1065 in den Annal. Altah. verzeichnet, und das Necrolog. Weltenburg. (Mon. Boica XIII, 489) giebt seinen Todestag 8. id. Octobr., was doch wohl auf seine Abstammung aus Deutschland deutet. Im Eichstädter liber pontificalis SS. VII, 249 wird er als Roitcher Tarvisiensis aufgezählt, und ich halte ihn mit dem Eichstädter presbyter Roitger, der eben daselbst genannt wird, für identisch, wosür auch spricht, daß er 1065 zusammen mit Gunzo von Eichstädt der Augsburger Kirchweih beiwohnt (Ann. Augustan. 1065).

2) Die Urkunde für Modena ist vom 19. oder 20. Juni, R. 63, St. 1917.

<sup>2)</sup> Die Urkunde für Modena ist vom 19. oder 20. Juni, R. 63, St. 1917. 1918, vgl. Kanzlei Konrads II. a. a. D. und N. Archiv III, 109. Die beiden Copieen von 1311 und 1294 im Capitalarchiv zu Modena unterscheiden sich in einer Keihe von Ginzelheiten, die jüngere hat XIIII, die ältere XIII Kal. Julii; materiell liegt der Immunitätsbestätigung das Diplom Wido's BRK. 1274 zu Grunde. Die Urkunde für Treviso (St. 1919, R. 64) ist im Liber seudorum II, 39\* in einer Copie von 1311 im bischösslichen Archiv zu Treviso erhalten. Die anni incarn. sind auch hier MXXIII statt MXXVI, das Monatsdatum sehlt. Borlage ist St. 1626 (Heinrich II., Mai 1014), aber die Privilegien des Bisthums sind nicht unbedeutend erweitert. Während Heinrich nur zwei Drittel der Einkünste von Hasen, Joll, Markt u. s. v. bestätigt hatte, verleiht Konrad das Ganze, sügt eine Immunitätsdestätigung hinzu und erhöht dementsprechend die Strassume für den Fall der Verletzung des königlichen Gebots von 100 auf 1000 Pfund Goldes. Der Zusammenhang, in welchem diese Erweiterung steht, wird unten flar werden.

<sup>3)</sup> Vgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 198. Mit dieser Bemerkung erledigen sich die Zweifel Harttungs (Studien S. 15, N. 5) über die strategische Bedeutung des Zuges nach Ravenna; eine Versetzung desselben ins Jahr 1027 ist der bestimmten Angabe Wipo's gegenüber nicht zulässi

nicht vor '), doch ist es wahrscheinlich, daß ein Diplom, durch welches dem Ravennatischen Kloster von San Lorenzo am Flusse Jrinus der königliche Schutz und die Bestätigung seines Güter= besitzes verbrieft wird hier ausgestellt ist ").

Scheint Konrad somit auch hier mit den geistlichen Gewalten in gutem Einvernehmen gelebt zu haben, so zeigte sich auf der anderen Seite doch auch in Ravenna, daß die Gesinnung der Geistlichkeit durchaus nicht der der Bürgerschaft entsprach, daß dieser vielmehr die deutsche Herrschaft noch ebenso sehr verhaßt war, wie je zuvor<sup>3</sup>). Gewiß wird es zu vielsachen Reibungen zwischen den deutschen Truppen und den Einwohnern gekommen sein, welche die Laft der Einquartierung nur ungern ertrugen; endlich brach der verhaltene Unwillen zu offenem Aufstand aus, bessen Zweck es war, das deutsche Heer zum Verlassen der Stadt ju nöthigen, der also aus ähnlichen Motiven hervorgegangen zu sein scheint, wie sie die Empörung der Bavesen veranlaßt hatten 4). Es fam den Städtern zu statten, daß nur ein Theil des Heeres, an Zahl der Einwohnerschaft nicht gewachsen, innerhalb der Mauern einquartiert war, ein anderer, und wohl der zahlreichere, außer= halb derselben in der Umgegend lagerte. So besetzten die Städter am Abend die Thore, um die draußen befindlichen Truppen zu verhindern, in die Stadt einzudringen, und überfielen dann die, wie es scheint, gang unvorbereiteten Deutschen. Biele wurden in

4) Bgl. Balter, Deutsches Kriegswesen S. 90. 91. 1162 wird den Städtern ausdrücklich verbrieft, daß der Raiser nur sine exercitu nach Ravenna kommen darf, Ficker, Forsch. zur ital. Reichs= und Rechtsgesch. IV, 172. Die Ravennaten mochten um so eher über die Anwesenheit der deutschen Truppen erbittert sein, als die königliche Pfalz, wie gleich bemerkt werden wird, außerhalb der

Mauern lag.

\$100000

<sup>1)</sup> Wenn bei Stenzel II, 186 und früher auch bei Giefebrecht (3. Aufl. II, 620; in ber 4. Auflage ift die Rotiz weggelaffen) die Urfunde St. 1947, R. 90 bierher bezogen ift, so ift das ein Irrthum; die Urkunde gehört weder in das Jahr 1026

bezogen ift, so ist das ein Frethum; die Urtunde gehort weder in das Jahr 1020 noch nach Ravenna; s. unten.

2) St. 1915, R. 68. Die Daten sind verstümmelt, doch glaube auch ich jetzt, daß Stumps Recht hat, wenn er Ravenna sür den Ausstellort hält. Im Abdruck Mittarelli's sehlt der Schluß, daher ein neuer Abdruck nach dem Original in den urtundlichen Beilagen. — Zweiselhaft bleibt es, ob eine andere Urtunde vom 27. Juni sür den Bischof Thedald von Vicenza (St. 1920, R 65) ebenfalls nach Ravenna gehört; s. den diplomatischen Exturs.

3) Abgesehen von dem Verse: experti sunt Ravennates in bello suo primates (Wipo cap. 40 v. 33) ist Wipo cap. 13 unsere einzige Quelle sür die im Folgenden erzählten Vorgänge. Leider ist sein Vericht viel weniger flar, als man wünschen möchte; daß der Ausstand in der Racht ausbricht, erfährt man erst am Ende des Rapitels (mane autem facto); einmal wird nur an einem erst am Ende des Kapitels (mane autem facto); einmal wird nur an einem Thore gefämpst (per cujusdam portae angustias), dann sind alle Thore besetzt (portas obsidebant) und wird de muris, de turribus altis gestritten u. s. w. Giesebrechts Darstellung scheint mir ein wenig zu sehr gesärbt zu sein; daß die Ravennaten ein großes Blutbad unter den Deutschen anrichteten, daß sie den König in ihre Gewalt bringen wollten, wird nicht erzählt; Wipo giebt als ihre Absicht nur an: exercitum de civitate expellere conati sunt; und von "wilder Mordlust" der Ravennaten darf man, wo wir über die Veranlassung des Kampfes io wenig unterrichtet sind und nur einen einseitigen Bericht haben, schwerlich iprechen.

den Häusern von ihren Quartiergebern angegriffen; gelangten sie auf die Straße, so stießen sie dort aufs Neue auf feindliche Hausen, von den Mauern und Thürmen herab wurden Steine und Balken geschleubert — einen Augenblick lang muß die Bedrängnis der Deutschen groß genug gewesen sein. Der bairische Graf Eppo, ein tresslicher Krieger, der das Banner des Königs schirmte 1), suchte aus der Stadt ins Freie zu gelangen, sei es, um die seiner Obhut anvertraute Fahne zu retten, sei es, um unter diesem Zeichen die Deutschen vor den Thoren, die der obersten Leitung entbehrten, zu vereinigen. An der Brücke des Montone, die er passiren mußte, um aus der Stadt herauszukommen, stieß er auf einen Hausen bewassneter Feinde, durch die er sich mit rühmlichster Tapferkeit einen Weg bahnte, die einen niederhauend, die anderen mit überlegener Kraft in den Fluß hinabstürzend. Inzwischen hatten sich die Deutschen drinnen gesammelt und zu Schaaren geordnet; indem diese sich zu vereinigen suchten, nahmen sie die dem geordneten Anprall schwer bewassnetz mitter doch nicht gewachsenen Städter in die Mitte und hieben nieder, was sich nicht durch eilige Flucht in die Kirchen oder in verborgene Zustuchtsstätten zu retten vermochte. In die Nähe der Pfalz, wo Konrad wohnte 2), scheint der Tumult erst ziemlich spät gedrungen zu sein; als der König, der sich schon in sein Schlasgemach zurückgezogen hatte, davon ersuhr, ergriff er, wie er war, die Wassen, forderte ein Pserd 3

seditionem intelligens, arma corripit, equum poscit.

<sup>1)</sup> Wipo a. a. D.: comes Eppo, optimus miles de Bajoaria cum fanone civitatem exiens. Welcher Graf dieses häusigen Namens gemeint sei, ist nicht zu ermitteln; wir kennen den Ebersberger Eberhard, dann einen Grasen Ebbo, der 1012 oder 1013 an der oberen Jar vorkommt (St. 1589), weiter einen Grasen Eberhard, den Bruder des 1020 gestorbenen bairischen Pfalzgrasen, ohne daß wir auf einen oder den anderen zu rathen Grund hätten. Warum Riezler, Geschichte Baierns I, 439 vorzugsweise an den ersteren denken will, weiß ich nicht zu sagen. Fano ist gleich imperiale vexillum, s. die von Wait, Verzssalfungsgeschichte VIII, 183, R. 7 angesührten Stellen.

<sup>2)</sup> Die Lage berfelben zu bestimmen, macht Schwierigseiten. Das palatium, welches Otto I. sich bei Ravenna hatte erbauen lassen, lag außerhalb der Mauern der Stadt; vgl. die von Dümmler, Otto I., S. 475, R. 5 angezogene Urkunde (Muratori SS. II d. 475): dum . . . Otto resideret in regia aula non longe a menibus Ravennae urbis sita, quam ipse imperator clarissimus in honorem sui claris edisciis sundare preceperat juxta rivum penes muros ipsius civitatis decurrens, qui dicitur muro novo und eine Urkunde von 999 bei Mordio, Storia dei municipi ital. I, 52: foris civitat. Ravenn. in vico Sablonaria post tribunal palatii, quod olim construere jussit domnus Hotto imperator. Nun aber sann man nach Wipo's Darstellung sich die Wohnung des Königs doch nur in der Stadt densen, zumal auch sein Bannerträger daselbst ist; in dieser Ottopsalz sann er also nicht geweilt haben. Ob er das alte palatium Theodorichs, von dem ja noch heute auf dem jezigen Corso Garibaldi spärliche Reste gezeigt werden, oder etwa den ebenfalls sehr alten erzbischöslichen Palast bewohnt hat, bleide dahingestellt; für den letzteren könnte seine dom Mittelpunst entsernte Lage und der Umstand sprechen, daß Konrad egressus atrium vidit Ravennates bello victos ad ecclesias consugere; aber auch ganz nahe am Palast Theoderichs liegen zwei alte Kirchen: San Giovanni Evangelista und San Apollinare Knovo.

3) Wipo a. a. D.: rex vero Chuonradus, sieut erat in cubiculo, hanc

und eilte ins Freie. Doch war der eigentliche Kampf, als er hinaustrat, schon beendet; von allen Seiten sah er die Städter fliehen, die Deutschen verfolgen. Ihm blieb nur noch übrig, dem weiteren Blutvergießen Einhalt zu thun und die Truppen von sernerer Rache gegen die Einwohner der Stadt abzuhalten. Als der Worgen andrach, erschienen die dem Blutbad entkommenen Bürger reumüthig, in härenem Büßergewande, barfuß, die entsblößten Schwerter um den Hals gehängt, vor Konrad, um Gnade zu erslehen und die Strafe, die der König erkannte, auf sich zu nehmen. Bon Konrad aber erfahren wir bei dieser Gelegenheit einen Jug, der uns sein Wesen näher kennen lehrt. Einem seiner Krieger war im Kampfe der Fuß und ein Theil des Beines abgehauen worden; da ließ der König seine ledernen Stiefel herbeibringen, befahl sie mit Münzen dem Ledernen Stiefel herbeibringen, befahl sie mit Münzen die Freigiebigkeit, welche der König, nach gewohnter Art, wie Wipo sagt, dabei zeigte, die man hervorheben muß: mehr noch verdient das Interesse, die man hervorheben muß: mehr noch verdient das Interesse, die man hervorheben muß: mehr noch verdient das Interesse, die man hervorheben muß: mehr noch verdient das Interesse, die man hervorheben muß: mehr noch verdient das Interesse, die man hervorheben muß: mehr noch verdient das Interesse, die man hervorheben muß: mehr noch verdient das Interesse, die man hervorheben muß: mehr noch verdient das Interesse, das der König an dem Wohlergehen eines einzelnen namenlosen Kriegers die auf unsere Tage, das beste Mittel bedeutender Heren. Geersührer gewesen, sich die seste Anhänglichkeit der Truppen zu sichern.

Ronrad kann nach diesen Vorgängen nicht lange mehr in Ravenna verweilt haben; der südlichste Punkt, dis zu dem er gelangt ist, soweit wir ihn versolgen können, und den er wohl noch in der ersten Juliwoche erreicht hat, ist Pescara 1), das alte Aternum, an der Mündung des gleichnamigen Flusses in die Adria; von hier zweigt sich die heute von der Eisenbahn nach Neapel ersette Straße ab, welche, der alten Valerischen Chaussee folgend, die Abruzzen überschreitet und über den Fuciner-See nach Rom sührt. Drei Urkunden geben uns von dem Verweilen des Königs an dieser Stätte Kunde; davon zwei für den Vischof Ambrosius von Bergamo 5), die dritte für das alte Kloster San Salvatore und San

a late of

<sup>1)</sup> Wipo a. a. D.: nummis jussit impleri. Stenzel I, 27 versteht Silber, Giefehrecht II 243 Gold: heibe mit gleichem Grunde

Giesebrecht II, 243 Gold: beide mit gleichem Grunde.

2) Wipo a. a. O.: Ibi rex Chuonradus maximam munificentiam more solito ostendit: val. cap. 6.

solito ostendit; vgl. cap. 6.

3) Wipo a. a. O.: quemdam sauciatum Teutonicum, also sicher kein irgendwie hervorragender Mann.

<sup>1)</sup> Ueber diese Deutung des Namens Piscaria in den gleich zu erwähnenden Urkunden, die ich für sicher halte, s. den Exkurs über das Jtinerar des ersten Römerzuges.

<sup>5)</sup> St. 1910. 1911, R. 59. 60; über den Ortsnamen der zweiten vgl. den eben angeführten Exturs. Die zweite ist eine allgemeine Güterbestätigung für das Domfapitel; die betreffende Bitte war von Ambrosius schon gestellt, dum quodam tempore Pergamum civitatem et beati Vincentii ecclesiam suissemus ingressi, venerabilis pontifex Ambrosius, qui illis die dus ejusdem praesulatus cathedram obtinedat, supplex nostram adiit potestatem; die Aussstellung der Urkunde muß sich also um mehrere Monate verzögert haben, was uns nicht Wunder nehmen kann, s. oben S. 41, N. 3. Die erste Urkunde bes

Benedetto zu Leno bei Brescia, deffen Abt Oddo fich der Fürbitte

Erzbischof Uribo's bedient hatte 1).

Hier aber faßte nun Konrad einen Entschluß, der zwar leicht mißdeutet werden konnte 2), aber unter den gegebenen Verhältnissen durchaus gerechtsertigt erscheint. Die Jahreszeit war schon weit vorgerückt; man befand sich mitten in dem in diesem Jahre besonders heißen Sommer; Menschen und Thiere begannen schon zu leiden 3), und die Erinnerung an die traurigen Verluste, welche das Heiden sein. Die des des Heiden erlitten hatte, mußten noch in frischem Andenken sein. Auch der Vorsall zu Ravenna, an sich nicht von großer Bedeutung, mußte doch zu denken geben. Man durste es nicht wagen, dem lebelwollen der italienischen Bevölkerung, von dem man eben erst einen neuen Beweis erhalten hatte, ein durch Strapazen geschwächtes, zu neuen Anstrengungen nicht fähiges Heer gegenüberzustellen; jede Schlappe, die man erlitten hätte, würde, da die Kückzugslinie durch Tuscien gesperrt und der Weg über Kavenna gesährdet war, von verhängnisvollen Folgen gewesen sein und hätte den Untergang des ganzen Heeres herbeisiähren können 4). So beschloß der König mit der Vorsicht und Behutsamkeit, die ihm bei aller Schnelligkeit

ftätigt dem Bischof "quandam cortem Leminem, quam etiam ab antecessore nostro serenissimo imp. Henrico ab inimicorum faucibus liberatam praesato episcopatui per regalem investituram et imperiale praeceptum concessam novimus", vgl. Jahrb. Heinrichs II., Bb. II, 369. Intervenienten sind die Königin und die Erzbischöfe von Mainz und Kölu; wahrscheinlich gehen Bitte und Intervention auch hier schon auf den Ausenthalt zu Bergamo zurück. Die erste Urkunde ist nur in später Copie erhalten; ob von der zweiten das Original etwa noch auf der Stadtbibliothek vorhanden ist und die durch den Druck veranlaßten Zweisel beseitigt, habe ich bei meiner Anwesenheit in Bergamo unter ungünstigen Umständen leider nicht feststellen können.

ungünftigen Umständen leider nicht feststellen können.

1) St. 1912, R. 61. Fast wörtlich wiederholte Vorlage ist St. 1615. Zwischen dieser und der unsrigen liegt St. 1735, das Ficer, Beiträge z. Urkundenzlehre II, 185 gegen Stumpfs Ansicht und meine Bemerkung Jahrb. Heinrichs II., Bd. III, 115, A. 5 zu retten sucht. Auch diese Urkunde ist nach St. 1615 gearbeitet und daher stammt auch ihre zur Datirung nicht passende Recognition: aber das Güterverzeichnis in ihr weicht von der früheren St. 1615 und der späteren R. 61 wesentlich ab, und dieser Umstand, den Ficker nicht beachtet hat, sowie ihre Nichtbenutung für das Diplom Konrads dürste für die Verwerfung von St. 1735 Ausschlag gebend sein. — Das Original unserer Urkunde, deren ann. regn. 1 gegen ann. regn. 2 der beiden anderen wohl auf falscher Lesung voer Versehen beruht, ist in Verscia nicht mehr vorhanden und scheint früh versloren gegangen zu sein, da in den Vestätigungen von 1177 und 1194 (St. 4212. 4865) wohl der Urkunden Heinrichs II. und seiner Vorgänger, aber nicht der unsfrigen gedacht wird.

unsrigen gedacht wird.

2) Die Worte Wipo's (cap. 14): rex vero Chuonradus nemini cedens nisi soli Deo et caloribus aestivis sollen wohl einer solchen Mißbeutung vor:

hengen.

3) Wipo cap. 14: eo tempore maximus calor Italiam vexabat, ita ut

animalia muta et hominum multitudo inde periclitarentur.

4) Die angebeuteten Erwägungen werden die causae instantes gewesen sein, wegen deren Konrad nach Wibert, Vita Leonis I, 12: usque in sequenti pascha distulerat sibi a domino aportolico Romae dandam imperialem benedictionem.

a sourcelle

in der Ausführung des einmal Beschloffenen eigen war, den Bug nach Rom bis in das nächste Jahr zu verschieben, und sich für die heißen Monate in die Gebirge, die Italien im Norden begrenzen, zurückzuziehen. Man hat die Stelle, an welcher Wipo von diesem Rückzuge berichtet, bisher fast allgemein so verstanden, daß der König sich Po abwärts in die lombardischen Alpenthäler begeben habe; doch stößt das auf Bedenken; trifft die von mir versuchte und in den Text aufgenommene Besserung der hier ent= ichieden verderbten Ueberlieferung das Richtige 1), so hat er sich von Pescara aus auf demselben Wege, auf dem er gekommen, nach Ravenna zurück und von dort direkt nach Norden oder Nordweften gewandt, also die nächfte Straße jum Gebirge eingeschlagen. Dann hat er die Etsch überschritten und etwa in den südlichen Aus-läufern der Tridentiner Alpen, im Norden von Berona "), die Erholung gefunden, deren das heer dringend bedurfte. Mit Allem, was er und das Heer bedurften, ward er während der mehr als zwei Monate, die er hier zubrachte, aufs Reichlichste von dem Erz= bischof von Mailand versorgt, dessen Stellung aufs Aeußerste gestährdet war, wenn Konrads Zug mißlang, und dem daher fast ebenso viel, wie dem Könige selbst, an der Niederwersung der Kesbellen gelegen sein mußte. Ein Theil der deutschen Fürsten, die den König bisher begleitet hatten, hat übrigens diese Sommerrast des Heeres in den Vorbergen der Alpen dazu benutzt, um sich von Konrad die Erlaubnis zur Rückkehr in die Heimat zu erbitten; wir finden die Erzbischöfe Aribo von Mainz und Pilgrim von Köln und die Bischöfe von Utrecht und Paderborn zum Theil nach einigen Monaten in Deutschland 4), und es kann als sehr wahrscheinlich gelten, daß sie eben damals und von hier aus heim= gereift find.

Im Beginn der fühleren Jahreszeit — etwa gegen das Ende

<sup>&#</sup>x27;) S. meine Handausgabe des Wipo S. 27, N. a und vgl. den Exfurs über das Jtinerar. Che Perh das Atim (Aitim) der Handschrift in Padum emendirte, verstand man die Tosa (Mascou, Puricelli u. A.) oder die Adda (Giulini, Stenzel).

2) Wenn Wipo cap. 40 v. 34: Sentiebant Veronenses invicti caesaris enses nicht auf einer Verwechselung mit der auf dem zweiten Zuge nach Italien erfolgten Unterwerfung Parma's beruht, wosür vielleicht der Titel caesar sprechen fönnte, sondern wenn wirklich, wovon sonst nirgends etwas berichtet wird, die Veronesen sich empört haben und niedergeschlagen sind so konn dies Freienis Veronesen sich empört haben und niedergeschlagen sind, so kann dies Ereignis nach der Stelle, die Wipo ihm giebt — nach dem Aufstande Ravenna's, vor der Unterwerfung Hesperiens — nur in diese Zeit gehören.

3) Wipo cap. 14: Chuonradus — in montana secessit ibique ab archi-

episcopo Mediolanensi per duos menses et amplius regalem victum sumptuose habuit.

<sup>4)</sup> Aribo und Meinwert sind schon im September 1026 auf der Seligensstädter Spnode (f. unten); Pilgrim schließt am 10. Januar 1027 zu Essen einen Bertrag (Lacomblet, Niederrhein. Urfundenb. I, 100); Abelbold von Utrecht ist am 27. November 1026 gestorben (f. unten), doch wohl in der Heimat, da sein Tod in Italien wahrscheinlich berichtet wärs. — Wohl im Laufe des Oktober ist dann auch Ernst von Schwaben nach Hause entlassen, s. unten bei den deutsichen Socken ichen Sachen.

des Septembers oder den Anfang des Oktobers denken wir 1) kehrte Konrad in die Ebene zurück, um unter günstigeren Witterungs= verhältnissen den Feldzug fortzusetzen, ohne daß er jedoch daran dachte, noch in diesem Jahre den Vormarsch auf Rom zum zweisten Male zu versuchen. Leider fehlt es ganz an Anhaltspunkten, um den Zug des Königs im Einzelnen zu verfolgen; wir muffen uns mit den wenigen Nachrichten begnügen, die wir Wipo verdanken. Danach hat Konrad die Ebene der Lombardei abermals von Often nach Westen durchzogen, an geeigneten Orten Hoftage und Besprechungen mit seinen Getreuen abgehalten, die Empörer aber gefangen genommen und ist so, das Reich beruhigend, bis an die Grenzlande Italiens und Burgunds vorgedrungen 2). Man sieht, das find sehr dürftige und in ihrer Allgemeinheit uncontrollirbare Angaben, mit denen uns wenig gedient ift; manches von den Geschichtchen, die Wipo so gern erzählt, würden wir ihm erlassen, wenn er uns über diesen Zug des Königs und seine Erfolge mehr mitgetheilt hätte.

So bleiben wir über Vieles, das uns zu wissen erwünscht wäre, im Unklaren. Wir erfahren, aber auch nur mittelbar, daß Konrad noch vor Jahresschluß den wichtigen Plat von Ivrea in seine Gewalt gebracht hat 3): wir wissen von anderer Seite 4), daß dieser Ort einer der Mittelpunkte des dem Könige in Oberitalien geleisteten Widerstandes gewesen war; denn als Bruno von Egis= heim sich von Orba aus in sein lothringisches Bisthum begeben hatte, war er gerade hier den gefährlichsten Nachstellungen begegnet, benen er nur wie durch ein Wunder entging. Aber wir wissen nichts Zuverlässiges darüber, von wem dieser Widerstand ausgegangen war, und es bleibt immer nur eine wenig gesicherte Bermuthung, daß seine Leiter vielleicht noch immer die Sohne

Wipo a. a. D.: tempore auctumnali.
Wipo cap. 14: Italiam planam iterum peragrans, habitis conciliis et regalibus colloquiis in opportunis locis, atque rebelles in vincula mittens, regnum pacificavit; et sic pertransiens usque ad confinium Italiae et Burgundiae pervenit.

<sup>3)</sup> Herim. Aug. 1027, die Vita Godehardi post. cap. 22 (wohl nach den größeren Hildesheimer Annalen) berichten. Daß Konrad den Platz mit Gewalt genommen hat, sagt Rodulf. Glader IV (in.): [Conradus] ferociter irruit, Yporejam primitus civitatem capiens, deinde ceteras cum castris universis propriae subiciens ditioni.

<sup>4)</sup> Wiberti Vita Leonis IX, lib. I, cap. 10: maximeque apud Iporejum civitatem hujusmodi insidiarum parantur fraudulentiae. At ipse, ut dictum est, paucis, hoc est non plus quam quinque comitantibus, poli axe solis calore jam fervente, per medium ejusdem civitatis ingressus (bie Hauptschaar seiner Begleiter folgt eine Tagereise später), ita secure, Dei annuente gratia, omnem illius urbis popularem frequentiam pertransiit, ut nec in alloquendo quidem ullus ei viam incommodaverit u. j. w. Als bann seine Gesährten sommen, mox ab omnibus insidiarum latebris accurritur, acsi diu quaesita canum praeda violenter renjuntur. Brune cher mirb nicht gesunden und die canum praeda violenter rapiuntur. Bruno aber wird nicht gefunden, und die zu seiner Verfolgung abgeschickten celeres veredarii holen ihn nicht mehr ein, während fie feine Begleiter bis auf einen nach Ibrea führen.

des einstigen Königs Arduin gewesen sind, die in diesen Gegenden vielleicht eine gewisse Machtstellung behauptet haben, von denen man aber in der Folgezeit gar nichts mehr hört 1). In gleicher Weise sehlt es an sicheren Ausschlüssen über das Verhalten des mächtigen Hauses der Markgrasen von Turin, von dem oben die Rede gewesen ist. Indessen ist es wenigstens sehr wahrscheinlich, daß spätestens jetzt der offene Anschluß des Geschlechtes an Konrad erfolgt ist, das wir nachher in inniger Verbindung mit demselben sehen werden. Eine späte, aber wohl zuverlässige Nachricht will von einer Arkunde Konrads zu Gunsten des Markgrasen Olderich Mansred II. wissen, der das Haupt des Geschlechtes war 2); und jedenfalls in diese Zeit wird ein uns im Original erhaltenes Diplom Konrads zu sehen sein, durch welches zwei Mitgliedern des Hauses aus einer Nebenlinie, den Söhnen Markgraf Arduins, des Betters von Mansred II., mit Namen Boso und Wido, ihr gesammter vom Vater ererbter Besitz bestätigt wird, wobei die Treue der Brüder und ihr Giser, dem Könige zu dienen, besondere Ansertennung sinden 3).

Von größter Wichtigkeit aber war, daß zu Ivrea sich auch Gesandte des Königs Rudolf III. von Burgund bei Konrad einsfanden, welche verhießen, daß ihr Herrscher selbst sich nach Kom begeben würde, um der Kaiserkrönung beizuwohnen 1). Es war der erste friedliche, auf eine Annäherung abzielende und nach den Baseler Vorgängen doppelt bedeutsame Schritt, der von dieser Seite erfolgte, und wie er für den Augenblick die in Heinrichs II.

<sup>1)</sup> Zuletzt werden sie erwähnt in dem Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 120 ff. besprochenen Briefe Leo's von Vercelli.
2) Die Notiz stimmt nach den Angaben von Terraneo, La principessa

<sup>2)</sup> Die Notiz stimmt nach den Angaben von Terraneo, La principessa Adelaide II, 120 von einem Notar Derossi aus Ivrea, der dies diploma anticho di Corrado re (also aus dieser Zeit) a favore di Olderico Manfredo ultimo marchese di Susa noch gesehen haben muß. Jest scheint jede Spur davon verloren, s. den Exturs über die italienischen Dynastengeschlechter.

3) St. 2125, R. 71 (unantastdar echtes Original ohne alle Daten im Tustima Universitätischen Dynastengeschlechter.

<sup>3)</sup> St. 2125, R. 71 (unantastbar echtes Original ohne alle Daten im Tuztiner Archiv): omnipotentis Dei dispensatione repni nostri idcirco dominio praesumus, ut commissorum nobis omnium, immo vero fidelium prevalentium atque servituti nostrae pre multis aliis obsequi volentium petitionibus. . . faveamus. Daher Güterbestätigung für "fidelissimo nostro Bosoni seu Widonis fratribus, Arduini marchionis siliis". Das Diplom war ursprünglich nur für Boso ausgestellt, die Worte seu Widonis fratribus sind dann übergeschrieben und filio in filiis corrigirt; im weiteren Tenor wird aber immer nur auf Boso Bezug genommen. Die Vermuthung Gfrörers, daß, weil nur von Boso's Erben die Rede ist, Wido unverheirathet gewesen sei, und daß dies mit einem vermeintlichen, rein aus Gfrörers Phantasie stammenden Hausgesche der "Susaner" zusammenhänge, erledigt sich danach sehr einsach. Ueber die Zugehörigseit der Brüder zum Turiner Geschlecht s. den in R. 2 citirten Exturs.

<sup>4)</sup> Wipo cap. 15: Illuc [Iporegiam] Ruodolfi regis Burgundiae legati venerant, promittentes illum Romam venturum ad electionem et consecrationem imperatoriam regis Chuonradi; quod rex gratanter accepit, et remissis legatis cum muneribus, ipse Padum transiens ad Romam tendere coepit.

Tagen einmal so drohende 1) und auch jetzt wieder so naheliegende Gefahr einer Berbindung des Königs von Burgund mit den dem König feindlichen Elementen in Deutschland, Frankreich und Italien entfernte, so stellte er für die Folge eine gunstige Lösung ber Burgundischen Erbschaftsfrage in Aussicht. Man glaubt es daher gern, daß Konrad von dieser Botschaft freudig berührt wurde und, des jum Zeichen, die Gefandten reich beschenkt in die Beimat ent= Die Einnahme Jorea's und die Unterwerfung der burgun=

dischen Grenzgebiete hatte ihre guten Früchte getragen.

Zu Anfang des Jahres 1027 nun wandte sich Konrad, dessen Heer in dieser oder der allernächsten Zeit durch bedeutenden Zuzug aus Deutschland sehr ansehnlich verstärkt wurde 2), und der da= durch zu einer energischeren Kriegsführung befähigt ward, wieder fühwärts, den Marich auf Rom ernstlich zu beschleunigen. Es ift wahrscheinlich, daß sich nun endlich auch Pavia ergab und auf die eine oder die andere Weise mit dem König ausglich 3) — strengerer Bestrafung soll die Stadt, wie schon einmal zur Zeit Beinrichs II. durch die bei Konrad vielvermögende Fürbitte des Abtes Odilo von Cluny entgangen sein, der sich wahrscheinlich an der burgunbischen Grenze im Lager bes Rönigs eingefunden und feinem Beere angeschlossen hatte 4). Im Zusammenhang damit muffen sich jett oder wenig später auch die Otbertiner und Aledramiden dem Könige unterworfen haben 5). Von strengeren Magregeln gegen sie hat

1) Jahrbücher Heinrichs II., Bb. III, 122.
2) S. unten die Aufzählung der in Rom anwesenden Fürsten.

4) Iotsaldi Vita Odilonis I, 7 (Mabillon Acta SS. Ord. S. Bened. VI, 1, 683): Gaudebat Italia — Cum Odilonis aderat praesentia — Et precipue familiaris sibi Papia — Cujus prece et industria — Temporibus Heinrici et Conradi imperatorum — Liberata est ab excidio gladii — Et periculo Obilo's Unwesenheit bei der Raiferfrönung fteht fest, f. unten.

5) Es ist freilich sehr schwer, den Zeitpunkt ihrer Unterwerfung genau zu bestimmen. Für die Stellung ber Otbertiner kommen die Urkunden aus Genug, wo Markgraf Abalbert gebot, in Betracht; während hier noch im Mai 1024 nach Jahren Kaiser Heinrichs, wie vor 1014 nach bessen Königsjahren, gezählt wird (Cartario Genovese N. 87, Atti della Società Ligure II, 1, 123), sehlen bis zum Januar 1027 die Regierungsjahre in den Urfunden (a. a. O. N. 88 – 95, E. 124 ff.), dagegen werden zuerft im März 1028 und von da ab beständig

<sup>2)</sup> S. unten die Aufgählung der in Kom anwesenden Fürsten.
3) Das ist die Meinung von Giesebrecht II, 244, die allerdings mehr Wahrscheinlichkeit für sich hat, als die Annahme, daß die Unterwerfung erst nach der Rücktehr Konrads von Rom und Unteritalien erfolgt wäre. Wipo cap. 12 sagt: et ita per diennium omnes Ticinenses afflixit, donec omnia quae praecepit omni dilatione postposita complerent. Streng interpretirt, sind diese Worte jedenfalls irrig, denn zwei Jahre ist Konrad überhaupt nicht in Italien gewesen; versteht man sie so, daß Pavia sich erst im zweiten (Kaslenders) Jahr ergeben habe, also 1027, so lassen sie die eine wie die andere Möglichkeit zu. — Ob aber Pavia sich in der That dazu verstanden hat, die Pfalz in der Stadt wieder aufzubauen, ist doch sehr zweiselhaft. Mit Recht hat Pessani hervorgehoben, daß nach 1024 niemals wieder eine Psalz innerhalb der Manern von Pavia erwähnt wird; sicher ist, daß sie im 12. Jahrhundert außershalb berselben liegt; ich halte es danach für sehr möglich, daß Konrad doch auf zene Bedingung verzichtet und sich in anderer Weise hat absinden lassen. Daß Wipo einen solchen Rückzug des Königs zu verhüllen sucht, kann bei seiner Art, Wipo einen folden Rudzug bes Königs zu verhüllen sucht, kann bei seiner Art, Geschichte zu schreiben, nicht bestemben.

\$ 1000 LC

Konrad, soweit wir das festzustellen vermögen, völlig Abstand ge= nommen und sich mit ihrer Huldigung begnugt; sicher ist, daß teiner der bekannten Machthaber dieser Geschlechter nach der Ansertennung Konrads irgendwie in seinem Güterbesitz oder seinen reichsrechtlichen Amtsbefugnissen geschädigt erscheint. Es war eine wesentlich andere Politik, als die Heinrichs II., die Konrad somit gegen die weltlichen Fürsten Italiens befolgte; jener hatte durch alle Strenge, mit der er verfuhr, durch Gütereinziehungen und Berhaftungen zwar gewiß die Macht der Gegner geschwächt und damit die Gefahren, welche die Stellung dieser Markgrafen der Krone bereitete, verringert: aber den Geift des Widerstandes, der in ihnen fortlebte, hatte er nicht brechen können, und wir wissen, daß sie zu conspiriren nicht aufgehört hatten. Konrads mildes Berfahren hat sich als das weisere bewährt; wir werden sehen, wie es ihm im nächsten Jahrzehend gelang, die weltlichen Fürsten Italiens immer enger an sich anzuschließen, wie er dadurch zu einem ganz anderen Auftreten im lombardischen Königreich befähigt wurde; und wir betrachten es mit als eine Frucht dieser Politik, wenn wenigstens die weltlichen Herren Italiens in den nächsten Jahrzehenden nicht wieder an eine Verbindung mit dem Auslande gegen die deutsche Krone dachten.

Unter diesen Umständen brauchte nun Konrad, als er auf Rom marschirte, nicht wie im vorigen Jahre den weiteren Weg an der Küste des adriatischen Meeres zu wählen, sondern war, namentlich wohl in Folge der aus Deutschland eingetroffenen Berstärkungen, in den Stand gesetzt, nachdem er den Po übersichritten und seinen Uebergang über die Apenninen bewerkstelligt hatte, in Tuscien einzurücken. Herzog Rainer, der Markgraf dieses Landes, beharrte zwar vorläufig noch in seinem Widerstande und hatte sich in Lucca, das in jener Zeit als der bedeutendste Plats der Markgrafschaft erscheint, eingeschlossen; aber es scheint, als ob auch er sehr bald die Nutlosigkeit fernerer Opposition gegen das bis dahin überall siegreiche Vorrücken des Königs eingesehen und mit der Unterwerfung nur gezögert hat, um sich möglichst gute Bedingungen auszuwirken. Go horen wir denn weder von einer förmlichen Belagerung der Stadt, noch davon, daß dieselbe mit stürmender Hand genommen sei; vielmehr berichtet Wipo, daß der Markgraf sich nach wenigen Tagen ergeben habe<sup>1</sup>). Wie die anderen oberitalienischen Großen, die an dem Kampfe gegen die

Ronrads Raiserjahre gezählt (a. a. D. N. 96 ff., S. 136 ff.). Was die Alesbramiden angeht, so fenne ich, da die Urtunde von 1027 (Moriondi Monum. Aquensia I, 24) falsch ist, erst aus dem Jahre 1030 ein Dokument, das ihre Ansertennung Konrads beweist (Moriondi I, 25).

1) Wipo cap. 15: [rex] veniens ad Lucam civitatem invenit eam sidi adversam cum Reginhero marchione. Ibi rex paululum moratus, post paucos dies civitatem et marchionem in deditionem acceperat, omnemone Tusciam sidi broviter subjugavit: pol Herimann. Aug. 1026, 1027.

nemque Tusciam sibi breviter subjugavit; val. Herimann. Aug. 1026. 1027, Ann. Sangall. 1026. — Vor Lucca ift ausgestellt die Urfunde St. 1924, R. 70; eine moderne Abschrift im Staatsarchiv zu Florenz hat dieselben Daten, wie ber

deutsche Herrschaft betheiligt gewesen waren, ist auch er begnadigt und in Amt und Würden belassen worden; er scheint die Markgrafschaft bis zu seinem wenige Jahre darauf erfolgten Tobe ver-

waltet zu haben 1).

So Herr von Tuscien geworden, in deffen übrigem Gebiete er keinen Widerstand mehr traf, konnte der König unbehindert seinen Marsch auf Kom sortsetzen, wo er am Dienstag vor Ostern (21. März) eintraf <sup>2</sup>). Wenn man nach der Zahl und dem Kang der Theilnehmer <sup>3</sup>) den Glanz eines Festes, wie das, welches Kon-

Abbruck bei Zacharia, Anecdot. S. 219: a. inc. 1026, a. regn. 3, ind. 10, in campo Lucae. Es ift eine Güterbestätigung für das St. Salvatorkloster zu Fontana Taonis; nicht genau nachgebildete Vorlage ist St. 1609 vom Jahre 1014.

1) Diese der bisherigen allgemeinen Annahme, daß Rainer abgesett sei, zus widerlausende Ansicht wird schon durch Wipo's in deditionem acceperat nahe gelegt und ist im Exturs über die Dynastengeschlechter eingehender begründet.

2) Vita Godehardi post. cap. 22, SS. XI, 208: inde ad limina apostolorum tendens, seria tertia ante coenam domini Romam selici prosperitate gaudens intravit. Aus den Annal. Hildesheim. major., wie Vita Meinwerci cap. 200 zeigt

cap. 200 zeigt.

ap. 200 zeigt.

3) Die im Folgenden gegedene Nebersicht der in Rom anwesenden Gäste ist geschöpft aus Arnulf II, 2 ff., Wipo cap. 15, den Interventionsformeln der in Rom ausgestellten Urkunden (St. 1926—1943, R. 73—86), serner aus einer gleichzeitigen Auszeichnung über die in Rom abgehaltene Synode in Sachen Aquileja's und Grado's, gedruckt bei Rubeis, Aquileja col. 512. Bon der letzteren hat mir eine notarielle Abschrift saec. 12 im Kapitelsarchiv zu Udine vorgelegen; auch für die meisten Urkunden habe ich die handschriftliche Neberslieserung benutzen können. In St. 1928, R. 75 interveniren nach der Handschrift neben Gisela Arbo Maguntiensis archiepiscopus [et] archicancellarius, Tedhmarus Salzburgensis archiepiscopus. Wernarius Strazburgensis episcopus Tedhmarus Salzburgensis archiepiscopus, Wernarius Strazburgensis episcopus Ugo cancellarius. In dem Concilsberichte aber lautet die hier in Betracht kommende, im Druck bei Rubeis vielfach verunstaltete Stelle so: presidente sancto ac beatissimo nono decimo Johanne papa apostolico urbis Rome una cum predicto imperatore in ecclesia domini Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi, quae vocatur Constantiniana, residentibus etiam partemque cum eis [habent]-ibus Heriberto Ravenuate archiepiscopo, Sigifredo Placentino episcopo, Petro Adrianensi, Teuberto Foropopulensi; Heriberto Mediolanensi archiepiscopo, Arderico Verzelensi episcopo, Oberto Albensi, [Ambrosi]o Bergamensi; Harpone Magontino archiepiscopo, Brunone Augustensi episcopo, Wecilino Straburgensi, Warmundo Constantiensi; Popone archiepiscopo Trevirense; Tiemone Zalsburgense archiepiscopo; [Partheno]politano archiepiscopo [Hunfrido]; Thebaldo Belletrinensi episcopo, Benedicto Portuense, Petro Silve Candide, Petro Penestrinense, Petro Ostiensi, Teudaldo Albanensi, Dominico Sutrensi, Liutolfo Trevensi, Raynerio Nenfesine, . . . . Narniensi, Johanne Tuscanensi, Johanne C . . . sene . . . , Bosone Tiburtinensi, Johanne Castrensi, Benedicto Anagnensi, Johanne Luzensi, Jacobo Fesulensi, Dodone Nocerensi, Widone Lunensi, Teudaldo Aretino, Lamberto Florentino, Widone Lucino, (Ijes Clusino), Johanne Suanensi, Gonffreddo Vulterano, tino, Widone Lucino (lies Clusino) Johanne Suanensi, Gon[fre]do Vulterano, Mariciano Zesenato, Widone Pisturiensi, Leone Senensi; Veneciae provinciae Johanne Veronensi, Alberico Cumano, Helmengero Cenetensi, Theudaldo Viceutino, Rothario Tarvisiano, Albuino Bellunensi; abbatibus quoque Ödi-Vicentino, Rothario Tarvisiano, Albumo Bellunensi; abbatibus quoque Oullone Cluniacensi, Berno Augensi, Teoberto de Sancto Angelo, Benedicto Sextensi, Chuonrado S. Savini, Widone de S. Trinitate, Alberto de S. Apostolo, Johanne de S. Sepulchro, Widone de Leuna, Widone de S. Maria, Petro de S. Petro ad Vincula, Stefano de S. Andrea, Franco de S. Anastasio, Teuzone Montisviridi, Petro de S. Petro in Campo, Rozone de Turre, Dominico de S. Geruncia et Petro de Campo Leonis. minico de S. Geruncio et Petro de Campo Leonis.

rad zu begehen im Begriffe war, beurtheilen darf, so ift, so lange beutsche Herrscher in St. Peters Dom die kaiserliche Weihe em= pfangen haben, kaum jemals vorher oder nachher eine Kaiser-krönung mit solchem Gepränge geseiert worden, wie die Konrads II.

Zwei Könige, beide, wie wir nun schon wissen, und wie in anderem Zusammenhang noch ausführlicher darzulegen sein wird, jett mit Konrad in gutem Einvernehmen stehend, verherrlichten dieselbe durch ihre Gegenwart: Rudolf III. von Burgund, der sein zu Ivrea gegebenes Versprechen so einlöste, und Kanut der Große, der mächtigste Herrscher des europäischen Nordens, der schon im Jahre 1026 seine Inselreiche verlassen hatte und auf langsamen Zuge durch Lothringen, Frankreich und Burgund von Gnadenstätte zu Gnadenstätte gepilgert war, der staunenden Welt zu zeigen, ein wie frommer Christ der Herrscher jener nordischen Barbaren sei, die man sich als blutige Räuber und gotteslästerische Beiden zu denken gewohnt war 1). Bu Gifela, der treuen Gesährtin Konrads, die mit ihm alle Mühen und Beschwerden des Zuges getheilt hatte, hatte sich nun auch der Sohn gesellt, der junge Heinrich, der mit seinem Berather und Erzieher Bischof Bruno von Augsburg trot schwieriger Verhältnisse in Deutschland den Zug über die Alpen unternommen und so zum ersten Male den Boden Italiens betreten hatte. Aufs Glänzenofte war der hohe Klerus des deutschen Reiches vertreten: die beiden Erzbischöfe Aribo und Pilgrim waren aus der Heimat zurückgekehrt; mit ihnen waren jetzt auch Poppo von Trier, Thietmar von Salzburg und Hunfried von Magdeburg gekommen; von allen sechs deut= schen Metropoliten war somit nur der eine Unwan von Bremen-Hamburg nicht in Rom anwefend. Bon den deutschen Bischöfen waren die Herren von Augsburg, Straßburg, Konstanz und Paderborn<sup>2</sup>) erschienen; von Aebten finden wir außer Odilo, der ichon erwähnt ift, Berno von Reichenau anwesend. Die Kirche Italiens war durch die Personen dreier Metropoliten, des Pa= triarchen Poppo von Aquileja und der beiden Erzbischöfe von Mai= land und Ravenna, sowie durch etwa vierzig Bischöfe und gegen sechs= zehn Aebte repräsentirt: im Ganzen belief sich somit die Zahl der anwesenden höheren Geistlichen auf mindestens siebzig. Es ist sicher, daß auch das weltliche Fürstenthum beider Reiche, Italiens wie Deutschlands, sich zahlreich an dem hohen Teste betheiligt hat 3);

bindung mit seiner Erwähnung bei dem Beroneser Placitum vom 19. oder 20. Mai;

<sup>1)</sup> Hauptstellen für die Reise: ber Brief Ranuts bei Mansi Concil. XIX, 499; Encomium Emmae II, 20, SS. XIX, 520; Fulberti Epist. 97. Bgl. Dahlmann, Gesch. Dänemarks I, 108; Suhm, Hist. af Danmark III, 606 sf.; Dehio, Gesch. des Erzb. Bremen-Hamburg I, 148; Giesebrecht II, 234.

2) Meinwerks Anwesenheit folgt aus der Urkunde St. 1934, R. 79 in Ber-

<sup>3)</sup> Bgl. Arnulf II, 2; SS. VIII, 12: in cujus adventu factus est ingens Romae conventus diversarum undique gentium, episcoporum quoque et sae-

doch können wir nur die Anwesenheit des Markgrafen hermann von Meißen und seines Bruders Etkehard aus Deutschland 1), so= wie die des Herzogs Hugo von Spoleto, Markgrafen von Camerino<sup>2</sup>), den wir als den Sohn des eben bezwungenen Rainer von Tuscien anzusehen haben, mit Bestimmtheit erweisen.

Inmitten einer so jahlreichen und glänzenden Bersammlung von geistlichen und weltlichen Würdenträgern trat Konrad, wenn wir nicht irren, jetzt zum ersten Mal3), in persönliche Beziehungen

au dem Oberhaupt der abendländichen Kirche.

Johann XIX., der damals auf dem päpstlichen Stuhle saß, war keine Persönlichkeit, die besondere Achtung zu erwecken oder einen imponirenden Eindruck hervorzubringen geeignet war. Dem Hause der Tustulaner Grafen entsprossen, ein Bruder jenes Benebitt VIII. 4), mit welchem bies Haus abermals zum Papstthum gelangt war, hatte Romanus — so hieß Johannes vor seiner Weihe zum Papst — unter seines Bruders Pontifikat die höchste weltliche Gewalt in Rom in seiner Hand gehabt; als Consul und Herzog und Senator aller Römer bezeichnete er sich 5), während Alberich, ein dritter, wie es scheint, jüngerer Bruder, der ebenfalls Consul und Herzog heißt, das Amt des Lateranensischen Pfalzgrafen bekleidete 6). Als nun Benedict im Frühjahr 1024 ver-storben war 7), strebte Romanus vor Allem danach, seinem Hause die päpstliche Tiara zu erhalten; und da keines der Glieder desselben dem geiftlichen Stande angehörte, so brachte er es durch reichliche Geldspenden, die er in Rom vertheilte, dahin, daß er selbst, der

cularium principum. In dem Briefe Kanuts (Mansi XIX, 499) heißt es: magna congregatio nobilium in ipsa solennitate paschali ibi cum domino papa Johanne et imperatore Conrado erat, scilicet omnes principes gentium a monte Gargano usque ad istud proximum mare. col. 500 spricht er von dem Zeugnis von vier Erzbischöfen, zwanzig Bischöfen und "innumerae multitudinis ducum et nobilium quae aderat".

1) S. die Urfunde St. 1934, R. 79, in der sie interveniren.
2) Ueber s. Anwesenheit in Rom s. unten bei den Sachen von Casauria.
3) Ueber die Nachricht von einer früheren Begegnung zu Como s. den Exturs

iber das Itinerar von 1026.

4) Katalog des Petrus, Watterich, Vitae pontif. Rom. I, 70: germanus ejus (Benedicti) frater Alberici majoris. Herim. Aug 1024: Romae defuncto Benedicto.. frater ejus Johannes XVIII. Leo Ost. II, 56 (Zujaß des cod. 2; SS. VII, 665): his diebus Romae Benedictus VIII papa defunctus, Johannes frater ejus nationis Tusculanae ex patre Gregorio illi in pontificatu successit. Rodulf. Glab. IV, 1, SS. VII, 67: erat quippe Johannes iste cognomento Romanus frater illius Benedicti cui in episcopatum successerat. Petr. Damian. Vita Odilon. cap. 11: Huic (Benedicto VIII) plane mox ut obiit germanus eius Johannes successit.

germanus ejus Johannes successit.

5) Urkunde vom 4. Dec. 1015, Muratori S8. rer. Ital. IIb, 524. Nach Hugo Farfens. Querimon. ad Conrad. SS. XI, 544 schwört er einen Eid in die Seele seines Bruders.

6) Bgl. die SS. VII, 567, N. 32 angeführten Stellen und Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom IV, 32, N. 1.

7) Neber die Zeit vgl. Jahrb. Heinrichs II., Bd. III, 291, N. 2.

Laie, erwählt wurde: an einem Tage empfing er alle Weihen,

von der niederften bis zur höchften 1).

Es ist begreiflich, daß für einen solchen Mann die geistlichen Aufgaben des Amtes, das er übernahm, hinter den weltlichen Interessen seines Hauses in die zweite Linie zurücktraten; man mag es wohl glauben, daß, wie er selbst durch schmählichste Si= monie auf den Stuhl der Nachfolger Petri gelangt war, so ihm auch die päpftlichen Befugnisse als Mittel dienen mußten, Schätze zusammenzuscharren 2); und es ist sicher, daß es ihm, wie er über= haupt weit hinter seinem Bruder und Vorgänger zurückstand, so insbesondere an dem Verständnis für die universale Bedeutung des römischen Papftthums fehlte, von welchem sich Benedict in so denkwürdiger und folgenreicher Weise hatte leiten laffen 3). welchem Grade ihm dasselbe abging, das zeigte sich bald nach seiner Erhebung in einer für die gesammte abendländische Kirche höchst wichtigen Angelegenheit<sup>4</sup>); er war nahe daran, sich durch Gesandte des griechischen Kaisers Basilius, welche nach Rom kamen und durch die kostbaren Geschenke, welche sie ihm selbst und den vornehmsten Mitgliedern des römischen Clerus darbrachten, dazu bestimmen zu laffen, den Patriarchen von Conftantinopel, der mit Basilius den Plan dazu entworfen hatte, als den ökumenischen

den Wilhelm von Dijon sein entrüstetes Schreiben über die in Italien herrsichende Simonie richtete, f. Rodulfi Vita S. Willelmi cap. 19, SS. IV, 657. Bei Petrus Damiani ep. 3, 2 heißen er und sein Rachfolger Benedict IX. "pastores immo latrones".

3) Wie er sich benahm, davon ist ein interessantes Zeugnis der Brief des Guido von Arezzo bei Pez, Thesaur. anecd. VI, 1, 223. Johannes läßt den berühmten Resormator des Kirchengesanges nach Rom tommen, staunt sein Antisphonar "velut quoddam prodigium" an und ruht nicht eher, bis er selbst einen

Bers singen gelernt hat!

') Für das Folgende s. Rodulf. Glab. IV, 1. SS. VII, 66 und Hugo Flaviniac. II, 17; SS. VIII, 392. Bgl. Baxmann, Politik der Päpste II, 188. Ganz abentenerliche Combinationen hat Gfrörer, Gregor VII., Bd. VI, 215 an

die Sache geknüpft.

<sup>1)</sup> Rod. Glab. a. a. D.: largitione pecuniae repente ex laicali ordine neophitus constitutus est praesul. Boniz. lib. ad amicum V, Jaffé Biblioth. II, 625: qui uno eodemque die et prefectus fuit et papa. Präfekt war er aber nicht, wie Gregorovius IV, 31, N. 2 mit Recht bemerkt, und richtiger heißt es baher Decret. IV, 108 (Jaffé a. a. D. N. 9): qui uno eodemque die et laicus fuit et pontifex. Herim. Aug. 1024: ex laico papa ordinatus. — Daß mit ihm der Brauch begonnen habe, den Päpken bei ihrer Weihe einen anderen Namen zu geben, ift ein Jrrthum Nodulf Glabers a. a. D. — Als Zeitpunkt der Erhebung berechnet Jaffé, Reg. Pont. Roman. S. 357 die Zeit zwischen 24. Juni und 15. Juli, vgl. aber Gregorovius IV, 31, N. 2. Die Angaben der Kataloge über seine Pontifikatsdauer, unter sich sehr schwankend, kommen für die Frage nach seinem Amtsantritt nicht in Betracht, da sein Todestag nicht sicher seststeht; s. unten. Daß das Interregnum von sehr kurzer Dauer war, beweist 1) Rod. Glab. a. a. O.: largitione pecuniae repente ex laicali ordine jestige nach seinem Antisantetet nicht in Setracht, da sein Lovestag nicht siestigentent; s. unten. Daß das Interregnum von sehr kurzer Dauer war, beweist die N. 4 v. S. angeführte Stelle des Petrus Damiani. Was Hartung, Forsch. z. beutsch. Gesch. XVI, 596, N. 1 gegen meine Annahme einer sehr kurzen Sediszvafanz bemerkt, verdient keine Widerlegung.

2) Mir ist es doch sehr wahrscheinlich, daß es der Papst Johannes ist, an

Bischof wenigstens für die Rirche des morgenländischen Reiches anzuerkennen 1) und damit den Standpunkt aufzugeben, an dem die römische Kirche feit Jahrhunderten, auch in den Zeiten schlimm= fter Entartung des Papftthums entschieden und confequent fest= gehalten hatte. Man hatte in Rom geglaubt, die Verhandlungen mit den Gesandten geheimhalten zu können, aber die Kunde von dem ungeheuerlichen Schritte, den der Papft beabsichtige, hatte sich wider Erwarten schnell über Italien, Burgund und Frankreich verbreitet und rief überall, insbesondere aber in den Kreisen, die mit Clung zusammenhingen, die höchfte Erregung und die lebhafteste Entrüftung hervor. Einflugreiche Prälaten, wie der all= gemein verehrte Richard von St. Bannes 2), begaben fich felbst nach Rom, um gegen jedes Zugeständnis an die griechischen Ge= fandten zu protestiren; andere, wie der eifrige Abt Wilhelm von St. Benignus zu Dijon wirkten burch energische Briefe auf ben Papst ein: so gelang es zwar, den beabsichtigten Schritt zu ver-hindern und zu bewirken, daß die Gesandten unverrichteter Sache heimtehren mußten; aber es liegt auf der Sand, daß ein Papft, der sich und seine Würde soweit vergessen konnte, wie Johannes gethan hatte, kaum jemals wieder die allgemeine Achtung inner= halb der geiftlichen Welt des Abendlandes erwarten konnte, welche ihm gebührt hatte. Unter diesen Umftanden, und ba er, wenigstens soweit wir bemerken können, an den politischen Vorgängen in Italien seit dem Tode Heinrichs II. keinen irgendwie bedeutenden Antheil gehabt hatte 3), erklärt sich die, man möchte fast sagen, untergeordnete Rolle, welche Papst Johann während der Answesenheit Konrads in Kom zu spielen sich begnügen mußte.

Mit einem feierlichen Einzuge des Königs in die Stadt, bei dem ihn der Papft mit Klerus und Volk von Kom empfing, eröffnete fich nach alter Gewohnheit die Reihe der Festlichkeiten,

<sup>1)</sup> Rodulf. Glab. a. a. O.: quatinus cum consensu Romani pontificis liceret ecclesiam Constantinopolitanam in suo orbe, sicut Roma in universo, universalem dici et habere.

universalem dici et habere.

2) Hugo Flavin. a. a. D. versichert das wenigstens.

3) Giesebrecht II, 245 meint zwar, der Papst habe ansangs sich an den Berhandlungen der Lombarden mit dem König Robert und Herzog Wilhelm betheiligt, später aber selbst Konrad die Wege nach Kom gebahnt. Allein sir das letztere sehlt es an jedem Zeugnis, und für wahrscheinlich halte ich eine Beeinsslusiung der gegen Konrad ausgestandenen Großen durch den Papst nicht; und die Stelle, die Giesebrecht sür die erste Ansicht ansührt — Fulberti ep. 94 — verstehe ich anders als er. Die legati Romanorum, von denen dort die Rede ist, können nicht Gesandte des Papstes sein (die würde Fulbert schwerlich als Gesandte der Kömer bezeichnen), sondern sind dem ganzen Zusammenhang nach identisch mit den nobiliores Langodardorum, von denen Ademar, den Itali, von denen Fulko von Ansion und Wilhelm selbst sprechen: es sind eben die Iombarbischen Gesandten, welche Wilhelm die Krone andieten. Daß von Kom Niemand dabei war, zeigt die vorsichtige Fassung des von ihnen geleisteten Gides in Bezug auf die Kaiserkrone (s. oben S. 76, K. 1). Es möge hier demerkt werden, daß keine Anhaltspunkte vorliegen, eine Erneuerung des zuletzt 1020 von Heinrich II. mit dem Papst geschlossen Pattums im Jahre 1027 anzunehmen, vgl. Ficker, Forsch. zur ital. Reichs= und Rechtsgesch. II, 269.

welche fich an diesen Aufenthalt knüpfen 1). Die Krönung selbst fand erst am folgenden Sonntag, dem Ostertage, statt 2) und wurde an Konrad wie an seiner Gemahlin 3) in der Peterstirche 4) voll= zogen; ihr voran ging ein Att, den man als die Erwählung des Kaisers zu bezeichnen liebte, der aber in der That wohl nur darin bestand, daß das Volk der Kömer, wie es sich vor der Kirche versammelt hatte, durch jubelnden Zuruf seine Zustimmung zu der Krönung zu erkennen gab 5).

Bedauerlicher Weise kam es kurz vor der heiligen Handlung zu einem ärgerlichen Zwist, der die Festesfreude in unangenehmster Art stören mußte 6). Der Papst und ein Theil der Geistlichkeit und des Volkes waren schon in der Kirche versammelt, Konrad und sein Gefolge näherten sich derselben in seierlichem Aufzuge. Nun war es der Brauch, daß der König vor dem Eintritt in die Kirche einem hohen Geiftlichen die Hand reichte, um fich von ihm

<sup>1)</sup> Wipo cap. 16: Igitur rex Chuonradus ingressus . . . a papa Johanne et universis Romanis regio honore mirifice receptus est. Ueber biejen Brauch vgl. jeht Wait, Verfassungsgesch. VI, 186 ff., auf bessen erschöpfende Darstellung auch für die übrigen Cerimonien der Krönung zu verweisen ist, die damals nach dem von Wait (Abhandlungen der Göttinger Societät der Wissenschaften 1873, S. 62 ff.) herausgegebenen Ordo Romanus vollzogen wurden.

<sup>2)</sup> So auch der Lombardische Königskatalog, SS. Rer. Langobard. et ltalic. S. 516; Ann. Sang., Herim. Aug.; Ann. Hildesh. 1027 u. Al.

3) Wipo a. a. D.: quin etiam regina Gisla imperatricis consecrationem et nomen ibidem accepit. Das quin etiam soll wohl weniger, wie man ansecrationem genommen hat, andeuten, daß die Raisertronung Gifela's auf Schwierigkeiten ge-

stoßen sei, als an diesenigen erinnern, welchen die Königsfrönung begegnet war.

4) in basilica apostolorum nach Arnulf a. a. O. Daß das die Beterstirche ist, bemerkt mit Recht Gregorovius IV, 35, vgl. Giesebrecht II, 631.

5) Wipo cap. 15: electio et consecratio imperatoria regis Chuonradi;

cap. 16: a Romanis ad imperatorem electus; Bulle Johanns XIX. vom 28. März (Jaffé N. 3101): in presentia domini Conradi regis augusti, nuper in imperium orbis Romani electi et consecrati. Wie das zu verstehen ist, darüber vgl. Waih a. a. O. VI, 175. 176.

<sup>6)</sup> Wir haben über den folgenden Vorfall einen Bericht in der Commemoratio superbiae Ravennatis archiepiscopi, welche SS. VIII, 12, N. 70 aus einer Mailänder Handschrift saec. 13 herausgegeben ift; vgl. darüber Bethmann im Archiv der Gesellschaft IX, 641. Aus einer älteren Handschrift, wahrscheinzlich dem Original dieser Auszeichnung, hat Arnulf II, 3 ff. nach seinem eigenen durch die Bergleichung des Wortlauts bestätigten Geständnis geschöpft. Die Commemoratio ift offenbar unmittelbar nach bem Greignis verfaßt, aber nur im mailändischen Interesse und ohne officiellen Charakter. Im Einzelnen sind daher Entstellungen erkennbar, indessen sehe ich keinen Grund, mit Wait VI, 188, N. 3 (gegen Giesebrecht II, 246 und Gregorovius IV, 35) die Wahrheit der Thatsache zu bezweiseln. Daß sich die Nachricht des Benzo I, 9 (SS. XI, 602): quem sustentant ex una parte Romanus ex altera Ambrosianus — bie ja, insofern sie sich auf den Einzug in die Stadt, nicht in die Kirche bezieht, entsichieden irrig ist — auf den Vorfall von 1027 beziehe, halte ich auch nicht sür sicher: daß Mailand das Vorrecht in Anspruch nahm, kann man schwerlich bezweiseln; Benzo hat das sicher gewußt, aber die Gelegenheit, bei der es außzuliben war, verwechselt. — Giesebrechts Darstellung II, 246 ist in einigen Kleinigkeiten nicht genau, namentlich ist von einem Versuch des Mailänders, sich zu widersehen, nichts überliesert, auch spielt sich der ganze Vorsall nicht in, sondern vor der Kirche ab, während der Papst schon drinnen ist (domno apostolies et vorsale in modie anglesie arrectants) lico et populo in medio ecclesie expectante).

vor den Altar führen zu lassen; der Erzbischof von Mailand er-wartete, daß ihm diese Ehre zu Theil werde, wofür er sich auf ein altes Herkommen berufen zu können meinte. Allein Erzbischof Heribert von Ravenna war nicht gewillt, dem rivalisirenden Me= tropoliten das Vorrecht zu lassen, das er beanspruchte; er ergriff plötzlich seinerseits die Hand des Königs und hielt sie fest, wohl in der Hoffnung, daß man, um den Frieden des Festes nicht zu stören, sich der vollendeten Thatsache nicht widersetzen würde und daß er somit einen Präcedenzfall für den bestrittenen Vorrang seiner Kirche vor der Mailandischen schaffen werde. In der That schien es auch, als ob sein Plan gelingen sollte; während ein heftiger Tumult in der Umgebung des Königs entstand und Viele den Ravennaten aufforderten, zurückzuweichen, bewegte sich Konrad zunächst weiter und betrat an Heriberts Hand die Kirche. Inzwischen hatte draußen die Erregung zugenommen und Aribert von Mailand sich entfernt, wohl weniger um weiteren Aufenthalt zu vermeiden, als um wenigstens durch diese Entfernung gegen das ihm widerfahrene Unrecht zu protestiren. Nun aber blieb der König, der entweder dem ganzen Vorfall keine so große Be= deutung beigemessen hatte, wie die mit peinlicher Aengstlichkeit den Vorrang ihrer Kirche zu wahren beflissenen Erzbischöfe, oder vielleicht in Folge des allgemeinen Getümmels einen Augenblick die Fassung verloren hatte, schon innerhalb der Kirche angelangt, stehen; er wollte doch um jeden Preis einen Bruch mit Aribert, dem er so Vieles verdankte und den zu schonen er noch immer alle Beranlassung hatte, vermeiden. Auf den Rath seiner Begleiter entzog er daher dem Ravennaten feine Hand, kehrte vor die Thur der Kirche jurud und sandte einen Erzbischof und einige Bischöfe ab, um Aribert herbeizurufen; "die Hand, die mich ge-falbt und mir die Königsfrone aufgesetzt hat," foll er gesagt haben, "foll mich auch dem Stellvertreter des Beiligen Petrus zur Kaiferkrönung zuführen." Allein der Erzbischof von Mailand hatte sich bereits so weit entfernt, daß es nicht mehr möglich war, ihn durch das Gedränge des Volkes ohne großen Zeitverluft herbeizuholen. So sah sich Konrad genöthigt, um den ohnehin schon aufs Un= liebsamste verzögerten Krönungsakt zu Ende führen zu können, ein Austunftsmittel zu ergreifen, welches das Recht des Mailänders ungekränkt ließ; dem Rathe der ihn umgebenden Fürsten Folge leistend, reichte er dem Bischof Arderich von Vercelli, dem ersten unter den mailandischen Suffraganen, einem einstigen Mailander Domherrn, die Hand, ließ sich von diesem in die Kirche führen und ihn während der heiligen Handlung als Vertreter seines Me= tropoliten fungiren. Nahm nun auch die Krönung selbst des Weiteren einen geordneten Berlauf, so daß sich der neue Kaiser nach der Messe, die auch hier als der Schlugakt der ganzen Cerimonie erscheint 1), wiederum in feierlichem Zuge, zwischen den

<sup>1)</sup> Wie in bem Ordo Romanus f. Waig a. a. D.

beiden Königen von Burgund und dem nordischen Inselreich einher= schreitend ), in seinen Palast 2) begeben konnte, so blieb doch der häßliche Vorfall nicht ohne weitere unangenehme Folgen. Der Streit der beiden Kirchenfürsten vor dem Dome pflanzte sich in weiteren Kreisen fort; zwischen den Leuten aus dem Gefolge der beiden Erzbischöfe kam es erst zum Wortwechsel, dann zur Schlägerei; zuletzt machten die Mailänder einen förmlichen An= griff auf die Ravennaten, über welche sie Sieger blieben, verfolgten die Fliehenden bis in ihre Quartiere und plünderten und zer= ichlugen, wessen sie dort habhaft werden konnten; Erzbischof Heri= bert selbst war in Gesahr, mißhandelt zu werden und konnte nur mit Mühe vor der Wuth der Gegner gerettet werden 3).

Und es blieb nicht bei dieser einen Rauferei, die zwischen den Leuten der beiden Erzbischöfe ftattfand; weit bedenklicher noch war ein anderer Tumult, der in eben diesen Tagen, noch während des Osterfestes, in der Krönungsstadt ausbrach. Es war doch noch immer, wie in den Tagen Otto's III. und Heinrichs II. 4), daß die stolzen Bürger Roms, so laut und freudig sie auch eben dem neuen Kaiser zugezubelt hatten, die deutsche Herrschaft als ein Joch betrachteten, welches sie nur gezwungen und widerwillig trugen; es schien gleichsam eine gespannte Atmosphäre über der Stadt zu lagern, so lange die deutschen Truppen innerhalb derselben ver-weilten, und es bedurfte nur des geringfügigsten Anlasses, um die verhaltene Erregung zu offener Empörung ausbrechen zu lassen. llnd geringfügig genug war in der That der Vorfall, der dieses Mal den Anlaß zum Streite bot 5). Zwei Männer, ein Deutscher und ein Kömer, haderten um eine Kinderhaut; sie geriethen zuerst in Bant und wurden bald handgemein. Auf beiden Seiten betheiligten fich die Landsleute der hadernden am Streit; bald war das ganze Heer des Raisers allarmirt, bald die ganze Stadt im wildesten Aufruhr; zu Fuß und zu Roß ward auf beiden Seiten gekämpft. Der Sieg blieb auch hier, wie in Ravenna, den Deutschen, so hartnäckigen Widerstand auch die Gegner leisten mochten: groß waren die Verluste an Todten und Verwundeten, welche die

2) Wohl den Lateranensischen Palast; ich möchte aus dem Actum in civitate Leonina der Urfunde für Montamiate St. 1930, R. 77 nicht folgern, daß Konrad während der ganzen Zeit seines Aussenthaltes in Trastevere gewohnt habe.
3) Arnulf II, 6: dum haec agerentur Mediolanenses cum Kavennatibus

4) S. Giesebrecht I, 744 ff.; Jahrbücher Heinrichs II., Bb. II, 429.
5) Wipo cap. 16 ist die einzige Quelle für den im Folgenden erzählten

<sup>1)</sup> Wipo cap. 16: his ita peractis in duorum regum praesentia, Ruodolfi regis Burgundiae et Chnutonis regis Anglorum, divino officio finito, imperator duorum regum medius ad cubiculum suum honorifice ductus est.

altercabantur ad invicem. Igitur crescente jurgio congressi sunt adversum sese mutuo. Set praevalente impetu et fortitudine Mediolanensium, Ravennates terga dederunt magna ex parte vulnerati, quos persecuti sunt adver-sarii usque ad hospicia, sarcinas et omnem diripientes suppellectilem. Ipse etiam Ravennas Heribertus vix aufugit de manibus insequentium ereptus.

Römer erlitten. Doch auch auf deutscher Seite blieb man davon nicht verschont; besonders schmerzlich war es für den Kaiser, daß ein junger schwäbischer Edelmann, Berengar, der Sohn eines Grafen Liutold, wahrscheinlich aus dem Geschlechte, das später nach der Burg Achalm benannt wurde 1), im Handgemenge ums Leben gekommen war; neben dem Grabmal Kaiser Otto's II. ließ Konrad dem tapferen Jüngling, den er sehr geliebt hatte, die lette Dann folgte daffelbe Schauspiel, bas man Ruhestätte bereiten. in Ravenna gesehen hatte; am nächsten Morgen erschienen die Rädelsführer bußfertig vor dem Kaiser, die freien Männer ent= blößte Schwerter, die Knechte Weidenruthen am Halse; so die Todeswürdigkeit ihres Vergehens eingestehend, nahmen sie die Strafe auf sich, die Konrad über sie verhängte.

Sind dergleichen Vorfälle als Symptome der in Italien herrschenden Stimmung beachtenswerth, so darf man ihnen doch andererseits nicht eine allzugroße Tragweite und Bedeutung bei= messen; in einem Jahrhundert, wo jeder Waffen trug, der die Waffen führen konnte, war man eben auch mit dem Schwerte schnell bei der Hand, und wenn so viel fremde Truppen in Mitten einer fo leicht erregbaren Bevölkerung verweilten, wie die römische damals war und noch heute ist, waren Excesse fast unvermeidlich. Gewiß ift, daß die Zeitgenoffen fie dafür hielten; es läßt fich darthun, daß sie eine Schlägerei, wie die soeben erzählte, mit ihren Folgen von zertrümmerten Häufern und was dazu zu rechnen ift,

fast für einen nothwendigen Zubehör eines Kömerzuges ansahen 2). Daß bei einer so zahlreichen Bersammlung geistlicher und weltlicher Fürsten, wie sie sich zur Kaiserkrönung in Rom zu-fammengefunden hatte, eine Menge wichtiger politischer Verhand= lungen gepflogen wurden, ist selbstverständlich. Was in dieser Beziehung zwischen den drei Königen verabredet worden ist, ent= zieht sich indessen unserer Kenntnis, und nur soviel kann man als gewiß ansehen, daß die später so guten Beziehungen, welche Konrad mit dem einen, wie mit dem anderen der beiden Herrscher verbanden, die seinem Feste beigewohnt hatten, durch den persön-lichen Verkehr während desselben wesentlich erleichtert worden sind. Von Kanut liegt allerdings ein merkwürdiges, an die englischen Bischöfe gerichtetes Schreiben vor 3), aber wir erfahren aus dem=

3) Epistola Canuti regis ad gentem Anglorum bei Mansi XIX, 499 ff. Daß im Titel die Worte "rex Norveganorum et partis Suevorum", die zu dem

<sup>1)</sup> So vermuthet mit großer Wahrscheinlichkeit wegen der gerade in diesem

Geschlecht häusig begegnenden Namen Riezler, Fürstenbergisches Urfundenbuch I, 7.

2) Ein sehr merkwürdiges Zeugnis für diese Anschauung ist eine römische Urfunde vom Jahre 1030 bei Muratori Antt. Ital. II, 167. Leo, datidus judex vermiethet ein halbes Haus und verpslichtet sich: ud si domnum imperatorem in istam civitatem exitam (sic) et in ipsam domum stare non potueris aud ipsum domum fregerint tam per imperatorem quamque etiam infra isto constituto anni de ipsam domum lignamenta fortiorem fregerint, omnia conciare et de ipso perditum restaurare promitto. Man nahm also im Miethstontratt auf die voraussichtlichen Beschädigungen der Häuser vei Ankunft des Kaisers Rücksicht.

selben nur, daß reiche und kostbare Geschenke zwischen dem Kaiser, bem König und bem Papft ausgetauscht wurden, sowie daß Kanut eine Reihe von Zugeständnissen erwirkte, die wesentlich England zu Gute kamen. Die seit alten Zeiten bestehende Schola der Angelsachsen zu Rom wurde von drückenden Abgaben befreit, die von den englischen Erzbischöfen bisher für das Pallium gezahlten bedeutenden Summen wurden gegen das Versprechen einer regel= mäßigen Zahlung des Peterspfennigs vermindert 1). Gleich wichtig für Engländer und Dänen war es endlich, daß sowohl der Kaiser wie der König von Burgund den Unterthanen Kanuts, die als Kaufleute oder Pilger nach Italien zogen, Zollfreiheit und ficheres Geleit an den Gebirgspässen, welche sie überschreiten mußten, zu= gestanden und die Fürsten, denen diese Zollstätten gehörten, zu

dem gleichem Zugeständnis veranlaßten.

Rudolf von Burgund andererseits war vorzugsweise bei den Berhandlungen interessirt, welche sich — wohl noch am Ofterfeste selbst — an die Beschwerden des vom Raiser unterstützten Abtes von Cluny über das Verfahren der französischen und burgundischen Bischöfe gegen sein Aloster knüpften. Auf einer Synode, die im Jahre 1025 zu Anse an der Saone abgehalten war 2), hatte der Bischof Gauzlin von Macon, zu dessen Diöcese Cluny gehörte, Klage darüber geführt, daß Odilo Mönche seiner Congregation nicht von ihm, dem Ordinarius des Klosters, sondern von dem Erz= bischof von Vienne hatte weihen lassen. Der letztere, offenbar schon vorher mit Gauzlin einverstanden, hatte die Vertheidigung Odilo, der selbst anwesend war, überlassen, aber obwohl der Abt meh= rere päpstliche Verfügungen vorlegte, durch welche Cluny von der Jurisdiction des Diöcesanbischofs eximirt wurde, hatte die Synode diese Verfügungen, weil sie den Bestimmungen des Concils von Chalcedon zuwiderliefen, für unverbindlich erklärt, Cluny dem Bischof von Macon untergeordnet und den Erzbischof von Vienne veranlaßt, dem ersteren eine Genugthuung für seinen Eingriff in dessen Rechte zu versprechen. In Kom nun, wo der Papst auf gleiche Weise an der Aufrechterhaltung seiner Dis-pensationsgewalt, wie Odilo an der Wahrung der eximirten Stellung seines Alosters interessirt war, erwirkte der Abt im

Jahre 1027 nicht passen, nachträglich eingeschaltet sind, vermuthet Lappenberg, Engl. Gesch. I, 476, N. 1.

2) Die Aften derselben bei Mansi XIX, 423; vgl. Hefele, Concilien= geschichte IV, 648.

10\*

<sup>1)</sup> Giesebrecht II, 247 nimmt an, daß diese Berhandlungen über die Pallien= gelder ebenfo wie die gleich zu erwähnenden über Cluny auf der Lateranspnode vom 6. April gepflogen seien. Hinsichtlich der ersteren steht das nicht sest und ist, da Kanut von einer großen Fürstenversammlung am Osterfeste spricht, nicht wahrscheinlich (vgl. Hesele, Conciliengesch. IV, 652); hinsichtlich der letzteren ist sicher irrig, da die Beschlüsse über Cluny zwar in einem "conventu Romae congregato" gesaßt wurden, aber die sie verkündende Bulle, Jassé 3101, schon vom 28. März, also neun Tage vor der Lateranspunde datirt ist. Es haben eben in diesen Tagen offenbar mehrere Synoden in Rom stattgesunden.

Beisein des Kaisers eine Bulle 1) vom 28. März, welche die alten Privilegien der Cluniacenser vollständig bestätigte und dieselben ausdrücklich der Disciplinar= und Strafgewalt der Bischöfe ent= zog; wohl im Zusammenhang damit ergingen päpstliche Schreiben an König Robert von Frankreich, an den Erzbischof von Vienne und den Bischof von Macon<sup>2</sup>) worin denselben die Achtung vor den Rechten des Klosters und der Schutz seiner Privilegien nach=

drücklich ans Herz gelegt wurde.

Was die inneren Angelegenheiten des italienischen Königreiches betrifft, so stehen in dem Vordergrund unseres Interesses die Be-rathungen einer anderen Synode, die unter äußerst zahlreicher Betheiligung am 6. April 3) in der Laterankirche abgehalten wurde, und in welcher der Kaiser und der Papst gemeinschaftlich den Vorsitz führten, ja welche nach einem späteren Berichte des Kaisers 4) geradezu von diesem einberufen worden war. Daß die lettere Angabe richtig ift oder daß wenigstens Konrad die Berufung angeordnet hat, wird man kaum bezweifeln dürfen; wir werden sehen, daß das wichtigste Geschäft, das auf der Synode zur Verhandlung und Erledigung kam, dem Papste sehr verdrieß= lich sein mußte, da die Entscheidung, zu der er sich genöthigt sah, einer anderen früher von ihm gefällten schnurstracks zuwiderlief: es ist danach sehr glaublich, daß Konrad die Berufung der Synode veranlaßt, und der Papst sich nur unter dem Zwang der Verhält= nisse dem Kaiser gefügt hat. Für die Auffassung Konrads von seinem Berhältnisse zum Papstthum ist die Thatsache nicht ohne Wichtigkeit, und verdient ebenso die Art und Weise, wie er in jenem Berichte von dem Papfte redet, Beachtung: wir werden barauf zurückzukommen haben.

<sup>1)</sup> Jassé 3101 "in conventu Romae congregato in praesentia domini Conradi". Die Erwähnung des Kaisers bei einer das Reich zunächst nicht berührenden Angelegenheit ist doppelt beachtenswerth.

2) Jassé 3110, 3111, 3112, ohne Daten, aber sicher hierher gehörig. In dem Briese an Robert verdienen die Klagen über die Zuchtlosigkeit und Habsucht der gallischen Bischöse Erwähnung, die freilich aus dem Munde dieses Papstes einen besonderen Eindruck zu machen nicht geeignet waren.

3) Dies Datum sowohl in der Commemoratio a. a. O., wie in dem oben S. 138. R. 3 angeführten Altenstück über die Verhandlungen gegen Erzede.

S. 138, N. 3 angeführten Aktenstück über die Verhandlungen gegen Grado.

4) In einer Urkunde von 1034 (St. 2053, R. 196; beiser als die fehlerhafte Abichrift von Rubeis auf der Marciana, der der Abbruck bei Stumpf, Acta imperii N. 43, S. 48 jolgt, ist eine Abschrift saec. 12 ex. im Capitelsarchiv zu Abine, wonach ich citire): qualiter nos communi (cum? Abbreviatur cm) fidelium nostrorum decreto, pape scilicet Johannis et Popponis patriarche venerabilis, Arbonis Moguntini archiepiscopi, Popponis Treverensis archiepiscopi, Hereperti Mediolanensis archiepiscopi, Hereperti Ravennatis archiepiscopi episcopi ceterorumque episcoporum ac regni nostri fidelium synodum Rome habendam condiximus. In dem oben S. 138, N. 3 crwähnten geistlichen Berichte heißt es: praesidente sancto et beatissimo nonodecimo Johanne papa apostolicae urbis Romae una cum praedicto imperatore, nach bessen Jahren Eingangs datirt war. In Jassé N. 3108 endlich sagt der Papst: interventu etiam et petitione dilecti silii nostri Conradi imperatoris augusti synodum congregavimus. Der Kaiser pslegte in solchen Fällen zur Rechten des Papstes zu sitzen, s. Jassé N. 3147.

Von den zwei Berathungsgegenständen der Synode ist der eine von minderer Wichtigkeit; er betraf den Rangstreit zwischen den Erzbischöfen von Mailand und Ravenna, der einen so un-angenehmen Zwischenfall während der Krönungsfeierlichkeit herbei= geführt hatte. Nach dem Mailänder Bericht, der uns allein darüber vorliegt, soll die Entscheidung unbedingt zu Gunften der Ansprüche Mailands ausgefallen sein, und dahin gelautet haben, daß in Zukunft der Erzbischof von Ravenna sich in allen pontifikalen Handlungen nie wieder dem lombardischen Metropoliten voran= Indeffen in dieser Allgemeinheit fann der Bericht stellen solle 1). unserer mailändischen Quelle unmöglich ganz richtig sein: denn nicht nur, daß sich auf einer von Papst Clemens II. im Jahre 1047 abgehaltenen Synode ein ähnlicher Rangstreit zwischen Mai= land, Ravenna und nun auch Aquileja wiederholte — es handelte sich diesmal um den von allen dreien beauspruchten Ehrenplatz zur Rechten des Papstes, der sonst dem Kaiser, wenn er anwesend war, gebührte — und daß damals nach sorgfältiger Untersuchung der Spruch des Papftes und der Synode für Ravenna ausfiel 2); wir haben sogar von unserer eigenen Versammlung von 1027 her ein Zeugnis für den Vorrang des Ravennaten; in einem offenbar in officiellen Formen abgefaßten Aktenstück über die Beschlüsse derselben in einer anderen gleich zu erwähnenden Angelegenheit 3) wird Heribert von Ravenna mit seinen Suffraganen an erster, wird Aribert von Mailand mit den Bischöfen seiner Erzdiöcese erst an zweiter Stelle erwähnt. Der Spruch der Synode kann daher, wenn er überhaupt für Mailand günstig ansfiel, was wir nicht in Abrede ftellen möchten, doch keinesfalls fo weit gegangen sein, wie der Mailander Bericht das darzustellen sucht: am wahr= scheinlichsten ist wohl, daß nur der eine concrete Fall, der zu dem Streite Beranlaffung gegeben hatte, also die Frage, wer den König zur Kaiserkrönung in die Kirche zu führen berechtigt sei, zu Gunften Mailands entschieden wurde; in dieser Beziehung hören wir we-nigstens später nicht wieder von Streitigkeiten, und eine Stelle eines späteren Schriftstellers scheint auf ein solches Recht des Mailänders bezogen werden zu müffen 1).

Von größerer Wichtigkeit als die Verhandlungen über diese Etiquettenfrage, die doch nur durch die Leidenschaftlichkeit und den Eiser, mit dem sie offenbar aufgefaßt worden ist, und durch die hohe Stellung der dabei betheiligten Kirchenfürsten von Bedeutung war, ist die zweite Angelegenheit, über welche auf derselben Lateran=

<sup>1)</sup> Commemoratio a. a. D.: ut in omnibus negotiis pontificalibus Ravennas nullo modo in eternum se Mediolanensi archiepiscopo praeferat.

<sup>2)</sup> Bgl. Steindorff, Jahrbücher Heinrichs III., Bd. I, 320. 321. — Was Wicherkiewicz, Die kirchliche Stellung der Erzbischöfe von Mailand (Breslauer Dissert. 1875) S. 16 ff. über diese Dinge sagt, erschöpft die Sache nicht und ist mehrsach ungenau.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) S. oben S. 138, N. 3. <sup>4</sup>) Benzo I, 9, SS. XI, 603, f. oben S. 143, N. 6.

synode berathen und entschieden wurde. Sie betraf den schon Jahrhunderte alten Streit zwischen den beiden Patriarchen von Aguileja und von Grado und berührte damit unmittelbar die Be= ziehungen unseres Kaisers zu dem schon im kräftigsten Aufblühen begriffenen, seemächtigen, halb selbständigen, halb vom byzantinisschen Reiche abhängigen Staate von Venedig, für welchen es ges radezu eine Lebensfrage war, die kirchliche Unabhängigkeit vom abendländischen Reiche zu behaupten, die ihm durch das Bestehen eines eigenen Patriarchates auf der in den Lagunen von Marano

belegenen Felseninsel Grado verbürgt war.

Man weiß, daß die Beziehungen zwischen den venetianischen Seelanden und den deutschen Königen und Raifern die beften waren, fo lange der Doge Peter II. aus dem Haufe der Orfeoli lebte, den die engsten Bande persönlicher Freundschaft und Gevatterschaft mit den letzten Ottonen und Heinrich II. verknüpften !). So hatte denn auch nach seinem Tode der Patriarch von Aquileja — wir wissen nicht ganz bestimmt, ob Poppo oder sein Vorganger Johannes — mit den Bersuchen, sich Grado wieder zu unterwersen, welche er noch bei Lebzeiten Heinrichs II. unternommen hatte, wenig Erfolg gehabt. Zwar hatten sich der Kaiser und Papst Benedict VIII. seinem Drängen, den Streit auf einer Synode einer neuen Untersuchung zu unterziehen, nicht wohl entgegenftellen können; und so war denn auf Heinrichs zweitem oder drittem Buge nach Italien der Patriarch Orso von Grado, ein Sohn Peters II,, dreimal auf eine Synode, zuerst nach Ravenna, dann nach Rom, endlich nach Verona geladen. Als aber der Verklagte jedes Mal der an ihn ergangenen Vorladung nicht gehorcht hatte, hatte man sich von Seiten des Papstes und des Kaisers, soviel wir wenigstens ersahren, doch nicht dazu verstanden, weitere Maß= regeln gegen ihn zu ergreifen 2).

<sup>1)</sup> Bgl. Kohlschütter, Benedig unter dem Herzog Peter II. Orseolo (Gött. 1868) S. 44 ff.; S. 50; Jahrbücher Heinrichs II., Bd. I, 167 ff.; 305.
2) Die Nachricht davon erhalten wir aus den Aften der römischen Synode von 1027 (Rubeis, Aquileja col. 513): Popo venerabilis patriarcha . . . deprecatus est, ut lamentationibus suis benignum auditum praeberent, multisque antecessorum suorum proclamationibus pro Gradu Aquilejensis ecclesie plebe . . . certum finem imponerent. Cujus lamentatione benigne suscepta, Urso, qui in eadem plebe falsum patriarchae nomen susceperat, olim tempore Benedicti papae atque Heinrici imperatoris ad Ravennatem atque Romanam necnon Veronensem synodum canonice appellatus, nunc quoque ad sacratissimum concilium apostolicis litteris convocatus, praesentiam suam exhibere jussus est. Pabst (Jahrb. Heinrichs II., Bd. II, 432) seht den erwähnten Borgang in den zweiten Römerzug und läßt die Borladung auf Poppo's Anregung erfolgen. Das ist unmöglich, und wüßten wir bestimmt, daß Poppo dieselbe veranlaßt hätte, so müßte sie ohne Zweisel in den dritten Zug geseht werden, da Poppo erst 1019 Patriarch wurde (s. Jahrb. Heinrichs II., Bd. III, 141). Nun aber wird in obigen Worten gar nicht mit voller Bestimmtheit ausgesprochen, daß Poppo, der 1027 die Klage sührte, das auch zu Heinrichs II. Zeit gethan habe, und da Heinrich auf dem zweiten, wie auf dem dritten Zuge Ravenna und Rom berührt hat und über Berona zurückgesehrt ist. so mußte die Sache im Tert unentschieden gelassen werden. Berona zurückgekehrt ift, so mußte die Sache im Text unentschieden gelassen werden.

Nun aber waren inzwischen innerhalb Benedigs selbst die heftigften Bewegungen jum Ausbruch gekommen und Borgange ein= getreten, welche die Bezichungen bes Seeftaates jum abendländischen Kaiserthum wesentlich verändert hatten. Schon lange muß es in der Lagunenstadt eine mächtige und einflußreiche Partei gegeben haben, welche dem Herzogsgeschlechte der Orseoli feindlich gesinnt war: bleiben wir auch völlig im Unklaren darüber, ob es perjönliche oder sachliche Motive oder beide zusammen gewesen sind, welche diese Parteibildung bewirkt haben 1), so kann doch die Thatsache selbst in keiner Weise bezweiselt werden. Run wird es sicherlich nicht bloß auf einem Zusall beruhen, daß die dem regierenden Hause feindlich gesinnte Partei für den Schlag, den sie gegen dasselbe zu führen beabsichtigte, eben das Jahr erwählte, in welchem Papst Benedict und Kaiser Heinrich, die beide den Orseoli befreundet waren, schnell hinter einander verstarben; und es hat nicht minder eine große Wahrscheinlichkeit für sich, daß dieser Schlag eben deshalb so vollständig gelang, weil unter dem Ein= fluß der zu gleicher Zeit auf dem italienischen Festland ausgebrochenen Bewegungen der Doge keine Hilse von dort erwarten konnte. Otto Orseolo, der seinem Bater Peter II. im Jahre 1009 als sechszehnjähriger Jüngling auf dem Herzogsstuhle gefolgt war, und sein Bruder Orso, der Patriarch von Grado, mußten vor der ausgebrochenen Empörung flüchten; sie begaben sich, wenn wir dem Berichte Dandolo's Glauben schenken dürfen, nach Istrien, um von dort aus bei günftiger Gelegenheit einen Versuch zur Wiedergewinnung der verlorenen Herrschaft zu machen 2). Poppo von Aquileja glaubte nun diefen Zeitpunkt benuten zu konnen, um seine Ansprüche auf die geistliche Oberherrschaft über Grado

2) Die Kunde davon verdanken wir der in dem Exkurs über die Benetias nischen Dinge besprochenen, disher irrig in das Jahr 1029 gesetzten Bulle Joshanns XIX., Jakke N. 3108. Es heißt hier: conspirante namque Veneticorum populo contra dominum suum ducem et praelibatum patriarcham (sc. Ursonem Gradensem), uterque, posthabitis dignitatibus et curis, quae ad se pertinebant, alias se receptarunt, donec sopitis secularibus insolentiis ad sua repedare quivissent, sicuti postea eventus probavit. Daß der Doge und Orsonach Ikrien flohen, sagt Andreas Dandolo IX. 2, 12 (Muratori SS. Ital. XII, 235): dux et frater ejus patriarcha relictis propriis sedibus apud Istriam exulare coacti. Wenig eindringlich ist die Darstellung dieser Wirren bei Romania, Storia di Venezia I, 297 ff.

---

<sup>1) &#</sup>x27;Den Combinationen Gfrörers (Byzantinische Gesch. I, 434) über diese Parteiungen kann ich in keiner Weise zustimmen. Wenn er aus der merkwürzbigen Urkunde SS. VII, 38 Unm., die das Ergebnis einer von dem Dogen Otto veranstalteten Enquête über den Seidenhandel nach Italien enthält, solgern will, daß Heinrich II. (warum nicht Konrad?) eine "Handelssperre" über Benedig verhängt habe, so solgt das daraus keineswegs; und eine Handelssperre, die den Benetianern unter den drei Orten, von denen aus der Seidenhandel zulässig war, einen so wichtigen Mittelpunkt des Verkehrs, wie Pavia war, freigegeben hätte, wäre einsach ein Unding. Gfrörers Nebersehung der Urkunde muß allerdings so gedeutet werden, aber nur, weil er das Wort "hinsort", welches im lateinischen Texte nicht steht, eigenmächtig und unberechtigt hinzusügt. Nebrigens bedarz die Vedeutung der Urkunde noch der Erlänterung.

2) Die Kunde davon verdanken wir der in dem Exkurs über die Benetianischen Dinge besprochenen, disher irrig in das Jahr 1029 gesetzen Bulle Johanns XIX., Jakse N. 3108. Es heißt hier: conspirante namque Veneticorum populo contra dominum suum ducem et praelibatum patriarcham (sc. Ur-

durchzusehen. Unmittelbar nach der Vertreibung der Orfeoli er= schien er auf Grado, dessen Bewohner mit der in Benedig statt= gehabten Umwälzung nicht einverstanden gewesen zu sein scheinen. Er bat um Einlaß in die Stadt, die er, wie er vorgab, seinem Amtsbruder, dem Patriarchen, und seinem Freunde, dem Dogen, zu erhalten wünschte, und verstand sich, als die Bürger in seine Bersprechungen Zweifel setzten, dazu mit achtzehn Gideshelfern zu beschwören, daß er keine anderen, den Orseoli nachtheiligen Plane im Schilde führe 1). Auf diese Schwüre und Versicherungen hin wurde ihm die Stadt geöffnet; sobald nun aber Grado in seiner Gewalt war, versuhr Poppo so, daß über seine wahren Absichten kein Zweisel mehr sein konnte. Wenn anders die Klagen, die später der Patriarch Orso und viele andere Bischöfe und Edle der Benetianer in Rom führten, nicht übertrieben sind, so verübten die Krieger von Aquileja entsetzliche Gräuel in der Stadt, bei denen nicht einmal die Kirchen und Klöster verschont wurden; Poppo selbst ließ den Schatz des Patriarchen und die Reliquien der Heiligen, auf die der Patriarchat von Aquileja gegründet war, die aber schon seit vielen Jahrhunderten in Grado ruhten, in seine Hauptstadt entführen, dann kehrte er, nachdem er eine Besatzung auf der eroberten Insel zurückgelassen hatte, auf das Festland zurück2). Es mußte ihm nunmehr darauf ankommen, den Besitz, dessen er sich durch Verrath und List bemächtigt hatte, sich durch päpstliche Verleihung zu sichern. Er entsandte also Boten nach Rom und ließ den Papst Johannes um ein Privi-legium über seinen rechtmäßigen Besitz von Grado ersuchen. Dieser, der es nach keiner Seite hin verderben wollte, gab zwar feinem

<sup>1)</sup> Jaffé N. 3108. Poppo geht mach Grado "petens se recipi a civibus adjutorem confratris sui, patriarchae Gradensis, et amici sui ducis. Cui cum nollent acquiescere, per decem et octo suorum sacramenta firmavit, sicut referente Ursone patriarcha et quamplurimis Veneticorum nobilibus ac tum provincialium (lies: comprovincialium) episcopis didicimus, quod ad salvam faciendam duci et fratri suo civitatem intraret".

<sup>\*)</sup> Alles nach ber angeführten Bulle. Neber die Fortschaffung der Reliquien heißt es darin: minus tamen, quam desiderabat, . . . secum devexit; und Dandolo sagt (IX, 2. 12), daß nach der Einnahme der Stadt durch die Benetianer die Leichen der Heiligen Hermagoras, Felix u. A. vorgesunden seien. Nun hat aber Poppo nach Vita Meinwerci cap. 209 den Leichnam des h. Felix nach Paderborn geschickt, wo er 1031 in Aloster Abdinghof beigeseht wurde. Entweder haben also die Gradenser dem Patriarchen von Aquileja falsche Reliquien in die Haben also der sie haben nach der Einnahme der Stadt, als die echten sehlten, andere dassür untergeschoben. Auch Meinwert scheint übrigens an der Echtheit der Sendung aus Aquileja seine bescheidenen Zweisel gehegt zu haben, da er erst eine Probe auf die Bunder wirfende Krast des heiligen Leides vorznimmt, ehe er ihn in das Kloster bringt (Vita Meinwerci cap. 209): experiri volens salutis ipsius auxilio, si sidi suoque succurrere posset populo, rogum maximum in medio claustri sub divo sieri praecepit; in quem cum tercio corpus misisset, totiensque in favillam redactus ignis extinctus suisset, cum maxima omnium exultatione et laudum jubilatione corpus manibus propriis excipiens, super principale altare detulit, et omnium venerationi sollempnem sanctum illum deinceps haberi instituit.

Andringen nach, ließ aber in die auszufertigende Bulle 1) die folgende Claufel aufnehmen: außerdem bestätigen wir Dir die Insel Grado mit Allem, was dazu gehört, insosern sie Dir und Deiner Kirche rechtmäßig und kanonisch nach alten Privilegien zussteht, und insosern Du selbst zu jeder Zeit Dein Recht gesehmäßig zu erweisen im Stande bist und versprichst 2). Das war allersdings ein Vorbehalt, der gewiß gelegentlich unbequem werden konnte; vor der Hand aber hatte Poppo alle Veranlassung, mit

dem, was er erreicht hatte, zufrieden zu sein.

Schon vor der Ausfertigung dieser Bulle aber scheint in Benedig eine Reaktion eingetreten zu sein. Es hat gewiß viel für
sich, wenn Dandolo gerade die letzten Vorgänge auf Grado als
den Grund derselben darstellt. Dielten die Bewohner der kirchlichen Hauptstadt der Seelande an den Orseoli sest, hatten sie in
der Boraussetzung, daß Poppo auf Seiten der Vertriebenen stehe,
ihm ihre Stadt geöffnet, war damit, so lange dieser Justand
dauerte, die geistliche Unabhängigkeit Benedigs gefährdet: so konnten die Anhänger des verbannten Herzogs mit Recht auf die verderblichen Folgen hinweisen, welche die Umwälzung gehabt hatte,
sie waren im Stande, damit die Nothwendigkeit der Zurückberusung
der Orseoli darzuthun. In der That gewannen sie denn auch
bald wieder die Oberhand; der Doge und sein Bruder kehrten in
die Heimat zurück, und beide eroberten nun, von den Sympathien
der Einwohnerschaft unterküßt, ohne Mühe Grado wieder. UNSbald schickte nun der Patriarch Orso Gesandte nach Rom, die über
Poppo Klage sühren sollten, und die nur drei Tage, nachdem die
Boten des letzteren mit dem erschlichenen Privilegium abgereist
waren, am päpstlichen Hose eintrasen. Johannes XIX. beschloß
darauf eine Untersuchung der Sache, entbot sowohl Orso als Poppo
nach Rom und ließ, da dieses Mal der letztere der Ladung keine
Folge leistete o, auf einer Synode, die noch im December 1024

bie Ladung wurde Poppo überbracht durch einen gewissen Gregorius; er erklärt: nec posse se venire ad nostram synodum nulla ratione interventione, schickt aber einen Mönch nach Rom, der bei Orso's Ankunft die Flucht

<sup>1)</sup> Diese Bulle ift nicht erhalten, aber in Jaffé N. 3108 erwähnt. S. ben Grfurs

<sup>2)</sup> Nach Jaffé N. 3108 lautete die Alaufel: praeterea confirmamus vobis insulam Gradensem cum pertinenciis sicut juste et canonice per antiqua privilegia vobis et ecclesiae vestrae pertinere dinoscitur, et sicut tu ipse juste probare omni tempore potes et promittis, ita ut secundum Deum tibi ordinare liceat.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dandolo IX, 2, 14: interea Veneti, deceptionis perfidiam experti, ducem et patriarcham repatriare statuunt et eis sedes suas restituunt.

<sup>4)</sup> Dandolo a. a. O. In der Bulle wird die Rückfehr der Orseoli sowohl durch die oben S. 151, N. 2 angeführten Worte: sicuti postea rei probavit eventus, wie durch die Thatsache bestätigt, daß im Dec. 1024 Orso wieder im Besite Grado's war. Auch heißt es darin ansdrücklich: [Poppo] quia perditam Gradensem insulam haberet, querebatur.

5) Die Ladung wurde Poppo überbracht durch einen gewissen Gregorius; trerklärt: nec posse so venire ud postram synodym pulle ratione inter-

abgehalten wurde 1), die frühere, erschlichene Bulle für ungültig

erklären und Poppo zum Berzicht auf Grado verurtheilen 2). So nun lagen diese Dinge noch im Jahre 1026, als Kon= rad II. mit Heeresmacht in Italien erschien. Der Patriarch von Aquileja säumte nicht, sich ihm zu nähern, wie er denn ja als Deutscher naturgemäß auf der Seite des deutschen Königs stand; noch während der König in der Lombardei war, fand er sich in seinem Lager ein, um ihn zu begrüßen und zu beglückwünschen 3). Es ift auch kein Zweifel, daß er ihn schon damals zur Parteinahme für seine Sache veranlaßt hat; daß Bischof Meinwerk von Paderborn, den er im königlichen Gefolge traf, sein Verwandter war und sich durch das Versprechen einiger Reliquien noch weiter gunftig stimmen ließ, wird ihm bei dem Einfluß, dessen der Bischof von Paderborn sich schon auch bei Konrad erfreute, in diesen Bestrebungen wesentlich zu statten gekommen sein. So gelang es denn, den König zu der Auffassung zu bestimmen, daß das Ver= halten der Venetianer und die Hartnäckigkeit, mit der sie den Besitz von Grado behaupteten, einer Rebellion gegen ihn selbst und das Reich gleichkomme; wenigstens ergiebt sich aus einer einige Jahre später für den Patriarchen ausgestellten Urkunde, daß der Kaiser damals diese Auffassung gehabt hat 4). Es ist danach wohl glaublich, wenn Dandolo — wir wissen allerdings nicht, auf Grund welcher Quelle — berichtet, daß Konrad es abgelehnt habe, das Bündnis seiner Vorgänger mit den Venetianern zu erneuern, und daß seine Haltung den Seelanden gegenüber eine ge= radezu feindselige gewesen sei 5); das letztere wird durch eine in diesem Zusammenhang nicht uninteressante Thatsache bestätigt.

Denn wenn auch Konrad schwerlich baran gedacht hat ober im Stande gewesen wäre, einen militärischen Angriff gegen die

1) In ecclesia b. Sylvestri infra nostrum palatium fand sie ftatt.
2) Die urkundliche Verbriefung dieses Synodalbeschlusses ist nun eben die vit angeführte Urfunde Jaffé N. 3108. Gleichzeitig schickte der Papst nach Jaffé N. 3129 Poppo den Beschl: ut cuncta ablata sub trium personarum sacra-

semper imperio nostro rebelles extiterint et Gradum plebem per vim tenuerint.

mento Gradensi patriarchae restitueret.

5) Vita Meinwerci cap. 199: rege autem in Longobardia manente Wolfgangus (jo heißt cr in ber Vita immer) patriarcha Aquilegiensis ei obviam venit, imprecatusque novo regi prospera, episcopum Meinwercum consanguineum suum salutavit. Episcopo autem ad constructionem monasteriorum reliquias sanctorum expetente, patriarcha gratanter annuit; s. oben S. 152, N. 2. Ueber die Berwandtschaft Poppo's und Meinwerts s. unter den urkundlichen Beilagen die Erläuterungen zu St. 1983, R. 125. Daß Poppo der Constraternität des Paderborner Domkapitels angehörte, ergiebt sich aus dem Rekrologium des letteren (Zeitschr. des Bereins f. Gesch. und Alterthumskunde Westsfalens X, 171), wo sich zum 26. Sept. der Eintrag sindet: Poppo patriarcha et Witelo fratres nostri obierunt.

4) Urkunde vom 8. März 1034, St. 2053, R. 196: Venetici vero cum semper imperio postro redelles extiterint et Gradum plehem per sim

b) Dandolo IX, 3: imperator etiam illius (Popponis) inductione non solum Venetorum foedus approbare noluit, sed ut sibi aemulos illos persecutus est. Zuleht waren die Verträge 1002 von Heinrich II. bestätigt, St. 1333.

Lagunenstadt zu unternehmen, so muß man doch nicht glauben, daß es ihm an Mitteln gesehlt hätte, seiner feindlichen Gesinnung thatsächlichen Nachdruck zu geben: Gelegenheit dazu fand sich bald genug. Im Jahre 1000 oder 1001 hatte der Doge Peter II. Orseolo, Otto's Vater, mit dem damaligen Bischof von Treviso, Rozo, einen Vertrag abgeschlossen oder vielmehr erneuert, durch welchen ihm gegen einen jährlichen Zins die Gründung einer venetianischen Handelsstation zu Treviso gestattet war: außer anderen bedeutenden Vortheilen und Rechten war dem Dogen ausdrücklich der dritte Theil aller Einkünfte des Hafens von Tre= viso zugestanden worden 1). Dieser Vertrag war nun offenbar von Reichswegen anerkannt worden; in den für Treviso aus= gestellten Königsurkunden werden schon seit der Zeit Berengars I. und so noch von Heinrich II. im Jahre 1014 den Bischöfen zwei Drittheile vom Zollertrag und vom Marktgelde des Trevisaner Hafens bestätigt 2), was in jenem Vertrage, der das dritte Drit= theil den Benetianern zuspricht, seine einfache Erklärung findet. Um so bedeutungsvoller ist es nun, wenn Konrad II., als er im Juni 1026 die Urfunde seines Borgangers bestätigte 3), dem Bi= schof von Treviso nicht bloß zwei Drittel jener Einkünfte, sondern ihren ganzen Ertrag verbriefte: man ist danach zu dem Schlusse berechtigt, daß jener Vertrag kassirt war, und das dürsen wir ohne Frage als eine Folge der veränderten Beziehungen des Keichs zu den Seelanden, als einen Att der Feindseligkeit gegen dieselben ansehen 4). Ein ähnliches Vertragsverhältnis, wie zwischen Ve-nedig und Treviso, bestand auch zwischen dem Dogen und dem Bischof von Ceneda; durch ihn war den Benetianern ein Antheil an den Häfen von Settimo an der Livenza und von Vilano, gleichfalls mit wichtigen Vorrechten für ihren Handel überlassen 5). haben wir auch kein positives Zeugnis dafür, so liegt doch nach dem eben erwähnten Borgange die Möglichkeit sehr nahe, daß auch dieser Vertrag nach Konrads Ankunft in Italien annullirt ist.

Ein berartiges Verfahren Konrads konnte dann wiederum nicht ohne Rückwirkung auf die Geftaltung der Parteiverhältnisse in Benedig bleiben. Haben wir vorhin richtig vermuthet, indem wir die Revolution von 1024 mit dem Thronwechsel in Deutschland und Italien in Berbindung brachten, so wird es auch gerechtfertigt sein, anzunehmen, daß je mehr Konrads Beziehungen zu Benedig sich verschlechterten, je weniger also die Orseoli eine Unterstützung

<sup>1)</sup> Der Bertrag steht bei Ughelli V, 507; vgl. Kohlschütter S. 32. 33. Daß ich denselben für eine Erneuerung älterer Traktate halte, findet eben in der

im Folgenden angestellten Erwägung seine Rechtsertigung.

2) Berengar, Böhmer Regesta Karolorum N. 1330, dann Otto III.
St. 941. 1091, dann Heinrich II. St. 1626.

3) St. 1919, R. 64; s. oben S. 128, N. 2.

4) Es soll schon hier darauf hingewiesen werden, daß Konrad auch später im Jahre 1034 ganz ähnlich versuhr und den Benetianern seine Ungnade durch Schädigung ihrer Interessen auf der terra ferma sühlbar machte.

5) Ughelli V, 179; vgl. Kohlschütter S. 31.

von Seiten der Reichsregierung zu erwarten hatten, desto mehr die dem Dogen feindlich gesinnte Partei in den Seelanden an Boden gewann. An der Spike dieser Gegenpartei stand jetzt Dominicus Flabianus 1), aller Wahrscheinlichkeit nach ein durch ausgedehnten Großhandel reich gewordener, angesehener Mann 3); er leitete die Bewegung, die nun eben im Jahre 1026 zum Ausbruch kam, und deren unmittelbarer Anlaß eine lokale Angelegenheit von keiner großen Bedeutung gewesen sein mag<sup>3</sup>), während die offenbar in weiten Kreisen verbreitete Unzufriedenheit mit der Regierung des Dogen Otto sie seit lange vorbereitet hatte. Wir erfahren nicht, ob Otto überall Widerstand zu leisten versucht hat; ist es geschehen, so war derselbe vergeblich. Auch gelang es dem Dogen nicht, wie vor zwei Jahren, sich auf das Festland zu flüchten; vielmehr gerieth er in die Hände der Gegner und wurde nach Constantinopel in die Verbannung geschickt: daß man den Vertriebenen hierhin sandte, mag andeuten, daß man in dem Augenblick, da die freundschaftlichen Beziehungen zu dem abend= ländischen Reich unterbrochen waren, sich der historischen Verbindung Benedigs mit dem byzantinischen Kaiserthum erinnerte und in derselben eine Stütze suchte. Auf die Dogenwürde machte Do= minicus Flabianus selbst keinen Anspruch, zu derselben wurde bielmehr ein gewisser Petrus Barbolanus oder Centranicus erhoben, von dem nichts Näheres bekannt ift 4). Wenn Dandolo

<sup>1)</sup> Chron. Altinate (Cod. Dresdensis, Archivio storico Italiano, append. V, 71): Orta est inter Veneticorum populum contra Otonem ducem magna contumelia. Caput supra omnem populum erectus (electus liest eine andere Handschrist, Archivio stor. Ital. VIII, 51) tuit Dominicus Flabianus. Später zu 1029 wird er ebendaselbst prudentissimus vir genannt.

<sup>2)</sup> Wenn er nämlich, wie alle Neueren annehmen, mit dem Dominicus Florencius Fladianicus identisch ist, der in der oben S. 151, N. 1 angeführten Urkunde über den Benetianischen Seidenhandel Auskunft ertheilt. Nach dem Familienverzeichniß des Chron. Altinate (a. a. O. S. 98) stammen die Fladiani aus Ferrara; tribuni ante fuerunt, set durum sensum habentes et con-

<sup>3)</sup> Als diese unmittelbare Veranlassung giebt Dandolo IX, 2, 16 an, der 3) Als diese unmittelbare Veranlassung giebt Dandolo IX, 2, 16 an, der Doge habe die Bestätigung des achtzehnjährigen Dominicus Gradonicus, der zum Bischof von Olivolo (Castello) ernannt war, verweigert. Die Gradenigo scheinen hier besonderen Einsluß gehabt zu haben (vgl. Gams, Series episcop. S. 782), der Vorgänger des Erwählten war ein gleichnamiger Oheim desselben, er heißt im Chron. Altinat. a. a. O. S. 71: amicus ad domino Petro duce Ursiolo; daß die verweigerte Vestätigung seines Ressen die Revolution veranlaßt habe, sagt aber das Chron. Alt. nicht, auch ist derselbe ihm zusolge erst unter dem Dogat des Fladianus zur dischöslichen Würde gelangt.

4) Das Chron. Altinate a. a. O. fährt nach den in R. 1 mitgetheilten Worten fort: appreensum ad illum, tamen ad omnes Veneciae populi Otonem ducem (d. h. nachdem von ihm, nämlich Fladianus, oder vielmehr von dem ganzen Venetianischen Volke Herzog Otto gesangen genommen war), abstulerunt ab eo suum honorem et Grecie imperatori exiliatum eum transmiserunt. Et

ab eo suum honorem et Grecie imperatori exiliatum eum transmiserunt. Et levaverunt ducem Petrum Barbolanum qui Centranicus. In dem Familiens verzeichnis des Chron. Altinate a. a. D. S. 97: Barbolani de Parma venerunt, tribuni ante fuerunt et sapientes, cum omnibus gaudentes et locupletes. Centranici appellati sunt concupiscentes et sapientes et potentes.

berichtet, daß auch der Patriarch Orso wiederum vertrieben worden sei, so ist das wenig wahrscheinlich. Die ältere Quelle, der er an dieser Stelle folgt, die Chronik von Altino, weiß davon nichts; und da im Frühjahr 1027 Orso als der alleinige Besitzer des Gradenser Patriarchates erscheint, da es serner seststeht, daß er einige Jahre später von dort aus einen neuen Umschlag der Dinge in Venedig herbeigeführt hat, so verdient die Nachricht Dandolo's keinen Glauben: um in weniger als es auch aus inneren Gründen keinen Glauben; um so weniger, als es auch aus inneren Gründen nicht eben wahrscheinlich ist, daß die Gegner der Orseoli nichts durch die Vorgänge von 1024 gelernt und sich an dem Patriarchen vergriffen hätten, zu dem die Vürger von Grado standen. Unter dem Eindruck dieser letzten Vorgänge war nun die

Shnode zu Rom zusammengetreten, auf welcher Konrad die Streitzitage zwischen Aquileja und Grado zur Entscheidung gebracht haben wollte. Der Patriarch Orso war zwar durch ein päpsteliches Schreiben vorgeladen worden, aber, wie man kaum anders erwarten konnte, nicht erschienen ); es war ja in der That leicht vorauszusehen, wie unter dem Druck der deutschen Waffen, die Rom beherrschten, der Spruch der Synode ausfallen würde. Statt seiner war aus Venedig nur ein Diakonus, des Namens Petrus, anwesend, der zunächst dadurch eine Verzögerung des Verzschrens herbeizusiihren versuchte, daß er in Abrede stellte, daß Orso die Citation erhalten habe. Als er dann aber zu eidlicher Bekräftigung dieser Behauptung aufgefordert wurde, lehnte er dieseichen selbe ab und erklärte sodann ausdrücklich, daß er nicht um dieser Angelegenheit willen nach Rom gekommen und auf der Synode Angelegenheit willen nach Kom getommen und auf der Syndole erschienen sei; natürlich, um nicht als Bevollmächtigter des Pastriarchen von Grado betrachtet und somit zur Anerkennung des zu fällenden Urtheils genöthigt zu werden. Nun sührte auf Beschluß der Syndole Adalger, Erzdiakon der Kirche von Aquileja, in Bertretung seines Patriarchen durch Eidesleistung den Beweis, daß der Bischof Majo von Concordia dem Patriarchen Orso das päpstliche Schreiben zugestellt habe, und daß dieser somit ordnungssmäßig geladen worden sei. Danach wurde in die eigentliche, nun

<sup>1)</sup> Rubeis col. 513 (verbeffert nach der oben S. 138, N. 3 erwähnten Kopie): Ursus, qui in eadem plebe falsum patriarchae nomen susceperat ad sacratissimum concilium apostolicis litteris convocatus, praesentiam suam exhibere jussus est. Et cum bis et ter per Romanum archidiaconum vocatus abesset, Petrus Veneticorum diaconus affuit, apostolicas litteras Ursoni advenisse negavit. Verum cum hoc jure jurando adfirmare non posset, seque pro hujus gavit. Verum cum noc jure jurando adhrmare non posset, seque pro hujus rei negotio non venisse manifestaret, synodali decreto Adalgerus Aquilejensis ecclesiae archidiaconus vice Poponis patriarchae et senioris sui per sancta evangelia comprobavit, Majonem Concordiensem episcopum apostolicam epistolam Ursoni detulisse eumque ex apostolica auctoritate ad synodum convocasse. — Majo von Concordia fommt seit 1015 vor, s. Rubeis col. 495. Sollte nicht der hier erwähnte Erzdiakon Adalger mit dem späteren Bischof von Triest, dem Nachfolger des Eichstädters Richolf, identisch sein, den ich zuerst im Juli 1031 als Zeugen in Aquilcja nachweisen kann (Ughelli V, 51), und der wohl auch ein Dentscher war, vgl. SS. VII, 249?

in Abwesenheit des Verklagten zu führende Verhandlung eingetreten. Den Beweiß für die Rechtmäßigkeit seiner Unsprüche begnügte sich Poppo dadurch zu führen, daß er die Beschlüffe der Synode von Mantua verlesen ließ, welche im Jahre 827 zur Zeit der Patriarchen Maxentius von Aquileja und Benerius von Grado die schon damals lebhaft erörterte Streitfrage durchaus zu Gunften

des ersteren entschieden hatte 1).

Da Niemand vorhanden war, der auf die doch sehr zweisel= hafte Legalität dieser Entscheidung<sup>2</sup>) oder auf die zahlreichen spä= teren, derselben zuwiderlaufenden päpstlichen Erlasse hingewiesen hätte, so bestätigte die Lateranspnode die Beschlüsse von Mantua, und ihre Entscheidung lautete also dahin, daß die Diöcese von Grado mit allen Pertinenzien auf ewige Zeiten Poppo und feinen Nachfolgern im Patriarchat von Aquileja unterstellt werden sollte. Demgemäß vollzogen nun — in doch sehr bemerkenswerther Weise — Papst und Kaiser gemeinsam 3) die Investitur Poppo's mit der "plebs Gradensis", wie der venetianische Patriarchat nun bezeich= net werden mußte; gegen Alle, die dieser Berfügung zuwiderhandeln würden, ward das Anathem verhängt und Poppo eine officielle Ausfertigung dieser Beschlüsse durch den papstlichen Bibliothekar augestellt. So war die Angelegenheit durchaus nach dem Wunsch des Patriarchen von Aquileja erledigt, und Poppo erlangte noch im September desselben Jahres eine neue Bulle von Johann XIX. 4), welche nicht nur sein Recht auf Grado unbedingt bestätigte, son= dern auch weitere Begünstigungen hinzufügte, indem sie die Kirche von Aquileja als die nach der römischen älteste und demgemäß als das Haupt und die Metropole aller italienischen Kirchen anerkannte und mit entsprechenden Chren und Vorrechten ausstattete. Das Ansehen des Papstthums, das innerhalb dreier Jahre drei einander aufhebende Entscheidungen in dieser Frage hatte ergehen lassen, wird durch den geschilderten Verlauf der Dinge nicht eben

patriarcham, de Gradu plebe sua secundum canonica precepta investimus.

4) Jaffé N. 3103, gebruckt Ughelli V, 49. Betreffend Grado heißt es barin: praeterea confirmamus vobis vestrisque successoribus insulam, quae Gradus vocatur, cum omnibus suis pertinentiis, quae barbarico impetu de eadem Aquilejensi ecclesia subtracta fuerat et falso patriarchali nomine utebatur. Darauf folgt eine Erzählung der letzten Vorgänge insbesondere des Concilsbeschlusses. Die Anerkennung des Vorranges spricht auß: patriarchatum Aquilegensis ecclesiae fore caput et metropolim super omnes Italiae ecclesias.

Bgl. indeffen oben G. 149.

<sup>1)</sup> Vgl. Simson, Jahrbücher Ludwigs des Frommen I, 283 ff.

<sup>2)</sup> S. Hefele, Conciliengeschichte IV, 47. 48.
3) Rubeis col. 514: reverentissimus igitur papa et piissimus imperator Poponem patriarcham de Gradensi plebe pastorali virga investientes ex apostolico et imperiali decreto hoc privilegium Aquilegensi ecclesiae et Poponi patriarchae sub anathematis vinculo perpetualiter permansurum Romanae ecclesiae bibliothecario scribere jusserunt. In St. 2013, R. 196 fagt ber Raijer (nach ber oben S. 148, R. R. 4 erwähnten Ropie in Ildine): communi (cum?) totius sancti concilii consilio et judicio, domnus apostolicus nosque sanctam Aquilegiensem ecclesiam ejusque rectorem, Popponem . . . .

erhöht sein; dagegen läßt derselbe deutlich erkennen, wie vollständig

der Kaiser Herr der Situation in Rom war.

In die weiteren Berhandlungen und Geschäfte der sestlichen Tage dieses römischen Aufenthalts werden wir nun durch eine große Anzahl von Urkunden des neuen Kaisers eingeführt, vermittelst welcher derselbe seinen aus allen Theilen des Reiches zussammengeströmten Getreuen reiche Gunstbezeugungen erwies. Wenn wir versuchen, dieselben ohne Rücksicht auf die chronologische Folge ihrer Datirung zusammenzustellen, so nehmen die den italienischen Klöstern verliehenen Privilegien der Zahl nach die erste Stelle ein. Von vierzehn oder fünszehn in Rom erlassenen Diplomen, die uns erhalten sind, fallen sieben auf ihr Theil; vier haben italienische Bischöse erhalten; eins ist für einen deutschen Bischof, zwei sind sür burgundische Klöster ausgestellt; von den gewiß zahlreicheren an Laien des italienischen Königreiches verliehenen Urkunden ist uns nur eine den diese ohne einen für uns bemerkenswertheren Inhalt — überblieben.

Unter besonders hervortretendem Interesse der im Gefolge des Kaisers besindlichen deutschen Prälaten erhielt am 4. April der Bischof Jakob von Fiesole eine Bestätigungsurkunde über die Güter und Rechte seiner Kirche<sup>2</sup>): außer dem Papste Johann selbst und der Kaiserin verwandten sich die Erzbischöse Aribo von Mainz und Thietmar von Salzburg, der Bischof Werner von Straßburg, der italienische Kanzler Hugo und "viele Andere, deren Namen im Einzelnen aufzuzählen zu lang sein würde", für ihn. Sowohl aus der Persönlichkeit des begnadeten Bischofs, wie aus der Sache, um die es sich bei der Ausstellung der Urkunde hanzbelte, erklärt sich dies Interesse. Jakob von Fiesole gehört zu der Zahl jener deutschen Kleriker, die seit dem Ansang des 11. Jahrzhunderts in immer steigender Zahl auf oberz und mittelitalienische Bischofsstühle berusen worden sind. Er war stolz auf diese seine Abkunst; mit einem gewissen Rachdruck bekont er wieder und

2) St. 1928, R. 75. Wie Recht ich daran that, das Diplom a. a. O. gegen die von Böhmer erhobenen Zweisel in Schutz zu nehmen, die sich nur auf den überaus mangelhasten Druck bei Ughelli III, 223 gründen, wird der in den urtundlichen Beilagen mitgetheilte Abdruck nach einem Copialbuch im Archiv der

Kanzlei des Bischofs von Fiesole zu Florenz zeigen.

<sup>1)</sup> St. 1929, R. 76; der Kaiser schenkt auf Intervention Gisla's und Aribo's "Leoni filio Bonii quandam terram sitam inter murum veterem et murum civitatis Pisae" und "alteram terrulam eidem civitati cumjacentem . . . cum casa super se habentem prope fluvium Arnum. Das Original im Archivio Koncioni zu Pisa, von dem ich Collation und Facsimile der Güte L. Tanfani's verdanke, stammt von demselben Schreiber und Dictator wie R. 82 für San Ponzano zu Lucca, R. 105 (wohl auch R. 102) für Salzburg; es ist also unz zweiselhast echt. Die Lücken sind im Abdruck bei Stumpf, Acta imperii N. 287, S. 406 nicht immer richtig ergänzt; statt eidsem loco Segio] muß es heißen eidsem terrae comitorum et Bandi]. Zwischen vinea und jacente ist nicht civitati cum, sondern infra se, zwischen Arnum und unum nicht cujus, sondern quae zu ergänzen. Statt et ist einigemal vel zu lesen, das Monozgramm steht hinter invictissimi.
2) St. 1928, R. 75. Wie Recht ich daran that, das Diplom a. a. O. gegen

wieder in seinen Urkunden seine Abstammung "aus dem Volke der Baiern", dankt er dem bairischen Kaiser Heinrich II., der "seiner Wenigkeit" den bischöflichen Sitz zur Leitung anvertraut habe 1). Und er konnte auch auf seine Wirksamkeit stolz sein. Unter den schwierigsten Verhältnissen hatte er das Amt angetreten. Sein Vorgänger Ragimbald, ein Italiener, der, so viel ich finde, im Jahre 1018 zuletzt erwähnt wird<sup>2</sup>), und dessen Nachfolger Jakob also erst in den letzten Jahren Heinrichs II. geworden ist, gehört zu den schlimmsten Mitgliedern des entarteten italienischen Spiscopates, die das zehnte Jahrhundert hervorgebracht hat. Wie er selbst nur durch offenbare Simonie zum Bisthum gelangt war, so betrachtete er auch seinerseits sein Umt nur als eine Geldquelle, die er im Interesse seiner Familie möglichst gut auszubeuten suchte: von diesem Bischof war selten eine Weihe einer Kirche, eine Or= dination eines Priesters zu erlangen, wenn man sie nicht um Geld oder Geldeswerth erkaufte. Dazu unterhielt er eine Anzahl Buh= lerinnen, von denen eine ihm besonders nahe stand und gleichsam als die legitime Gattin des Bischofs auftrat und betrachtet wurde; mit zahlreichen Kindern war diese Verbindung gesegnet, so daß noch zur Zeit des Petrus Damiani Sohne und Töchter lebten, die aus ihr entsprossen waren 3): ein lebendiges Aergernis in den Augen des frommen Eiserers. Man kann sich leicht denken, welche Zustände in der Diöcese unter der Waltung dieses Oberhirten Platz gegriffen hatten. Dem Beispiel ihres Bischofs folgten seine Kleriker; wir haben eine Urkunde Ragimbalds, in welcher er einem seiner Verwandten geiftlichen Standes, einem gewissen Tegrim, eine Rirche überweist, mit der Bestimmung, daß dieser sie demjenigen feiner Kinder zuwenden folle, das es bis zur priefterlichen Würde

<sup>1)</sup> Lgl. 3. B. die Urfunde Ughelli III, 224: Ego Jacobus S. Fesulanae ecclesiae episcopus, ex gente videlicet Bajovariorum, . . . postquam felicis memoria edomnus Henricu simperator hanc praedictam sedem meae parvitati ad regendum commiserit et successorem Regembaldi me esse voluit — tota intentione . . . ad reparandum meae ecclesiae quasi jam perditae et desperatae honorem annimarum (l. animam) intendi. S. auch Ughelli III, 227, III, 229 und jonft. Bei den Lofalhistoritern heißt er allgemein Jacopo il Bavaro. Wenn dieselben, wie Ammirato, Vescovi di Fiesole, Volterra e d'Arezzo (Firenze 1637) u. A. zwischen Jasob und Ragimbald noch einen Ramondo einschieden, so ist das nach obigen Worten natürlich unmöglich und beruht lediglich auf falscher Lesung sin Ramboldus, oder auf Berwechselung mit einem früheren Raimundus.

2) Puccinelli, Chron. dell' abbadia Florentina S. 278; Urs. vom 2. Febr. 1018. Ebenda S. 271 und bei Ammirato a. a. D. S. 12 heißt er "Ragembaldus Fesolanus episcopus filius b. m. Ragembaldi et filius b. m. Rozae".

3) Petr. Damiani liber gratissimus (opusc. VI) cap. 18 (Opera, ed. Cajetanus III, 54): Fesulanus episcopus, Raimbaldus nomine, erat manifestissime simoniacus, quia videlicet non solum ipse per pecuniam pontificatus culmen obtinuit, sed et vix aliquando gratis aut clericos aut ullas consecravit ecclesias. Huc accedebat, quod praeter alias unam habebat publice ac familiarius sibi adhaerentem et tamquam legitimae desponsationis uxorem, quorum filii et filiae adhuc plures extant. Zu biesen Lindern gehört intentione . . . ad reparandum meae ecclesiae quasi jam perditae et desperatae

uxorem, quorum filii et filiae adhuc plures extant. Zu diesen Kindern gehört der Signorellus diaconus filius Rambaldi episcopi, der 1059 als Zeuge in einer Urfunde Herzog Gottsrieds von Tuscien erscheint (Rena e Camici, Serie dei duchi e marchesi di Toscana II, 90).

bringe 1). So glauben wir es Jakob gern, wenn er zu wiederholten Malen und in einer Einfachheit, die den Eindruck vollster Bahrheit macht, über die entsetzlichen Mißbräuche klagt, welche er bei Antritt seines Amtes vorgefunden habe 2). Was er da nun in langjähriger Regierung mit redlichem Bemühen sür die Wiederaufrichtung seines Stiftes gethan hat, kann hier nicht im Einzelnen dargelegt werden; nur so weit die Mitwirkung unseres Kaisers babei hervortritt, haben wir an dieser Stelle darauf einzugehen. Diese aber läßt sich in doppelter Hinsicht erkennen. Bischof Kagimbald hatte, wie das bei seinem Shstem ja nicht Wunder nehmen kann, während seiner Amtszeit bedeutende Erwerbungen an Brundbesitz in den Grafschaften von Florenz und Fiesole gemacht, und es war sein Bestreben gewesen, diese seinen eigenen Nachtommen zu sichern. Dagegen war nun, auf die Beschwerde Jatobs, der seine Kirche badurch geschädigt sah, schon Heinrich II. eingeschritten; in einer Ursunde, die wahrscheinlich auf seinem britten Zuge nach Italien ausgestellt, uns aber nicht erhalten ist, hatte er die Dispositionen Ragimbalds über das von ihm erwordene Gut kassische kammten, der Kirche von Fiesole überwiesen. Diese Verstügung des Vorgängers wurde jetzt in Rom durch Konrad bestätigt, der gleichzeitig dem Bischof Jakob den Besit eines schon früher seinen Vorgängern im Bisthum geschenten Klosters in der Grassfchaft Pistoja aufs Neue verbrieste 3).

3) St. 1928, R. 75, vom 4. Upril, j. oben. E3 heißt: Jacobus .. nostram clementiam adiit, devote postulans quod sancte Fesulane ecclesie per nostri precepti paginam dignaremur firmam et incolvulsam corroborationem jubere conscribi, de quodam monasterio statuto in loco, qui vocatur Alina, in comitatu Pistoriensi vocabulo s. Salvatoris, quod olim nostri predecessores eidem episcopio precepti auctoritate contulerunt, necnon et eidem ... ecclesie imperiali sanctione dona[re]mus, quicquid conquestus Ragimbaldus

<sup>1)</sup> Puccinelli S. 271: Tegrim heißt clericus, die Bedingung sautet, die Kirche solle erhalten "de filiis tuis qualem ad ordinem clericati vel sacerdotalis evenerit.

<sup>2)</sup> Die oben N. 1 v. S. citirte Urfunde fährt nach animam intendi fort: siquidem, ut vera manifestum est ratione, foris a pravis concultata hominibus, intus vero negligent[i]e squalore foedatur (sc. sedes mea). Ucber sein Domstopitel sagt er 1032 (Camici Supplement., Firenze 1773, S. 61): canonicorum ordinem ita corruptum reperi atque in opere, ut vix pacato animo nullus (ullus?) ibi esset, qui temporalibus commodis fultus Domino libere militare valeat. Bon seinen cigenen Bemühungen erzählt er in berselben Urfunde: ego ... licet curis secularibus gravatus ultra placitum, studio tamen sermonum et operum ad reparandos ecclesiae mihi commissae honores jam per multa annorum curricula quasi sepultus (Deus scit, quia non mentior, nec variis savoribus dilectans ista narrare contendo, sed praeteritorum mala non sum passus silentio regere [tegere?]), pro meae parvitatis modulo animi intentionem direxi, quatenus in illo tremendo examine pro talento mihi credito a Domino merear videre (audire?): Euge, serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti etc. Genso trenherzig und naiv flingt der Schluß der Urfunde bei Ughelli III, 226, in welchem er seine Nachsolger dittet, an seinen Bersügungen setzensores sed homines, ut ego sum, mortales.

Außerdem faßte damals Jakob, wie er ausdrücklich erwähnt 1), unter dem Beirath, und, wie wir nach der Analogie ähnlicher Vorgänge annehmen dürfen, wohl auch mit Unterstützung des Papstes, des Kaisers und seiner Gemahlin den Plan, die alte Ka= thedrale seines Hochstifts, die weit von der Stadt Fiesole ent= fernt und nur auf schwierigem Pfade zu erreichen war, so daß sie selten von den Geistlichen besucht wurde, in ein Stift des h. Bartholomäus zu verwandeln, die Domkirche aber — eine dreischiffige, äußerlich einfach gehaltene Bafilika, die noch heute steht, — im Herzen der Stadt neu zu erbauen. Der Bau derfelben scheint ziem= lich schnell vorangeschritten zu sein; bereits am 17. Februar 1028 konnte die Uebertragung der Reliquien aus der alten Kirche in die neue erfolgen 2); vollendet aber ift der Neubau allerdings erft in bedeutend späterer Beit.

Die drei anderen für italienische Bischöfe in Rom ausgestellten Urkunden geben zu weiteren Erwägungen keinen Anlaß; zwei da= von für den Bischof Wido von Luni, dessen Stadt sich von der entsetzlichen Verheerung durch die Saracenen im Jahre 1016 noch nicht wieder erholt hatte 3), und für Arderich von Vercelli, mit dem Konrad eben noch bei der Krönungsfeier in so nahe Berührung gekommen war, sind lediglich Bestätigungen früher erworbener Besitzungen und Rechte<sup>4</sup>). Die dritte, welche Johann von Lucca empfing, confirmirte demfelben umfangreiche Schenkungen, die er von einem gewissen Berald=Benzo erhalten hatte; sie bezeugt, daß auch der Bischof von Lucca jetzt wenigstens wieder in voller Gnade bei Konrad stand 5). Meinwerk von Paderborn, der einzige deutsche Prälat, der, wie oben erwähnt, sich eine Berücksichtigung bei den Gnadenvertheilungen zu Rom zu erwirken wußte, erhielt den Königshof Erwitte in Engern, öftlich von Soeft in der Grafschaft Markwards belegen, sammt den dazu gehörigen Bann= und

1) In der Urkunde bei Ughelli III, 224, die auch für das Folgende Quelle ist.

Bischof von Lucca erklärt sich aus der Verwandtschaft der beiden Prälaten, f. die Stammtafel bei Dümmler, Auselm der Peripatetiker S. 14.

felicis memorie (!), ejusdem Jacobi episcopi predecessor post sui episcopi consecrationem conquistavit in comitatu Florentino et Fesulano, et quod infeliciter infelix suis, si posset fieri, post obitum destinavit, quemodmodum Heinricus . . . imperator . . . eidem sancte ecclesie Fesulane preceptali contulit auctoritate. Die "precepti series" Heinrichs II. erwähnt Jakob auch in seinen eigenen oben angesührten Urkunden mehrfach.

<sup>2)</sup> Nach einer Inschrift bei Bandini, Lettere XII Fiesolane (2. Ausg. Siena 1800) S. 173.
3) Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 130; vgl. Promis, Dell' antica città di Luni, S. 75.
4) R. 78, St. 1933 vom 7. April für Luni; das Original der Urkunde, die nur in einem schlechten Drucke Ughelli's bekannt ist, soll sich nach einer mir in Lucco gewachten Mittheilung ieht in Sarrang besinden. R 20. St. 1935 in Lucca gemachten Mittheilung jetzt in Sarzana befinden. R. 80, St. 1935 ebenfalls vom 7. April für Bercelli, vgl. auch Caccianottio, Summarium monumentorum omnium, quae in tabulario municipii Vercell. continentur S. 4.

5) St. 1936, R. 81. Die Intervention Siegfrieds von Piacenza für den

Marktrechten 1); offenbar einen sehr werthvollen Besit, der seit den Tagen Heinrichs I. nicht selten den Königen fächsischen Hauses während ihres Aufenthaltes in Westfalen zum Quartier gedient hatte 2). Daß unser, wie wir noch sehen werden, mehr auf Ber= größerung als auf Minderung des Domanialbesitzes bedachter und deshalb mit dergleichen Schenkungen nicht allzu freigebiger Kaiser sich desselben zu Gunsten des Bischofs von Paderborn entäußerte, giebt uns einen Beweis von der Gunft, die Meinwert auch bei

dem neuen Herrn sich schon zu erwerben verstanden hatte. Wenden wir uns zu den der Klostergeistlichkeit erwiesenen Gnadenbezeugungen, so wird unsere Ausmerksamkeit in erster Reihe durch die Vergünstigungen in Anspruch genommen, welche sich Obilo von Cluny ausgewirkt hat. Zunächst erhielt er eine Erneuerung der im Jahre 1024 ausgestellten Bestätigungsurkunde sür sein Kloster Peterlingen, welche indessen den Wortlaut der selben nur einfach wiederholt, ohne ihn irgendwie zu erweitern 3).

<sup>1)</sup> St. 1934, R. 79. Ugl. Vita Meinwerei cap. 200. Daß ber Bischof den reichen Besitz schon bei der Kirchweihe von 1015 zu erlangen gehofft habe, iagt die Vita cap. 29. Dann erzählt sie aber cap. 182, daß bei des Kaisers Anwesenheit in Paderborn 1023 der Bischof seine Bemühungen um Erwitte wiederholt habe, und daß der Kaiser nach langem Sträuben das widerwillig ausgesertigte Diplom über die Schenkung des Königshoses auf dem Altar der Paderborner Kirche dargebracht habe. In der sehr anekdotenhast gehaltenen Erzählung darüber wird Erwitte, das nach Konrads II. Urkunde und der Vita cap. 200 in pago Angeri lag, als in pago Westfalon gelegen bezeichnet; einen Auszug der Urkunde, wie er sonst zu thun pslegt, giebt der Versasser; einen kier nicht, und auch sonst ist von einem Diplom Heinrichs II. über Erwitte nichts bekannt. Aus den Widerspruch, der somit zwischen cap. 182 und cap. 200 besteht — in dem letzteren ebenso wie in der Urkunde selbst wird übrigens von besteht — in dem letteren ebenso wie in der Urkunde selbst wird übrigens von einer Schenkung Konrads II. gesprochen und ein etwa zu bestätigender Akt des Vorgängers nicht erwähnt — sind sowohl Erhard wie Seibert aufmerksam geworden. Ersterer versuchte ihn zu lösen, indem er (Regesta historiae Westsaliae S. 166) annahm, daß der Biograph Meinwerks die Schenkung von Erwitte mit der 1023 erfolgten Schenkung von Hohunseli im Westsalengau verwechselt habe (St. 1801), ihm scheint sich Perty (SS. XI, 149, N. 6) anzuschließen; die Annahme würde aber eine sehr hochgradige Flüchtigkeit der Vita voraussehen, die in en 188 einen Nussung aus dem Dinlam über Sohnuseli gieht. Bedenks bie Annahme würde aber eine sehr hochgradige Flüchtigkeit der Vita voraussehen, die in cap. 188 einen Auszug aus dem Diplom über Hohnhelt giebt. Bebenklicher noch ist aber die Bermuthung von Seiberh (Wigands Archiv VI, 142).
Ihm zusolge lag das 1023 geschenkte Erwitte in der That im Weffalengau, die 1027 geschenkte curtis Ervete hält er dagegen für einen anderen Ort in Engern, etwa das hentige Erwitzen, oder Eversen, oder Eilversen. Das ist aber ganz unsmöglich, und nach der Zusammenstellung der Gauorte des pagus Angeron dei Böttger, Diöcesanz und Gaugrenzen III, 24 ff. (die Ansehungen auf der Menke'z schen Gankarte von Sachsen reichen hier nicht aus) kann doch nicht wohl bezweiselt werden, daß der Königshof Erwitte in Engern lag. Rieger in seinem Aussachen, daß der Königshof Erwitte in Engern lag. Rieger in seinem Aussachen, daß der Königshof Erwitte in Engern lag. Rieger in seinem Aussachen Beiträge zur Kritik der Vita Meinwerci (Forsch. zur deutsch. AVI, 449) scheint die ganze Frage nicht beachtet zu haben. Ich din geneigt, die ganze Erzählung cap. 182 als eine von jenen "lustigen und farbenreichen Anekoten" zu betrachten, die auch Rieger troß seiner günstigen, wie mir scheint, zu günstigen Meinung von der Claubwürdigkeit der Vita als nicht authentisch verwersen will.

2) Zuerst, sowiel ich sehe, 935, vgl. St. 44.

3) Die Urkunde St. 1941, R. 85 ist von Schöpflin, Alsatia diplomat. I, 156 "ex autographo civitatis Colmar." edirt, und auch in den Papieren der Monumenta Germ. histor. steht unter einer Abschürft derselben: K. Pertz declit ex or. arch. municip. Colm. Hibber, Schweizer. Urkundenregister I, 319 bezeichnet

Viel bemerkenswerther aber ift ein Anderes. Am 15. oder 16. Januar 1027 war Gottfried, der Abt des reichen Klosters Breme, (nördlich von Alessandria, mit dem das alte Novalese vereinigt war) geftorben 1), nachdem er noch im verfloffenen Jahre, wie oben erwähnt worden ist 2), bei Gelegenheit eines Besuchs des Königs einen Schutzbrief für seine Abtei von demselben erlangt hatte. Odilo, dem begreiflicher Weise viel daran gelegen sein mußte, wenn es ihm gelang, den unmittelbaren Bereich seiner Congregation auch über diese Burgund benachbarten Gegenden des nördlichen Italiens auszudehnen, wußte nun von unserem Kaiser zu erwirken, daß dieser einen gleichnamigen Neffen des Abtes von Cluny, der in dem Mutterklofter erzogen worden war, die angesehene piemontesische Abtei übertrug 3), wobei dieselbe ohne Frage unter die oberste Aufsicht des Oheims, ihres neuen Abtes, gestellt sein wird 4). Der jüngere Odilo war noch von sehr jugendlichem Alter; wenn Kon= rad sich tropdem entschloß, ihm ein so wichtiges Amt anzuvertrauen, fo ift das ein neuer Beweis von dem hohen Anfehen, in das fich der Abt von Cluny bei ihm zu setzen verstanden hatte, und von dem Gewicht, das er seinen Kathschlägen und Bitten beimaß 5). Das Experiment freilich, welches man in Breme machte, mißlang. Obilo, der in jugendlichem Gifer des Guten zu viel that und, wie es wohl die Art dieser Reformabte war, ziemlich scharf gegen seine an die bequeme Art des italienischen Klosterlebens gewöhnten Mönche vorging, der auch, wohl im Vertrauen auf den Einfluß seines Oheims, die nöthige Rücksichtnahme auf den Kaiser unterlassen zu haben scheint, schuf sich in kurzer Zeit eine unhaltbare Stellung und vermochte sich nicht zu behaupten; wir werden in anderem Zusammenhang sehen, wie Konrad sich ungeachtet seiner

basselbe als verloren; nach Sickel, Raiserurkunden in der Schweiz S. 65 und

2) S. oben S. 124, N. 4.
3) Chron. Novalic. Append. cap. 5: post obitum domni Gotefredi abbatis . . . Odilo quidam juvenis Cluniacensis, nepos alterius Odilonis abbatis, abbatiam nostram ab imperatore Chuonrado Rome illi confertur ad regen-Qui juvenis tunc rudis a claustralibus exiens disciplinis etc.

<sup>102</sup> soll es sich dagegen jest in Lausanne befinden.

1) Der Todestag, XVIII. Kal. Februarii, nach dem Necrolog. Novaliciense SS. VII, 130; XVII. Kal. Februarii nach dem Necrolog. S. Andreae Taurin., ebenda S. 131 und Monum. Patr. Hist. SS. III, 194. Das Jahr ergiebt sich aus den von Bethmann SS. VII, 124, N. 58 angeführten Gründen.

<sup>4)</sup> Bgl. Jotsaldi Vita Odilonis II, 12 (Mabillon, Acta SS. ord. S. Bened. VI, 1, 699): recolis frater illam contentionem Alberici episcopi Cumani, quam habuit cum Odilone, senioris Odilonis nepote, de abbatia Bremetensi. Dum illa contentio esset, quadam die ego et predictus episcopus in via simul pergentes — coepi eum arguere, cur supradictam abbatiam injuste sibi presumpsisset acquirere, cum sciret illam primum ab imperatore Conrado traditam esse predicti patris Odilonis ordinationi. Der pater Odilo fann an dieser Stelle doch wohl nur der Abt von Cluny sein. Dieser muß übrigens von Rom dirett in die Heimath zurückgekehrt sein; Psingsten 1027 wohnt er schon zu Reims der Krönung Heinrichs von Frankreich bei, s. die Urkunde bei Mabillon, Annal. IV. 332. Mabillon, Annal. IV, 332. 5) Vgl. auch oben S. 136, N. 4.

Verwandtschaft mit dem Abt von Cluny nur wenig später zu

entschiedenen Magregeln gegen ihn entschloß.

Wie Odilo selbst, so empfing auch sein Freund und Ge-sinnungsgenosse, Abt Wilhelm von St. Benignus zu Dijon, trot der politischen Unzuverlässigkeit, von der dieser Mann bei verschiedenen Gelegenheiten Proben gegeben hatte, reiche Beweise der kaiserlichen Gunst. Durch eine auf seine Bitten, wahrscheinlich noch in Rom ausgesertigte Urkunde i) ersahren wir, daß Kon=rad II., dem Beispiele seines Vorgängers Heinrichs II. folgend, sich und seine Nachfolger in der Regierung in die Brüderschaft des von Wilhelm abhängigen Klofters Fruttuaria hat aufnehmen lassen 2); er bestätigte demselben gleichzeitig alle ihm verliehenen Rechte und Freiheiten nach dem Muster von Kloster Cluny, dessen Vorbild der Abt Wilhelm, wie man weiß, in jeder Beziehung nachzuahmen bestrebt war.

Unter den italienischen Klöstern endlich, die in Rom mit Gnadenbriefen bedacht wurden, mag billig die große Reichsabtei von Farfa voranstehen. Aus den Jahrbüchern Heinrichs II. ift es befannt, wie deren Abt Hugo zu allen Zeiten, auch als in Rom die der deutschen Herrschaft feindliche Bartei der Crescentier das entschiedene Uebergewicht hatte, an seiner Treue gegen den Kaiser unverbrüchlich festgehalten hatte, ohne durch die daraus für ihn entspringenden Gefahren sich abschrecken zu lassen 3). Aller= dings hatte er, wie man sich erinnern wird, dazu auch noch eine ganz besondere Beranlassung. Seit lange lag der Abt von Farfa

<sup>1)</sup> St. 1443, R. 91. Neber die Zeit der Ausstellung vol. die Anmerkung zu R. 91. Leider hat sich im Turiner Staatsarchiv nur eine moderne Copie auffinden lassen, die bereits auf dem schlechten Druck Guichenons beruht. Die narratio und der Anfang der dispositio sind neu formulirt und gehen auf feine der Borurkunden zurück, dagegen sind der zweite Theil der dispositio von statuimus quoque dis conservetur, ferner Poen = und Corroborationsformel der Urkunde Heinrichs II. von 1023, St. 1810, nachgebildet.

2) So muß der Passus der Urkunde: "nos nostrosque successores, prout divae memoriae praedecessorem nostrum Heinricum, suo ac fratrum contubernio sociavorit" versteuben werden.

tubernio sociaverit" verstanden werden.

<sup>3)</sup> Jahrbücher Heinrichs II., Bb. II, 380 ff.; 428 ff.; III, 125 ff.; 132 ff. Den Bemertungen Giesebrechts II, 620, daß ich den Farsenser Streitigkeiten eine übertriebene Bedeutung für die Machtstellung Beneditts in Rom beilege, daß sich nirgends eine Spur davon finde, daß die Erescentier um 1016 wieder eine bestreichten Angeleichten das die Erescentier um 1016 wieder eine bestreichten der Farschaften der Franklichen der Schalle bestreichten der Franklichen der Geschaften der Geber der Geschaften der Geber der Geber der Geschaften der Geber herrschende Autorität in der Stadt gehabt hätten, muß ich entschieden widersprechen. Wenn ein Vertrag, den der Papst non sua sponte, sed coacte constrictus a filis Rainerii et suis pedonibus, also durch militärische Macht gezwungen, mit den Crescentiern schließen muß; wenn der Umstand, daß er in diesem Vertrage verheißen muß, ihnen wieder herauszugeben, was er ihnen 1014 mit Waffengewalt entriffen hatte, daß er schwören muß, sie in dem ihnen von bem Kaiser aberkannten Besitze contra omnes homines, also auch gegen den Kaiser, zu schätzen; wenn endlich die Thatsache, daß seit August 1017 wieder ein Crescentius Stadtpräfest ist — wenn das Alles noch nicht einmal eine Spur davon sein soll, daß um diese Zeit ein Umschwung in Rom eingetreten ist, und daß die Crescentier daselbst wieder eine beherrschende Stellung eingenommen haben — so weiß ich in der That nicht, wie man eine historische Thatsache beweisen soll.

mit den beiden Brüdern Crescentius und Johannes in einem erstiterten Streit um den Besitz der Burgen Buckinianum und Tribuccum. Den Bemühungen des Papstes Benedict war es im Jahre 1014 gelungen, dem Abt in Vollstreckung wiederholter, vor Kaiser und Papst gefällter Richtersprüche zur Wiedererlangung der Burgen zu verhelsen. Aber die mächtigen Crescentier waren auf keine Weise zu bewegen gewesen, sich einem von dem Abt gewünschten, neuen gerichtlichen Bersahren zu stellen oder die Giltigkeit der gegen sie ergangenen Urtheile anzuerkennen, sondern hatten vielmehr nicht aufgehört, den Abt zu beunruhigen und zu bedrohen und hatten ihn somit gezwungen, zu seiner und seines Klosters Sicherheit einen lästigen Schutzvertrag mit den Grasen von der Sabina einzugehen, die sich denselben theuer genug bezahlen ließen.

Nun hatte Abt Hugo nicht gefäumt, sobald Konrad nach Italien kam, ihn aufs Neue mit seinen Klagen gegen das gewalt= thätige Brüderpaar anzugehen; eine Denkschrift, die er ihm, wohl als Konrad sich dem Römischen näherte, aber noch vor seiner Kaiserkrönung, über diese Angelegenheit vorgelegt hat, ift uns erhalten 1). In derselben sett Hugo in aller Kürze die Geschichte des Streites auseinander, auf Grund von urkundlichen Dokumenten, welche das Recht des Klofters beweisen follten, und deren Vorlegung er dem Könige versprach; an diese Erzählung knüpft er die Bitte, daß Konrad die Sache endlich zu definitivem rechtlichen Austrage bringen, dabei aber so verfahren möge, daß er einerseits die Treue der Crescentier nicht verliere, d. h. sie in einen Aufstand treibe, andererseits aber auch nicht dadurch, daß er dem Kloster den Rechtsschutz weigere, eine Sündenschuld auf sich lade 2). Es ist indessen nicht wahrscheinlich, daß Konrad dieser Bitte entsprochen hat, da keine Urkunde über ein neues Procegversahren in dieser Angelegenheit vorliegt, und da bei unserem Kaiser sicherlich jenes politische Moment, der mögliche Berluft der Treue der mächtigen Brüder, die sich auch Heinrichs II. Spruch nicht gefügt hatten, mehr ins Gewicht gefallen sein wird, als die Furcht vor einer Berfündigung an dem Klofter ber Sabina. Bielleicht ist es bann diese geringe Aussicht auf eine Erfüllung seines Wunsches gewesen, welche Hugo veranlaßte, wie er ichon früher (1009 3), freilich sehr

2) Jubete fieri lex, quatinus illorum fidelitatem hac occasione non perdatis et de nobis in peccatum non cadatis, quia in nullo melius ab utraque parte custodiri poteritis, . . . quam si per legem habeat illa castella, qui habere debet, utrum sancta Maria an illi.

<sup>1)</sup> Die von Bethmann SS. XI, 543. 544 herausgegebene Schrift hat zwar den Titel: Incipit querimonium domni Hugonis abbatis ad imperatorem de castro Tribuco et Bucciniano, aber daß sie aus der Zeit vor der Kaiserströnung stammt, hat schou der Herausgeber mit Recht bemerkt (SS. XI, 531); es heißt S. 544, 3. 41: obsecramus, ut accepta, Deo savente, imperiali corona, quia ante quietem non habebitis hoc persiciendi, jubete.

<sup>3)</sup> Nicht 1007, wie Steindorff, Jahrbücher Heinrichs III., Bb. I, 130, N. 4 angiebt. Allerdings hegte Hugo schon 1007 die Absicht, zu resigniren, ausgeführt hat er dieselbe aber erft 1009, vgl. die Diminutio Fark. SS. XI, 542.

zum Nachtheil seines Klosters, einmal gethan hatte, so jetzt zum zweiten Mal den Hirtenstab niederzulegen 1), damit er seinen Lebensabend in wohlverdienter Ruhe hinbringen könne, die ihm dann freilich doch nicht bis zum Ende seiner Tage beschieden war. Zu seinem Nachfolger wurde durch die Wahl der Brüder Guido II. bestellt, ein Mann niedriger Herkunft 2) und geringer Energie, der wenig geeignet war, die unter den damaligen Berhältnissen so schwierige Leitung des rings von Neidern und Gegnern umgebenen Klosters zu führen. Von Konrad exhielt er nun freilich zu Rom eine Bestätigungsurkunde für dasselbe 3), in welcher ihm auch der Besitz der beiden streitigen Castelle in vollem Umfange zuerkannt Aber diese Bestätigung konnte das nicht ersetzen, was murde 4). hugo vergebens erbeten hatte; immer noch gingen, soviel wir we= nigstens ermitteln können, die Crescentier jeder gerichtlichen Vershandlung, wie sie der Abt wünschen mußte, aus dem Wege, um nicht zu einer ausdrücklichen Anerkennung der Rechte des Klosters genöthigt zu werden; immer noch waren sie also in der Lage, zu gelegener Zeit mit ihren nie aufgegebenen Ansprüchen wieder hervor= treten zu können. Guido hat danach noch neun Jahre das Regi= ment im Kloster geführt, wie man annehmen kann, nicht eben in glücklicher Weise. Während aus den seiner Waltung vorangehen= den und ihr nachfolgenden Jahren zahlreiche Dokumente von immer neuen Gütererwerbungen des reichen Klofters Runde geben, ift seine Zeit bedeutend ärmer daran. 1036 endlich begriff er, daß er nicht im Stande sei, dem Kloster länger mit Ehren vorzustehen und bat die Brüder, sein Amt niederlegen zu dürfen, was ihm auch nach einigem Zögern gestattet wurde 5). Ueberaus schwer aber ward es nun, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Einer der Mönche der Abtei, des Namens Bonifacius, auf den man das Augenmerk

1) Annal. Farfens. 1027, SS. XI, 589: Conon imperator. Guido abbas.
2) Gregor. Catinens. Chron. Farfens. cap. 5, SS. XI, 559: tricesimus quartus in hujus sacri coenobii regimine extitit a fratribus venerabilis Guido presbiter electus, qui non de sublimibus, sed de parentibus fuerat humilibus.

presbiter electus, qui non de sublimibus, sed de parentibus fuerat humilibus.

3) St. 1926, R. 73. Im Codex Vaticanus N. 8487 des Reg. Farfense (N. 707) sautet die Kanzserunterschrift richtig Hugo cancellarius vice domni Haribonis archicancellarii recognovi, der Titel wie im Druck Fatteschi's, das Tatum dagegen auch hier: Data V. Kal. Mar., anno dom. incarn. mill. XXVII, anno vero d. Chuonr. regn. III, imp. quoque I, Actum Rome fel. — An der Echtheit der Urfunde ist nicht zu zweiseln, auch Giesebrecht hat seine früheren Bedenten sallen sassen, die Kalenden des saufenden Monats statt des solgenden zu nennen (vgl. Ficher, Beitr. z. Urfundensehre I, 40) und also das Datum der 28. März sein.

4) Die Stelle lautet in der Handschrift: curtem S. Gethulii cum tota sua

integritate et cum ipso castello de Tribuco in integrum . . . castellum de Bucciniano in integrum cum ipsa massa, quam pie memorie Benedictus papa in ipso monasterio contulit. Ueber die Massa Bucciniani vgl. Jahrb. Heinzich II., Bb. III, 126, N. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Chron. Farfense cap. 5, SS. XI, 559: cum vero cerneret se non posse hujus praelationis decenter portare onus, obnixis precibus rogavit fratres, ut sibi utiliorem prae se eligerent pastorem, quod vix potuit optinere.

richtete, ein gelehrter Mann, der sein Leben den Studien gewidmet hatte, wies den ihm angetragenen Hirtenstab geradezu verächtlich ab 1): so gute Früchte hatte der Geist der Weltverachtung, den Hugo im Sinne Odilo's von Cluny und des heiligen Ro-muald in sein Kloster verpflanzt hatte, hier getragen, daß jene stereotypen Ablehnungen hoher kirchlicher Würden, von denen wir in dieser Zeit so oft lesen, hier nicht, wie anderswo so vielfach, bloße Komödie waren. Nun sah sich der alternde Hugo noch ein= mal genöthigt, auf die beschauliche Ruhe, in der er sein Leben zu beschließen gedachte, zu verzichten; am 9. Juni 1036 wurde er zum dritten Male zum Abt ordinirt und hat das Amt dann bis au feinem Tode beibehalten 2).

Hat uns die Urkunde für Farfa zu weiteren Ausführungen genöthigt, die in der Bedeutung dieser angesehensten Reichsabtei in der Romagna ihre Rechtfertigung finden werden, so geben die übrigen hier zu erwähnenden zu folchen meift feine Beranlaffung. Es find lediglich für uns unwichtige Güterbeftätigungen ober Güterschenkungen, welche die Klöfter San Pietro in Cielo d'Oro zu Pavia, San Salvatore auf dem Amiateberge 5), San Ponziano zu Lucca 4) und San Salvatore di Sefto aus derfelben Stadt 5), endlich San Pietro zu Perugia 6) und San Gennaro di Campo-

<sup>1)</sup> Chron. Farfense a. a. D.: deniqe hoc a regimine seposito, quendam Bonifacium Dei servum eligere maluerunt. Et ipse quidem in non nocuis studiis maxime assuetus, gravissimum sibi fore videbatur, si in tam sublimi regimine seculariter occuparetur. Itaque rennuebat omni nisu preesse. Sed cum fratres non ei acquiescerent, cepit in tantum prelationem spernere, ut virgae regiminis, quam manu gestabat altiora ad terram trahens regiraret et ima ejus ad sublimia exaltaret. Quod fratres intuentes, coacti sunt illi in

hoc quod petierat assensum prebere.

2) Ann. Farfens., SS. XI, 589: 1036 Hugo abbas reordinatur 5. Idus Junii; 1039 Hugo abbas obiit. Hugo erscheint denn auch in dem Aktenstück für Perugia von 1037, Mansi Concil. XIX, 579, als abbas Farsensis. Guido II. ist nach den Annalen 1038 gestorben. Es ist also irrig, wenn das Chron. Farsense a. a. D. auf Bonisaz unmittelbar Suppo folgen läßt. — Hervorgehoben zu werden verdient, daß diese ganzen Vorgänge, wenigstens der Neberlieserung zufolge, sich ohne Mitwirkung des Kaisers vollziehen, und daß dieser also das freie Wahlrecht des Klosters respektirt zu haben scheint. Auf solche Präcedenzssälle scheint auch das Versahren der Mönche nach Hugo's Tode zu deuten; Heinrich III. freilich erkannte diesmal ihre Wahl nicht an, sondern kassirte übend setzte seinerseits den neuen Abt ein, vgl. Steindorff, Jahrb. Heinrichs III., Vgl. I, 130.

<sup>236.</sup> I, 130.
3) St. 1927, R. 74; St. 1930, R. 77. Neber die Urfunden für diese beiden

<sup>4)</sup> St. 1938, S. 82; Wiederholung von R. 26. Die für den Tag gelassene Lücke ist im Original im Staatsarchiv in Lucca nicht ausgefüllt.

5) Stumpf, Acta imperii N. 288, S. 407. Ueber die Frage der Echtheit j. den diplomatischen Exturs.

<sup>6)</sup> St. 1939, R. 83. Eine Abschrift Bethmanns nach dem Original im Kloster San Pietro zu Perugia (jetzt auf der Stadtbibliothet?) besindet sich unter den Papieren der Mon. Germ. Hist. Als Mundeburd entbehrt dasselbe der Signumzeile, vgl. Diplomata C S. 169; Kanzlei Konrads II. S. 49. Das Kloster San Pietro zu Perugia gehört zum Besitz des Papstes, auf dessen Intervention es die Urkunde erlangt; deshalb wird diesem auch die sonst dem

a sourced.

leone 1) bei dieser Gelegenheit vom Kaiser erhielten.

Demnächst aber fand hier zu Rom der Kaiser auch schon Ver= anlassung, sich mit den Angelegenheiten der südlichen Gebiete, die er alsbald zu durchziehen gedachte, zu beschäftigen. Eine ähnliche Stellung, wie in der Sabina das sveben behandelte Kloster Farfa, nahm im Herzogthum Spoleto die reiche und alte Abtei von Ca= sauria ein; auch sie hatte sich ihre reichsunmittelbare Stellung trot aller Bedrängnisse zu wahren gewußt; auch sie hatte von dem Neide und der Habsucht der umwohnenden weltlichen Herren schwer zu leiden. Ihr Abt Guido, den einft Heinrich II. aus der Zahl der Mönche von Farfa entnommen hatte<sup>2</sup>), und der es ver-standen hatte, den Geist, von welchem Hugo's Kloster beherrscht war, in seinen Wirkungstreis zu übertragen, war selbst in Rom erschienen, und erbat fich des Kaifers Hilfe gegen die Bedrückungen, benen er ausgesetzt war. Er fand mit feinen Klagen willigeres Gehör, als Hugo, sei es, weil Konrad gegen die Bedrücker von Casauria weniger Rücksichten zu nehmen hatte, als gegen die von Farfa, sei es, weil er andere Gründe hatte, gerade in Spoleto be-sonders scharf gegen diese Dynasten, die den Landfrieden nicht achteten, vorzugehen. Nicht nur, daß er dem Abt ein Privilegium verlieh 3), durch welches alle Rechte und Besitzungen des Klosters in vollem Umfange bestätigt wurden: er beauftragte auch den Herzog und Markgrafen Hugo von Spoleto und Camerino, Rainers Sohn, dessen Anwesenheit in Rom danach wahrscheinlich ist, den Abt in die Heimath zu begleiten und wies ihn an, denfelben wieder in den Besitz aller ihm entrissenen Villen und Castelle zu setzen und ihn nicht eher zu verlassen, als bis Guido Alles wieder erlangt habe, was seinem Kloster rechtmäßig zugehöre 4). Daß diesem Befehle pünktlich Folge geleistet wurde, läßt sich erweisen; von zwei Gerichtssitzungen, die Hugo im Anfang des nächsten Jahres in Processen gegen die Widersacher von Casauria abhielt, sind uns die Protokolle erhalten 5), und so dürfen wir der Versicherung des Chronisten des Klosters glauben, daß das Eingreifen des Kaisers für das Gedeihen desselben die besten Folgen hatte 6). Etwas

Raifer zufallende zweite Hälfte ber dem Berleger der Rechte des Alofters an= gedrohten Straffumme zugesprochen. Ueber spätere Streitigkeiten des Klofters mit dem Bischof Andreas von Perugia und ihre Schlichtung durch Papst Benedist IX. vgl. das Aftenstück von 1037 bei Mansi, Concil. XIX, 579.

1) St. 1940, R. 84; Erneuerung von St. 1922, R. 65.
2) Chron. Casauriense bei Muratori SS. Ital. II b, 843.

St. 1942, R. 86.

4) Chron. Casauriense a. a. D. S. 845: deinde imperator domno Widoni abbati unum ex ducibus suis Ugonem comitem dedit. Cui praecepit, ut imperiali potestate sumpta, restitueret ecclesiae quicquid possederat, tam castella quam villas, et non prius discederet ab eo, donec omnia possiderat apparatore. deret pacata.

Sie sind aufgenommen in das Chron. Casauriense a. a. D. S. 845. 846. 6) Chron. Casauriense 1033, a. a. D. S. 848: per idem tempus vir Domini Wido abbas tam pro sua religione quam pro gloriosi imperatoris Chuonradi timore florebat pace et quiete in Domino.

später sollte die Bevölkerung dieser Marken noch in einem anderen Falle erfahren, wie Konrad den Landfrieden gegen jene adligen Räuber, die ihn frech verletten, zu schirmen wisse und entschlossen sei; seit langer Zeit zuerst lernten sie unter ihm wieder den Segen

einer starken Regierungsgewalt erkennen.

lleber diesen Geschäften war in Rom die erste Woche des April verstrichen; wahrscheinlich am 9. dieses Monats verließ der Kaiser die Stadt 1), um auch die unteritalienischen Theile seines Reiches auf kurzem Besuche kennen zu lernen. Um die von ihm hier getroffenen Magregeln zu verstehen, wird es nöthig sein, ben Geschicken dieser Landestheile seit dem Regierungsanfang unseres Kaisers auf kurze Zeit unsere Aufmerksamkeit zu schenken.

Es steht fest, daß keine der von Heinrich II. auf seinem letten Zuge für dieselben getroffenen Anordnungen über die Dauer seines Lebens hinaus in Kraft geblieben war. Eine der wichtigsten unter seinen Maßregeln war es gewesen, daß er den trotzigen, den Griechen freundlich gesinnten Fürsten Pandulf IV. von Capua beseitigt und mit sich nach Deutschland geführt hatte, während er das Fürstenthum dem Grafen Pandulf V. von Teano übertrug, der seinen Sohn Johannes zum Mitregenten annahm 2). Das Schicksal des Exilirten war ein hartes gewesen; nicht nur daß er in Ketten und Banden die Reise über die Alpen hatte zurücklegen müssen, er war auch in Deutschland nicht etwa in freier, fürstlicher Saft gehalten, sondern hatte hinter festen Rertermauern schmachten muffen 3), bis mit dem Tode Heinrichs II. seine Befreiungsftunde Wohl noch bei deffen Lebzeiten hatte der Fürst Waimar von Salerno, auf Bitten seiner Gemahlin, die eine Schwester des gefangenen Herrn von Capua war, eine Gesandtschaft nach Deutsch= land abgeschickt, um durch reiche Geschenke, die er dem Kaiser und den Großen des Reichs anbieten ließ, die Freilassung seines

At vero primus Heinricus, christianae religionis amicus, devicta Troja subjugatisque principibus, adduxit secum Capuanum principem in Suevia,

quem diu afflixit carcerali miseria. Auch Amatus I, 34 spricht von seiner "misere quant il su en prison".

a management of

<sup>1)</sup> Nach Vita Godehardi post. cap. 22, beren Nachrichten wahrscheinlich auf die Annal. Hildesheim. majores 1027 zurückgehen, wäre der Kaiser "proxima dominica" nach Oftern (2. April) aus Rom sortgezogen. Run würden die bis zum 7. reichenden, in Rom ausgestellten Arkunden seine Anwesenheit nicht mit voller Sicherheit erweisen; es wäre denkbar, daß der Ort in ihnen sich auf die in Rom vollzogene Handlung, der Tag auf die später, schon in Unteritalien ersfolgte Beurkundung bezöge. In unserem Falle aber haben wir ein sicheres Zeugnis für den längeren Ausenthalt Konrads in den Akten der Lateransynode vom 6. April. Danach dürften die Hildesheimer Annalen den Sonntag nach Oftern mit dem nächsten Sonntag (9. April) verwechselt haben. Es mag das zur Vorsicht für andere Fälle mahnen, in welchen die Daten von Schrifts stellern mit denen der Arkunden im Widerspruch stehen; nicht immer braucht da eine Unregelmäßigkeit in der Datirung der letteren vorzuliegen.

2) Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 204.

3) Benzo, I, 14 (SS. XI, 604):

Schwagers zu erwirken.). Als die Gesandten in Deutschland eintrasen, war Heinrich II. wahrscheinlich nicht mehr am Leben; ob damit sein Besehl, Pandulf in Hast zu halten, als erloschen angesehen wurde, oder ob bei dessen Wächtern das Gold des Salernofürsten den Ausschlag gab, wissen wir nicht — sicher aber ist, daß der frühere Fürst von Capua freigelassen wurde und gegen Ende des Jahres 1024 oder im Beginn des folgenden in feine unteritalienische Heimath zurückkehrte<sup>2</sup>). Anfangs schien es, als ob die bitteren Erfahrungen, die er durchzumachen gehabt hatte, einen anderen Menschen aus ihm gemacht hätten; voll Demuth und Bescheidenheit erschien der einst so übermüthige Fürst zu Monte Cassino, dessen Abt Theobald er für sich zu gewinnen ver= suchte, indem er ihm eidlich treue Freundschaft gelobte und ver= sprach, ihn alle Zeit als seinen Herrn und Gönner zu ehren 3). Indessen diese scheinbare Sinnesänderung des verschlagenen Mannes war nur von kurzer Dauer, und in der That lagen auch die Berhältnisse in Unteritalien viel zu günstig, als daß ihm nicht der Gedanke hätte nahe treten müssen, einen Bersuch zur Wieder= gewinnung seiner vor wenigen Jahren verlorenen Machtstellung zu machen.

Denn auch den Griechen gegenüber waren die Erfolge, die Heinrich II. errungen hatte, keineswegs behauptet. Der wichtige Platzvoja, den er erobert hatte, war bald nach seinem Abzuge wieder unter die griechische Botmäßigkeit zurückgekehrt, und höch=lichst belobte der griechische Katepan Bojoannes in einem ihnen im Jahre 1024 ertheilten Privilegium, das uns in lateinischer Nebersetzung erhalten ist, die Treue, welche sie seinem Kaiser jeder

<sup>1)</sup> Amatus I, 33: Guaymarie par losenge (ncujr. louange, Schmeichelei) et par prierie de la moillier, laquel estoit soror de Pandulfe, manda domps à la majesté impérial (also lebt Heinrich II. noch) et a touz li grant home de la cort. Et lui manda, priant, qu'il lui pleust de delivrer Pandulfe et lo privast de honor (biese jüng Borte jind unverständlich, ist et ne lo p. d. h. zu lesen?), et li prince ot la grace laquel avoit requise à lo impereor, et puiz retorna Pandulse. Ob Heinrich selbst noch die Freilassung angeordnet hat, ist daraus nicht bestimmt zu ersehen. Bei Leo Ostiens. II, 56 ist der Text in den verschiedenen Recensionen wesentlich verschieden. In Cod. 1 heißt es: defuncto igitur imperatore Heinrico, ejusdem judicio tandem solutus a condignis sidi perpetuo vinculis Pandulsus revertitur. In 1 b: defuncto... Heinrico anno domini 1025 magnatuum ejusdem judicio tandem solutus u. s. W. In der lesten Recension endlich: defuncto... Heinrico anno domini 1025 et Chuonrado... in regem levato, precatu Guaymarii... tandem solutus u. s. W. Die Annales Casinenses 1025, SS. XIX, 305 sagen nur: Pandulsus princeps solutus a vinculis. Um wahrscheinlichsten ist danach doch, daß, wie im Text angenommen, die Freilassung während des Interregnums erfolgt ist.

<sup>2)</sup> Ob aber gerade nach Salerno, wie Giesebrecht II, 249 schreibt, wird wenigstens nicht bestimmt überliesert.

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup> Leo Ostiens. II, 56: [Pandulfus] totius mansuetudinis et humilitatis se virum ostendens, ad hoc monasterium venit, omnemque amicitiam et fidelitatem jurejurando repromittens abbati, quasi patrem et dominum se illum habiturum de caetero pollicetur.

Zeit bewahrt hätten 1). Es ift ein Beweis dafür, wie völlig ge= sichert der Statthalter die griechische Herrschaft im Thema Italiens glauben konnte, wo sie vor seiner Ankunft aufs Tieffte erschüttert war, wenn er es wagen durfte, eben im Jahre 1024 Unteritalien auf einige Zeit sich selbst zu überlassen und auf einer, zum Theil mit Barensern bemannten Flotte einen Kriegszug nach Kroatien zu unternehmen, der so guten Erfolg hatte, daß der Katepan die Gemahlin und den Sohn des kroatischen Fürsten gefangen nach Bari heimführte, um fie von dort nach Konftantinopel zu fenden 2).

Auch den Saracenen Siciliens gegenüber waren die Griechen jetzt durchaus im Uebergewicht. Schon seit dem Jahre 1019 waren auf der Insel innere Unruhen ausgebrochen<sup>3</sup>), welche den kriegerischen Raubzügen der Araber alle Energie und Einheitlich= keit nahmen. Zwar unternahmen zwei arabische Heerführer noch im Jahre 1023 einen plötzlichen Angriff auf Bari, das sie einen Tag lang belagerten, aber der Versuch, sich der Stadt durch einen Handstreich zu bemächtigen, scheiterte, und die Eroberung des un= bedeutenden Ortes Palasciano war nicht geeignet, sie für diesen Mißerfolg zu entschädigen 4). Danach hören wir mehrere Jahre hindurch nichts mehr von neuen Invasionsversuchen der sicilischen

<sup>1)</sup> Trinchera, Syllabus graecar. membranarum S. 21, vgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 203.
2) Anonym. Barens. (Muratori SS. V, 149): barchavit Bugiano in Corbatia cum Barenses et compraehensit ipsam Patricissa uxor Cosmizi et adduxit illam in Bari misitque eam cum filio suo in Constantinopoli. Lupus 1024 (SS. V, 57): transfretavit Bugiano in Chorvatia et comprehendit ipsam Patrocissam [principissam Cod. 4], uxorem Cismigi [Cosmigi 2, Cormici 3, Cosmizi 4] et direxit illam Constantinopolim. Wer der Rroatens (Santtinopolim) ist der Broatens (Santtinopolim) häuptling ist, den der Verlust tras, wird sich bei der Dunkelheit, die in dieser Zeit auf der südsslavischen Geschichte ruht, nicht mit Sicherheit ermitteln lassen. Ob an den König Kresimir II. selbst zu denken ist, lasse ich dahingestellt; eher ist jedenfalls er zu verstehen, als mit Katona (Hist. critica I, 259), Dümmler, Riederlassung der Slaven in Dalmatien S. 274, Grörer, Byzantin. Gesch. II, 207, der kroatische Machthaber von Sirmium, von welchem Cedrenus II, 476 erzählt. Ugl. Büdinger, Oesterr. Gesch. I, 418, N. 3.

3) Abgesehen von dem klassischen Werk Amari's, Storia dei Musulmani di Sicilia, sindet man eine brauchbare Nebersicht der sicilianischen Geschichte bei Weil. Gesch. der islamitischen Völker S. 333.

Weil, Gesch. der islamitischen Bölker S. 393.
4) Lupus 1023: vexit Rayca cum Jassari criti in civitate Bari et obsedit eam uno die et amoti exinde comprehenderunt Palagianum oppidum. Anon. Barens 1023: Rayca compraehensit Palajano. Den Rayca nennen bic angeführten Quellen auch zu 1020 und 1029. Unter Jaffari criti will Amari II, 345 ben Kaid Giafar verftehen, aber bas ift nicht möglich, ba Giafar feit 1019 entthront ift; und die Combination, die Amari vorschlägt, um diese Schwierigkeit aus dem Wege zu räumen, ist zu fünstlich, um Annahme zu finden. Noch vertehrter ist es freilich, mit de Blasiis, Insurrezione Pugliese I, 105, N. 2 an einen Zaqueos xoitys zu benten, etwa einen aus Bari entkommenen Briechen, ber mit den Saracenen gemeinsame Sache gemacht hatte. Die richtige Namenssform ist offenbar nicht Jaffari, wie Pert in den Text aufgenommen hat, sondern Zaffari (Cod. 1a) oder Saffari (Cod. 4); auch 1029 operiren Rahka und Zaffari, wie hier auch Cod. 1 liest, gemeinschaftlich gegen die Griechen. Ich halte den Saffari criti für identisch mit dem Kaid Sasi (Ann. Barens.: Saphi cayti, Lupus: Sapi caytus), der 1002 Bari belagert.

Saracenen gegen das unteritalienische Feftland, und die Berhältnisse schieren sich hier so vollständig verändert zu haben, daß die Byzantiner, die so viele Jahre hindurch lediglich auf die Defensive gegen die übermächtigen Feinde beschränkt gewesen waren, sogar die Zeit für geeignet hielten, wiederum zum Angrissüberzugehen. Noch im hohen Alter hatte der thatkräftige und energische Kaiser Basilius II., "der Bulgarentödter", den Plan dazu entworfen; nachdem er in dreißigjährigem Kriege dem Bulgarenreiche ein Ende gemacht und 1018 in Achrida, der Hauptstadt Reubulgariens, seinen triumphirenden Einzug gehalten und so das byzantinische Keich von den gefährlichsten Nachbaren besreit hatte, strebte er auch nach dem Ruhme, in Italien und Sicilien seine Herrschaft wieder herzustellen. Die Wahl des Basilius Bojoannes, den er nach verschiedenen Fehlgriffen für das wichtige Umt des Katepans von Italien ausersehen hatte, war, wie man sich aus der Geschichte heinrichs II. erinnert, eine überaus glückliche gewesen; und die Erfolge, die der tüchtige Statthalter nach allen Seiten davonserragen hatte, konnten wohl zu weiteren Unstrengungen ermuthigen. So entschloß sich der greise Kaiser, selbst noch einen Kriegszug gegen die sicilianischen Saracenen anzutreten, für den er umfassen Krieftes, einen der vertrautesten seiner Eunuchen voraus, der im April 1025 mit einem großen, aus russischen Warägern, Bulgaren, Walachen, Macedoniern und anderen Truppen zusammengesetzen Heere in Italien eintras 1. Bojoannes erhielt den Beschl, mit ihm in Gemeinschaft zu operiren; unmittelbar nach der Ankunft des Kämmerers ließ er Reggio besestigen, was für einen etwaigen Küczug dringend geboten war, und schiffte sich

<sup>1)</sup> Cedrenus II, 274: βουλόμενος δὲ ὁ βασιλεὺς ἐχστρατεῦσαι κατὰ τῆς Σικελίας, 'Ορέστην πορσέπειιψε μετὰ δυνάμεως ἀδρᾶς, ἔνα ὅντα τῶν πιστοτάτων εὐνούχων. Anon. Barens. 1025: descendit Oresti kytoniti (κοιτωνίτης) cum exercitu, ut iret Sicilia. Lupus 1028: descendit Oresti chetoniti in mense Aprilis. Annal. Barens. 1027: hoc anno descendit Ipso (ipse?) chitoniti in Italiam cum exercitu magno, id est Russorum, Guandalorum, Turcorum, Vlachorum, Macedonum aliorumque, ut caperet Siciliam. Meine Darffellung diefer Greigniffe weicht von der dei Giefebrecht II, 250 gegebenen wesentlich ab, dornehmlich darum, weil Giefebrecht, der Chronologie der Annal. Barenses solgend, die Anfunft des Orestes ins Jahr 1027 seht. Auch wenn wir nicht wüßten, daß die chronologischen Angaben des Anonymus Barens., der 1025 giebt, immer zuderlässiger sind, als die der Annalen (vgl. Hirsch, De Italiae infer. annalibus S. 25), würde man sich in unserem Falle zweisellos und troh Lupus, mit dem er sonst übereinzustimmen psiegt, sür ihn entscheiden müssen. Aus drei Gründen: 1) Gedrenus sagt a. a. D. und wieder II, 496 ausdrücklich, daß Orestes noch don Basilius adgeschicht ist. 2) Die Annal. Barenses lassen sellen selbst Basilius "in secundo anno" nach Orestes' Antunst sterden. Da Basilius im Dec. 1025 starb, und mit dem 1. Sept. 1025 ein neues Jahr begann, stimmt das, wenn Orestes im April 1025 sam. 3) Rach Lupus und dem Anon. Barens. fällt der Tod des Grzbischos Johannes don Bari und die Genennung seines Rachfolgers Byzantius in dasselbe Jahr wie die Antunst des Orestes, was wiederum nur zu 1025 paßt, da wir bereits aus diesem Jahre (indict. VIII) eine Bulle Johanns XVIII. sür Byzantius fennen (Jassé N. 3095).

dann wieder mit Barensischen Truppen nach Messina ein 1). Nun wurden freilich die Hoffnungen, die man auf diese Expedition ge= set hatte, völlig zu Schanden. Kaiser Basilius II. starb, ehe er seine Absichten verwirklichen konnte, am 15. December 10252); und sein Bruder Konstantin, der bisher nur dem Namen nach Mitregent gewesen war, und nun die ihm plötzlich zugefallene Macht nur zur Befriedigung seiner auf die niedrigste Schwelgerei gerichteten Begierden zu benutzen wußte, dachte nicht im Entferntesten daran, die kühnen Pläne seines Vorgängers zur Aus-führung zu bringen. Bojvannes muß sehr bald, wohl schon vor dem Tode des Kaisers, auf das Festland zurückgekehrt sein 3), und Dreftes, der von militärischen Dingen nichts verftand 1), vermochte gegen die Saracenen keinerlei Vortheile zu erringen. Nichtsdestoweniger war seine Anwesenheit auf der Insel für den Katepan von großem Werthe, da sie die Saracenen, so lange noch Griechen auf Sicilien standen, an jedem aggressiven Vorgehen gegen Unteritalien hindern mußte, und er somit für seine weiteren Unternehmungen freie Hand behielt. Was endlich jene normannischen Ritter angeht, die neben

Griechen und Langobarden, neben Deutschen und Saracenen in dem mannigfaltigen und vielbewegten Leben dieser unteritalienischen Landschaften seit dem Jahre 1017 eine Rolle spielten, welche von Jahr zu Jahr an Bedeutung gewann, so muß man sich erinnern, daß nach Heinrichs II. Abmarsch aus diesen Gegenden ein Theil der französischen Abenteurer in die Heimat zurückgekehrt war, während ein anderer bei dem Neffen bes 1020 in Bamberg verstorbenen Melus zurückgeblieben war, ein dritter endlich Sold von Waimar von Salerno genommen hatte 5). Zu der zweiten Gruppe gehörte neben Gislebertus, Gosmannus und Rainulfus 6), drei von den vier Brüdern, die zuerst im Jahre 1017 nach Unteritalien gepilgert waren, vor Allen ein gewisser Tristan, der nach der Rückkehr des ersten Anführers Rodulf bald die Führung des Haufens übernommen zu haben scheint?). Diesem gelang es denn

<sup>1)</sup> Annal. Barens. 1027: Regium restaurata est a Vulcano catepano. Anon. Barens. 1025: Bugiano cum Barenses barcavit Messinum. sammenhang bieser Magregeln unter sich und mit der Expedition bes Orestes ist

<sup>2)</sup> Bgl. de Muralt, Chronologie Byzantine S. 598.
2) Denn er nimmt an ber in biese Zeit fallenden Belagerung Capua's Theil, f. unten.

4) So fagt Cedrenus II, 496.

Dgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 204. 205.

Giselbert und Gosman nennt Leo Ost. II, 41, außer ihnen sind nach dieser Stelle, vgl. Amatus I, 29, noch zweiundzwanzig andere Ritter den Nessen des Melus zugetheilt. Daß Nainulsus zu diesen Normannen von Comino gehört, steht in einem Zusaße des Cod. 1b zu Leo Ost. II, 56, SS. VII, 665, Z. 51: cum Rainulso et Arnolino et ceteris a Comino.

<sup>7)</sup> Bgl. Amat. I, 30, wo er Trostayne, Leo Ost. II, 41, wo er Torstainus Balbus und II, 66, wo er Tristainus heißt, serner Guilelm. Gemmetecens. VII, 60, der ihn Turstinus cognomento Scitello nennt. Daß er der Führer war,

in der That, nach harten Kämpfen mit einem einheimischen Machthaber, Peter, dem Sohn Rainers, aber mit Hilfe des Mark-grafen Kainer von Tuscien, die Neffen des "Herzogs von Apulien" in den Besitz der ihnen von Heinrich II. zugesprochenen Grafschaft Sora ober Comino 1) zu setzen, den sie indeffen nicht lange be= hauptet zu haben scheinen. Nachdem sie so ihre nächste Aufgabe erfüllt hatten, waren dann auch diese Normannen von Comino in Waimars Dienste getreten, der die Bedeutung dieser tapseren Krieger wohl erkannte, und der, wie von ihm der erste Anstoß zu

ihrer Wanderung ausgegangen war, so auch weiteren Zuzug aus der Heimat begünftigte und gern in seine Dienste nahm<sup>2</sup>). Nun liegt es wohl auf der Hand, daß nach dem Tode Hein= richs II. und nach der Rücksehr des alten Unruhstifters Pandulf die Stellung des vom Kaiser eingesetzten Fürsten von Capua eine sehr prekare sein mußte. Den Griechen war der im Gegensatz gegen sie und ihren Bundesgenossen ernannte Fürst ohne Frage ein unbequemer Nachbar; und daß ein politischer Achselträger, wie Waimar von Salerno, der 1022 doch nur durch den Zwang der Berhältniffe zum Anschluß an die beutsche Sache bewogen worden war, lieber seinen Schwager, als einen Fürsten von Heinrichs Gnaden auf dem Thron von Capua sah, ist ebenso klar. So bildete sich denn alsbald eine Coalition gegen Pandulf V., welcher dieser in keiner Weise gewachsen war. Der aus dem Exil zurück-gekehrte Pandulf IV. beeilte sich, seine alten Verbindungen mit den Griechen wieder anzuknüpfen, und bewog, wie Leo von Oftia berichtet, sogar den Ratepan Bafilius Bojoannes felbst, sich an die Spize eines Hilfsheeres zu stellen 3), das sich mit den Truppen Waimars von Salerno und seinen Normannen vereinigte, und dem sich auch die Grafen des Marserlandes anschlossen 4). Dieser

una cum Bojano Grecos asciscens, Guaimario quoque cognato suo cum Normannis comitibusque Marsorum omni conamine annitentibus u. s. w. Nach Amatus I, 36 hatten die Griechen von Waimar Subsidien erhalten. Vgl. auch Annal. Casin. Cod. 2, SS. XIX, 305: Pandulfus — obsedit Capuam cum

Graecis.

ergiebt sich aus der ersten und letzten der angeführten Stellen. 1042 erhält er Montepeloso, Leo Ost. II, 66. Ist der Robertus filius Tristayni oder Trostayni, der 1109 als Herr von Limosani begegnet (Petrus diac. IV, 34; Gattula, Hist. Cas. 421) fein Sohn?

Cas. 421) sein Sohn?

1) Ueber diese Kämpse vgl. Amat. I, 30—32 und die Erläuterungen, welche Ferd. Hirsch (Forschungen z. deutsch. Gesch. VIII, 252) dazu giebt.

2) Amatus I, 33: li Normans se recueillirent de totes pars et se mistrent en volenté de faire chevalerie sous lo grant prince de Salerne Guaymarie. Insbesondere von den Normannen von Sora steht das sest; von Tristan bezeugt Guilelm. Gemmeticens. a. a. D.: primus Apuliensidus Normannis, dum adhuc ut advenae Waimalchi ducis Salerni stipendiarii erant, praesuit Turstinus cognomento Scitello. Für Nainulsus und die Anderen ergiebt sich das gleiche aus dem in N. 6 v. S. angesührten Zusatz des Cod. Ib zu Leo Ost. II, 56. Bgl. auch Leo II, 63 und unten zu 1038.

3) Leo Ost. II, 56: mox itaque pristinos illos suos sautores de Apulia una cum Bojano Grecos asciscens, Guaimario quoque cognato suo cum Nor-

<sup>4)</sup> Marjergraf ist damals Oberisius I., der Sohn Reinalds I., vgl. Leo II, 26. 32. Sein Interesse an Sora-Comino ergiebt sich aus den von ihm mit

Macht war Pandulf V. von Capua in keiner Weise gewachsen; daß er sich nichtsdestoweniger ein volles Jahr lang vertheidigte verdient um so mehr hervorgehoben zu werden, als uns ausdrücklich berichtet wird, daß er nicht nur mit den Feinden draußen vor den Mauern, sondern auch mit Unruhen innerhalb seiner eigenen Bürgerschaft zu kämpfen hatte, welche sein Vorgänger, in solchen Dingen überaus gewandt, anzuzetteln wußte 1). Als es nun in Folge dessen in den ersten Monaten des Jahres 1026 un= möglich geworden war, Capua länger zu halten, that Pandulf V. einen Schritt, der auf die Verhältnisse im Lager seiner Gegner ein recht eigenthümliches Licht wirft. Er übergab die Stadt, aber nicht an Pandulf IV., sondern an den griechischen Katepan Bojoannes, und erft, nachdem er mit dem letteren eine Capitulation abgeschlossen hatte, welche ihn selbst, seinen Sohn und Mitregenten Johannes und die ihm Nächststehenden seiner Anhänger vor der Rache seines Vorgangers sicher ftellte 2). Bojoannes überließ nun zwar Stadt und Gebiet von Capua an Pandulf IV., der sammt seinem schon 1019 jum Mitregenten ernannten Sohne Pandulf VI. die Jahre seiner Regierung so fortzählte, als ob die durch seine Absetzung und Verbannung herbeigeführte Unterbrechung seiner Herrschaft niemals existirt hätte 3). Andererseits aber litt der Ratepan nicht, daß dem nun entthronten Fürsten oder seinen Angehörigen ein Leids geschah, sondern führte ihn nach Neapel, wo er ihn unter die Obhut des die Oberhoheit des griechischen

Abt Johannes von Monte Cassino abgeschlossenen Berträgen, welche bei Leo a. a. D. im Auszuge mitgetheilt werden. Jener Petrus, Kainers Sohn, bem das von Heinrich den Ressen des Melus verliehene Gediet entzogen wurde, ist nun ein Schwiegersohn des Oberisius und wird schon 1029 wieder als senior Sorae genannt (Urtunde bei Meo, Annali di Napoli VII, 130; vgl. Leo II, 55: Petrus quoque silius Rainerii de civitate Sorana), während 1054 wieder die Marsergrasen Oberisius II. und Rainaldus II. als Herren von Comino genannt werden (Leo II, 87). Es ist danach wahrscheinlich, daß der Marsergraf zum Anschluß an die Coalition gegen Capua eben durch die Rückgabe des seinem Hause vor einigen Jahren von den Rormannen entrissenen Gedietes gewonnen ist.

1) Darüber s. Amatus I, 33. Die Zeit der Belagerung bestimmt er nicht; die Annal. Casinens. 1025, SS. XIX, 305 geben ein Jahr, Leo Ost. II, 56 ein Jahr und sechs Monate (annum integrum et dimidium). Das letztere ist unsmöglich richtig, da nach einer Urkunde vom Mai 1026 (Meo, Annali VII, 112)

<sup>1)</sup> Darüber s. Amatus I, 33. Die Zeit der Belagerung bestimmt er nicht; die Annal. Casinens. 1025, SS. XIX, 305 geben ein Jahr, Leo Ost. II, 56 ein Jahr und sechs Monate (annum integrum et dimidium). Das letztere ist unsmöglich richtig, da nach einer Urkunde vom Mai 1026 (Meo, Annali VII, 112) Pandulf IV. damals schon wieder im Besitz von Capua war und die Belagerung der Stadt unmöglich schon im Oktober 1024 begonnen haben kann; s. oben. Das Chron. comit. Capuae SS. III, 209, welches Pandulf V. und seinen Sohn Johannes per annos tres herrschen läßt und also auch auf den Ansang 1026 für die Verbannung sühren würde, ist bekanntlich eine Fälschung des Pratillo.

<sup>2)</sup> Leo Ost. a. a. O.: Pandulfus autem Teanensis — receptus in fide a praefato Bojano unacum [Johanne filio suo et Zujaţ des Cod. 2] omnibus suis Neapolim est perductus.

<sup>3)</sup> Der schon von Ferd. Hirsch a. a. D. S. 252 gerügte Jrrthum in unsserer französischen Nebersetzung des Amatus, wonach ein Bruder Pandulfs.V. als Herrscher von Capua eingesetzt wäre, beruht offenbar nur auf Entstellung des Artextes (vgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 333 ff.), da im Ansang von cap. 34 ganz richtig davon gesprochen wird, daß Pandulf IV. "la grandesce de son principée" wieder erlangt habe.

Kaisers unverbrichlich anerkennenden Herzogs und magister militum Sergius stellte. Die Tragweite dieser Maßregel ist unverkennbar; es war offendar die Absicht des Bojoannes, indem er Pandulfs IV. Gegner in seinem Gewahrsam behielt und dadurch stets einen gut berechtigten Prätendenten für den fürstlichen Thron von Capua in Bereitschaft hatte, sich der Treue des unzuverlässigen Mannes zu versichern, den er eben wieder hatte einsehen helsen. Indessen so sein diese Berechnung auch war, täuschte er sich doch in derselben. Kaum ein Jahr lang Herr von Capua, sühlte Fürst Pandulf IV. sich schon start genug, um mit den Griechen, denen er doch zum guten Theil die Wiedergewinnung seines Fürstenthums verdankte, offen zu brechen. Er rückte im Jahre 1027 mit Heeresmacht vor Neapel, eroberte die Stadt, verjagte den magister militum Sergius und zwang Pandulf V. und dessen Sohn Johannes, abermals vor ihm die Flucht zu ergreisen. Die Vertriebenen, benen der kurze Besit von Capua nur wenig Glück gebracht hatte, wandten sich nach Kom¹); dort, wo Konrad wahrscheinlich noch Gelegenheit gehabt hat, ihn persönlich kennen zu lernen, ist Pan=bulf V. in der Verbannung gestorben.

So war die Lage der Dinge, als Konrad um die Mitte des April 1027 in Unteritalien eintraf. Die Nachrichten, die er schon

<sup>1)</sup> Leo Ost. a. a. D.: anno sequenti et ipsa quoque Neapolis a Capuano principe capta, et, Sergio magistro militum exinde pulso, rursum Teanensis Pandulfus a facie ipsius Romam antugiens, ibidem exul defunctus est. Ann. Casinens. 1027: idem princeps Pandolfus ingressus est Neapolim. Das Motiv, weshalb ber von Heinrich II. eingefeste Fürst gerade nach Kom sloh, kann boch nur die Absicht gewesen sein, die Hendalem unserer Quellen. Uns dieser Erwägung setze ich auch die Einnahme Reapels früher an, als Konrads Antunst in Unterstalien, während Giesebrecht II, 251 ungesehrt versährt. An sich gestatten die Quellen das eine wie das andere. Ausställig ist, daß in den neapolitanischen Privaturtunden nach der Besitnahme durch Pandulf, wie unter Sergius' Herrichaft die Jahre des dysantinischen Kaises fortgezählt werden, voll. Neapolitani archiv. monumenta IV, 207—210. 212. 215. Aber man wird daraus kaum mit den Herausgebern (app. R. XIII) solgern dürsen, daß Pandulf die griechische Herrichaft anersannt habe. Es handelt sich um feine officiellen Urfunden; da die Kotare auch unter Sergius nur die Kaiserjahre gezählt hatten, mochten sie glauben, unter dem neuen Herricher einsach ebenzo versähren zu konnen, und wie nachläsig sie überhaupt die Kaiserjahre behandeln, zeigt der Umstand, deben sie den Tod des Basilius mit dem des Constantin verwechseln (a. a. D. IV, 193. 196. 199. 202). Möglich wäre es aber immerhin, daß Pandulf, indem er gegen den Katepan offen feinbelig vorging, die Autorität des Kaisers dem Namen nach zu respektiven fortsuhr. Daß in anderen Gebieten lims Bereichs die Jahre seiner Herrschaft in Reapel gezählt wurden, beweisen wei Irsunden aus Teano für Es. Vincentius am Volturno (Muratori SS. Id, 504. 506), die beide neben dem 18. resp. 9. Jahre der Berrschaft der beiden weiten sweiten sich kaum folgern, daß die Vonderlag weider der Berrschaft der henden hem 18. resp. 9. Jahre der Berrschaft der heinem pätteren Monat erfolgt seit schweiten der beweiten die benande erfit ein sennen der gegen beweiten die Vonder in

längst aus Deutschland erhalten hatte, waren, wie wir gleich erfahren werden, der Art, daß sie die möglichst schleunige Rückkehr in die Heimat nothwendig machten; damit verbot sich eine durch= greifende Ginmischung in die Berhältniffe des Gudens von felbft. Mit den Griechen sich in einen Conflikt einzulassen, war ohnehin Konrads Absicht nicht; wir werden später feben, wie den Raiser im Gegentheil in diefer Zeit umfaffende Combinationen beschäftig= ten, welche auf eine intime Berbindung mit dem byzantinischen Reiche hinzielten. So that er denn, was unter diesen Umständen das einzig mögliche war; er ließ sich von den langobardischen Fürsten von Capua, Benevent und Salerno, wozu diese gern bereit gewesen sein werden, die Huldigung leisten, und erkannte dafür die Besitzverhältnisse, wie sie durch die letzterwähnten Vorgänge hergestellt worden waren, an 1). Auf eine Wiedereinsetzung des Teanensers in Capua mochte er um so eher verzichten, da des letteren Berbindung mit den Griechen jett eine viel engere war, als die Pandulfs IV., welcher seit der Einnahme Reapels in offenen Gegensatz zu dem Katepan getreten sein muß. Auch mit der Stellung, welche die Normannen jetzt einnahmen, war Konrad einverstanden; wir hören, daß er ihnen ausdrücklich gestattete, an dieser Südmark seines Reiches ihre Wohnfige zu behalten, daß er ihre Verbindung mit den langobardischen Fürsten — offenbar Waimar und Pandulf IV. — bestätigte, und daß er darin eine Schutzwehr gegen Uebergriffe der Griechen zu finden glaubte. Im Ganzen blieb seine Anwesenheit im Suden ohne erhebliche Folgen für die weitere Geftaltung der Dinge, wie das allerdings bei der Kürze der Zeit, die Konrad für diesen Aufenthalt zu Gebote stand, gar nicht anders zu erwarten war 2). In größter Eile nahm der Kaiser dann, nicht über Rom 3)

und Tuscien, sondern über die Marten von Spoleto und Came-

waltsame Eroberung benken bürften.

2) Charakteristisch ist, daß kein süditalienischer Schriststeller diesen Zug Konrads erwähnt, wie wir denn auch von keiner während desselben ausgestellten Urkunde wissen.

3) Wipo cap. 17: praeteriens Romam.

<sup>1)</sup> Der einzige Bericht über biesen Zug Konrads sindet sich bei Wipo cap. 17: imperator in Apuliam processit, et Beneventanum et Capuam ac reliquas civitates illius regionis seu vi sive voluntaria deditione sibi subjugavit, et Nortmannis, qui de patria sua, nescio qua necessitate compulsi, in Apuliam confluxerant, ibi habitare licentiam dedit, et ad defendendos terminos regni adversus Graecorum versutias eos principibus suis coadunavit. Cunctis redus rite et prospere sibi cedentibus, imperator reversus, praeteriens Romam, iterum Italiam pertransiit. Die Unbestimmtheit der Aussbrücke erschwert eine Kontrolle der Augaben, die aber im Allgemeinen durchaus wahrscheinlich sind. Nur das "seu vi sive voluntaria deditione sibi subjugavit" ist eine bloße Phrase, die Wipo seinem Sallust entlehnt hat; wie keine Veranslassung für Gewaltmaßregeln gegen einen der langobardischen Fürsten vorgelegen zu haben scheint, so ist auch die Zeit des Ausenthaltes des Kaisers im Süden viel zu kurz, als daß wir an eine Belagerung irgend einer Stadt oder ihre geswaltsame Eroberung benken dürsten

rino 1), also an der Rufte des adriatischen Meeres entlang ziehend, jeinen Kückweg. Berührte er dabei Gegenden, in welchen die Autorität der obersten Staatsgewalt um so schwächer war, je seltener der Herrscher selbst sich hier zeigte, so lag es um so mehr im Interesse Konrads, hier gegen jene tropigen Herren und kleinen Thrannen, an denen das Italien des 11. Jahrhunderts nicht är= mer war, als spätere Zeiten, mit aller Energie und Kücksichts= losigkeit einzuschreiten, dem Volke, das von den Bedrückungen dieser gewaltthätigen Dynasten schwer zu leiden hatte, die Existenz einer höchsten, das Recht der Schwachen zu schützen fähigen Ge-walt ins Gedächtnis zu rufen, ihnen selbst aber und ihres gleichen einen heilsamen Schrecken einzuflößen, der auch über die Zeit der persönlichen Anwesenheit des Kaisers hinaus wirksam wäre. Gben auf diesem Rückmarsche nun bot sich eine Gelegenheit dazu, die unser Kaiser, wie sehr er auch in der Zeit bedrängt sein mochte, zu ergreifen nicht versäumte. In der Grafschaft Fermo hauste seit langen Jahren ein Graf Thasselgard, ein Mann von edler Abkunst, aber von abschreckendem Aeußeren, der seinen Namen durch Käubereien und Gewaltthaten aller Art in der ganzen Gegend weit und breit furchtbar gemacht hatte<sup>2</sup>). Schon Hein= rich II. hatte versucht, seiner habhaft zu werden, aber Thasselgard, der eine Anzahl fester Burgen und sicherer Zusluchtsorte an der Meeresküste besaß, war es gelungen, sich allen Nachstellungen, die

rediens per marchias Trasalegardum suspendio condempnavit

caeterosque in mortis terrorem praecipitavit. Diese Stelle, welche den gleich anzuführenden Bericht des Wipo cap. 18 bestätigt, ist von den Neueren nicht beachtet worden. Sie zeigt sowohl, daß es sich dabei nicht um eine bloße Anekdote handelt, wie Steindorff, Forschungen z. deutsch. Geich. VII, 564, N. 2 zu glauben scheint, wie sie andererseits beweift, welchen

Eindruck bie Sache gemacht hat.

<sup>1)</sup> Benzo I, 14, SS. XI, 604: Domnus igitur Chuonradus, diademate glorificatus,

Eindruck die Sache gemacht hat.

2) Wipo cap. 18 neunt ihn quidam tyrannus Thasselgart (Benzo: Trasalegardus s. oben) und charakterisirt ihn so: nobilis genere, despicabilis in persona, turpis in moribus, magnus praedator ecclesiarum et viduarum. Daß in der Gegend von Fermo seine Heimat ist, hat schon Giesebrecht aus einer daselbst ausgestellten Urkunde von 1039 geschlossen (Fatteschi, Memorie ist.-dipl. dei duchi di Spoleto S. 329), in welcher Transmundus, Ferro, Nannius und Tobaldus, silii quondam Teselgardi comitis" dem Kloster Farsa eine Schenkung machen. Diese Urkunde ist aber nicht die einzige, die von Thasselgard und seinem Geschlechte Kunde giebt. In den Documenti di Storia Italiana IV, 303 ist eine Auszeichnung gedruckt über Restitutionen, welche 1047 auf Anhalten des kaiserzlichen Missus, eines Grasen Heimo, dem Kloster Kipatransone bei Fermo gemacht werden: unter anderen werden da auch die "silii quondam Iasselgardi (lies Tasselgardi) als Restituenten genannt, und es wird ein "Tebaldus silius Iasselgardi" erwähnt, der einen Hos (curtem de Murro castro) damals noch nicht gardi" erwähnt, der einen Hof (curtem de Murro castro) damals noch nicht zurückgab. Ein zweiter der oben genannten vier, Transmundus filius Raselgardi (lies Taselgardi) ist zugegen in dem Placitum Heinrichs III. "in comitatu Firmano ad sanctum Marotum" vom März 1047, St. 2327. Endlich ist mit unserem Thasselgardus auch wohl der Teselgardus identisch, der Güter im Geschief von Nacht von Marotunische School von M biet von Ascoli einem gewissen Tofanius übertragen hatte und in einer Urkunde

ihm bereitet waren, zu entziehen. Als Konrad sich der Gegend näherte, hatte der Graf, gegen welchen der neue Herrscher in gleicher Weise, wie sein Vorganger alle ihm zu Gebote stehenden Mittel anwandte, das Unglück, von den zu feiner Verfolgung abgeschickten Kriegern des Kaisers ergriffen zu werden, als er gerade von einer seiner Burgen in eine andere zu flüchten im Begriff war. Konrad eilte, sobald er die willkommene Nachricht erhielt, mit jener Schnelligkeit der Bewegungen, die ihm eigen war, sich an Ort und Stelle zu begeben: fast hundert Miglien (gegen zwanzig deutsche Meilen) legte er binnen vierundzwanzig Stunden zurück. Als der Verbrecher ihm vorgeführt wurde, soll er außgerufen haben: "Ist das der Löwe, der die Heerde Italiens verschlungen hat? Beim heiligen Kreuze des Herrn, dieser Löwe soll nicht ferner von meinem Brode zehren 2)!" Unverzüglich traten die anwesenden Fürsten, die mit dem Könige den anstrengenden Ritt gemacht hatten 3), zum Gericht zusammen; wie einen ge-meinen Straßenräuber, ohne Rücksicht auf seine edle Abkunft zu nehmen, ließ ber Raifer nach ihrem Urtheilsspruch den überführten Berbrecher aufhängen. Nicht Wipo allein weiß von den heilsamen Folgen dieser Strenge zu erzählen, die in jener Gegend Frieden und Sicherheit, die man lange vermißte, wieder hergeftellt habe 4): noch Jahrzehende später berichtet ein italienischer Schriftsteller 5) von dem Todesschrecken, den fie den vornehmen Gefinnungsgenoffen des Räubers eingejagt habe.

Der eben dargestellte Vorgang muß in die letzten Tage des Aprils fallen; am 1. Mai sinden wir dann Konrad schon zu Ra= venna, wo zwei Urkunden für die Bischöfe Ambrosius von Bergamo 6) und Teuzo von Reggio 7) ausgestellt sind. Ob es eine besondere, mit den Wirren des vorigen Jahres zusammenhängende Beranlassung hat, daß eine andere, vom 3. Mai datirte Urkunde für den Bischof Urso von Padua, durch welche diesem die Im-

1) Wipo cap. 18: cum magna festinantia properabat, ita ut fere centum miliaria Latina intra diem et noctem pertransiret. Auch die anderen Details des Borganges sind Wipo's Bericht entnommen.

3) Wipo a. a. D. sagt zwar: cunctis principibus regni adjudicantibus, aber das ist doch mit der im Text gemachten Einschränkung zu verstehen. 4) Wipo a. a. D.: quo suspenso per omnem illam provinciam pax et

securitas diu latentes simul emerserant.

von 1038 (Fatteschi a. a. O. S. 328) als damals schon verstorben erwähnt wird. Dagegen wird ein "Tesselgardus comes ex civitate Benevento", bessen gleichnamiger Sohn 1045 vorkommt (Muratori, Antt. Italiae II, 16) von ihm zu unterscheiben sein; auch er hatte Besitzungen an der Meeresküste, aber der von Wipo und Benzo erzählte Borgang spielt weiter nördlich in den Marken.

<sup>2)</sup> Wipo a. a. D.: nonne est hic ille leo, qui devoravit bestias Italiae? Per sanctam crucem Domini, talis leo non comedet amplius de pane meo!

<sup>5)</sup> S. oben S. 179, N. 1.
6) St. 1944, R. 87.
7) St. 1945, R. 88; ein inhaltlich wie formell gleich beachtenswerthes Dostument, das deshalb in dem diplomatischen Exturs eingehend besprochen werben wirb.

munität und andere Privilegien seiner Kirche bestätigt werden, ausdrücklich die Vorstadt Ravenna's als ihren Ausstellort nennt 1), ob also der Kaiser, um einen etwaigen Konflikt zu vermeiden, dieses Mal in der vor den Thoren gelegenen Pfalz Otto's I. sein Quartier genommen hat 2), oder ob der Umstand lediglich damit zu erklären ist, daß der Kaiser an diesem Tage schon im Weiter= marsch begriffen war und hier die betreffende Handlung vollzogen wurde, muß dahingestellt bleiben. Jedenfalls hat der Aufenthalt des Kaisers in oder bei Kavenna nicht viel länger gedauert: am 19. Mai 3) war er bereits zu Verona angelangt. Roch immer

<sup>1)</sup> St. 1946, R. 89. Die schon Kanzlei Konrads II. a. a. O. besprochene Interventionsformel dieser Urkunde lautet in der ältesten, erreichbaren hands schriftlichen Neberlieserung, einem Copialbuch des 14. Jahrhunderts im Capitels: archiv zu Padua: comperiat industria, Albini, Bruno et Alaningerio Urso venerabilis episcopus (sic) dilectissimosque nostros fideles vestram (sic) huvenerabilis episcopus (sic) allecussimosque nostros indeles vestram (sic) numiliter exorasse clementiam u. f. w. Unter der großen Verderbnis des Textes haben natürlich auch die Ramen gelitten. Daß Bruno der Bischof von Augsburg ist, möchte ich auch jeht noch annehmen. Albini ist aber nicht, wie ich früher vermuthete, Alberich von Como, sondern jedenfalls der in dieser Zeit vorskommende Bischof Albuinus von Belluno (s. Gams, Series episcop. S. 776 und vgl. Rubeis, Aquileja S. 513; er ist auch am 19. Mai in Verona beim Kaiser, St. 1948, R. 92. der Name, wohl Albwin, deutet vielleicht auf deutsche Abkunst). Was endlich den Namen vor Urso betrifft, so ist zu berücksichtigen, daß ein in demselben Copialbuch verzeichneter Bischofskatalog von Padua (gedruckt bei Dondickell' Orologio. Dissertazioni sopra l'istor, ecclesiast, di Padova I. Doc. dell' Orologio, Dissertazioni sopra l'istor. ecclesiast. di Padova I, Doc. S. 7 ff.; vgl. Neues Archiv der Gesellsch. III, 92) den damaligen Bischof Urso Almigerius Francigena nennt. Judessen bei einem etwaigen Doppelnamen dieser Art würde man nach damaligem Brauch ein sive oder qui et zwischen den beiden Namen erwarten, und da auch in der Borurkunde unseres Diploms, der Bestätigung Berengars bei Dondi II, Doc. S. 18, vier, nicht drei Bischöfe als Mittellar zaugust warden voll Siefer Beiträge zur Urkundenlehre I. 318 ff Bittsteller genannt werden, vgl. Ficker, Beiträge zur Urkundenlehre I, 318 ff., bin ich doch geneigt, Alaningerio und Urso für zwei verschiedene Personen zu halten: die Angabe des doch sehr jungen Bischosskatalogs kann sehr wohl uns serer Urkunde entskammen. Ich würde dann skatt Alaningerio, was auch der wohl noch aus dem Original derselben schöpfende Katalog nahe legt, Almingerio lesen und an den Nachbaren des Herrn von Belluno, den Bischos Helminger von Ceneda denken, der wie jener in Rom bei der Kaiserkrönung anwesend war (j. oben S. 138, R. 3). Er ist ein Deutscher, vgl. im Anhang die Erläuterungen zu St. 1983, R. 125.

<sup>3</sup>u St. 1983, R. 125.

2) Unsere Urkunde ist ausgestellt: Actum suburdium Ravennae, vgl. oben S. 130, N. 2.

3) Die Urkunde St. 1948, R. 92 hat im Druck bei Rubeis, Mon. eccl. Aquilejens. 500, den Ficker, Forschungen z. ital. Reichst und Rechtsgesch. IV, 72 wiederholt, das Datum XIII. Kal. Junii. Eine Abschrift in einem Sammelbande von Rubeis auf der Marcusdibliothet zu Benedig (Cl. IX, CXXV, 52; ex registro quod est penes magnisicos D. Locumtenentes in castro Utini) bietet aber XIIII. Kal. Junii, und da der Druck aus der Abschrift stammt, ist das lettere Datum vorzuziehen. Statt gratia, wie Ficker Z. 8 zwischen Cenetensis und Dei ergänzt, hat die Abschrift sanctorum, zwischen Arpo und Bevo Rafaldus giebt sie einen sast unleserlichen Kamen (Aupet vå?), sonst keine irgendzwie in Betracht kommende Besserung des sehr verderbten Textes. Die früher von Stumps und mir mit Kücksicht auf St. 1947, R. 90 für nöthig gehaltene Emenzdation des Datums ist zeht überslüssig, da die Urkunde St. 1947, R. 90, wegen deren wir eine solche Emendation vornahmen, nicht wie es in den Drucken hieß, in Ravenna, sondern schon in Berona ausgestellt ist, s. unten S. 184, R. 3. in Ravenna, sondern schon in Berona ausgestellt ift, f. unten S. 184, N. 3.

befanden sich eine beträchtliche Anzahl deutscher Bischöfe, die Herren von Trier, Augsburg, Constanz, Straßburg und Paderborn in seinem Gefolge, während andere, die hier nicht mehr genannt werden, vielleicht schon von Rom aus nach Deutschland zurück-

gekehrt wareu.

An jenem Tage fand in der Rähe der Stadt, in einem Gebäude des Klosters San Zeno 1), das in dieser Zeit häusiger als Quartier der Kaiser gedient zu haben scheint 2), eine wichtige Gerichtsverhandlung unter Vorsitz des Kaisers und seines Sohnes statt, der außer den eben genannten deutschen Prälaten noch die Bischöfe von Trient, Treviso, Belluno, Feltre und Ceneda, sammt= lich dem Kirchensprengel von Aquileja und der Veronesischen Mark angehörig, beiwohnten. Unter den anwesenden Laien mag besonders der Markgraf Hugo, natürlich der Otbertiner, erwähnt werden; es ist das erste Mal, daß wir eines der Mitglieder dieses mäch-tigen Geschlechtes, das noch vor einem Jahre den Widerstand gegen Konrad hauptsächlich geleitet hatte, in dessen Umgebung nachweisen können: ein sicheres Zeichen, daß jetzt ein gutes Einsvernehmen zwischen diesem Hause und dem Kaiser bestand. Als Kläger erschien der Herzog Adalbero von Kärnthen in Begleitung seines Bogtes, des Grafen Vicelinus); er verlangte, daß der Patriarch Poppo von Aquileja, den sein Vogt Valpertus als Kechtsbeistand begleitete, die Verpslichtung anerkenne, ihm von allen Hößen, Burgen und Dörfern, überhaupt von allen Bestikungen seiner Kirche somie von allen freien und hörigen Sinterfitzungen seiner Kirche, sowie von allen freien und hörigen Hinterfaffen derfelben die ihm traft seines herzoglichen Umtes gebühren= den Leistungen, namentlich das Fodrum, sowie andere Natural= Lieferungen an Brod, Wein, Fleisch und Getreide zu machen 4).

<sup>1)</sup> R. 92: in Veronense comitatu in laubia sancti Zenonis solarii et in judicio resideret dominus Conradus gratia Dei imperator augustus una cum filio suo Henrico ad faciendas singulis hominibus justitias et ad deliberandas intentiones. Die Ginschränfung, mit der Steindorff, Heinrich III., Bd. I, 9, von Heinrichs Mitvorsitz redet ("eine Gerichtsversammlung, in der er feinen Sohn, fast fcheint es, als mitfungirenden Vorsigenden zur Seite hatte"), ift alfo taum gerechtfertigt.

<sup>2)</sup> So hielt, um nur einige Beispiele anzusühren, Heinrich II. 1021 ein Plascitum "in solario S. Zenonis in caminata dormitoria" (St. 1777); ebenso richtet 1013 Herzog Abalberv "in loco et sundo monasterii S. Zenonis non longe prope muros civitatis Veronae (Ficter, Forsch. z. ital. Reichss und Rechtssgeschichte IV, 63) und noch 1078 tagt Herzog Liutold von Kärnthen "in casa teranea quae est ad prope monasterio S. Zenonis (Ficter a. a. O. IV, 105).

3) Doch wohl berselbe Wizelinus, der in St. 1983, R. 125 als begütert in Friaul und Bruder des Bischofs Helminger von Ceneda erscheint, vgl. die Erstäuterungen zu bieser Urkunde

läuterungen zu dieser Urfunde.

4) So lange es noch an der dringend wünschenswerthen Untersuchung über das italienische fodrum sehlt, ist es schwer, sich über die rechtliche Natur dieser Ansprüche ein flares Urtheil zu bilden. Nach unserer Urfunde fordert Abalbero: quod de curtis et castellis seu villis et de omnibus tam servis quam liberis ipsi S. Aquilegensi ecclesiae pertinentibus et supra ejusdem ecclesiae pertinentias habitantibus ex parte ipsius ducatus fodrum seu angarias seu publicum servicium in panem et vinum, carnes et annonam, et alias angarias et

Poppo dagegen verneinte die Ansprüche des Herzogs und führte nach dem Urtheil des Gerichts durch den Eid seines Vogtes und mit vier Eideshelfern 1), edlen Vassallen seiner Kirche, den Beweis, daß er Niemandem, weder Herzogen, noch Markgrafen, Grafen ober sonstigen Beamten für die Güter seiner Kirche zu den obigen Leistungen verbunden sei, worauf Abalbero und sein Bogt sich verpflichten mußten, die erhobenen Ansprüche bei Vermeidung einer Strafe von hundert Pfund Goldes für alle Zeit fallen zu laffen 2). Die Entscheidung des Hofgerichtes ift im Grunde genommen nichts anderes, als eine Bestätigung beffen, was der Kirche von Aquileja schon in ihren früheren Immunitätsprivilegien verbrieft war 3), in denen der Patriarch für seinen Bogt ausdrücklich fämmtliche Befugnisse eines Königsboten innerhalb der Befitzungen seiner Kirche empfangen hatte 4). Nichtsdestoweniger aber wird der Um= stand, daß der Spruch gegen Adalbero ausfiel, zur Befestigung des guten Einvernehmens zwischen dem Kaiser und dem Herzog nicht eben beigetragen haben: schließlich gehört doch auch diese scharse Abweisung der Ansprücke Adalbero's gegen den Patriarchen in die Reihe der von Konrad gegen den ihm unsympathischen

functiones publicas sibi dare deberent. Ganz ähnlich ift nun, als Heinrich IV. 1077 ben comitatus Fori-Julii an Aquileja schenft, babei von omnibus ad regalia et a d ducatum pertinentibus, hoc est placitis, districtis, fodro, districtionibus universis" die Rede (St. 2800). Es handelt sich dabei also um Rechte, die frast herzoglicher, und nicht frast gräflicher Gewalt gesordert werden, und über das, was in Deutschland sonst mit dem Herzogthum verbunden ist, gehen diese Forderungen doch hinaus. Ugl. Wait, Versassungsgesch. VII, 29. 132; Fider, Forschungen z. ital. Reichs= und Rechtsgesch. I, 269.

1) Einer von ihnen ist Varientus, der 1028 comes Fori-Julii heißt und von dem gleichsalls in den Erläuterungen zu St. 1983, R. 125 zu reden

fein wird.

2) Zur Erläuterung ber Details bes Prozesversahrens vgl. die von Ficker in der Anmerkung zu seinem Abbruck der Urkunde angeführten Stellen.

3) Zulett noch 1020 dem Patriarchen Poppo selbst (St. 1745, s. meinen Abstruck, Neues Archiv III, 122). Heinrich II. bestätigt darin "sancte Aquilegensi ecclesie ejusque rectoribus qui pro tempore fuerint placita et districtiones, collectas atque angarias, fotrum et suffragia sive omnes publicas functiones de castellis et villis sancte Aquilegensis ecclesie et de omnibus hominibus in terra ejusdem ecclesie habitantibus" und bestimmt "ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes nullaque nostri regni magna vel parva persona in castellis sive villis sepe dicte ecclesie placitare, collectas facere vel homines angariare presumat preter presatum Poponem patriarcham suosque successores. Der Bogt von Uquileja erhält bann die Befugnisse eines "ex nostro latere nuncius" und "missus legalis".

4) Es ist also nicht richtig, wenn mehrere der Neueren, so z. B. Arones, Handbuch der Gesch. Oesterreichs I, 345. 495 diesen Alt mit der gleich zu erswähnenden Maßregel für Trient — die er beide irrig ins Jahr 1028 sett als analog auffassen und an ihn die Entbindung des Patriarchen "von der Amtszgewalt des Herzogs" sowie die Umwandlung der Landschaft Görz in deutsches Reichsgebiet knüpsen. Es handelt sich einsach um eine gerichtliche Anerkennung längst bestehender, aber vom Herzog bestrittener Rechte. Bgl. auch Czörnig, Das Land Görz und Gradiska I, 251, N. 2; Ankershosen, Handbuch der Geschichte

Kärnthens II, 636.

Herzog ergriffenen Maßregeln 1), deren erste wir schon 1025 zu erkennen glaubten 2), und die sich dann in nur auf kurze Zeit unterbrochener Kette bis zur Entscheidung von 1035 hinziehen.

Wahrscheinlich am 21. Mai erhielt dann hier zu Verona das venetianische Kloster des heiligen Zacharias nahe dem Dogenpalast von Konrad eine Bestätigungsurkunde 3); die Aebtissin Vita 4) hatte einen Archidiakonus, Namens Peter, an den Kaiser abgesandt, der diesem die zu bestätigenden Diplome früherer Herrscher vorlegte. Wir sehen also auch hier wieder, was wir schon wiederholt bemerkt haben, daß die klösterlichen Corporationen Italiens in-mitten der politischen Streitigkeiten ihrer Tage eine ganz eigenthümliche Stellung einnahmen: selbst der offenkundige Gegensatz, in welchem sich das officielle Benedig zu unserem Kaiser befand, hindert weder die venetianische Aebtissin, den Schutz Konrads nach-zusuchen, noch diesen, ihn zu gewähren. Andere Gnadenbriese die letzten, die Konrads erstem Kömerzuge angehören — empfingen hier in Verona die Alöster San Sepolcro im Gebiete von Arezzo 5) und von Leno bei Brescia 6), ferner auf Intervention seines Bi-schofs das Domkapitel von Berona 7), endlich das Domkapitel 5) und der Bischof von Parma ).

2) S. oben S. 60 ff.
3) St. 1947, R. 90. Im Staatsarchiv zu Benedig befindet sich eine Abschrift des 12. Jahrhunderts von der Urfunde, die in dem Abdruck bei Cornelius, wahr wahl auch in dem von Stumpf angeführten Ecclesiae Venetae XI, 355 und wohl auch in dem von Stumpf angeführten bei Bozzoni, Il silent. di San Zaccaria (III) Actum Ravennae hat. Bon der Datirungszeile ist in der Copie noch Folgendes lesbar: . . kal. Junii, anno dom. incarn. . . . VIII, anno vero domni Chonradi imperii . . regni II, actum Veronae fel. amen. Daß die Urfunde hierher gehört, ist danach unzweiselhast, die Verwechselung Ravenna's und Verona's wird darans herriben das die Armelina des die Armelin beruhen, daß die — wenigstens bei Cornelius — der unfrigen unmittelbar folzgende Urkunde für San Zaccaria, St. 2086, R. 230 in der That in Ravenna ausgestellt ist. Fickers Annahme einer Berschiebung des Itinerars (Beiträge zur Urkundenlehre II, 277) ist also überslüssig. Die vor Kal. Junii unleserliche Zahl XII wird man, den Drucken entnehmen dürsen.

4) So der Name in der Handschrift. Ob Juta?
5) St. 1953, R. 97, jest bei Stumpf, Acta imperii N. 289, S. 410.
6) St. 1952, R. 96. Der Kaiser bestätigt dem Abt Oddo das castellum

Milcianum, das Everardus, der Sohn des Lanfrancus de Rodingo, ungerecht im Besitz hatte, und das ihm durch Urtheil des Königsboten und Kapellans Bruno, eines Vetters des Kaisers, zugesprochen war.

7) St. 1949, R, 93. Die bei Ughelli V, 753 nur unvollständig mitgetheilte Urfunde — Privilegienbestätigung — folgt im Anhange nach einer Abschrift im Archive des Domfapitels zu Verona. — Wahrscheinlich ist übrigens am 24. Mai auch nach eine Urfunde für Son Zena bei Verang ausgestellt. auch noch eine Urfunde für San Zeno bei Berona ausgestellt. Im Communal-archive daselbst besindet sich nämlich ein aus dem Archiv dieses Klosters stam-mendes Schriftstück, eine beglaubigte Copie des 13. Jahrhunderts, die als eine Abschrift der Urfunde Heinrichs II., St. 1623, mit Henricus divina favente cle-mentia u. s. w. beginnt. Die Schlußformeln lauten aber so: Sigillum (sic) do-mini Conradi serenissimi et invictissimi imperatoris augusti. Dat. VIII. Kal. Junii anno dominice incarnationis millesimo vigessimo septimo, anno domni Conradi hic in Ytalia primo, indicione decima. Actum in Verona in Dei nomine feliciter amen; sie gehören also einem — bis auf den Schreibsehler sigillum für signum und das Fehlen der Königsjahre — völlig korrekten Eschato-

<sup>1)</sup> Das hat schon Krones a. a. D. mit Recht hervorgehoben.

Die beiden letzteren Urkunden haben noch eine besondere Be= deutung. Der sie erwirkt hat, ist nicht mehr jener Bischof Hein= rich, den man als den Freund Leo's von Bercelli und Berno's von Reichenau, als eine der treuesten und zuverlässigsten Stützen der deutschen Herrschaft in Italien kennt 1). Seine Abwesenheit bei dem Feste der Kaiserkrönung in Rom, woselbst der ehemalige italienische Kanzler Heinrichs II. gewiß vor vielen Anderen zu er= warten gewesen wäre, läßt vermuthen, daß er schon damals krank darniederlag; inzwischen muß er gestorben sein 2). Den erledigten Stuhl besetzte der Kaiser abermals mit dem Chef der italienischen Kanzlei: Hugo, der dies Amt schon seit dem September 1023 inne hatte, wurde zwischen dem 21. und dem 25. Mai 1027 zum Bischof von Parma ernannt 3) und erhielt zugleich durch die beiden

toll Konrads II. an. Danach ift es mir sehr wahrscheinlich, daß der Abschreiber die Urtunde Heinrichs ungeschickt mit den Schlußformeln einer uns nicht mehr er= haltenen Urkunde Konrads verbunden hat. Denn daß hier einer der von Ficker, Beiträge zur Urkundenlehre I, 280 st., besprochenen Fälle der Beglaubigung einer vorgelegten Vorurkunde lediglich durch Unterzeichnung vorliege, wird schwerlich anzunehmen sein; nur St. 2692 (vgl. Ficker a. a. O.) würde ein Analogon bazu bieten.

s) St. 1951, R. 95, Bestätigung der von Heinrich II. geschenkten corticella Radaldi (nicht Redaldi) in der Grafschaft Parma. Original mit wohlerhaltenem Siegel (Kanzlei Konrads II., S. 85, Stempel N. 3) im Kapitelsarchiv zu Parma.

<sup>9</sup>) St. 1950, R. 94. Das noch von Affo benutte Original dieser Privi-

legienbestätigung ist jeht nicht mehr im bischöflichen Archiv zu Parma vorhanden, j. Neues Archiv III, 107. Alberich von Como ist Intervenient.

1) Bgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 56. 123 und öster.
2) Der Tod Heinrichs ist jedenfalls nach dem 21. Febr. 1027 erfolgt, denn

von diesem Datum giebt es noch eine Urkunde von ihm bei Allodi, Serie cronologica dei vescovi di Parma I, 89.

3) Bgl. Kanzlei Konrads II. S. 11. Meine dort ausgesprochene Bers muthung, daß Hugo ein Deutscher, wurde durch mehrere von ihm eigenhändig unterzeichnete Urfunden im Kapitelsarchiv zu Parma unterstützt werden, wenn der dort angeführte Grund, die Schreibung des Namens mit H überhaupt besweisträftig wäre. Das ist aber nicht der Fall, da diese Form sich auch für solche Personen sindet, deren italienische Nationalität außer Zweisel steht. Die Parmensischen Lokalhistorifer (Allodi I, 90; Affò, Storia della città di Parma II, 16) halten ihn sür einen Eingeborenen ihrer Stadt und beziehen sich dafür auf ein Epitaphium bei Affò I, 251, N. 6 und Monum. Histor. Parmensis III, 445, welches ihn als einen Verwandten des Bischoss Ubert von Parma beszeichne, dessen Albunst aus dieser Stadt seststehe. Die Grabschrift, die — wenn sie überhaupt sehr alt ist — ein werthvalles Lenguis für die Redouture des sie überhaupt sehr alt ift — ein werthvolles Zeugnis für die Bedeutung des Mannes ware, lautet an ber in Betracht tommenden Stelle:

Praesul et Ubertus, praesul et Ugo valens, Quorum consiliis regnum Latiare vigebat

Et decus et robur et status imperii.

Praesul uterque quidem, praesul Parmensis et idem, Tullius eloquio, Manlius ingenio. More modoque pari, parili propagine clari,

Inque polo pariter hi latitant pariter. Septembris nonis obit Ugo, December Ubertus,

Pastorem summum pastor uterque sequens. Ob aber die Worte "parili propagine clarus" eine Abtunft beider aus dem = selben oder nur aus gleich edlem Hause bezeichnen sollen, muß dahingestellt bleiben. — Jedenfalls ist der Ugo Parmensis ecclesiae clericus, der Konrads

oben angeführten Urkunden einen Beweis, daß er auch in seiner neuen Stellung auf die fortdauernde Gnade des Kaisers zählen könne. Und an weiteren Bezeugungen von Konrads Gunft hat es benn auch in der Folge bei ben mehrfachen Besuchen, welche Sugo in Deutschland abstattete, keineswegs gefehlt. Schon 1029 erhielt er eine abermalige am 12. Juni in Strafburg ausgestellte Bestätigung der Güter und Rechte seiner Kirche 1), und am 31. December deffelben Jahres verlieh ihm der Kaiser, wahrscheinlich in Paderborn, die Anwartschaft auf die Grafenrechte über die Grafschaft Parma, Stadt und Landbezirk, für den Fall, daß der gegenwärtige Graf Bernhard, der Sohn Wido's, ohne legitime, männliche Erben zu hinterlassen, mit Tode abgehe 2). Am 1. Juni 1035 wurde sodann, wahrscheinlich nachdem inzwischen die vorher gestellte Bedingung erfüllt war, die Grafschaft wirklich an den Bischof Sugo verliehen 3); die später noch mehrfach urkundlich erwähnten Grafen von Parma können bemnach nur Lehensträger und Stellvertreter der Bischöfe sein, die seit 1081 selbst den Grafentitel führen '). War somit Hugo's Pontifitat für das äußere Gedeihen seiner Kirche überaus glücklich, so scheint er auch in anderen Beziehungen viel für die Entwickelung seiner Stadt gethan zu haben. Eine uns erhaltene Grabschrift, die daselbst verfaßt ift, rühmt seine Beredsamfeit und feinen Beift; und daß Parma eben in der Zeit feiner Amtsführung einer der Brennpunkte des geistigen Lebens in Ober-italien war, wird man schon aus der Thatsache schließen dürfen, daß kein Geringerer als Betrus Damiani 5) hier zum großen Theile seine Bildung erhalten hat.

Raplan wird, um ein Bisthum zu erlangen, aber auf der Rückreise nach Italien von Räubern erschlagen wird (Petr. Damiani op. 45, cap. 6), von dem unfrigen zu unterscheiben.

1) St. 1993, R. 136. Bei dem sehr mangelhaften und verstümmelten Druck Ughelli's und dem Mangel einer handschriftlichen Ueberlieserung läßt es sich schwer bestimmen, wodurch sich dies Diplom von dem N. 9 v. S. erwähnten hauptsächlich unterschied. Wesentlich geht es zurück auf die Urkunde Lothars bei Affd I, 349, BRK. 1427.

2) St. 1998, R. 137: post decessum videlicet Bernardi comitis [filii] Widonis, nisi forte de conjuge sua Ita nomine filium habuerit masculinum. Si autem filius eins ille legitimus carnerit masculine, tune comitatus dieters

Im Februar 1036 wurde bann biefe Schenfung

5) Petr. Damiani Op. 42, 7: cum apud Parmam oppidum liberis artium studiis docendus insisterem. Vgl. Neutirch, Das Leben bes Petrus Damiani C. 14 und über den fpateren Philosophen Drogo von Parma Dummler, Anfelm

Si autem filius ejus ille legitimus caruerit masculino, tunc comitatus dictus cum districtu cunctisque publicis functionibus et exactionibus, sicut nostrae pertinuit potestati, sanctae dictae ecclesiae hac nostra ex integro auctoritate concedat[ur]. — Graf Bernhard empfing nuch 1015 eine Urfunde von Heinrich II., St. 1657.

3) St. 2064, R. 209. Im Fel abermals bestätigt, St. 2073, R. 220.

<sup>4)</sup> Bgl. Ficker, Forschungen z. ital. Reichs = und Rechtsgesch. II, 33. 34. Zu den daselbst S. 33, N. 4 angeführten Erwähnungen von comites de comitatu Parmensi, dei denen es sich nur um Bezeichnung der Herkunst aus gräftichem Geschlecht und des Wohnorts zu handeln scheint, kann man noch hinzussügen Muratori, Antt. Est. I, 264: Julicta, Tochter des Übertus comes de comitatu Parmensi.

Der wichtige durch Hugo's Beförderung erledigte Posten eines italienischen Kanzlers ist wahrscheinlich unmittelbar, nachdem der Kaiser Berona verlassen hatte, wenn nicht noch während des Ausenthaltes daselbst wieder besett worden. Noch jene beiden Urtunden für Parma sind in Hugo's Namen recognoscirt; dann ging er in sein Bisthum; das nächste Diplom Konrads für Italien, das uns erhalten ist, vom 23. Oktober 1027, trägt bereits den Ramen des neuen Kanzlers'). Es ist Bruno, der Better des Kaisers, ein Bruder des Herzogs Konrad von Worms, offenbar ein noch jugendlicher Mann, der, wie so viele jüngere Söhne vornehmer Geschlechter, in den geistlichen Stand getreten und, entweder noch unter Heinrich II., oder wahrscheinlicher nach der Thronbesteigung seines Betters, Mitglied der Kapelle geworden war. Von den Mißhelligkeiten, die indessen zwischen seinem Bruder und Konrad ausgebrochen waren, scheint er unberührt geblieben zu sein; wir können als sicher betrachten, daß er den Kaiser nach Italien begleitet und hier als Königsbote in besonderem Auftrage einen Prozeß des Klosters Leno zur Entscheidung gebracht hat. Er war demnach wahrscheinlich noch jetzt in Konrads Umgebung, und so wird seine Ernennung der letzte Akt des diesmaligen Kömerzuges gewesen sein.

Daß Konrad allen Grund hatte, mit den Ergebnissen desselben zufrieden zu sein, liegt auf der Hand. In verhältnismäßig
kurzer Zeit und mit verhältnismäßig geringen Mitteln hatte er
jeden Widerstand, der sich ihm entgegengestellt hatte, niedergeworsen
und mit der römischen Kaiserkrone das höchste Ziel menschlichen Ehrgeizes erreicht. Nicht nur die geistlichen Fürsten des Königreiches hatten sich ihm unterworfen: auch jene trotzigen, weltlichen Herren, die dis dahin die erbittertsten Feinde der deutschen Herrschaft gewesen waren, hatten sich in dieselbe fügen müssen. Konrad hatte ihnen gegenüber eine wesentlich andere Politik befolgt, als die Heinrichs II. gewesen war. Wir hören nichts von jenen strengen Consiscationen, Entsetzungen und Verhaftungen, durch welche der Borgänger den Fürsten Italiens Furcht und Schrecken hatte einslösen wollen — mit kluger Mäßigung war Konrad ihnen entgegengetreten, und diese hatte den beabsichtigten Erfolg erzielt. Wenn nach jeder Entsernung Heinrichs aus Italien die weltlichen Großen neue Umtriebe gegen das deutsche Königthum

der Peripatetiker S. 5. Der oben S. 185, N. 3 erwähnte Kleriker Hugo von Parma bringt von dort ein Aftrolabium an den kaiserlichen Hof.

<sup>1)</sup> St. 1964, R. 108.
2) Bgl. Kanzlei Konrads II., S. 11. Dort habe ich N. 9 barauf hinsgewiesen, daß die ohnehin sehr gewagte Combination Giesebrechts — Bruno habe der Berschwörung seines Bruders nicht fern gestanden, sei dann gezwungen in den geistlichen Stand eingetreten, seine Ernennung zum Kanzler bedeute die Versöhmung des Kaisers mit seinem Bruder — mit Rücksicht auf die Urkunde St. 1952, R. 96, s. oben S. 184, N. 6, nicht haltbar ist. Ich muß das wiederholen, da diese Combination auch in die neue Auslage von Giesebrecht II, 255. 264 aussenommen worden ist.

angesponnen hatten, so hatte Konrad dergleichen nicht zu befürchten; nicht nur das alle Zeit getreue Haus von Canossa, nicht nur das von Turin, sondern auch die Otbertiner und Aledramiden sind ihm treu geblieben; aus der ganzen weiteren Zeit seiner Regierung ift kein Conflikt zwischen ihnen und ihrem Herrscher zu verzeichnen. Darin aber eben liegt der große Unterschied zwischen der italienischen Politik Konrads und Heinrichs II., daß, während der letztere sich einseitig auf die Partei der hohen Geiftlichkeit gestützt hatte, sein Nachfolger auch die Häupter der weltlichen Aristokratie seinem Throne zu nähern mit Consequenz und, wie wir sehen werden,

auch mit Erfolg bemüht war.

Verschiedene Zeugniffe gleichzeitiger Quellen 1) Lassen kaum daran zweifeln, daß man den Frieden in Italien und die Unterwerfung des Landes für gesichert halten durfte, als der Kaiser dasselbe verließ. Am deutlichsten aber zeigt den Eindruck, den diese Erfolge auf die Zeitgenoffen machten, ein Geschichtchen, bas man sich in Clung erzählte, und das uns von Rodulf dem Kahlen überliefert ist <sup>2</sup>). Einem schwer erkrankten Schloßherrn der Lom-bardei, so erzählt der wundergläubige Mönch, erschien der oberste der Teufel und verhieß ihm sichere Heilung, wenn er an ihn glauben wolle. "Damit Du meine Macht erkennest," sprach er, "so wisse, daß durch meine Hilfe und Unterstützung Konrad zu dieser Zeit Kaiser geworden ist. Du weißt sehr wohl, daß keiner seiner Vorgänger so schnell, wie dieser, Deutschland und Italien seiner Herrschaft unterworfen hat." "Ich weiß es," antwortete der Kranke, "und wunderbar war es mir lange, wie den Uebrigen." Klugheit und Schnelligkeit, Energie und Mäßigung — das waren

die Teufelskünste, mit denen Konrad Italien untersocht hatte. Und dieser Eigenschaften bedurfte er aufs dringendste, als er nun im Jahre 1027 als gekrönter Kaiser sieg= und ruhmreich den deutschen Boden nach etwa sechszehnmonatlicher Abwesenheit wie-

der betrat.

<sup>1)</sup> Wipo cap. 20: pace per totam Italiam confirmata. Herimann. Augiens. 1027: subactaque Italia tota reversus. Vita Godehardi post cap. 22: pervasa potestative circumquaque ea regione in pace repatriavit.
2) Rod. Glaber IV, 2, SS. VII, 67. Der princeps nigrorum jagt: "Agnoscis me, Hugo?" Cumque ille respondens diceret, "Tu quis es?" dixit ei: "Potentissimus potentum ac ditissimus divitum ego, qui occurro tibi. Si me tantum credideris facere posse, ut te a morte, quae praesens imminet, eripiam, longoque vives tempore. Et ut certissime credas, quod spondeo, noveris meo auxilio meaque industria, Chounradum hoc tempore imperatorem esse creatum. Tu quidem bene nosti, quod nullus imperatorum ita velociter omnem Germaniam atque Italiam sicuti iste suae subjugavit ditioni." "Novi," inquiens aeger, "et mirum diu mihi cum ceteris fuit."

## Vorgänge in Deutschland während des ersten Römerzuges.

In den ersten Monaten nach Konrads Zuge über die Alpen waren in Deutschland nur wenige Ereignisse von größerer Bedeutung eingetreten; nur einige Todesfälle, welche die Reihen des geistlichen und weltlichen Fürstenthums lichteten, müffen erwähnt werden <sup>1</sup>). Wenige Tage nachdem der König Schwaben verlassen hatte, starb einer der Bischöse dieses Landes, Heimo von Konstanz<sup>2</sup>), der erst im Jahre 1022 sein Amt erlangt hatte und wähsend seiner kurzen Kegierung wenig hervorgetreten war<sup>3</sup>). Noch von Italien aus, obwohl, wie es scheint, erst nach etwas längerer Vakanz, wurde sein Nachfolger Warmann ernannt, der am 20. oder 21. September die Weihe empfing 1). Der Tradition des Rlofters Muri zufolge 5), das ihn zu feinen Wohlthätern zählte,

2) Herimann. Augiens. 1026: Constantiae Heimo episcopus subita morte, pleuresi tactus (Brustfellentzündung?) decessit, eique Warmannus successit annis ferme 8. Rürzer Annal. Augustan., Ann. Sangallens, Chron. univ. Suevicum 1026. Das Datum des Todestages im Necrolog. Sangallense,

herausgeg, von Dümmler und Wartmann, S. 36.

3) Bgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 226.

4) Auf der Synode zu Seligenstadt, Vita Godehardi prior cap. 30, SS. XI, 199, über den Tag s. unten S. 195, N. 2.

5) Necrolog. Murense bei Herrgott, Genealog. Habsburg. Probat. II, N. 949. Wenn nur das Alter des Netrologs sich etwas genauer bestimmen ließe! Wipo cap. 28 nennt Warmann und Manegold in einem Athem, ohne eine Verswahltschaft zu erwähnen. — Gar keine Berücksichtigung verdient natürlich die

<sup>1)</sup> Beiläufig soll hier auch wenigstens in der Anmerkung der vielleicht noch während Konrads Anwesenheit erfolgte Tod des Bischofs Ekkehard von Schleswig während Konrads Anwesenheit erfolgte Tod des Bischofs Ekkehard von Schleswig angemerkt werden. Die Annalen von Hildesheim, wo Ekkehard gewissermaßen als Weihbischof lebte (vgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bd. III, 184), erwähnen sein Ableben und den Namen seines Nächfolgers Rudolf, eines Klerikers aus Köln (Ann. Hildesh. 1026: Rodulfus de Coloniensi elero electus). Ift Ekkehard mit dem Esiko identisch, den der Schleswiger Bischofskatalog SS. VII, 392 nennt, so würde sein Tod auf den 12. Februar fallen. Bgl. über die verwickelte Frage über die Reihenfolge der Schleswiger Bischöfe Lappenberg, Archiv der Gesellschaft IX, 403 f., Dehio, Gesch. des Erzbisth. Hamburg Bremen I, Ansmerkungen S. 65. Ein sehr verderbtes Epitaphium auf ihn hat Dümmler, Reues Archiv II, 602 aus einer Dresdener Handschrift herausgegeben; auch hier stirbt er "finibus expulsus patriis".

2) Herimann. Augiens. 1026: Constantiae Heimo episcopus subita morte,

gehörte er dem Grafenhause von Dillingen an und war ein Bruder bes Grafen Manegold, von dem wir bei der Geschichte des Herzogs Ernst noch zu erzählen haben werden. Doch ist diese Angabe zweiselhaft; und ebenso darf man gegen eine späte Ueberlieserung, die ihn vor seiner Erhebung jum Bischof Monch in Klofter Ginsiedeln gewesen sein läßt, berechtigte Zweifel hegen 1). Sicher ist dagegen, daß Warmann bei Konrad in hohem Ansehen gestanden haben muß, wie er denn in der weiteren Geschichte Schwabens

eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hat 2). Ein zweiter Todesfall, der einige Wochen später eintrat, raubte dem lothringischen Episkopat eines seiner Mitglieder, den Bischof Hermann von Toul. Derselbe verstarb am 1. April bei einem Besuch, den er seiner Geburtsstadt Köln abstattete, und wurde daselbst im St. Gereonskloster, wo er auch seine erste Erziehung erhalten hatte, bestattet 3). Aus einem durch Abel und Reichthum ausgezeichneten Geschlechte stammend und mit treff-Licher Bildung ausgestattet 4), hatte Hermann unter den lothringi=

Ersindung Tichubi's (Liber Heremi 1026, Geschichtsfreund I, 124): Warmannus, genere de Bonstetten nobilis. Daß er ihn zum monachus coenobii nostri loci Heremitarum macht, geht dagegen auf die in der folgenden Note erwähnte Tradition zurück. Bgl. übrigens Neugart, Episcopatus Constantiens. I, 439.

1) Die Neberlieferung läßt sich zurücksühren auf eine Glosse in der Reichenauer Handschapen läßt sich zurücksühren auf eine Glosse in der Reichenauer Handschapen leine Nort ist die Glosse zurücksichen (vgl. SS. V, 70, N. 66), und lediglich aus Unterntnis dieser Thatsache erklärt sich die Angabe des Gallus Öhem (Chron. von Reichenau, herausgeg. von Barack, S. 101): Warmannus, vor ein münch uz der Ow, dischoff zu Costentz. Das Berhalten des Bischoff gegen den Mot von Reichenau (Herim. Augiens. 1032) spricht eben nicht dafür, daß er vorher Mönch gewesen, und Konrads Gewohnheit war es ohnehm nicht, seine Bischöse aus den Reihen einzacher Mönche zu nehmen.

2) Neber eine angeblich von Barmann versagte Vita S. Pirminii, von der Gisengrin wissen will, vgl. Neugart a. a. D.; Madillon, Acta SS. Ord. S. Benedicti III, 2, 136; Mone, Quellensammlung zur dad. Landesgesch, I, 37; Breitenbach im Reuen Archiv II, 170. Es siegt der Angabe Gisengrins sedensalts eine Berwechselung mit dem Hornbacher Abt übrühlichen Namens zu Grunde.

3) Gesta epp. Tullense dei Benoit, Histoire de Toul S. 349. Daß er starb "cum quadragesimali tempore moraretur Coloniae in quodam sud praedio", sagt Widert, Vita Leonis IX, cap. 8 (Watterich, Vitae Pontt. Romanor. I, 135). In Robulf Glabers Vita S. Willelmi Divionens, cap. 22 (SS. IV, 657) wird dieser Tob als eine Etrase serhaltens gegen Wilhelm ausgesaturus negotia, crudeliter obiit, pereerina potitus sepultura.

aufgefaßt: non multo post denique, pergens in longinquum, saecularia exacturus negotia, crudeliter obiit, peregrina potitus sepultura.

4) Gesta epp. Tullens. a. a. D.: nobili Agrippinensium genere procreatus, litterarum studiis, ut decet nobiles, adprime eruditus. Hermann ift ein Berwandter des vornehmen Lütticher Dompropstes Godeschalf (vir nobilis, Vita Balderici cap. 6, vgl. Jahrb. Heinrichs II., Bd. II., 194; III, 181). Denn er ist offenbar der Nezelo (ließ Hezelo) Tolensis episcopus, praedicti praepositi nepos, welcher sich nach der Urfunde bei Miraeus, Opera diplomat. II, 809; Fisen, Hist. eccl. Leodiens. I, 198 durch die Schenfung des allodium de Duselon um St. Bartholomäus zu Lüttich verdient gemacht hat. Tullensis Hezelo heißt er auch bei Anselm, Gesta epp. Leod. cap. 29, SS. VII, 205, wa er als Schüler Rotters von Lüttich beseichnet wird. wo er als Schüler Notfers von Lüttich bezeichnet wird.

ichen Bischöfen eine eigenthümliche Sonderstellung eingenommen, indem er sich von jeder in diesem Bereich hergebrachten Be-günstigung der cluniacensischen Reformbestrebungen fern gehalten hatte, und, was damit, wie wir ja wissen, im Zusammenhange steht, auch der zu Beginn von Konrads Regierung unter den lothringischen Fürsten gegen den neuen König geschlossenen Ber-bindung fremd geblieben war. In ersterer Beziehung hatte er sich sogar nicht mit bloßer Zurückhaltung begnügt, sondern hatte die Männer der Reform auf das Entschiedenste bekämpft. Der einzige Punkt, wo sie in der Diöcese von Toul sesten Fuß gesaßt hatten, war das Kloster von St. Evre, welches von Hermanns Borgänger Berthold der Leitung des uns schon bekannten Resormsabtes Wilhelm von St. Benignus zu Dijon übergeben war, und für diesen von dem ganz in cluniacensischen Gedanken aufgehenden Propst Widricus regiert wurde 1). Nun wird uns übereinstimmend von mehreren Seiten berichtet, daß die Mönche von St. Evre und ihr Propst niemals schlechtere Tage hatten, als unter Hermanns Episkopat; soweit ging seine Abneigung gegen dieselben, daß es eines Tages zwischen ihm und Widrich zu einer Scene kam, die damit endigte, daß der Bischof den Mönch mit Stockschlägen bedrohte 2). Man begreift danach leicht, daß Hermann in den Kreisen welche in der lothringischen Kirche in den nächsten Jahrzehenden den Ton angaben, kein gutes Andenken hinterlassen hat. Desto mehr hatte er sich um die äußere Wohlsahrt seines Bisthums verdient gemacht; man rühmte von ihm in Toul, daß er es ver= standen, mit allen benachbarten Machthabern im besten Ein= vernehmen zu leben, so daß keiner seiner Vorgänger oder Nach= folger in gleich friedlicher Ruhe das Bisthum verwaltet hätte<sup>4</sup>). Nach seinem Tode nun gewann unter den zur Wahl seines

Nachfolgers berechtigten Geiftlichen und Rittern der Kirche von Toul diejenige Richtung, welche Hermann bekämpft hatte, die Oberhand. Sie erwählten jenen jungen Priefter Bruno, den Vetter

<sup>1)</sup> Rodulfi Vita S. Willelmi cap. 22. Undatirte Aufzeichnung Bischof Bruno's von Toul bei Calmet, Histoire de Lorraine (Nouv. édit.) II, Preuves

<sup>2)</sup> Außer an den beiden in R. 1 genannten Stellen auch bei Wibert, Vita

Leonis IX, cap. 6.

3) Vita S. Willelmi a. a. O.: Hermannus — ita coepit exosos hujus patris habere monachos cum sua institutione (also even wegen der Respectivo Widzieum nomine, cui tune ceterorum form), ut etiam honestissimum fratrem Widricum nomine, cui tunc ceterorum

cura imminebat, baculo verberaturus eum, impegerit.

4) Gesta epp. Tullensium cap. 37: ecclesiam sibi a Deo commissam ita sapienti gubernamine rexit, ut integram pacem a cunctis circumvicinis hujus sedis adversariis habuerit, nec quisquam ejus praecessorum ac successorum in tanta tranquillitate hunc episcopatum gubernavit. Im Bergleich zu ben für Toul so stürmischen Zeiten Bruno's mag man sich daran besonders gern erinnert haben. Daß Hermann es übrigens an Vorsichtsmaßregeln nicht sehlen ließ, beweist die von ihm bewirfte Vollendung des von seinem Vorgänger begonnenen Banes der Burg Rorten und der Rendan des Castelles von Dom-martin. martin.

Konrads, der mit den Mannen des Hochftifts dem Aufgebot nach Italien gefolgt war. Er mußte ihnen von seiner Wirksamkeit in Toul her als ein Beschützer der Mönche von St. Evre bekannt fein 1); doch wird feine Berwandtschaft mit dem Könige, von der man sich manchen Vortheil versprechen konnte, wohl noch von größerem Gewichte als dieser Umstand gewesen sein. Ihre Boten zwei Kanoniker, Liethard und Norbert, werden uns genannt wurden mit Briefen an Konrad und Bruno, welche sie vor der Burg Orba trafen, nach Italien abgesandt. Der König soll eine Zeit lang geschwankt haben, ob er die Wahl bestätigen solle; nicht weil er seinem Better die ihm angebotene Würde nicht gönnte, sondern weil er ihn zu höheren Ehren ausersehen hatte. Doch gab er den Bitten der Gesandten nach und ernannte Bruno im Alter von noch nicht vierundzwanzig Jahren 2) zum Bischof der Stadt, in welcher er die geistliche Laufbahn vetreten hatte 3). Sogleich machte sich Bruno mit den Domherren von Toul auf, um in die Beimath zurückzukehren, die er nach vielen Fährlichkeiten und Abenteuern — in der Lombardei, dann insbesondere bei Jvrea und an der burgundischen Grenze bereiteten ihm die Gegner des Königs Nachstellungen ) — in der zweiten Hälfte des Mai erreichte; am 19.5) wurde er von seinem Verwandten, dem Bischof Dietrich von Metz, feierlich inthronisirt. Die Weihe sollte er nach dem Wunsche des Königs zugleich mit diesem am Tage seiner Kaiserkrönung von dem Papste selbst empfangen, was, wie wir sehen werden, noch zu manchen Weiterungen Veranlassung gab. Mit Bruno's Besteigung des bischöflichen Stuhles von Toul ge-langte nun auch in dieser Diöcese die cluniacensische Richtung zum entschiedensten Siege, wie gleich die ersten Regierungshandlungen

Kalendas Junii. Aber nicht der 20., sondern der 19. Mai ift im Jahre 1026 der Himmelfahrtstag, und eher in der Zahl, als in der Angabe des Festes wird ein Frethum Wiberts anzunehmen sein.

10000

<sup>1)</sup> Wibert, Vita Leonis IX, cap. 6; die Wahl und die weiter im Text

erzählten Borgänge cap. 8 ff.

2) Er war geboren am 21. Juni 1002, Wibert cap. 2.

3) Die Rede, welche Wibert cap. 9 dem König in den Mund legt, kann dieser natürlich nicht gehalten haben; von der simoniaca pestis zu reden, würde ihm nicht in den Sinn gekommen sein. Doch ist sie wohl nicht ganz frei erfunden; was da von den affectus conjugis meae gesagt wird, paßt zu Gisela's Einfluß auf die Ernennung ber geiftlichen Würdentrager, wovon wir noch mehr-

Cinfluß auf die Ernennung der geistlichen Würdenträger, wovon wir noch mehrfach hören werden, ganz vortresslich.

4) Wibert cap. 10. Bruno wählte den Weg über den Gr. St. Bernhard, über Jorea und den locus qui dicitur Camera, d. i. nicht La Chambre im Thal von Maurienne, wie noch Watterich meinte, sondern wahrscheinlich das heutige Carema, vgl. Terraneo, Dei primi conti di Savoia (Miscell. di storia italiana, 1877, S. 670 ff. und Dehlmann, Die Alpenpässe im Mittelalter, im Jahrbuch sür schweizerische Geschichte III, 235. 251 ff. In Burgund kommt ihm die Hilferiner vornehmen Dame zu Gute: suppetiante eius cognata, nepte Rodulfi regis Jurensis, conjuge sui germani nomine Gerardi, strenuissimi atque elegantissimi militis. Bgl. Blümte, Burgund unter Kudolf III., S. 36. 37.

5) Bei Wibert cap. 11 heißt es: die dominicae ascensionsis, tertiodecimo Kalendas Junii. Aber nicht der 20., sondern der 19. Mai ist im Jahre 1026

des neuen Bischofs zeigten: wir werden in anderem Zusammen=

hang darauf zurückzukommen haben.

Von noch größerer Wichtigkeit als diese beiden Todesfälle geiftlicher Fürsten aus Schwaben und Lothringen war das hinscheiden des greisen Herzogs Heinrich von Baiern, des Bruders der Kaiserin Kunigunde; es war unmittelbar nach dem Aufbruch des Königs am 27. oder 28. Februar 1) erfolgt. Die Ernennung seines Nachfolgers verschob Konrad bis zu seiner Kückkehr nach Deutschland, und so blieb das Herzogthum mehr als ein volles Jahr lang ohne oberften Leiter, was für die Erklärung der hier bald eingetretenen Ereigniffe nicht ohne Bedeutung ift.

Abgesehen von diesen Sterbefällen erfahren wir erst aus der zweiten Hälfte des Jahres, nachdem die vornehmsten geistlichen Fürsten, welche den König nach Italien begleitet hatten, in die heimat zurückgekehrt waren 2), von Vorgängen, welche in unseren Jahrbüchern nicht übergangen werden dürfen. Sie knüpfen sich an die noch immer nicht zum endgiltigen Abschluß gekommene unglückselige Gandersheimer Streitsache.

In dem Berhältnis der beiden ftreitenden Parteien zu ein= ander hatte fich feit jenen beiden Gegenspnoden vom Oktober 1025 nichts geändert. Dagegen war die Haltung der Aebtissin Sophie, die, wie wir sahen, bisher durchauß auf Seiten des Erzbischofs gestanden hatte, eine wesentlich andere geworden; sie hatte in der That Grund, sich über Aribo bitter zu beklagen <sup>2</sup>). In Ganders=

<sup>1)</sup> Das Jahr 1026 geben die Annal. Ratisbonens. 1026 (SS. XVII, 584) und die Annal. Salisburgens. 1026 (SS. IX, 772); den 27. Februar als Todestag das Necrol. Coufungense des Kanshofener Codey (SS. IV, 791 und Böhmer, Fontt. IV, 457), den 28. das Necrolog. Weissendurgense (Böhmer, Fontt. IV, 310); vgl. Steindorff, Jahrb. Heinrichs III., Bd. I, 9, N. 5, der die letztere Angade nicht beachtet hat. Das Necrol. S. Maximini dei Hontheim, Prodromus II, 971 hat zu 11 Kal. Mart.: Heinricus dux bonae memoriae, was wohl ebenfalls auf unferen Mann geht, der Bogt zu St. Maximin war. Aventin, Annales Bojorum V, 5, 26 bezeichnet den 1. September als Todestag und läßt den Herzog in Ofterhoven bestattet werden. Das erstere ist sicher den Angaben der Nesrologien gegenüber nicht aufrechtzuerhalten; das letzter hat auch Beit Anneck, wie Riezler, Geschichte Baierns I, 439, N. 3 bemerst, der die Tradition nicht für unglandwürdig hält. Ueber Heinrichs Beziehungen zu Osterhoven sie kulzeichnung Mon. Boica XII, 329 und vgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bd. II, 120. Den Irrthum Bübingers, Oesterr. Geschichte I, 298, der den Tod ins Jahr 1027 set, hat schon Steindorff a. a. D. gerügt, und Krones, Handbuch der Gesch. Desterreichs I, 592 hätte ihn nicht wiederholen sollen. Das Heinrich, zin bona senectute" verstorden sei, bemerken — nach den Annal. Hildesheim. majores — Vita Godehardi post. cap. 22, Vita Meinwerci cap. 200, Ann. Saxo, Annal. Magdeburg. 1027. Magdeburg. 1027.

<sup>2)</sup> Das Folgende nach Vita Godehardi prior cap. 29. Aus dem Berkehr der beiden Pfalzgrafentöchter mit Aribo hat Harttung, Anfänge S. 4 auf unserlaubte Beziehungen des Erzbischoffs zu den beiden Nonnen geschlossen und gegensüber meiner Kritik, Sybel's Hist. Zeitschr. N. F. III, 135 ff. seine Ansicht in seinem sonst nicht viel Neues bringenden Aufsahe, Zur Gesch. Erzbischof Aribo's von Mainz, Monatsschrift für die Gesch. Westdeutschlands IV (I), 39, N. 1 aufrechterhalten. Ich beabsichtige nicht, mich auf eine weitere Polemit darüber mit ihm einzulassen: schwerlich wird Jemand seiner kühnen Interpretation Beischen darüber dasschaft werden Verschaft werden Beischen Deutschaft werden Verschaft und Beischen Verschaft werden Verschaft und Verschaft verschaft und Verschaft verschaft von Verschaft verscha

heim wurden zwei vornehme Damen aus edelstem Geschlecht, Sophie und Ida, Töchter des Pfalzgrafen Ezzo von Lothringen und der Kaisertochter Mathilde, also Richten der Aebtissin Sophie erzogen 1). Beide waren mit Wissen und unter Billigung der Aebtissin mit Aribo in vertraulichen Berkehr getreten und schlossen sich, was man leicht begreift, enger an ihn als an den Hildes= heimer Bischof an. So ertheilte ihnen ihre Tante auch im Anfange des Jahres 1026 ohne Bedenken die Erlaubnis, einer Gin= ladung des Erzbischofs nach Mainz zu folgen, und ließ sie durch Geistliche und Dienstleute dorthin begleiten. Die beiden Schwestern aber erklärten, in Mainz angekommen, ihre Absicht, nie mehr nach Gandersheim zurückkehren zu wollen, und schickten ihre Begleiter heim. Drei andere Nonnen von Gandersheim, Mitwisserinnen ihres Planes, die unter dem Vorwand, Verwandte zu besuchen, gleich= falls von der Aebtissin beurlaubt waren, folgten ihnen nach Mainz, und Aribo geleitete, noch ehe er nach Italien aufbrach, alle fünf in ein von seiner Schwester geleitetes Nonnenkloster — es wird an das von Aribo und seinem Bater gestistete stehrische Göß zu benten fein 2) - wo fie den Schleier nahmen. Aribo's Berfahren in dieser Angelegenheit, wie es kirchenrechtlich nicht zu rechtfertigen war, mußte die von ihren nächsten Verwandten schmählich getäuschte Aebtissin von Gandersheim aufs Höchste erbittern. begab sich zu Gobehard, sprach ihre Reue über ihre bisherige Begünstigung der Mainzer Ansprüche aus 3), klagte über das Unrecht,

fall schenken, die den - wohl nicht mehr im erften Jünglingsalter stehenden -Erzbischof von Mainz, dem felbft der Gegner Wolfhere das Zeugniß eines tadel-Losen Lebenswandels ausstellt (Vita posterior cap. 24), imputiren will, daß er mit zwei Nonnen, noch dazu Schwestern, unter Begünstigung ihrer Tante und Aebtissin ein unlauteres Berhältnis angeknüpft und diese dann — etwa um in seinem Berkehr mit ihnen ungestörter zu sein? — in ein unter Leitung seiner Schwester stehendes Nonnenkloster bringen läßt.

1) Wolfhere bezeichnet Sophie als die ältere, Ida als die jüngere. In der Fundatio monasterii Brunwilarensis cap. 7 und 9 (Archiv der Ges. XII, 160. 162) wird Ida zweimal vor Sophie genannt. Ueber bas spätere Schickfal der Beiden bifferiren die Angaben der Brauweiler Gründungsgeschichte und der Vita

Godeh. prior cap. 36.

2) Nach der Vita Godehardi prior a. a. O.: insimul ipsae quinque i bi d em 2) Nach der Vita Godehardi prior a. a. D.: insimul ipsae quinque i die m in cenodio virginum, cui soror archiepiscopi antistabat, ipso conducente, monachicum habitum, utinam Deo satis placite, susceperant sollte man zwar an ein Mainzisches Aloster denten. Aber da von den drei Schwestern Aribo's, Hilburg, Wisburg und Kunigunde, welche das Necrolog. Seonense (Mon. Boica II, 158) fennt, nur die letztere als abbatissa bezeichnet wird, da diese nachweisdar Aebtissin in Göß ist (vgl. Jassé, Reg. Pont. N. 3074), da serner Wolfhere weiter unten, wo er von dem an sie abgeschickten Boten Godehards erzählt, diesen "illo udi commoradantur" gehen läßt, die Rennung von Mainzalso vermeidet, so lege ich auf das obige ibidem kein Gewicht.

3) Vita Godehardi a. a. D.: si quid umquam cum Mogontinis contra nostrates subdole machinadatur, tandem vere penitens. Daß dei Godehards Tode noch Differenzen zwischen ihm und Sophie bestehen (Vita Godeh. post. cap. 29) schließt eine Annäherung der Aebtissin an den Bischof in der Streitsache mit Mainz nicht aus. Es handelt sich dabei wohl um Borfälle, die erst nach Aribo's Berzicht auf seine Ansprüche eingetreten sind, vgl. Lenssen, Beisträge zur Kritt Hildesheimer Geschichtsquellen (Diss. Tübingen 1878) S. 15.

trage zur Kritit Hildesheimer Geschichtsquellen (Diff. Tübingen 1878) G. 15.

bas ihr widerfahren sei, und das sie als einen Angriff auf ihre Ehre ansah 1), und bat um seinen Beistand. Der Hildesheimer, dem die Gelegenheit, seine bischöflichen Rechte über Gandersheim diesmal mit Zustimmung der Aebtissin geltend zu machen, gewiß willkommen gewesen sein wird, willfahrte ihr und sandte einen seiner Kaplane mit zwei Schreiben nach Göß, von denen das eine die Alebtiffin von Göß zur Herausgabe der einer fremden Heerde angehörigen Schafe aufforderte, das andere den Flüchtlingen bei Strafe des Anathems die Rückkehr in ihr Rlofter anbefahl. Ginen unmittelbaren Erfolg dieses Schrittes wird er kaum erwartet haben; die Ronnen behandelten seine Mahnungen fehr unehrerbietig, zerrissen seine Briefe, befahlen seinem Boten, so lieb ihm das Leben sei, unverzüglich den Ort zu räumen. Schwerlich aber dürfte Godehard darüber sehr betrübt gewesen sein: unleughar war seine Position in der Hauptfrage sowohl durch das nicht zu billigende Vorgehen Aribo's wie durch die Unterstützung der hochgeborenen Aebtissin Sophie, deren er nun ficher fein konnte, eine bei Weitem günstigere geworden.

Das zeigte sich alsbald in der Provincialsynode, welche Aribo nach feiner Rücktehr aus Italien, entsprechend feinem Grund= sate, jährlich zwei Versammlungen der Art abzuhalten, auf den 21. September 2), den Tag des Apostels Matthäus, an welchem in diesem Jahre zugleich die Herbstquatember begannen, nach Seligenstadt zusammenberief. Das Ginladungsschreiben, das er an den Bifchof von Sildesheim erließ, ift uns erhalten 3); es zeigt die erbitterte Stimmung des Metropoliten gegen Godehard aufs deutlichste. Indem er anerkennt, daß Godehards Berwaltung seiner Diöcese vorwurfsfrei sei und daß er aus diesem Grunde keine Beranlassung hätte, auf der Synode, soweit sie sich mit Disciplinarsachen zu beschäftigen habe, zu erscheinen, erfordert er doch seine Anwesenheit auf Grund der kanonischen Bestimmungen, und weil er selbst, dessen Zeit vielsach anderweit in Anspruch ge= nommen sei, für die Seelsorge seiner Heerde der Unterstützung seiner Amtsbrüder bedürfe. Dabei macht er dem Bischof vielkache Beleidigungen und Schmähungen, die derfelbe ihm jugefügt habe,

and the late of the

<sup>4</sup> a. a. D.: necnon et de sua (abbatissae) repraehensione, quae sibi in talibus intendi videbatur juste conquerens.

<sup>2)</sup> In der Vita Godehardi prior cap. 30 ist zwar 12. Kal. Octobris als Bersammlungstag angegeben (20. Sept.), aber das muß ein gleicher Jrrthum sein, wie der oben S. 192, N. 5 erwähnte Wiberts. Sowohl das Einladungsschreiben an Gobehard, wie die übrigen Quellen, die nach den Annal. Hildesheim.

majores die Spuode erwähnen, Ann. Saxo, Ann. Magdeburgens. 1026, Vita Meinwerci cap. 199, Vita Godehardi post. cap. 22. geben den natalis S. Matthaei apostoli an, und das ist der 21. September.

3) Aus einer jest verlorenen Ersurter Handschrist ist es von Schannat bei Hartzheim, Concilia Germanica III, 54 herausgegeben und danach von Jassé, Bibliotheca III, 363 s., Giesebrecht II, 698 wiederholt. Die meisten Emens dationen Giesebrechts sind von Jassé gebilligt und unzweiselhast richtig. Dasgegen liegt gar keine Beraulassung vor, mit Hartzhung (Monatsschrift s. d. Gesch. Westdeutschlands I [IV], 41, N. 4) visitare in evitare zu verändern.

zum Vorwurf und erspart ihm den herben Tadel nicht, sich durch Winkelzüge den Pflichten der Brüderlichkeit entzogen zu haben 1).

Die Synode war, wenn auch nicht ganz so zahlreich, wie jenes berühmte Concil, das Aribo drei Jahre früher an derselben Stätte versammelt hatte, so doch von den meisten Bischöfen der Mainzer Erzdiöcese besucht 2); von seinen Verhandlungen erfahren wir — abgesehen von der schon erwähnten Weihe des neuen Vis ichofs von Konstanz — nur insoweit, als sie sich auf die Ganders= heimer Angelegenheit bezogen. Für Aribo führte der alte Werner von Straßburg das Wort, Godehards Sache hatte einen noch einflußreicheren Fürsprecher in der Person des Verwesers des Reiches, des Bischofs Bruno von Augsburg, der dem Erzbischof früher so nahe gestanden hatte, und dessen Parteinahme gegen Aribo deutlich erkennen läßt, wie sehr das Ansehen des Metro= politen im Niedergange begriffen war. Nach längeren Debatten erbot sich Aribo, durch das Zeugnis von hundert Priestern und dreihundert oder mehr Laien den Beweis zu erbringen, daß das streitige Gebiet seiner Kirche zugehöre. Dagegen protestirte der Hildesheimer; er verlangte die Entscheidung der Spnode zunächst über die Vorfrage, ob in dieser Sache überhaupt das Zeugnis einer noch so großen Zahl von Geiftlichen und Laien angenommen werden könne, und ob nicht vielmehr nur das der Bischöfe in Be= tracht kommen könne 3). Diese Vorfrage war von mehr als formeller Bedeutung; wie sich später im Jahre 1027 herausgestellt hat, entschied ihre Beantwortung im Sinne Godehards den ganzen Prozeß. Denn die Bischöfe, als alleinige Zeugen vernommen, konnten nicht über die ursprüngliche Berechtigung der Ansprüche

1) Et quamvis nostram fraternitatem multis tergiversationibus effugere

coneris, revocamus te tamen clarissima voce sincerae dilectionis.

2) Die oben N. 2 v. S. augeführten, aus den Ann. Hildesh. major. stammen=

fchlen auch auf dem großen Frankfurter Concil von 1027.

3) Vita Godehardi prior cap. 30: primas noster sibi rogavit evidenti auctoritate sinodaliter decerni, si ullum cujuslibet multitudinis cleri plebisque testimonium in his liceret accipi, cum ipse profiteretur suum jus solo episcoporum testimonio et posse et debere defendi. Der Grundsak wird 1027 zu Frankfurt durch den Spruch Werners von Straßburg so entschieden: nullum ubique vel cleri vel populi testimonium supergredi trium vel certe duorum testimonio episcoporum (Vita prior cap. 33); barauf geben sieben Bischöse, qui praedictam pactionem in Gandisheim et audierant et viderant, ihr testimonium über ben Berzicht bes Willigis von 1007. Nach alle bem ift es klar, daß es sich um wirkliches Zeugnis und nicht um Eideshelser handelt, wie Hartung, Zur Geschichte Aribo's a. a. D. S. 42 meint; er hat die recht= liche Bedeutung der Sache überhaupt nicht scharf erkannt.

den Quellen geben übereinstimmend die Zahl von zwölf anwesenden Bischöfen. In ber Vita Godehardi prior cap. 30 werden aber nur eilf genannt, nämlich außer Aribo und Godehard die folgenden: Werner von Straßburg, Bruno von Augs-burg, Eberhard von Bamberg, Meinwerf von Paderborn, Meginhard von Würz-burg, Azecho von Worms, Branthog von Halberstadt, Reinold von Oldenburg, Warmann von Konstanz, von welchen der vorletzte nicht zur Mainzer Erzdiöcese gehört. Bon den Mainzer Suffraganen werden nicht erwähnt die Bischöfe von Eichstädt, Prag, Speher, Verden, Chur. Der letztere Stuhl war wahrscheinlich erledigt, s. unten. Die meisten von diesen — nur Wigger von Verden nicht —

der einen oder der anderen Partei aussagen, sondern nur über die Vorgänge von 1007, die mit einem förmlichen Berzicht des da= maligen Erzbischofes von Mainz auf Gandersheim geendet hatten; Aribo scheint dagegen beabsichtigt zu haben, — und nur so konnte er ja hoffen, zum Ziele zu gelangen — ein umfassendes Beweis= verfahren durch Zeugeninquisition über den ursprünglichen Stand der Rechtsfrage herzustellen 1). Da somit die Entscheidung der Vorfrage auch in der Sache selbst den Ausschlag geben mußte, so rückten die Verhandlungen nicht weiter: die Mitglieder der Synode wollten nicht für, und getrauten sich nicht gegen Aribo zu ur= theilen; fie erklärten daher, in Abwesenheit des Königs und einiger ihrer Amtsbrüder den Spruch nicht fällen zu können, und verstagten die Entscheidung einstimmig auf ein Jahr 2). Selbstwerständlich blieb inzwischen Godehard im Besitz derzenigen Vors theile, welche ihm die lette Synodalentscheidung von 1025 ein= geräumt hatte; Aribo hatte einen neuen Berfuch, eine Schlichtung des Streites herbeizuführen, scheitern jehen.

Die Anwesenheit Bruno's von Augsburg bei den Berhand= lungen in Seligenstadt wird man als einen Beweis bafür ansehen können, daß bis in die zweite Hälfte des September im oberen Deutschland die Ruhe nicht ernstlich gestört war; schwerlich würde er anderenfalls diese Gebiete verlassen haben, schwerlich würden die beiden anderen ichwäbischen Bischöfe von Strafburg und Constanz der Einladung Aribo's gefolgt sein 3). Kann demnach die Opposition des Grafen Welf, der, wie wir uns erinnern, sich noch immer nicht unterworfen hatte, sich bis dahin nicht sehr fühlbar gemacht haben, so scheint der tropige Graf, wenn wir recht vermuthen, eben die Zeit, da die drei schwäbischen Bischöfe aus der Heimat abwesend waren, benutt zu haben, um einen Hauptstreich auszuführen 4). Er überfiel mit seinen Mannschaften

<sup>1)</sup> Bgl. über diese Art des Beweisversahrens Wait, Versassungsgesch. VIII 32 ff., Brunner, Zeugen= u. Inquisitionsbeweis der Karol. Zeit, Situngsber. der Wiener At. Hist. phil. Klasse, Bb. LXV. Gerade im Gericht der Bischöse kommt ein solches Bersahren besonders häusig zur Anwendung.

2) Ann. Hildesh. major. 1026 (f. oben S. 195, N. 2): quam tamen sinodum

unanimitas fratrum in futurum annum, in praesentiam regis comperendinaviit.

3) Bgl. den Exfurs zur Chronologie der deutschen Unruhen von 1025/26, auf den ich auch für die Begründung des solgenden verweise.

4) In den Annal. Hildesheim. major. muß es — wohl zu 1027 — gescheißen haben: Bruno Augustensis episcopus et Welf comes praedas et incendia inter se faciunt. Die Nachricht ist unverändert in den Annalista Saxo und die verlorenen schwädischen Reichsannalen zu 1027 übergegangen. Aus den Lehteren seh sie des Chron. univers. Suevic. 2011/2027 wieder während Herimann. letteren gab sie das Chron. univers. Suevic. zu 1027 wieder, während Herimann. Augiens. wohl aus besserem Wissen sein darauf zurückgehendes: Brun Augustensis episcopus et Welph comes praedis et incendiis inter se mutuo debaccantur ans Ende des Berichtes von 1026 sette, und Wipo cap. 19 sein comes Welf et Bruno episcopus Augustensis invicem confligentes multa mala in praedis et incendiis fecerunt in regno chronologisch unbestimmt läßt. Aus eigener Reuntnis fügt bann Wipo hinzu: ad extremum praedictus comes ipsam Augustam irrumpens, aerarium episcopi despoliavit et totam civitatem

das Gebiet Bruno's, der als der Vertreter des Königs ihn bis dahin vorzugsweise bekämpft haben wird, nahm mehrere Burgen und seste Pläte desselben ein und drang, mit Feuer und Schwert das Land verheerend, bis nach Augsburg selbst vor. Die Stadt vermochte sich, da vermuthlich ein großer Theil der Stiftsvassallen sich in der Begleitung des Bischofs befand '), nicht zu vertheis digen; Welf erstürmte, plünderte und verheerte sie und zog mit reicher Beute — der bischösliche Schatz Bruno's war in seine Hände gefallen — heim.

Daß der Bischof, nachdem er aus Franken heimgekehrt war, die Fehde gegen den Grafen Welf aufs Entschiedenste fortsetze, ist sicher; große Theile Schwabens und Baierns wurden in Mit-leidenschaft gezogen?). Indessen der Graf scheint im Uebergewicht geblieben zu sein; wir erfahren, daß der Bischof Egilbert von Freising, der für Brund sich an dem Kampse betheiligte und seinen Angriff namentlich gegen die bairischen Besitzungen des Welfen

gerichtet haben mag, schwer dafür büßen mußte 3).

Bei dieser Lage der Dinge muß Konrad, der die Nachricht von den Ereignissen in Augsburg etwa in der zweiten Hälfte des Oktobers erhalten haben kann, doch zu der Ueberzeugung gestommen sein, daß er die Gegner unterschätzt hatte, als er bei seinem Aufbruch aus Deutschland ihre Bekämpfung dem Bischof Bruno anheimgegeben hatte, ohne weitere Maßregeln gegen sie zu tressen. Er entschloß sich, das nachzuholen und Herzog Ernst von Schwaben in sein Herzogthum zurückzuschicken, um dort Kuhe und

wußte, daran angereiht hat.

1) Anderenfalls würde die Einnahme Augsburgs, offenbar ohne lange Beslagerung, schwer erklärlich sein; die feste Stadt hatte bei genügender Besatzung

ganz anderen Angriffen widerstanden.
2) Darauf beziehen sich nun die N. 4 v. S. angeführten Worte der Ann. Hildesh. majores.

3) Hist. Welfor. Weingartens. cap. 9: cui (Brunoni) Frisingensis episcopus auxilium ferens, similia ab eo perpessus est.

vastavit. Unabhängig davon ift die Angabe der Hist. Welfor. Weingartens. cap. 9: iste est Guelf, qui aliquando, auxiliante sidi Ernesto duce, imperatori rebelladat et cum Brunone Augustensi episcopo, maximas predas et incendia faciens, necnon castella et munitiones ejus diripiens tandemque ipsam civitatem capiens diu dimicadat. Bei diesem Sachverhalt, namentlich der eigenthümlichen Zusammensehung des Berichtes bei Wipo und aus den im Exture angeführten Erwägungen, lege ich auf den von Steindorff, Heinrich III., Bd. I, 7, N. 3 hervorgehodenen Grund, die Einnahme Augsdurgs erst später, nach Bruno's Rücksehr nach Schwaben anzusehen, fein Gewicht. Anmerken möchte ich nur noch, daß die Worte des Weingarteners: "maximas predas et incendia faciens" trot des wörtlichen Anflangs nicht dasselbe zu bedeuten brauchen, wie die obige Stelle des Annal. Hildesh. maj., bei dem Weingartener ist nur Welf der Verheerende, und ich beziehe die Worte deshalb auf seinen Zug gegen Augsdurg. Bei den Hildesheimens. dagegen ist wohl nur eine allgemeine Angabe über die Kämpse zwischen Vruno und Welf überhaupt beabsichtigt. Das ad extremum, mit welchem Wipo den Vericht über die Einznahme Augsdurg an sein Excerpt daraus fnüpst, fann also nicht ins Gewicht sallen; man weiß, wie ungeschicht und irresührend er in zahlreichen anderen Fällen das, was er an Details den Auszügen aus seiner Borlage hinzuzusügen wuste, daran augereiht hat.

Ordnung herzustellen 1); er mochte glauben, nach der großmüthigen Berzeihung, die er ihm in Augsburg hatte angedeihen lassen, auf seine Treue bauen zu können. Doch that er noch mehr, um den ehrgeizigen Stiefsohn an sich zu fesseln. Etwa gleichzeitig mit der Kunde von dem gefährlichen Fortschreiten der Unruhen in Schwa= ben mag der König die Nachricht empfangen haben, daß Burghard, Abt der beiden schwäbischen Reichsabteien Kempten und Rheinau, am 15. September verftorben war 2). Nur dem letteren Klofter gab nun Konrad in der Person Pirchtilo's einen neuen Abt; Kempten, das wir uns als eine ziemlich reich begüterte Stiftung zu denken haben 3), verlieh er, ohne sich an die dem entgegenstehenden Ver= bote früherer Kaiser 1) oder die Bedenken zu kehren, welche ein folches Verfahren in manchen Kreisen hervorrufen mußte 5), dem Herzog von Schwaben, der die Besitzungen des Alosters als Lehen unter seine Baffallen vertheilte 6). Noch viele Jahrzehende danach

<sup>1)</sup> Wipo cap. 11: Ernestus dux Alamanniae — ad tutandam patriam honorifice remissus est. Das ad tutandam patriam exhält erst in biesem Zusammenhange seine Bedeutung. Daß es mehr als eine bloße Rederwendung Wipo's ist und auf specielle Bevollmächtigung geht, zeigen analoge Ausdrücke; vgl. Carolus dux custos patriae domi dimissus (Ausgebotse brief Otto's II. bei Jaffé, Bibliotheca V, 475). Neber die Zeit vgl. den oben angeführten Erfurs.

<sup>2)</sup> Herimann. Augiens. 1026: Burghardus quoque Campidonensis et Rhenaugiensis abbas obiit, eique Rhenaugiae Pirhtilo abbas substituitur. Als Todestag Burghards bezeichnet van den Meer, Kurze Geschichte der tausends jährigen Stiftung bes frey-eximirten Gotteshauses Aheinau (Donaueschingen 1778) S. 54 auf Grund Rheinauischer Nefrologien den 15. September; vgl. Necrol. Einsidlense (Böhmer, Fontt. IV, 144) zu Sept. 15: Purchardus abba obiit und Necrol. B. Mariae Fuldens. (Böhmer, Fontt. IV, 454) zu Sept. 14: Burchardus abbas. Die späte und unzuverlässige Kemptener Lokalüberlieserung fennt den Abt Burghard nicht, sondern statt seiner von 1012—1044 einen sonst nicht bezeugten Eberhard von Wieneden. Bgl. Boyler, Sammlung der merk-würdigsten Greignisse in dem fürstl. Reichsstift Kempten S. 32 ff. Haggenmüller,

Gesch. der Stadt und der gefürsteten Grasschaft Kempten I, 63 ff.

3) In dem Ausgebotsbrief von 981 (Jaffé, Bibliotheca V, 472) ist sein Abt mit 30 loricati angesagt, und 1094 wird es als abbatia satis opulenta

bezeichnet (Annal. Augustani 1094). 4) Rechtsipruch von 921 (Legg. II, 26): ut nulla abbatia, quae per se electionem habet, ad monasterium nec alicui in proprium dari possit. Bgl. electionem habet, ad monasterium nec alicui in proprium dari possit. Vgl. Dümmler, Otto I., S. 188; Ficter, Eigenthum des Reichs am Reichstircheugut S. 37. 83; Wait, Berfassungsgesch. VII, 192. 209 sf., i. insbesondere die von Wait S. 209, R. 4 angeführte Urfunde. Daß Kempten zu den Klöstern mit Wahlsreiheit gehört, also unter die Bestimmung Otto's I. fällt, ist sicher, vgl. St. 326, zulet bestätigt 993, St. 991. Troubem gehört es unter Otto I. dem Bischof Udalrich von Augsburg (monasterium Campidonense quod per nostram largitionem commendatum habet, St. 326; vgl. die Auszeichnung SS. IV, 412, R. 62), vor 1050 erhält es Gebhard von Regensburg "beneficii loco" (Herimannus Aug. 1050), 1063 in gleicher Weise Rudolf von Schwaben (Lambert Hersf. 1063), nachdem erst 1062 die pristina libertas et ad sola regalia respectio in St. 2613 auß Neue verbriest war.

5) Sclost Wipo cap. 11 getraut sich zu sagen: licet contra sas et jus esset, liberam rem nisi liberaliter servire.

6) Wipo cap. 11: Ernestus — Campidonensem abbatiam — in bene-

<sup>6)</sup> Wipo cap. 11: Ernestus — Campidonensem abbatiam — in beneficium accepit a rege. Herimann. Aug. 1026: Ernest dux — Campidonensem loco beneficii abbatiam accepit suisque militibus distribuit.

war das Stift nicht wieder in den Besitz der so verlorenen Güter gelangt 1), und eine in demselben entstandene späte Sage, daß Herzog Ernst selbst, von Reue über sein unkirchliches Vorgehen ergriffen, die ausgewanderten Mönche wieder gesammelt und ihnen ihre Besitzungen zurückgegeben habe, verdient keine Berück-

fichtigung<sup>2</sup>).

Das Vertrauen, das ihm der Stiefvater bewiesen hatte, rechtfertigte der heißblütige und leicht bestimmbare Jüngling nicht, und schlecht lohnte er dem König für den Beweiß seiner Gnade, den er empfangen hatte. Kaum war er wieder in der Heimet, in der Umgebung seiner alten Genossen, so vergaß er seiner Pssicht auß Neue und wandelte die früheren Wege. Es wird berichtet, daß es der Kath seiner Bassallen gewesen sei, der ihn abermals zum Abfall verleitet habe 3), und an wen dabei vor Anderen zu denken ist, kann nicht zweiselhast sein. Unter allen Mannen Ernst's hat keiner ihm näher gestanden, als der Graf Werner, der geswöhnlich nach seinem sesten Schlosse Kiburg benannt wird, und den man, allerdings nicht mit voller Sicherheit, in das Geschlecht der älteren Grasen vom Thurgau einreiht, welche in dem aus römischer Zeit bekannten Plaze Vitodurum, dem heutigen Dorse Oberwinterthur, ihre Malstäte hatten 1). Es bleibt uns verdorgen, ob Werner etwa besondere Motive zur Feindschaft gegen den König gehabt, aber wir wissen, daß er in dessen Bekämpfung unermüdlich war, daß er den Widerstand fortsetze, auch als auf einen Sieg nicht mehr zu rechnen war, daß er zulezt den Herzog, der sich nicht von ihm trennen wollte oder konnte, mit sich ins Verderben riß. Sein Kath ist es zweisellos vor dem aller Anderen gewesen,

1) Dem Bestreben, sie zurückzugewinnen, verdankt die gesälsche und kanm auf eine echte Vorlage zurückgehende Urkunde St. 2789 ihre Entstehung, in welcher Heinrich IV. 1076 die negligentia seines Großvaters und Vaters beklagt und dem Abte gestattet, die beneficiorum inconsiderata distributio seiner Vorssahren zu widerrusen.

<sup>2)</sup> Auch die älteste der Klosterchroniken, nach denen Haggenmüller, a. a. D. I, 62 ff. diese Sage mittheilt, stammt erst aus den Jahren 1480—1494. Ihr zufolge hätten zwei der vertriebenen Mönche, Amandus und Felix, im Schlößchen Stettwang, das dem Stifte gehörte, Zuflucht gefunden. Herzog Ernst kommt im fünften Jahre ihres Ausenthalts daselbst (also nach 15. Sept. 1031; er stirbt aber 17. August 1030!) nach Stettwang, hört eine Predigt, in der Amandus den Untergang des Stistes beklagt, läßt sich, durch dieselbe tief ergriffen, ein Buch vorlegen, das die Freiheiten des Klosters enthält (!) und stellt danach das Kloster wieder hier.

<sup>3)</sup> Wipo cap. 19: Ernestus dux Alamanniae, privignus imperatoris Chuonradi, nuper ab eo beneficiis et muneribus sublimatus discedens, iterum instigante diabolo rebellionem moliebatur, et consilio quorumdam militum suorum Alsatiam provinciam vastavit et castella Hugonis comitis, qui erat consanguineus imperatoris, desolavit. Herim. Aug. 1026: Ernest dux Alamanniae — nec multo post, pravo aversus consilio, iterum rebellavit.

<sup>4)</sup> Neber Werner und seine Herkunft genügt es, jetzt auf die gründliche Untersuchung Meyers von Knonau, Zur älteren alamannischen Geschlechtskunde (Forschungen zur deutsch. Geschichte Bb. XIII) S. 83 ff. zu verweisen.

- Dooolo

der Ernft bestimmte, sich der Empörung anzuschließen, die zu be-

fämpfen der König ihn aus Italien entfandt hatte.

Richt überall in seinem eigenen Herzogthum folgte man ihm in derselben. Im Elsaß 1) war einer der vornehmsten und mäch= tigsten Herren der Graf Hugo von Egisheim, ein naher Ver= wandter von Konrads Mutter Abelheid, der Bater jenes Bruno, der erft vor kurzer Zeit durch den König auf den bischöflichen Stuhl von Toul erhoben war: er hielt begreiflich an der Treue gegen Konrad unverbrüchlich fest. Gegen ihn kehrte Ernst zu= nächst die Waffen; er verwüstete den Elsaß und brach einige der Burgen Hugo's 2). Dann brachte er einen ftarken, hauptsächlich aus jungen Leuten bestehenden Heerhaufen zusammen, drang in Burgund ein, auf dessen Erwerb also seine Gedanken auch bei dieser zweiten Erhebung gerichtet gewesen sein müssen, und begann in der Nähe von Solothurn eine Insel (wie man vermuthet hat, die Petersinsel im Bieler See)<sup>3</sup>) mit Wall und Mauer zu be-sestigen<sup>4</sup>). Wenn er dabei auf die Unterstützung seines Großoheims, des Königs von Burgund gerechnet hatte, so hatte er sich freilich getäuscht; Rudolf hatte gegen das Ende des Jahres 1026 wohl schon jeden Gedanken an Feindseligkeiten gegen Konrad auf= gegeben; wir wissen, daß zu Weihnachten seine Freundschaftsboten

Gejch. I, 497.

1) Wipo cap. 19: magno exercitu juvenum collecto, Burgundiam in-Sed Ruodolfus rex Burgundionum, veritus hostem imperatoris recipere, ab incepto illum prohibuit.

<sup>1)</sup> Harttung, Anfänge S. 33 schreibt, der Elsaß sei, soweit wir sehen fönnten, unter Konrad II. nicht zu den Gebieten des Schwabenherzogs gerechnet. Dagegen ist zu bemerken, daß vorher und nachher Alamannien und der Elsaß immer in einer Hand sind, und daß nicht der leiseste Grund vorliegt, in Ernsts Tagen eine Trennung anzunehmen, Vgl. Wait, Versassungsgeschichte VII, 105. Was Schöpflin, Alsatia illustrata II, 545 auf Grund einer von Königshoven in der lateinischen Bearbeitung seiner Chronik (Ausgabe von Schilter, S. 1067) beispielstweise mitgetheilten Datirungszeile solgert, von der man nicht weiß, ob sie einer wirklichen nach meniger ab sie einer erhten Urfunde augehört, verdient sie einer wirklichen, noch weniger, ob sie einer echten Urkunde angehört, verdient teine Beachtung.

<sup>2)</sup> Wipo cap. 19: Ernestus — Alsatiam provinciam vastavit et castella Hugonis comitis, qui erat consanguineus imperatoris, desolavit. Ugl. über ihn Wiberti Vita Leonis IX, cap. I (Watterich, Vitae Rom. Pontific. S. 129), wo er imperatoris Conradi consobrinus heißt, wegen seiner Beredtsamteit in beutscher und lateinischer Sprache und wegen seiner Frömmigkeit — er gründet ein Kloster bei seiner Burg Wossenheim unweit Kolmar — höchlichst gerühmt wird. Das nobile castrum Eginisheim wird daselbst cap. 5 erwähnt. Auch Albericus Trium Fontium 1024, SS. XXIII, 782, der ihn comes Hugo de Dadurg (Dachsburg) nennt, bezeichnet ihn als consobrinus des Königs. Ueber das Verwandtschaftsverhältnis sehe man die Ausführungen von Schöpflin (Alsatia illustrata II, 474 ff.), wo der Nachweis geführt wird, daß sein gleichsnamiger Better Hugo (IV.) ein Bruder der Grasen Adalbert und Gerhard und der Adelheid war; Konrad und unser Hugo (V.) sind also leibliche Bettern. Daß es ein Bersehen ist, wenn Weiland im Juder zu SS. XXIII, 986 unseren hugo zum Sohn Gottfrieds von Lowen macht, ber bem 12. Jahrh. angehort, versteht sich von selbst.

3) So Neugart, Episcopatus Constantiens. I, 337; Stälin, Wirtemberg.

zu Jorea vor dem Könige ftanden. Unter diesen Umständen konnte er den Rebellen nicht in seinem Lande dulden; er hinderte ihn, die begonnenen Befeftigungsarbeiten zu vollenden, und nöthigte ihn dadurch zum Abzuge. Ernst kehrte barauf nach Schwaben zurück, setzte sich in einer Burg oberhalb Zürich fest 1) und verheerte von hier aus die Güter der reichen und königstreuen Abteien Reichenau Die großen Entwürfe, die er gehabt haben und St. Gallen. mochte, und auf welche sein burgundisches Unternehmen deutet, waren zunächst gescheitert; auf kleine und nicht sonderlich ehren= volle Dimenfionen war seine Empörung zurückgeführt. Da auch Konrad von Worms, obwohl er dem Könige und feinen Getreuen nicht viel Schaben zufügte 2), doch in der Opposition verharrte, da Welf im Nebergewicht gegen seine Gegner war, so war immershin, trop der wenig glücklichen Erfolge des Schwabenherzogs, der Zustand der Dinge in Oberbeutschland berartig, daß er das möglichst beschleunigte Einschreiten des Kaisers dringend wünschens= werth machte.

Und auch im Westen mag es sich aufs Neue gerührt haben. Wipo erzählt, der Herzog Friedrich von Oberlothringen habe die Absicht gehabt, offen feindlich gegen Konrad aufzutreten, sei aber daran durch seinen Tod verhindert worden<sup>3</sup>). Die erstere Angabe hat an sich manche Wahrscheinlichkeit für sich; daß Friedrichs Gemahlin Mathilde durch die ihrem Sohne Konrad von Worms widerfahrene Behandlung gegen den König erbittert war, kann man leicht denken; und wir haben allen Grund anzunehmen, daß fie fogar im fernen Often, bei Mesto von Bolen, eben in biefer Zeit Beziehungen anzuknüpfen suchte, deren Spike sich gegen Kon-rad richtete 4). Nur ist natürlich die Angabe von Friedrichs Tode an dieser Stelle ganz irrig. Nicht Friedrich, sondern sein Bater Herzog Dietrich ist während Konrads Abwesenheit in Italien am 2. Januar 1027 geftorben 5); damit war das niederlothringische Herzogthum erledigt, und es ift wohl bentbar, daß dies Ereignis

a support.

<sup>1)</sup> Meyer von Knonau (Forschungen 3. deutsch. Gesch. XIII, 84) vermuthet nach dem Vorgange von Escher, daß die Kiburg gemeint sei. Doch ist mir das zweiselhast. Wipo cap. 19 sagt: inde reversus supra Turicum quoddam castrum munivit, et Augensem ecclesiam necnon abbatiam sancti Galli nimium distrahendo, non mediocre dampnum patriae intulit. Hier ist also von einer durch Ernst besestigten Burg die Rede, die Kiburg aber ist nach Herim. Aug. 1027 castrum Werenharii comitis. Ugl. über die Kiburg den Aussauflat von Pupitoser in den Mitheilungen der Züricher antiquarischen Gesellschaft von

<sup>1869, 286.</sup> XVI.

2) Wipo cap. 19: nec fidus imperatori, nec tamen multum noxius illi.
3) Wipo cap. 19: Fridericus dux Liutharingorum, vitricus praedicti

Chuononis, imperatori inimicando morte propria praeventus est.

4) Agl. ihren Brief an Mesko bei Giesebrecht II, 699, auf den unten einsgehender zurückzukommen sein wird.

5) Den Tag giebt das Nekrologium von St. Mihiel bei Calmet, Histoire de Lorraine I, col. CXCIII. Das Jahr kann aber nicht 1026 sein, wie die Art de verisier les dates XIII, 388 (vgl. Stenzel II, 115) annimmt; denn Tietrich war nicht nur Weihnachten 1025 in Aachen, sondern nach St. 1901,

den Gemahl der Mathilde, der als der einzige überlebende Sohn Dietrichs die nächsten Ansprüche auf dasselbe zu machen hatte, ihre Anerkennung von Konrad aber erst erwirken mußte, zu

größerer Zurückhaltung veranlaßt hat.

Wie groß unter diesen Umständen die Gefahren waren, welche von Seiten der Aufständischen drohten, läßt sich nicht mit Sicherheit ermitteln. Man hat aus der Thatsache, daß sich der Bischof von Augsburg mit dem jungen Heinrich in den ersten Monaten des Jahres 1027 nach Italien begab 1), folgern wollen, daß er vor den Rebellen habe flüchten müssen 2); und wenn dieser Schluß richtig wäre, so würde man allerdings vermuthen können, daß Ernst und seine Freunde völlig Herren der Situation gewesen Allein ob wir zu einer solchen Annahme berechtigt sind, muß doch sehr zweifelhaft erscheinen. Daß in der That die Rebellen die unzweifelhaft von ihnen gewonnenen Vortheile so sehr ausgenutzt haben, um den Königssohn und seinen Erzieher aus Deutschland überhaupt zu verdrängen, ergiebt fich wenigstens aus den vorhandenen Nachrichten nicht; auch was über die Eroberung Augsburgs durch den Grafen Welf berichtet wird, läßt mehr an eine vorübergehende Occupation und Plünderung, als an eine dauernde Besitznahme der Stadt denken. Daß Herzog Ernst nicht einmal von allen schwäbischen Herren unterstützt wurde, zeigt nicht nur das Berhalten des Grafen von Egisheim, sondern auch das seiner anderen Baffallen nach der Ruckfehr Konrads. Bon Konrad von Franken und Friedrich von Oberlothringen ift sicherlich nicht viel gegen die Reichsregierung geschehen: heißt es doch aus= drücklich, daß der erstere sich ruhig hielt und der zweite von offenem seindlichem Auftreten zurückgehalten wurde. Endlich ist es dem Kaiser nach seiner Heimkehr verhältnismäßig so schnell gelungen, den Aufstand zu unterdrücken, daß man demfelben schwerlich eine so große Bedeutung zuschreiben darf, wie das jene Annahme voraussetzen würde.

Mir scheint es aus diesen Erwägungen wahrscheinlicher zu sein, daß die Reise Bruno's und Heinrichs nach Italien lediglich aus dem Wunsche Konrads zu erklären sei, in Tuscien und Kom mit einem möglichst starken Heere und einem möglichst glänzenden Gesolge aufzutreten. Sind doch nicht sie allein zur Kaiserkrönung

R. 49, vgl. oben S. 115, N. 1, noch am 11. Jan. 1026 in Trier bei Konrad. Andererseits verbietet die Angabe Wipo's, die doch entschieden auf den Tod eines lothringischen Herzogs in des Königs Abwesenheit deutet, an ein späteres Jahr als 1027 zu denken. Huhn, Gesch. Lothringens (Berlin 1877) I, 98 ff. hat hier wie an anderen Stellen von der ganzen neueren Literatur keine Kenntnis; ich darf wohl darauf verzichten, ihn in Zukunst anzusühren.

aus 1021 zu denten. Huhn, Gesch. Lothringens (Berlin 1877) I, 98 ff. hat hier wie an anderen Stellen von der ganzen neueren Literatur keine Kenntnis; ich darf wohl darauf verzichten, ihn in Zukunft anzuführen.

1) S. oben S. 136. 139.
2) Zuerst ist die Vermuthung von Stenzel I, 34, N. 2 ausgesprochen. Ihm stimmt Steindorff I, 6, N. 4 zu, und auch Hartung, Studien S. 12, N. 3; Forschungen zur deutschen Gesch. XVIII, 616 redet von einer Flucht Brund's, beide Male allerdings unter Hinzufügung eines Fragezeichens. Anders, und wie ich meine richtiger, Giesebrecht II, 243.

nach Italien gezogen, sondern mit ihnen die Erzbischöfe von Mainz und Köln, die Bischöfe von Straßburg, Paderborn und Konftang — um von den anderen gar nicht zu reden, deren Anwesenheit in Deutschland während des Jahres 1026 wir nicht mit gleicher Sicherheit zu erweisen vermögen. Daß sie Alle vor den Rebellen hätten fliehen müssen, wird Niemand meinen; und daß Daß fie Alle vor den fie nach Italien gegangen sein würden, wenn die Zustände bieß= seits der Alpen sich so bedenklich gestaltet hätten, um den Königs= sohn zur Flucht zu nöthigen, ist doch auch in hohem Grade un= wahrscheinlich.

Wir beschließen diese Uebersicht der wichtigeren Ereignisse in Deutschland während Konrads Abwesenheit mit der Erwähnung noch zweier weiteren Todesfälle aus der zweiten Hälfte des

Jahres 1026.

Der eine berfelben bedarf nur weniger Bemerkungen. 23. August war der Bischof Udalrich von Chur verstorben 1), ber etwa seit dem Jahre 1002 sein Amt bekleidete 2), aber weder mährend der Regierung Heinrichs II. noch unter unferem Kaifer eine irgendwie bedeutende Rolle gespielt hat. Sein Nachfolger Hartmann, über deffen Perfonlichkeit ganz sichere Angaben nicht vorliegen 3), muß bei Konrad wohlgelitten gewesen sein, wie man aus den ziemlich zahlreichen und umfassenden Gunstbezeugungen ersieht, die ihm zu Theil wurden 4).

In höherem Grade nimmt das am 27. November 5) erfolgte Hinscheiden Bischof Adalbolds von Utrecht unsere Aufmerksamkeit

<sup>1)</sup> Necrol. Curiense, herausgegeben von v. Juvalt S. 84; (vgl. Bergmann, Denkschriften der Wiener Akademie, hift.-phil. Klasse IV, 201). Das Necrolog. S. Galli, herausgeg. von Dümmler und Wartmann S. 50 verzeichnet den Tod Udalrichs zum 22. August.

<sup>2)</sup> So auch Gams, Series episcoporum S. 268.
3) Mohr, Cod. diplomat. Rhaetiae I, 114 Anm. zu N. 81 meint Hartsmann, sei mit dem gleichnamigen Abt von Pfässers identisch, der in der

mann, sei mit dem gleichnamigen Abt von Pfässers identisch, der in der gesälschten — Urkunde vom 27. Mai 1019, St. 1727 erwähnt wird. Borher soll er Mönch und Dekan in Einsiedeln gewesen sein und demgemäß auch am 13. Okt. 1039 der Kirchweih daselbst assistiert haben, wovon freilich die Ann. Einsidlenses 1039, SS. III, 147 nichts melden. Eine ganze Reihe von Mohr angeführter älterer Autoren, Tschudi, Salis, Hartmann, Eichhorn u. A. machen ihn zu einem Mitglied des edlen Geschlechtes de Planaterra (von Plantair), andere zu einem Herrn von Rapperschwhl — alles ohne irgend welche Gewähr.

4) St. 2007. 2071. 2101. 2112; R. 145. 218. 246. 255.

5) Der Todestag V. Kal. Dec. steht ganz sest, vol. Necrolog. S. Salvatoris bei Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland II, 51, N. 5; Necrol. Egmundan. bei vau den Bergh, Oorkondendoek van Holland en Zeeland I, 382. Eine Jahresangabe machen nur die Ann. Egmundani 1027, SS. XVI, 496 und das Necrolog. Egmundanum, die beide 1027 geben. Dümmler in der Zeitschrift sür deutsches Alterthum R. F. VII, 467 und Wattenbach, Geschichtsquellen I, 313 geben 1025 oder 1026 an, Moll a. a. D. S. 58, R. 3 entschebet sich bestimmt sür 1025, Waig, SS. IV, 681 für 1027, ebenso van der Aa, Adelbold dischop van Utrecht (Gröning. Dissert. 1862) S. 55. Da aber Adalbold noch im Juni 1026 lebt (St. 1916, R. 62), und da im Sept. 1027 schon sein Nachfolger Vernuls (Benno) dem Frankfurter Concil beiwohnt (Vita Godeh. prior cap. 31, post. cap. 23) so ist nur 1026 möglich.

in Anspruch. Mit ihm war der lette der Männer dahingegangen, die aus der Schule Notkers von Littich 1) in Heinrichs II. Tagen auf deutsche Bischöfsstühle befördert waren, mit ihm einer der ersten und namhaftesten Gelehrten der Zeit, dessen umfassendes Wissen Theologie und Philosophie, Mathematik und Astronomie und Geschichtsschreibung in den Kreis seiner Studien einbezog, mit ihm derjenige Bischof der Utrechter Kirche, der durch seine Erwerbung der Grafichaften von Drenthe und vom Teisterbant mehr als irgend einer der Vorgänger und die meisten der Nach= solger für die Ausbildung des Bisthums zu einem ansehnlichen Territorium gethan hat. Immer mehr war Adalbold in seinen letten Jahren von dem Geift monchischer Astese ergriffen worden, der in dieser Zeit durch die Bestrebungen der Cluniacenser und der ihnen verwandten Congregationen weitere und weitere Kreise Mit Poppo von Stablo, dem angesehensten Vertreter dieser Richtung im niederen Lothringen, trat er in nahe Verbin-dung; ihm übergab er das von Ansfried gestiftete, von ihm selbst reich dotirte Kloster Hohorst zur Resorm und Leitung; später — wohl bald nach Heinrichs II. Tode — ließ er sich auf seinen Anstrieb selbst in den Benedictinerorden aufnehmen und trug sich mit dem Gedanken, dem Abte die Leitung seines Bisthums zu übergeben; erst Poppo's ausdrückliche Weisung bewog ihn zum Wiedereintritt in sein Amt 2); doch behielt er das Monchsgewand bei; in ihm ift er gestorben.

Eine eigenthümliche Lokalsage, die sich aber nicht mit Sicherheit über den Anfang des 14. Jahrhunderts zurückverfolgen läßt 3),

1) Anselm, Gesta epp. Leod. cap. 29, SS. VII, 205. Bgl. Jahrbücher Heinrichs II., S. 298 ff.; Moll a. a. O. II, 50 ff.; Wait SS. IV, 679 ff.
2) Everhelmi Vita Popponis cap. 19, SS. XI, 305: non multo post vero

2) Everhelmi Vita Popponis cap. 19, SS. XI, 305: non multo post vero memoratus antistes Adalboldus hortatu beati viri (sc. Popponis) ad monastica instituta aspiravit, omnemque illi in pastoralibus pontificii sui administrationem commendavit; quam tamen ex praescripto beati Popponis iterum recepit et in ea quo advixit sub monachili tunica non defecit.

3) Die älteste Form berselben ist eine Inschrift in lateinischen Hexametern, die noch um die Mitte des 17. Jahrhunderts Matthäi (Fundationes Ultrajectens. S. 109 ff.) an der Wand, welche Schiff und Chor der St. Peterskirche in Ultrecht

trennte, las. Die betreffenden Berfe fagen von Bernulf:

Praefuit hac sorte: sunt sede vacante subortae Lites distortae, pro praesule flente cohorte. Venit rex Conrat, ut pacem mox ibi ponat, Datque cohors tota regi de praesule vota, Retro dimissa paritura conjuge Gisla, Oosterbeek villa prope Bernoldum parit illa, Tunc ibi curatum, cui rex dat pontificatum

Ob nova portata, quod erat proles sibi nata. Für die Bestimmung des Alters dieser Berse, die Steindorff, Hetnrich II., Bd. I, 2, N. 1 nicht beachtet hat, ist nun wichtig, daß sie nach Moll, Kerkgeschiedenis II, 58, N. 3 auf den "schutdlad" eines alten Netrologes von St. Peter von einer Hand "van omstrecks 1300" wiederholt sind. Aus ihnen schöpft dann um 1350 Johannes de Besa (Ausgabe von Buchelius, 1643, S. 39), und aus dessen Erzählung ist die von Heda (Ausgabe von Buchelius 1642, S. 118) abgeleitet.

17,000

knüpft sich an die Ernennung seines Nachfolgers Bernulf oder Benno. Ihr zusolge wäre in Utrecht bei der Neuwahl ein hefztiger Zwiespalt im Capitel ausgebrochen, den zu schlichten Konrad herbeigezogen sei; seine Gemahlin, die ihn begleitete, und die ihrer Entbindung entgegengesehen, habe er in Oosterbeete in Gelderland zurückgelassen, wo sie bei dem Pfarrer des Ortes, eben dem späteren Bischof Bernulf Untertunft gefunden habe. Als ihre Stunde gekommen, habe Bernulf die Botschaft von der Geburt des Kindes nach Utrecht gebracht; er sei damit eben in dem Augenblick eingetroffen, da die beiden streitenden Parteien sich geeinigt hätten, dem König die Entscheidung zu übertragen; dieser habe ihm zum

Lohn für die freudige Kunde den Bischofsftab überreicht.

So viel wir sehen können, liegt dieser Sage ein historischer Thatbestand nicht zu Grunde. Bernuls wird bereits im September 1027 als Bischof erwähnt') und vor dieser Zeit ist für eine Reise Konrads nach Utrecht kein Kaum in seinem gerade hier hinlängslich sestschenden Itinerar; andererseits stimmt auch, was über die Wahl und den Compromiß der beiden streitenden Parteien gesagt wird, weniger zu dem Brauche der Zeit unseres Kaisers, als zu dem späterer Jahrzehende'); endlich ist nicht wohl abzusehen, auf welches Kind Konrads und Gisela's die Geschichte zu beziehen wäre'). Die Entstehung derselben, ohne daß wir einen Anhaltspunkt für sie nachzuweisen vermöchten, bleibt danach ein sür uns unlösbares Käthsel, wie wir auch über Herkunst und Vorleben Bernulss nichts Sicheres anzugeben im Stande sind.

Für sein Bisthum war die Wirksamkeit Bernulfs kaum minder ersprießlich, als die des großen Vorgängers. Wenn freislich Beka erzählt 1) daß er alsbald nach seiner Ernennung mit dem Grasen von Holland Friede gemacht habe, so ist das schwerlich richtig: wir hören ausdrücklich, daß auch Konrad Veranlassung

2) Das gilt allerdings mehr von den späteren Berfionen, als von der ältesten Gestalt der Sage, deren Thatbestand auch in Konrads Zeit allenfalls benkbar wäre.

4) Beka (Ausgabe von Buchelius) S. 40.

<sup>1)</sup> E. oben E. 204, N. 4.

<sup>&</sup>quot;elegantis formae parturiit infantem", aber erst Heba macht daraus "peperit silium". An Heinrich III., auf den es Einige bezogen haben, ist natürlich nicht zu denken. Moll, Kerkgeschiedenis II, 58, N. 3 denkt an Beatrix, die zu Anfang 1026 geboren sein könnte, wie er meint; er läßt deshalb Adalbold schon im Nov. 1025 sterben. Aber auch abgesehen davon, daß Abalbold noch im Juni 1026 gelebt haben muß, und daß weder im Dec. 1025 noch im Januar 1026 ein mehrtägiger Ausenthalt Konrads in Utrecht bequem unterzubringen ist, zumal die Königin schon im Febr. 1026 bei ihrem Gemahl in Augsburg ist und mit ihm über die Alpen geht, ist das nicht denkbar: der Bericht der Ann. Quedlindurg. 1025 von Beatrix Sendung nach Quedlindurg ist damit nicht zu vereinigen. So bliebe nur Mathilde, die jünger als Beatrix sein muß und 1084 gestorben ist (Wipo cap. 32). Sicheres über ihr Alter wissen wir nicht, allem Auschein nach aber ist sie erst nach dem Kömerzuge geboren, und dann paßt auch auf sie, nach dem, was früher bemerkt ist, die Geschichte nicht.

gehabt hat, für ihn gegen den Grafen Dietrich III. einzuschreiten 1). Aber unter Heinrich III. erfreute er sich der größten Gunst des Herrscherhauses: in seinem Interesse wurden die beiden Feldzüge von 1046 und 1047 unternommen; er brachte im Bunde mit dem Amtsbruder von Lüttich Dietrich IV. jene entscheidende Niederlage von 1049 bei; die Erwerbungen an Grafschaften, die er gemacht, sind kaum minder umfangreich als die Adalbolds 2). Bor den Thoren seiner Hauptstadt begründet er die beiden Kirchen von St. Peter und St. Johannes, die mit Collegialstiftern verbunden sind 3); für Kloster Hohorst, Ansfrieds Lieblingsstiftung, erbaut er an der Südseite der Burg eine neue Kirche, wohin das nun vorzugsweise dem h. Paulus geweihte und nach ihm benannte Stift verlegt wird 4). Der Hauptsteil dieser Wirksamkeit fällt allerdings erst in die Zeit Heinrichs III.; doch hat Bernold wenigstens dem letzeren Kloster, damals noch St. Crucis, auch schon von Konrad einen Schutz und Bestätigungsbrief für seinen gesammten Besitz an Gütern und Rechten erwirtt 5).

<sup>1)</sup> Urfunde Heinrichs IV. von 1064, St. 2645: qualiter nos ea bona, quae injuste ablata fuerant — ecclesiae Trajectensi a Theodorico comite ejusque filis a tempore Henrici secundi et Adelbaldi — episcopi (vgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bb. III, 96 ff.), pro quibus et idem imperator Henricus et avus noster Conradus et pater noster piae memoriae Henricus plurimum laboraverunt u. i. w.

mum laboraverunt u. f. w.

2) Bgl. Steindorff, Heinrich III., Bd. I, 293 ff., Giesebrecht II, 398. 434 ff.
443. St. 2291. 2292. 2303.

<sup>3)</sup> Bgl. de Geer van Oudegen, Het Oude Trecht (litrecht 1875) E. 129 ff.
4) Urfunde von 1050 bei van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, I, 51.

<sup>5)</sup> St. 1966, R. 110; jest auch bei van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland I, 49. Intervenienten Giesela und Heinrich.

## 1027.

Die wichtigsten Stationen, welche das Heer des Kaisers auf dem Zuge über die Alpen gemacht hat, werden uns durch einige Urkunden, die während des Marsches ausgestellt sind, bekannt. Daß südlich vom Brennerpaß zunächst in Trient Kast gemacht worden ist, darf man vielleicht aus einem Diplom für den Bischof Udalrich von Trient schließen, welches allerdings erst in Brizen am 31. Mai ausgesertigt wurde 1), dessen Kechtsinhalt aber wahrscheinzlich ebenso wie der einer anderen uns verlorenen Urkunde für den

<sup>1)</sup> St. 1955, R. 98. Das durch Schriftvergleichung sich als unzweiselhaft echt erweisende Original zu Wien hat keine sachlich wichtigen Abweichungen von dem Drucke Bonellis. Das Actum Prixie deutete Stumps auf Brizen, und Ficker, Steindorss u. A. sowie ich selbst haben dem zugestimmt. Da indes A. Jäger in einer von aufsallender Unkenntnis der neueren Literatur zeugenden Albhandlung im Archiv für Oesterreichische Geschichte LV, 467 ff., in der Wipo und Hermann von Reichenau noch im Jahre 1877 nach der Ausgabe von Pistorius citirt werden, dem Ortsnamen auf Brescia gedeutet hat, und da sich dieser Deutung sogar Wattenbach, Reues Archiv III, 660 angeschlossen hat, so ist es nöttig, auf die Frage näher einzugehen. Jäger meint S. 471, unter Prixia oder Brixia habe das ganze Alterthum und Mittelalter immer nur Brescia verstanden, Brixina, Prixina u. s. w., habe also immer ein n im Inlaut. Selbst wenn das richtig wäre, würde doch in unserem False die Beziehung auf Brizen nothwendig sein und eine Berwechselung der so ähnlich klingenden Namensformen durch den Schreiber unserer Arkunde angenommen werden müssen. Denn wenn der Kaiser sich, wie setsteht, auf eiligem Rückmarsch nach Deutschland am 25. Mai in Berona besand, so ist er sicher durch Thvol gegangen: in der Situation Konrads ist ein werklicher, sowiel man sieh, ganz zweckloser Seitenmarsch nach Brescia, wo der Kaiser noch am 31. gewesen wäre, im höchsten Maße unwahrscheinlich. Aber die von Jäger angegedene Regel gilt auch teineswegs so absolut, vie deiser aus mangelhafter Kenntnis des Maereials annimmt; beibe Namenssormen sind tungefehrt der Beische der Beischord kund wen Weisen (gest. 1164) im Necrolog. S. Michaelis Babenberg. (Jasse, Bibliotheea V, 579): Hartmannus episcopus Brixiensis, ebenso wie in der Series metrica archiepp. Salisdurg. v. 104 (SS. XI, 21) Geerhard von Brizen (gest. 1246): praesul Brixensis. Und wie mit dem Abectiv steht es auch mit dem Substantiv. Brescia neunt Thietmar VI, 5 Brixna und Analista Saxo 1004

Bischof Regizo von Feltre 1) auf eine in Trient, wenn nicht schon vorher in Verona<sup>2</sup>) vollzogene Handlung zurückgeht. Durch beide wurde über die Grafschaft von Trient in der Weise verfügt, daß die aus derfelben fließenden Rechte und Nutzungen innerhalb der Grenzen des Bisthums Feltre biesem Bischof, im Uebrigen aber in vollem Umfange und einschließlich aller Befugnisse, welche bisher den Herzogen von Kärnthen und Markgrafen von Verona zugestanden hatten, dem Bischofe von Trient übertragen wurden 3). Es unterliegt keinem Zweifel, daß damit das Bisthum aus dem Berbande der Mark Berona ausschied und ein felbständiges, nur dem Kaiser unmittelbar unterworfenes Gebiet wurde 1); es ver= dient aber auch hervorgehoben zu werden, daß von da ab das fürstliche Hochstift zum Gebiete des deutschen, nicht mehr, wie bis dahin mit Ausnahme des kurzen Zeitraumes von 951 — 962 der Fall gewesen war, zum italienischen Königreich gerechnet wurde 5). Schon daß unsere Urkunde in der deutschen Kangleiabtheilung auß= gefertigt wurde, ift ein deutliches Anzeichen von der veränderten staatsrechtlichen Stellung, welche Bischof und Bisthum seitdem einnahmen, und welche es erklärt, daß Friedrich I. im Jahre 1182 die Hauptstadt desselben zu den Städten des deutschen Reiches rechnen und wie sie behandelt wissen wollte 6). Endlich aber bezeichnet unser Diplom eine abermalige Verkleinerung des Amts=

jchon, um die Unrichtigkeit der Voraussehung Jägers zu zeigen.

1) R. 99, erwähnt in der vorangehenden. Die in den Archiven von Feltre auf meine Bitte von Prosessor Pellegrini in Belluno nach dieser Urkunde ans

gestellten Nachforschungen sind resultatlos geblieben.

2) Für die Annahme der Bollziehung der Handlung in Trient sprechen die Erörterungen von Ficker, Beiträge zur Urtundenlehre I, 143 ff., für Berona der Umstand, daß hier nach dem oben erwähnten Placitum vom 20. Mai sich die Bischöfe von Trient und Feltre in der Amgebung des Kaisers befinden.

a superly

<sup>(</sup>SS. VI, 654) Brixena; umgefehrt heißt in bem Itinerar ber Annal. Stadenses (SS. XVI, 339) Brixen Brixa und ebenso in den Annal. Erphesfurdens. 1133 (SS. VI, 539), bei Wido Ferrariens. cap 20 (SS. XII, 165) aber Brixia. Norica. Diese aus wenigen Bänden der Monumenta beigebrachten Beispiele wurden fich bei langerem Suchen wohl noch vermehren laffen; fie genügen aber

<sup>3)</sup> Comitatum Tridentinum cum omnibus suis pertinentiis et utilitatibus illis, quibus eum duces, comes (sic jür comites), marchiones huc usque beneficii nomine habere visi sunt, sancte Tridentine ecclesie — in proprium — damus, tradimus atque confirmamus. exceptis his rebus, quas ecclesie Feltrensi infra suos terminos, id est ab ecclesia S. Desiderii in loco qui dicitur Campo Longo usque in finem episcopatus ipsius consensu, prece atque laudatione supra nominati episcopi Odalrici ob remedium anime nostre per praeceptum nostre confirmationis contulimus. Der feltrensische Antheil ber Erstischet Log in der Beliusene pel Duris Beitroge um Geichichte Tirole (in praeceptum nostre confirmationis contulimus. Der feltrensische Antheil der Grasschaft lag in der Balsugana, vgl Durig, Beitrage zur Geschichte Tirols (in der Zeitschrift des Ferdinandeums, Jahrg. 1860) S. 10.

4) Bgl. Ficker, Forschungen zur ital. Reichs und Rechtsgesch. I, 269; Durig, Neber die staatsrechtl. Beziehungen des ital. Landestheils von Tirol zu Deutschland und Italien (Programm der O.=Realsch. zu Innsbruck 1864) S. 8; Krones, Gesch. Oesterreichs I, 302 ff., 594.

5) Bgl. Ficker, Bom Reichsfürstenstande I, 311; Wait, Versassungsgesch. V, 141; Stumpf in Forschungen z. deutsch. Gesch. XV, 160. Anders und weniger richtig Egger, Geschichte Tirols (1872) I, 181.

6) St. 4335.

gebietes, dem Herzog Adalbero von Kärnthen vorstand; auch in dieser Beziehung muß sie im Gedächtnis behalten werden 1).

Im unmittelbarsten Zusammenhange mit den Unruhen in Deutschland, die während der Abwesenheit des Kaisers aussgebrochen waren, steht die nächste vom 7. Juni datirte Urkunde desselben 2). Sie übereignet auf Bitten Gisela's und Heinrichs III. der Kirche von Brizen und ihrem Bischof Hartwig "die Grafschaft, welche dem Welf anvertraut war, soweit sie sich von der Grenze an, welche die Bisthümer von Trient und Brizen theilt, fern im Innthal erstreckt, zusammen mit den Klusen bei Seben

2) St. 1956, R. 100. Ueber den Verbleib des Originals, aus dem die dem Abdruck Mon. Boica XXIXa, 20 zu Grunde liegende Abschrift stammt, ist mir nichts bekannt geworden. Das Wiener Archiv hat nur ein Transsumpt des Brixenschen Archivars vom Jahre 1709.

5.00(0

<sup>1)</sup> Unter Zugrundelegung dieser Urtunde ist dann die Fälschung St. 1955, R. 272 dan 1. Juni 1027 (1028), Kaltenbrunn auf dem Nitten dei Bohen, entstanden. Meiner, Kanzlei Konrads II. a. a. D., ausgesprochenen Unsicht, das wir es hier mit einer Fälschung zu thun haben, hat Steindorff, Jahrd. Henrichs III., Bd. I. 9, N. 2 zugestimmt, und auch A. Jäger in seiner oden (S. 208, N. 1) angesührten Abhadung verwirft das Stidt, allerdings zum Theil aus sehr unhaltbaren Gründen; er sügt den Nachweis hinzu, daß, während in der Fälschung die Comitate Bohen und Bintschgan der Kirche von Trient geschent werden, Rechte des Bischoffs von Trient dort erst in der zweiten hälfte des 12. Jahrhunderts beansprucht werden. — Das Transsumpt des Notars Zachens vom Jahre 1280, das die Grundlage sür die handschriftliche Ueberlieserung unierer Fälschung bildet, desindet sich nach einer Ungabe von Padst im Stattscheffung die ibet, desindet sich nach einer Ungabe von Padst im Stattscheffung die kontans abgeleitete neuere Copieen. Ob nun aber nicht sür bie Fälschung außer der echten Urfunde St. 1934, R. 98, die sieher als Grundlage sür den Haunde kontads II. benutzt ist? In der Urenga von R. 98 heißt es: si eeclesias Dei tribulationibus et miseriis oppressas aliquo nobis a Deo concesso dono ditamus. Die Fälschung wiederholt das, dietet aber ditamus et sublevamus. In der Publicatio heißt es in enstris; die Fälschung hat: quapropter notum esse volumus omnibus Christinostrisque fidelibus. Die Corroboratio ist in R. 98: et ut haec nostrae traditionis pagina nunc et in sturo sirma et inconvulsa permaneat u. s. w.; in der Fälschung: guod ut verius credatur u. s. w. Kehnliche Urweichungen sinden sich de nicht des Schweichungen sinden sich belegen; aber ich zweisen der Prachgebrauch der Ursunden Ronrads nicht belegen; aber ich zweisen der Prachgebrauch der Ursunden Ronrads nicht belegen; aber ich zweise nicht, daß sublevamus von dem Abschreiber verlesen ist sublimame, St. 1992: aliquibus doni incremento sublimare, St. 2020: aliquibus sonis nostris di sublimare, aedificare et de nostris rebus ditare, St. 1958: alicujus doni honore sublimare, St. 1992: aliquibus nostris bonis sublimare, St. 2020: aliquibus rebus sublimare, St. 2061. 2072: alicujus doni incremento sublimare. Mir scheint danach doch sehr wahrscheinlich, daß noch eine andere, echte Urkunde für Trient benutt ist, deren Inhalt wir nicht kennen. Dieser wäre dann jedensfalls auch die Datirung der Fälschung entlehnt — nur mit dem Abschreibersehler 1028 statt 1027 im Infarnationsjahr — und dann würde auch ein Ausenthalt Konrads auf dem Ritten anzunehmen sein. In der Datirungssormel würde dann natürlich nur der Ort der Handlung entsprechen, die vor dem 31. Mai vollzogen sein müßte, der Tag, 1. Juni, aber der Beurkundung, was ja kein Bedenken verursachen kann.

und allem Recht und Nugen, der nach den Geseken zu der Graf-

ichaft gehört 1)".

Das Diplom beweift uns, daß unmittelbar, nachdem der König den Boden des bairischen Herzogthums betreten hatte, aller Wahrscheinlichkeit nach in Brixen selbst 2), eine gerichtliche Ver= handlung gegen den rebellischen Grafen ftattgefunden haben muß, in der die Aberkennung seiner Lehen erfolgte; und wir erkennen, daß diesmal der Kaiser entschlossen war, nicht dieselbe Nachsicht walten zu laffen, wie bei der erften Erhebung in Deutschland und wie noch eben in Italien, daß er wenigstens den Dynaften des zweiten Ranges, welche den Landfrieden störten, das Handwerk zu legen den ernften Willen hatte. Bei der Wichtigkeit ber Grafschaft, um die es sich handelte, hatte er hier um so mehr Veranlassung, dieselbe in zuverlässige Hände zu geben. Man hat viel darüber gestritten, welcher Bezirk darunter zu verstehen sei 3); und eine genaue Begrenzung des Comitates, der sich nicht über einen ganzen Gau erstreckt hat 4), ift allerdings nicht möglich; aber we= nigftens im Allgemeinen genügen die Angaben der Urfunde, feine Lage zu bestimmen. Seinen Anfang nahm er an den Confinien der Diöcesen von Brixen und Trient, d. h. etwa an einem Punkte zwischen Brigen und Meran; da die Klusen bei Geben bazu gehörten, so zog er sich im Thale der mittleren Gisack auswärts, und sein Besitzer war im Stande, die Brennerstraße zu beherrschen; dann hat jedenfalls das Wippthal und ein Theil des Innthales wie weit ftromabwärts, läßt sich nicht bestimmen b) - dazu ge= Im Suden dieses Bezirks hatte das Bisthum seit lange bedeutende eigene Besitzungen 6); und mit der Erwerbung der Grafen= rechte that es einen bedeutenden Schritt auf dem Wege zu seiner territorialen Confolidirung.

Als Ort der Ausstellung unserer Urkunde wird Stegon ge= it. Es hat die größten Bedenken, diesen Namen, wie ge= wöhnlich geschieht 7), auf das heutige Dorf Steegen im Pufterthale zu beziehen; man könnte nicht absehen, wozu der Raiser acht Tage

6) Bgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bb. I, 59 ff.
7) So von allen tirolischen Lokalhistorikern, aber auch von Stumpf N. 1956 und von Menke auf der Gaukarte von Baiern. Bedenken dagegen scheint A. Jäger

<sup>1) &</sup>quot;comitatum quondam Welfoni comissum, ab eo scilicet termino, qui Tridentinum a Brixinensi dividit episcopatum, quousque longissime porrigitur in valle Eniana cum clausa sub Sabione sita et omni usu jureque ad

gitur in valle Eniana cum clausa sub Sabione sita et omni usu jureque ac eum legaliter pertinente".

2) Bgl. Ficker, Beiträge zur Urkundenlehre 1, 145.

3) Bgl. Hormahr, Beiträge zur Geschichte Tirols I, 139; Sinnacher, Beisträge zur Gesch. der bischöft. Kirchen Säben und Brixen II, 215; Durig, Beisträge zur Gesch. Tirols (Zeitschrift des Ferdinandeums 1860) S. 17.

4) Der größere Gau, zu dem die Grafschaft gehört, ist offenbar Norital oder Orital, denn die Säbener Klausen liegen nach St. 1967, R. 111 in pago Örital, s. unten zu 1028 und vgl. Mente, Gaukarte N. 6.

5) Nach Riezler, Gesch. Baierns I, 736 erstreckte sich die Grafschaft von der Mündung des Zillerthales das Junthal auswärts dis Zirl, dann das Sillthal auswärts über den Brenner und das Eisackthal abwärts dis Klausen.

6) Bal. Kahrbücher Heinrichs II., Bb. I, 59 ff.

in dieser Gegend verweilt und die nach Often seitwärts führende Straße durch das Pufterthal fechs Meilen weit verfolgt hatte, um dann auf den Brennerweg zurückzukehren; und da der Name in Baiern oft genug begegnet 1), nöthigt nichts zu diefer Annahme. Wenn Konrad offenbar Regensburg als sein nächstes Ziel ins Auge gefaßt hatte, so ist der Ort sicherlich auf dem Wege zur Donau zu suchen; am ersten möchte ich an das Dorf Stegen, nordwestlich von Starnberg, denken, das etwa 25 Meilen von Brixen entfernt an einer Straße lag, die er passiren konnte, und

das er am 7. Juni fehr wohl erreicht haben kann.

Schon am Geburtstage Johannis des Täufers war er darauf in Regensburg angelangt 2), wo längerer Aufenthalt genommen wurde, und wo sich auf einem zusammenberufenen bairischen Land= tage eine Reihe ber wichtigften Regierungshandlungen vollzogen. Nahezu vollständig waren die bairischen Fürsten, geistlichen wie weltlichen Standes, der Einladung des Kaisers gefolgt; der Erz=bischof von Salzburg, die Bischöse von Regensburg, Freising, Passau, Eichstedt, Brixen, dann alle Grafen und Richter Baierns waren in der Hauptstadt des Landes vereinigt; mit ihnen aber auch Fürsten und Große aus anderen Theilen des Reiches, die Erzbischöfe von Mainz und Köln, der Bischof von Bamberg und viele weltliche Herren namentlich aus Franken3); aufs Klarste zeigte es sich, wie wenig Anhang doch in Wirklichkeit die ober= deutschen Rebellen gefunden hatten.

Vor allem ward nun hier zur Wiederbesetzung des erledigten Herzogsstuhles von Baiern geschritten. Das althergebrachte Wahl-recht, das die bairischen Großen in dieser Beziehung ausübten, ließ der Kaiser formell unangetastet 4); doch war sein Einfluß auf

principum.

3) In den N. 2 citirten Quellen heißt es: ubi (Imbripoli) et, defuncto in bona senectute Heinrico duce Bajoariae, filio suo domno Heinrico eundem ducatum principum delectu commendavit. S. außerdem Ann. Hildesheim. 1027: Heinricus rex (über diesen Titel vgl. Neues Archiv II, 548)

a. a. D. S. 471, N. 2 zu haben; entschieden das Richtige hat Ficker, Beiträge zur Urkundenlehre I, 145, dem sich Riezler, Geschichte Baierns I, 440, N. 2 anzichließt. Stenzel, II, 188 denkt an Stechau in Obersteiermark.

1) Bgl. Rudolph, Ortslezikon Col. 4329 ff.
2) Vita Godehardi prior cap. 31, SS. XI, 189: Kuonradus . . . Italia digressus Reinesburg nativitatem S. Johannis daptistae celebravit. Das Dasture piesseicht aus dem Ann Hildesheim maieres pes Vita Godeh post

tum vielleicht aus den Ann. Hildesheim. majores, vgl. Vita Godeh. post. cap. 22, SS. XI, 208; Vita Meinwerci cap. 200; Ann. Magdeburg., Ann. Saxo 1027.

<sup>3)</sup> Die vorstehenden Angaben nach den Urfunden St. 1957. 1958. 1959; R. 101. 102. 103, und nach dem merfwürdigen Dofument bei Meichelbeck, Histor. Frisingens. Ia, 221: anno dom. incarn. 1027., ind. 11., prefatus dominus Chuonradus imperator augustus, anno regni sui 3. imperii vero 1., cum accepta imperiali benedictione de Italia cum exercitu reverteretur, in urbe Radasponensi consedit, ubi inter cetera, quae ad imperii sui statum utilitatemque pertinere videbantur, placuit omnes Bajoaricae provinciae comites et electos judices per sacramentum regale admonere; j. weiter unten: cum consilio optimatum suorum, tam Francorum, quam istius provinciae

ben Wahlatt ein so bedeutender, daß die Stimmen sich auf seinen erft zehnjährigen Sohn Heinrich vereinigten, der, natürlich noch immer unter ber Oberleitung feines 1026 bestellten Pflegers Bruno von Augsburg, die Verwaltung des Landes übernahm 1). hat in dieser Uebertragung des wichtigsten der deutschen Herzog-thümer auf den jungen Heinrich den Anfang einer neuen Politik unseres Kaisers erblicken wollen, welche darauf hinausgegangen sei, das deutsche Herzogthum ganz zu vernichten und nach der Beseitigung dieser Zwischenstufe den Kaiser zum unmittelbaren Herrn in allen deutschen Ländern zu machen "). Von nicht minder ge= wichtiger Seite, als von derjenigen, die diese Ansicht aufgestellt hat, ist Einspruch dagegen erhoben worden 3). Wir haben der Controverse an dieser Stelle nur zu gedenken, indem wir uns vorbehalten muffen, an anderer Stelle barauf zurückzukommen; hier muß nur conftatirt werden, daß, wenn wirklich Konrads Absichten auf ein solches Ziel gerichtet gewesen sein sollten, schwerlich Je-mand dieselben hätte im Jahre 1027 ahnen können. Der Akt von Regensburg konnte den Zeitgenoffen, die sich der vor nicht einem Jahrhundert erfolgten Berleihung der Herzogthumer Baiern, Schwaben, Lothringen an Bruder, Sohn und Schwiegersohn Otto's I. exinnerten, keinesfalls als der Ausgangspunkt einer neuen Politik erscheinen, und kaum wird es fehr befremdet haben,

dux Bajoariae esse cepit. Ann. Altah. 1027: filius ejus rex dux Bawariae constituitur. Noch fürzer Annal. Ratisbon. 1026, SS. XVII, 587; Annal. S. Rudberti Salisburg. SS. IX, 772, Auctar. Garstens. SS. IX, 547 und Herzmanns von Altaich Katalog ber bairischen Herzöge bei Böhmer, Fontt. III, 481. Daß die Wahl vor dem 5. Juli erfolgt ist, zeigt die Urfunde St. 1957, R. 101, in welcher Heinrich schon dux genannt wird. — Ueber das Wahlrecht der bairischen Großen vgl. Jahrbücher Heinrichs II, Bd. I, 65 sf.; Waiß, Versassungsgesch. VII, 115. 116; über die diesmalige Bedeutung des Altes Riezler, Gesch. Baierns I, 441.

Baierns I, 441.

') Urfundlich wird Heinrich als Herzog genannt in St. 1957, R. 101; 1958 R. 102; 1966 R. 110, wo mit Steinborff, Heinrich III Bd. I, 10, N. 2 Pajoariorum statt Pannoniorum zu lesen sein wird. In der Folge verschwindet der Herzogstitel vor dem Ostern 1028 erlangten Königstitel in den Diplomen, während mehrere Privaturfunden die Fortdauer der Verwaltung Heinrichs darzthun. Drei derselben, einen Freisinger Tauschvertrag von 1034 (Oesele SS. Rer. Boicar. II, 44), bestätigt auctoritate caesaris Chuonradi secundi ipsiusque slii Heinrici Noricorum ducis, und zwei Passauer Ursunden von 1037 und 1038 (Mon. Boica XXVIIIb, 83. 84) mit Heinrico — ducatum (regnum) Bawariae gubernante, hat schon Steinborff a. a. D. herangezogen. Dazu kommt noch der gleichsalls 1034 in Regensburg vollzogene Tauschvertrag zwischen Passaund Tegernsee (Pez, Thesaurus Anecdd. III, 3, 510): coram glorioso imperatore Conrado, adstante silio ejus Heinrico duce Bajoariae ejusque successore in regnum, ferner die Angaben im Chron. Benedictoduranum cap. 3, SS. IX, 222, wo ich nicht mit dem Herausgeber (N. 72) an eine Verwechselung Heinrichs III. und Konrads, sondern an herzogliche oder königliche Gewalt des ersteren bense.

<sup>2)</sup> Der Hauptvertreter dieser schon von Stenzel I, 73 angebenteten Ansicht ist Giesebrecht II, 288. 289: vgl. auch Kern, Geschichtl. Vorträge und Aufsätze S. 60. 61.

<sup>8)</sup> Bgl. Waiß, Verfaffungsgesch. VII, 107; VIII, 118.

daß das salische Haus in Baiern ebenso festen Fuß zu fassen strebte, wie das sächsische ihn hier so viele Jahrzehende behauptet hatte. Ja insofern mußte die Maßregel Konrads noch leichter durchführbar erscheinen, denn die Otto's I. von 948, als diesmal nicht wie bei der Uebertragung Baierns an Herzog Heinrich I. ein berechtigter Erbe vorhanden war 1). Der Lützelburger Hein-rich VI. war, ohne Söhne zu hinterlassen, verstorben; und die Söhne seines ihm schon 1019 im Tode vorangegangenen Bruders Friedrich hatten nicht so gute Ansprüche wie einst der Erbe Berch= tolds, obwohl wenigstens der zweite von ihnen 2), der Graf Gisil-bert von Salms, nicht lange danach in einen Conflict mit dem Raiser gerieth, der doch vielleicht mit diesen Vorgangen in we-

nigftens indirettem Zusammenhange fteht.

An die Belehnung Heinrichs mit dem Herzogthum knüpfte sich nun aber eine sehr merkwürdige und beachtenswerthe Maßregel des Kaisers. In Baiern war Heinrich II. Herzog gewesen, ehe er zur Krone gelangte, und längere Zeit hatte er den Dukat unmittelbar bei derselben behalten; es ist nicht unmöglich, daß es in Folge deffen in manchen Fällen zweifelhaft geworden war, mas Königs- und was herzogliches Gut war 3). Das mag der nächste Unlag zu dem Buniche gewesen fein, den Beftand bes Reichsgutes innerhalb des Herzogthums und feines Markgebietes genau feft= zustellen; doch fteht derselbe in llebereinftimmung mit einer trot der mangelhaften Ueberlieferung, die wir von diesen Dingen haben, auch sonst hervortretenden Tendenz Konrads, den durch die massen= haften Bergabungen seiner Borgänger ohnehin bedeutend geschmä= lerten Domanialbesitz der Krone möglichst zusammenzuhalten und, soweit das anging, zu vergrößern !). So wurden die in Regens= burg versammelten Grafen und Schöffen Baierns auf ihren dem Kaiser geleisteten Treueid jeder für sich befragt, welche Güter, Abteien und Städte innerhalb des Herzogthums der Krone ge= hörten, um auf Grund dieser Aussagen das zu Unrecht abhanden Gekommene wieder an sich zu nehmen 5). Welchen Erfolg dies

Ampliss. II, 51.
3) Bgl. Wait, Berjassungsgesch. VIII, 244.

<sup>1)</sup> Bgl. Dümmler, Otto I. S. 160.
2) Der ältere, der 1042 Herzog von Baiern wurde, erbte von seinem Oheim die Vogtei über Kloster St. Maximin, vgl. Jahrbücher Heinrichs IL, Bd. I, 534, N. 5, 537, N. 2, III, 275, N. 3; s. auch die Urkunde bei Martène, Collect.

<sup>4)</sup> S. den Schlußabschnitt dieses Wertes.
5) Meichelbeck, Hist. Frisingens. Ia, 221 (j. S. 212, N. 3): placuit omnes Bajoaricae provinciae comites et electos judices per sacramentum regale admonere, ut possessiones et praedia intra eandem provinciam sita, quae novissent ad solium sui imperii jure pertinere, eodem sacramento publice interrogati manifeste pronuntiarent. Similiter etiam de civitatibus ad marchiam istius provinciae pertinentibus necnon de abbatiis legitima libertate uti debentibus eos interrogavit. Ceteris vero judicibus ex conscientis sua ad interrogata sic et sic respondentibus, quidam comes Poppo dictus, ab imperatore admonitus, dicebat, locum qui Mosaburc dicitur cum cunctis illo respicientibus liberam esse abbatiam ideoque legitima potius debere uti liber-

Inquisitions-Versahren gehabt hat, wissen wir nicht; in dem einen Falle, aus dessen Anlaß wir von der Maßregel überhaupt erfahren, kam es zu einem Prozeß im ordentlichen Gerichtsversahren. Ein Graf Poppo behauptete, daß die Abtei St. Castulus in Moos-burg, welche dem Visthum Freising unterworsen war, Anspruch auf eine reichsfreie Stellung habe; auf den Antrag des Vischofs Egilbert, der dem widersprach, überwies der Kaiser die Streitfrage der Entscheidung des Grafengerichtes des Gaues, in dem die Abtei lag; und hier wurde schon am 7. August unter Vorsitz des Grasen Adalbero von Ebersberg das Recht des Visthums, wie es dem selben urkundlich verbrieft war, anerkannt 1).

Es ift sehr wahrscheinlich, daß im Zusammenhang hiermit auch die Verfügungen der Kaiserin=Wittwe Kunigunde über ihr Witthum, wie sie namentlich im Jahre 1025 zu Regensburg gestroffen waren, zur Erörterung gekommen sind. Fest steht wenigstens, daß Konrad dieselben als ungiltig betrachtete, am ersten doch wohl, weil sie aus Reichsgut stammten; und es wird kaum ein zufälliges Zusammentressen sein, daß der Kaiser eben jetzt durch Urkunde vom 7. Juli. dem Erzbischof von Salzburg einen

tate, quam ecclesiae Frisingensis sedi servire debere, nisi hoc in comitatu et in mallo publico a veridicis contradiceretur scabinis. Hirfch, Jahrbücher Heinrichs II., Bb. I, 70 überseht electi judices "gewillfürte Kichter"; Kiezler, Gesch. Baierns I, 440 benkt an "einen Ausschuß der Schöffen und Vögte des Landes"; Buchner, Gesch. Baierns III, 178 an "die zu diesem Geschäft ausserwählten Richter"; Beseler, Zeitschr. f. Rechtsgesch. IX, 257 hält sie schöffen.

Controlle gestattender Text sehlt.

2) Bgl. oben S. 63.

3) Neber das Datum vgl. Kanzlei S. 66, Steindorff, Jahrb. Heinrichs III.

S. 10, N. 2. Ich toustatire jetzt, daß in den beiden anderen Fällen R. 26 und R. 101 in der That in VIIII. Kal. Mai und in III. Non. Jul. steht. Danach sehe ich doch auch bei unserem Diplom von der Emendation des in Non. Jul. in III. Non. Jul. ab.

<sup>1)</sup> Alles nach der eben angeführten Urkunde. Als Fürsprech des Bischofs tritt sein Bogt Graf Nodalschalt, für den Kaiser ein gewisser Gerold auf. Neber das Urtheil heißt es: judices per ordinem propriis sedentes in sedibus, juramento constricti sepe dictum praedium Mosadurc cum sua vestitura in jus atque dominium Frisingensis ecclesiae jure pertinere affirmadant. Geschenkt war Moosdurg an Freising 895 von Arnuls (Böhmer, Reg. Karolorum 1117), bestätigt 940 von Otto I. St. 87. Es wird ausdrücklich berichtet, daß das "placitum per legitimas inducias indictum" sein sollte, auch weiterhin heißt es: "placitum publice legitimeque indictum"; danach ist wohl an ein gebotenes und nicht mit Waiß, Bersassiungsgesch. VIII, 51 an ein echtes Ding zu benken; rechnet man — was freilich nicht sicher — eine sechswöchenkliche Frist dis zum 7. August, so kommt man für die Regensburger Verhandlung auf die letzten Tage des Juni, was gut paßt. Daß der vorsigende Graf Abaldero der Ebersberger ist, ist die Ansicht von Hirch, Jahrdücher Heinrichs II., Vab. II, 236, N. 4 und Buchner, Gesch. Baierns III, 179. Der letztere erklärt den Ort der Verhandlung Tutinchowa mit Teutenkosen, zwei Stunden unterhald Landshut an der Fjax. Auf Menke's Gaukarte N. 6 sinde ich den Ort nicht, und dieser zufolge würden Moosdurg, Tentenkosen und die Ortschaften, in denen 1010 Abaldero als Graf nachweisdar ist, in drei verschiedenen Gauen liegen. Es zeigt sich auch hier wieder, daß die Menke'schen Karten, so ungemein verdienstlich sie sind, doch nur den halben Werth haben, so lange ein sie erläuternder und eine Controlle gestattender Text sehlt.

der damals ihm von Kunigunde überwiesenen Forsten schenkte, ohne jener Versügung zu gedenken, und indem er sich nicht so ausschiedte, wie das bei einer Bestätigungs-, sondern wie es bei einer Schenkungsurkunde zu geschehen pflegte. Es ist danach sehr nahe-liegend anzunehmen, daß eben in Folge jener Untersuchung über den Bestand an Reichsgut die Versügungen Kunigundens für unsgültig erklärt und nur ein Theil der dadurch empfangenen Güter

dem Erzbischof zur Entschädigung belassen ist 1).

Hinter den erwähnten traten die weiteren Borgänge, die sich auf dem Regensburger Tage vollzogen, an Bedeutung zurück. Der noch während der Abwesenheit des Kaisers am 1. Oktober 1026 plöglich gestorbene Abt Wolfram von Nieder=Altaich\*), der sein Amt seit 1023 bekleidete, erhielt hier durch Konrads Ernennung einen Nachfolger, Katmund, dem sein Diöcesanbischof Benno von Passau sogleich die Weihe ertheilte 3). Ratmund war ein Schwesterssohn Godehards von Hildesheim 4), und hatte seine Bildung in der von seinem Oheim hergestellten Schule zu Hersfeld unter Albewins Leitung erhalten 5); in die Zeit seiner Amtsführung fällt im März 1033 der schwere Unglücksfall jenes surchtbaren Brandes,

2) Ann. Hildesh. 1026: Wolframmus Altahensis abbas obiit. Cujus in locum Ratmundus est electus et Dei gratia consecratus. Auctar. Ekkehardi 1026, SS. XVII, 363: Wolframmus abbas Altahensis obiit, subita morte praeventus. Annal. Altah. 1026: Wolframmus abbas subito obiit. Das Datum nach dem Necrol. Altahense, SS. XVII, 363, R. 42. Das Necrol.

S. Emmerammi giebt ben 30. September.

3) Ann Altah. 1027: Ratmundus abbas fit Altahensis. Vita Godehardi pr. cap. 31, SS. XI, 189: ubi (Reinesburg) et domnus Ratmundus, imperatore donante, Bernwardoque Pataviensi episcopo consecrante, Altahensis

cenobii regimen suscepit.

4) Vita Godehardi post. cap. 27, SS. XI, 219: suo ex sorore nepote.

Bgl. Mönchsverzeichnis SS. XVII, 368.

5) Bgl. den Brief Wolfhere's an Albwin, SS. XI, 168.

bitte derselben Intervenienten durch Urtunde vom 5. Juli (St. 1957, R. 101): forestum Heit, von der Stelle an ubi aqua Merina idem forestum perfluit ac sic in sursum, in der Grasschaft des Kadalhoch und des Ozinus. Es ist sehr wohl denkbar, daß auch dieser Forst schon 1025 von Kunigunde abgetreten war: in der Urtunde derselben (Stumpf, Acta imp. N. 37, S. 42) werden IIII forestes tradirt; aber nur die Namen von drei sind und erhalten; an der Stelle des vierten zeigt die Urkunde eine Lücke; es kann leicht eben Heit gewesen sein. Eine dritte Urkunde sür Thietmar, Ulm 26. Juli (St. 1961, R. 105), Intervenienten Gisela und Arivo, geht wohl auch noch auf eine Regensburger Handlung zurück; sie bestätigt "korestum quod est situm ad ecclesia S. Martini, quae est in monte, udi sanctimoniales sunt, contra Nocsten ex utraque parte fluminis Ivaris nominati usque in Quartinespahe rivulum cum venationibus" etc., einen alten Besit der Salzburger Kirche, vgl. St. 714 und Jahrbücher Heinrichs II., Bd. I, 45. Die Kanzlei Kourads II., S. 59 ausgeworfene Frage hinsichtlich der Recognitionsformel dieser Urkunde kann ich jeht dahin deantworten, daß zwar die Copie derselben im Salzburger Kammerbuch II, 81 recognovi et sudscripsi liest, daß die lehteren Borte aber in dem noch erhaltenen Original sich nicht sinden. Sie werden demnach ohne Frage auch in R. 142, das nur durch einen Extratt im Kammerbuche bekannt ist, als Zusaß des Ropisten zu tilgen sein, vgl. Kaltenbrunner, Neues Altahensis abbas odiit. Cujus in locum Ratmundus est electus et Dei gratia consecratus. Auctar. Ekkendert 1026: Wolframmus Altahensis abbas odiit. Cujus in locum Ratmundus est electus et Dei gratia consecratus. Auctar. Ekkendert 1026: Wolframmus Altahensis abbas odiit. Cujus in locum Ratmundus est electus et Dei gratia consecratus. Auctar. Ekkendert 1026:

welcher das Aloster sammt allen dazu gehörigen Gebäuden vernichtete; er felbst hat bann noch mit Unterftützung seines Oheims und des Abtes Richer von Leno, eines Altaicher Mönches, den Neubau vollendet 1). Um die Geschichtsschreibung hat er sich große Berdienste erworben: auf seine Beranlassung begann sein Mit= schüler Wolfhere die Biographie Godehards, und vielleicht ift auch noch unter ihm in Altaich selbst der Anfang zu jenen annalistischen Aufzeichnungen gemacht, denen wir für die Geschichte der ersten sa= lischen Kaiser so viel verdanken.). Für uns ist seine Ernennung aber auch darum bemerkenswerth, weil wir sie als ein Zeugnis für die Gunst betrachten dürfen, die unser Kaiser dem Hildesheimer Bischof schenkte, und weil sie in diesem Sinne auch für das Berftandnis der weiteren Geschichte des Gandersheimer Streites Beachtung verdient. Außerdem mag noch die durch den Kaiser in Regensburg unter Beirath fast sämmtlicher anwesenden Bischöse vollzogene Schlichtung eines Streites über Zehntrechte zwischen den Bischösen Gebhard von Regensburg und Hartwig von Brixen erwähnt werden 3).

Der ganze Verlauf der Regensburger Verhandlungen war ein für den Kaiser durchaus günftiger gewesen; es hatte sich gezeigt, daß er in Baiern keinerlei Widerstand mehr zu befürchten hatte; um so zuversichtlicher mochte er sich darauf gegen Schwaben wensen, wo die Empörung gegen seine Herrschaft ihren Mittelpunkt gehabt hatte. Zunächst zog er nach Augsburg, wo er noch die Spuren der mit Welfs Eroberung der Stadt verbundenen Verswüstung vorgefunden haben wird; hier hielt er mit den Großen des Landes, welche ihm treu geblieben waren, eine vertrauliche Besprechung über die gegen die Landesverräther zu ergreifenden Mahregeln. Von da begab er sich nach Ulm, wo in der zweiten Sölfte des Aussis des gegen die Keichspersormstung zusommen. Balfte des Juli 5) eine allgemeine Reichsversammlung zusammen=

<sup>1)</sup> Ann. Alt. 1033. Ann. Hildesheim. 1033 mit unrichtigem Datum. Ueber die am 21. September 1037 in Gegenwart von drei Bischöfen — Passau,

lleber die am 21. September 1037 in Gegenwart von drei Bischösen — Passau, sichstädt, Parenzo — vollzogene Weihe der neuen Gebäude s. Auctar. Ekkehardi Altah. SS. XVII, 363, Hermann., De instit. monast. Altahensis, SS. XVII, 371.

2) Bgl. Wattenbach, Geschichtsquellen II, 17. 21.

3) St. 1959, R. 103. Ueber die Form der Urkunde, an deren Echtheit nicht zu zweiseln ist, voll. meine Bemerkungen a. a. D., und Steindorff, Heinrich III., S. 9, R. 4. In den Papieren der Mon. Germ. hist. besindet sich eine Abschrift Wattenbachs aus einem Brizener Codex des Wiener Archivs. Sachliche Erzläuterungen bei Sinnacher II, 218 ff.

4) Wipo cap. 20: in Augusta Vindelica colloquium familiare cum suis sidelidus tenens, de proditoridus patriae tractare coepit.

5) Die Zeit bestimmt sich durch zwei Urkunden vom 16. und 26. Juli, St. 1960. 1961, R. 104. 105. Ueber die zweite für Salzdurg s. oben S. 216, R. 1. Die erste derleiht auf die Intervention Gisela's und Aribo's dem Bischum unterworfenen Klosters Murhardt im Murrach: und Cochingan, den Comitaten Heinrichs und Ruotters, mit Zustimmung dieser Grasen und der ansderen Markgenossen. Die Ortsnamen sind gedeutet im Wirttemberg. Urkundensbuch I, 260. buch I, 260.

trat 1); auf schwäbischer Erde sollte hier nach altem Recht 2) über den Herzog von Schwaben und seine Genoffen das Urtheil des Hofgerichts gesprochen werden. Herzog Einst selbst und Graf Welf waren der Ladung, die an sie ergangen sein muß, gefolgt; aber nicht um die Gnade des Kaisers zu erslehen, noch um sich bedingungslos seinem und der Fürsten Richterspruch zu unterwerfen. Mit einem zahlreichem Gefolge trefflicher Krieger, die zu seinen Bassallen gehörten, erschien der Herzog in der Königsstadt; er hoffte, entweder einen ihm gut scheinenden, wohl gar vortheilhaften Vertrag durchzusetzen, oder mindestens den unbehinderten Rückzug nöthigenfalls mit Waffengewalt erkampfen zu können 3). Aufs Neue aber sollte er hier erfahren, wie wenig überlegt das Unternehmen war, in das er sich eingelassen hatte. Waren seine burgundischen Pläne daran zerschellt, daß seine Hoffnung auf König Rudolfs Beistand gescheitert war, so zeigte sich nunmehr, daß er fich auch über die Gesinnungen seiner eigenen Bassallen und Lands= leute getäuscht hatte. In einer Unterredung, die er mit ihnen hatte, erinnerte er sie an ihren ihm geleisteten Gid und den alten Ruf schwäbischer Treue, forderte sie auf, ihn nicht zu verlassen und ftellte ihnen, wenn er auf fie zählen könne, reiche Belohnungen und dauernden Ruhm in Aussicht. Zwei Herren, Friedrich und Anselm, in denen man die Grafen vom Rich = und vom Nagold= gau hat erkennen wollen 4), antworteten ihm Namens der Uebrigen. Sie erinnerten ihn daran, daß fie nicht feine Rnechte feien, die jedem Befehl bedingslos zu gehorchen hätten, sondern freie Manner, die in dem Kaiser den höchsten Schirmherrn ihrer Freiheit auf Erden hätten, den sie nicht verlassen könnten, ohne die letztere zu verlieren. Seiner Berufung auf ihren dem Berzog geleifteten Gib der Treue entgegneten sie mit Recht, daß sie damit nicht ihrer Berpflichtungen gegen den Raiser enthoben seien, daß sie dem Herzog durch denfelben zwar hilfe gegen Jedermann verfprochen

conventum indixit. Herim. Aug. 1027: apud Ulmam placitum habuit.

2) Bgl. Bait, Berfaffungsgesch. VIII, 19.

3) Wipo cap. 20: huc dux Ernestus non voto supplice venit, confisus in multitudine militum, quos optimos habuit, ut vel ad libitum cum caesare se pacaret vel inde per potestatem rediret. Daß auch Welf anwesend war,

<sup>1)</sup> Wipo cap. 20: inde ad oppidum quod Ulma vocatur veniens, colloquium publice condictum illic habuit. Ann. Sangall. 1027: Ulme publicum conventum indixit. Herim. Aug. 1027: apud Ulmam placitum habuit.

geigen die N. 2 flg. S. angeführten Stellen.

1) Wipo cap. 20 fagt nur duo comites Fridericus et Anshelmus pro caeteris respondebant. An die beiden im Text genannten Gaugrafen denkt Stälin, Wirttemberg. Gesch. I, 480, N. 1. Ein Friedrich kommt als comes in pago Rieze 1030 vor, St. 2000, R. 138, Anselm sinden wir als comes in pago Haglegowe (l. Nagleg.) 1048, St. 2351. Aus dem Borkommen derselben Grasennamen in denselben Gauen auch 966 und 987 (Stälin I, 544. 545) schließt Hirsch, Jahrbücher Heinrichs II., Bd. I, 80, N. 2, daß es sich hier vielleicht um Männer von heimischer Wurzel handelt, "deren Häuser hier manchen Wechselder Herzoge überdauert haben, und die sich begreislich nicht als Beamte des Dukats ansehen lassen wollen" — eine seine und wahrscheinlich zutressende Bermerkung.

hätten, daß aber ber Kaiser dabei ausdrücklich ausgenommen sei. In Allem, was Recht und Ehre gestatte, bereit, ihm zu gehorchen, würden sie sich doch nicht Anforderungen fügen, die beide ver= letten 1).

Nach dem Ergebnis dieser Besprechung blieb Ernft kaum eine Wahl. Bon den Seinen verlaffen, that er das Klügfte, wenn er dem Richterspruch der Fürsten, über deffen Beschaffenheit er keinen Zweifel hegen konnte, zuvorkam. Er ergab fich dem Kaiser auf Gnade und Ungnade; seinem Beispiel folgten der Graf Welf, der ebenfalls die Ruglosigkeit weiteren Widerftandes erkannte und andere der Empörer <sup>2</sup>). So glimpflich, wie vor zwei Jahren, verfuhr nun aber Konrad diesmal mit den Rebellen nicht. Ernst wurde der Verswaltung seines Herzogthums enthoben <sup>3</sup>) und in das feste Schloß Gibichenstein bei Halle, das in jenen Zeiten häufiger als Staats= gefängnis diente, in Gewahrsam gebracht <sup>4</sup>). Ein ähnliches Schicksal

Rern ihr S. 53 beilegt. S. oben S. 93.

2) Wipo a. a. D. Ernestus — sine omni pactione imperatori se reddidit. Annal. Sangall. 1027: Ernestum — et Welfhardum comitem aliosque reos majestatis sese dedentes suscepit. Herim. Aug. 1027: ad deditionem venientes . . . Ernustum ducem et Welph comitem cum aliis accipiens. Chron. Suevic. Univers. 1027: Ernustus dux et Welph comes Chonrado

imperatori ad deditionem veniunt.

b fie der Raifer selbst übernahm, wie Giesebrecht II, 255 meint, ober

etwa einen der Bischöfe bamit betraute, ergiebt fich aus den Quellen nicht. 4) Wipo cap. 20: quem (Ernestum) caesar in Saxoniam exulari fecit super quandam rupem, quae Gibichenstein dicitur. Nach Thietm. V. 26, vgl. III, 8; VI, 41 gehört das castellum nomine Givikanstein dem Erzbischof

Die vielberusene Stelle bei Wipo cap. 20 barf auch in ihrem Wortzlaut hier nicht sehlen. Sie lautet: nolumus inficiari, quin vobis fidem firmiter promitteremus contra omnes, praeter eum qui nos vobis dedit. Si servi essemus regis et imperatoris nostri, et ab eo juri vestro mancipati, non nobis liceret a vobis separari. Nunc vero, cum liberi simus et libertatis nostrae summum desensorem in terra regem et imperatorem nostrum bebearus, phi illum deserimus, libertatem amittimus, quam nemo bonus. tatis nostrae summum defensorem in terra regem et imperatorem nostrum habeamus, ubi illum deserimus, libertatem amittimus, quam nemo bonus, ut ait quidam, nisi cum vita simul amittit. Quod cum ita sit, quicquid honesti et justi a nobis exquiritis, in hoc parere volumus vobis. Si autem contra hoc vultis, illuc revertemur liberaliter, unde ad vos venimus conditionaliter. Die Wortfassung gehört natürlich Wipo an, wie schon das Citat aus Sallust, Catilina cap. 33 zeigt, und deshalb habe ich nicht nach dem Boxsgange von Stenzel, Giesebrecht und Kern die Nebersehung in den Text ausgenommen. Dagegen ist der wesentliche Inhalt sicher zuverlässig: er entspricht so gut der Situation des Moments, wie der staatsrechtlichen Auschauung der Zeit, daß er nicht erfunden sein kann; und die Grasen hatten sicher keine Berzanlassung, die Antwort, die sie gegeben, geheim zu halten. — Neber die staatsrechtliche Bedeutung der Stelle val. Wait, Bersassungssesch. VII, 155. 156 und Sirsch a. a. D. Beachtenswerth ist das Berhalten der Grasen im hohen Grade; wir haben vielleicht schon eine Frucht der Politik Konrads in Bezug auf das Lehenrecht zu erkennen, s. den Schlußabschnitt dieses Werkes. Nachdrücklich, aber sehr übertrieden betont Kern, Geschichtl. Borträge u. Ausschrücklich, aber sehr übertrieden betont Kern, Geschichtl. Borträge u. Ausschliches Ullfandigeren Sieg des Einheitsgedankens zu verzeichnen wissen: das Grzednis dieses Ulmer Tages, wird ihm schwerlich Jemand zugeden: das das Ergednis dieses Ulmer Tages, wird ihm schwerlich Jemand zugeden: das das Grzednis dieses Ulmer Tages, wird ihm schwerlich Jemand zugeden: das das Grzednis dieses Ulmer Tages, wird ihm schwerlich Jemand zugeden: das das Grzednis dieses Ulmer Tages, wird ihm schwerlich Jemand zugeden: das das derendis deren der schwerlich Gemand zugeden: das das derendis deren der einen das schwerlich gemand zugeden: das das derendis deren der einen der der der derendischen derendische der derendischen derenden der derendischen derendischen derendischen derendischen deren einen aufständischen Herzog am Könige festhalten, kommt auch sonst vor; und die ganze Erhebung Ernsts hat überhaupt nicht die principielle Bedeutung, die

hatten der Graf Welf und die anderen Theilnehmer des Aufstandes zu erleiden '); den ersteren nöthigte der König außerdem, den Bischöfen von Augsburg und Freising vollen Ersat für den bei seinen Plünderungszügen in ihren Landen angerichketen Schaden zu leiften 2), und da er außerdem die an Brigen verliehene Grafschaft nicht wieder zurückerhielt, so büßte er in der That schwer

genug für seinen Friedensbruch.

Wenn auch die Mehrzahl der Anhänger Herzog Ernsts dem Beispiel der Führer folgte und schon zu Ulm des Kaifers Gnade suchte, so gilt das doch nicht von Allen, die sich an dem Aufstande betheiligt hatten; tropig in ihre feften Burgen eingeschloffen, verfuchten einige der schwäbischen Herren einen nut = und aussichtslosen Widerstand, bis Konrad, mit Heeresmacht das Land durch= ziehend, sie mit Gewalt zur Unterwerfung nöthigte und ihre Besten brach 3). Die hartnäckigste Gegenwehr leistete jener Graf Werner, der, wie wir vermuthet haben, den jungen Herzog zur abermaligen Erhebung gegen seinen Stiefvater angestiftet hatte, und der des= halb wohl am wenigsten auf nachsichtige Behandlung von Seiten Konrads rechnen konnte. Drei Monate lang foll sich — nach einer jedenfalls übertriebenen Angabe 4) — sein festes Schloß Kiburg gegen die kaiserlichen Truppen, die es umschlossen hielten,

150 ff.; Dannenberg, Die beutsch. Münzen der sächst, und fränt. Kaiserzeit I, 381.

") Wipo cap. 21: Imperator, pertransiens Alamanniam, cunctos, qui sibi rebelles suerant, in deditionem recepit et munitiones eorum dejecit. Das bestätigt Herim. Augiens. 1027: Cuyburg castrum Werenharii comitis adhuc renitentis aliaque nonnulla rebellium castra capta sunt. Nur von ber Riburg wiffen Annal. Sang. 1027: Castrum etiam quod Chuigeburch dicitur tribus mensibus obsessum, Werinhero comite frustra diu repugnante, tandem

ab ipso rege capitur.

von Magdeburg; nach Thietm. VI, 2, vgl. Ann. Hildesheim. 1003, wird Markgraf Heinrich auf Befehl des Königs von Erzbischof Tagino hier gesangen gehalten; nach Thietm. VII, 1 einer der drei von Heinrich II. nach Deutschland verbaunten italienischen Markgrafen; nach Herim. Aug. 1045 Gottfried von Lothringen. Die Obhut des Gefangenen wird auch diesmal der Erzbischof von Magbeburg übernommen haben.

<sup>1)</sup> Annal. Sangall., Herim. Aug. 1027.
2) Wipo cap. 19: quod postea cogente imperatore totum restituit et episcopo emendavit. In der Hist. Welfor. Weingartens. cap. 10 wird die Entschädigung weniger richtig in die letten Tage Ernsts verlegt und sagens haft außgeschmäckt als ein Akt freiwilliger Reue dargestellt; ad emendationem cum magna cordis contritione anhelans, examinationem sidi per indicium agnae frieidag elegit in que pop alind precium sidi sufficere judicium aquae frigidae elegit, in qua non aliud precium sibi sufficere estimans, villas super villas cum omni jure suo in ipso examine accumulans composuit etc. Die Münze, welche Stälin I, 479. 557 hiermit in Verbindung gebracht hat, und beren Legende nach Behschlag, Münzgesch. Augsburgs S. 14 lauten sollte E. EPS. W. DVX, d. h. Eberhardus episcopus, Welfo dux, gehört in Wirklichkeit in die Zeit des h. Udalrich, vgl. Grote, Münzstudien VIII,

<sup>4)</sup> Die Angabe ber Ann. Sangall. würde, da die Belagerung boch nicht por der Mitte des Juli begonnen haben fann, auf die Mitte des Ottober führen; aber Konrad verließ schon Anfang des September Schwaben, da er am 9. in Worms, am 23. in Frankfurt weilt. Um die Mitte des Oktober ist er in Tribur, und schwerlich wird man annehmen dürsen, daß er in der Zwischenzeit noch eine mal nach Schwaben zurückgekehrt sei. Giesebrecht II, 255 hat die Schwierigkeit

and Complete

vertheidigt haben, bis es endlich von Konrad selbst genommen wurde; der Graf selbst entkam auch jetzt den Belagerern 1).

In der Zwischenzeit finden wir den Kaiser am 19. August in Zürich, wo Kloster Einsiedeln eine Bestätigung seines gesamm= ten Güterbesitzes erhielt 2). Die Kaiserin Gisela hatte sich, während Konrad in Schwaben umherzog, mit ihrem Sohn Heinrich zu einem kurzen Besuche nach St. Gallen begeben, wo sie dem Aloster reiche Geschenke darbrachte, und dafür ihr Name in das Ver= brüderungsverzeichnis, das sogenannte Lebensbuch, aufgenommen wurde, eine Ehre, die man in St. Gallen seit lange fürstlichen Besuchern zu erweisen pflegte 3). Vielleicht ist es bei dieser Ge= legenheit gewesen, daß die Kaiserin, welche für literarische Bildung wohl empfänglich war, ihren lebhaften Wunsch aussprach, Abschriften der Werke des vor fünf Jahren verstorbenen Notker zu erhalten und sich solche von den Uebersetzungen der Psalmen und des Hiob anfertigen ließ 4).

Wenig später muß sich dann die kaiserliche Familie wieder vereinigt haben, um sich an die schwäbisch=burgundische Grenze zu begeben, wo zu Muttenz, südöstlich von Basel, eine Zusammen= funft mit König Rudolf von Burgund stattfand 5), die man viel-leicht schon in Italien verabredet hatte. Der schon am 21. Sept. 1026 erfolgte Tod des mächtigen Grafen Otto Wilhelm 6), der nach Thietmars Ausdruck zwar dem Namen nach Rudolfs Baffall, in der That aber der Herr seines Königs gewesen war und den man als den gefährlichsten Gegner der deutschen Ansprüche auf

bemerkt: hodie non extat in tabulario Einsidlensi nisi copia ex Hartmanni editione facta. Erläuterung der Ortsnamen bei Hidder, Schweizer. Urkundenstegister I, 320, N. 1288.

3) Ann. Sangall. 1027. Bgl. z. B. Ekkeh. Casus S. Galli cap. 110; der Liber Vitae St. Gallens ist noch vorhanden; der historische Berein von St. Gallen hat seine Beröffentlichung in Aussicht genommen.

4) S. die Bemerkung Effehards IV. im Liber benedictionum SS. II, 48. Bgl. Dümmler in Haupts Zeitschr. s. deutsch. Alterthum XIV (N. F. II), 29; heinzel und Scherer, Notfers Psalmen nach der Wiener Haudschrift S. XLII.

5) Wipo cap. 21.

6) Ann. S. Benigni Divion. 1026, SS. V, 41. In dem Chronic. S. Benigni (Ausgabe von Bougaud und Garnier) wird der Tod zwar ins Jahr 1027 geseht: aber an anderer Stelle S. 193 heißt es dort bei Gelegenheit einer Schenkung

gefeht; aber an anderer Stelle G. 193 heißt es bort bei Belegenheit einer Schentung von Otto Wilhelms Sohn: a ctum est hoc anno 1026 — post mortem Willelmi comitis, qui ipso anno obiit; und diese urkundliche mit den Annalen übereinsstimmende Angabe verdient den Vorzug. Das ebenda S. 181, N. 2 mitgetheilte Epitaph nennt 21. Sept. 1027 als Tag des Begräbnisses; so jung es ist, wird man ihm das Datum, aber wohl nicht als Tag des Begräbnisses, sondern des Todes, entnehmen dürfen.

übersehen; Stenzel II, 189 verlegt die Belagerung, allerdings zweiselnd, in den September, Oktober, November, was unmöglich ist.

1) Das ergiebt sich aus Wipo cap. 25.
2) St. 1962, R. 106. Ueber die Vorurkunden (zuletzt St. 1696. 1712 von 1018) vgl. Sickel Kaiserurkt. in der Schweiz S. 69 ff. Meinen Bemerkungen a. a. O. über die handschriftliche Ueberlieserung der Urkunde süge ich noch hinzu, den Outer Stelle auf einer Akthrist hei der Repieren der Monnen Germ bisten. baß auch Jaffé auf einer Abschrift bei den Papieren der Monum. Germ histor. bewerkt: hodie non extat in tabulario Einsidlensi nisi copia ex Hartmanni

Burgund 1) kennt, hatte sicherlich nicht wenig dazu beigetragen, Rudolfs friedliche Dispositionen ju stärken und ihm die Möglichteit gegeben, dieselben auszuführen. Unter Gisela's Vermittelung, der nach Wipo's Zeugnis das günftige Ergebnis der Verhandlungen vorzugsweise zu verdanken ift, kam man nun schon in Muttenz in freundschaftlicher und vertraulicher Besprechung über den abzuschließenden Vertrag überein 2). Darauf zogen Kaifer und König gemeinsam in Basel ein, wo die Verhandlungen in einem seier-lichen und öffentlichen Akte ihren Abschluß fanden. Das Wesen desselben bestand in einer Erneuerung der Abkommen von Mainz und Straßburg (1016. 1018), also darin, daß Rudolf dem Kaiser fein Reich förmlich mit Krone und Scepter auftrug. Diese In= signien der Herrschaft muß er dann von Konrad zurückbekommen haben, leistete aber einen Eid, das Reich und natürlich die Kroninsignien nach seinem Tobe an den Raifer gelangen zu laffen, eine Verpflichtung, die ausdrücklich auch auf Heinrich III. ausgedehnt wurde, und die also den, wenn auch sehr unwahrscheinlichen Fall ins Auge faßte, daß Rudolf, wie Heinrich II., so auch seinen Nachfolger überleben sollte. Einer abermaligen Erneuerung derselben Controverse, wie sie nach Heinrichs II. Tode aufgetaucht war 3), war bamit jedensfalls vorgebeugt.

Während nach diesem Vertrage, durch welchen Konrad einen neuen und ungemein wichtigen Erfolg davongetragen hatte, Rudolf reich beschenkt mit seinen Vassallen in sein Reich zurückkehrte,

1) Thietm. VII, 21: miles est regis in nomine et dominus in re. Wgl. über ihn Jahrbücher Heinrichs II., Bd. I, 382 ff.; III, 37 ff. Blümde, Burgund unter Rubolf III., S. 2. 3.

dolfum regem Burgundiae alloquitur, qui illic sibi occurrebat extra urbem juxta vicum qui Mittenza dicitur; et habito familiari colloquio, imperator regem secum duxit in urbem. Confirmata inter eos pace, Gisela imperatrice haec omnia mediante, regnoque Burgundiae imperatori tradito eodem pacto, quemadmodum prius antecessori suo Heinrico imperatori datum fuerat, rex iterum donis ampliatus, cum suis reversus est in Burgundiam. Damit ist zusammenzuhalten Wipo cap. 29: licet regnum Burgundiae Chuonrado imperatori et filio ejus Heinrico regi a Ruodolfo rege, postquam ipse superstes non esset, per jusjurandum jam dudum confirmatum esset. Bgl. Bait, Bersassingessche, V, 110, Blümde S. 55 st., Giesebrecht II, 257. Bas Blümde geltend macht, um eine wesentliche Berschiedenheit des Baseler Bertrages von 1027 von den Abtommen zu Mainz und Straßburg zu begründen, scheint mir gegenüber Bidv's Borten (eodem pacto, quemadmodum prius) nicht recht haltdar; über die burgundischen Dinge ist unser Autor gut unterrichtet. Allerdings hat Konrad bei Ledzeiten Audolfs seine Regierungsrechte ausgeübt. Ueber die num auch von Giesebrecht II, 632 ausgegebene Annahme Maseon's I, 280, daß Konrad burgundische Regierungsjahre vom Baseler Bertrage ab gezählt habe, vgl. Blümde S. 55, Kanzlei Konrads II. S. 65. Besondere durgundische Regierungsjahre sind überhaupt nicht gezählt, ebensowenig wie italienische Regierungsjahre sind überhaupt nicht gezählt, ebensowenig wie italienische. Benn in einigen burgundischen Privatursunden (z. B. Giraud, Essai hist. sur l'abbaye de Barnard (Lyon 1859) I, 68: Urk. Leodegars von Bienne von 1037 mit Cesaris augusti Cuondradi anno X; Martène, Ampl. Collectio I, 404) eine Epoche von 1027 vorsommt, so ist es die der Raiserjahre.

- 1-1-1-Va

machte sich der Kaiser nach Franken auf den Weg, den er wahr= scheinlich von Basel ab zu Schiffe rheinabwärts zurücklegte '). Nach den Vorgängen in Baiern und Schwaben hatte er hier schwerlich noch irgend welchen Widerstand zu befürchten, und schon in den erften Tagen des September konnte er in feiner Pfalz ju Worms seine Residenz nehmen. Dier wird es gewesen sein, daß nun auch Herzog Konrad der Jüngere seines Vetters Verzeihung nachsuchte. Auch er erhielt sie nicht bedingungslos; vielmehr mußte er dieselbe Strafe erleiden, wie vor ihm seine schwäbischen Bundesgenoffen. Die Lehen, die er vom Reiche empfangen hatte, wurden ihm entzogen, seine besten Burgen, die er gegen Konrad befestigt hatte, gebrochen; er selbst auf einige Zeit zu freier Haft verur= theilt <sup>3</sup>). Die stolzen Träume, die er gehegt haben mochte, als er auf dem Wahlfelde zu Kamba neben seinem Better stand, als er 1025 zu Augsburg mit demselben zu hadern begann, waren schnell und völlig verflogen; für alle Zukunft verzichtete er darauf, sich seinem klügeren und glücklicheren Berwandten zu widersetzen. Dessen Grou hat dann auch nicht lange gedauert; sehr bald, wohl gleich nachdem das Zerftörungswerk an seinen Burgen vollbracht war, erhielt er Lehen und Freiheit zurück; sein Bruder Bruno, der italienische Kanzler, der beim Kaiser in großer Gunst stand, wird ihm so schnelle Begnadigung erwirkt haben. Außer dem Verfahren gegen Herzog Konrad beschäftigte den

Kaiser in Worms noch eine andere Angelegenheit, die lange verzögerte Weihe des Bischofs Bruno von Toul. Wir haben oben erwähnt, daß es der Wunsch des Kaisers gewesen war, daß sein Better an demselben Tage von der Hand des Papstes die Weihe empfangen sollte, an welchem er zum Kaiser gekröut werden würde 4). Mit Recht hatte dagegen der Erzbischof Poppo von Trier, der Metropolitan Bruno's, seinen Einspruch erhoben; nach dem alten Recht der Kirche, wie nach dem Gebrauche der Zeit stand es ihm zu, die Consecration seiner Suffragane vorzunehmen ');

<sup>1)</sup> Wipo cap. 21: imperator vero descendens per Rhenum in Franciam venit.

Wiberti, Vita Leonis cap. 12 (Watterich I, 142); f. unten.
 Wipo cap. 21: ibique dux Chuono — se reddidit; quem imperator in liberis custodiis aliquantulum castigavit, destructisque munitionibus suis, quas optimas habuit, in gratiam illum recepit, totumque honorem sibi restituit. Bgl. Ann. Colon., SS. I, 99: 1027 Kuono in exilium missus est; Herim. Aug. 1027: Counradus etiam — sese imperatori tradens in exilium mittitur.

<sup>4)</sup> Wiberti, Vita Leonis cap. 12: et quoniam causis instantibus usque in sequenti pascha distulerat sibi a domino apostolico dandam imperialem benedictionem itidem etiam — differri jusserat ejus episcopalem ordinatio-nem, ubi simul unaque in basilica sumerent utrique ab eodem coeli clavigeri

vicario praedestinati officii consecrationem.

b) Wibert a. a. D.: Trevirorum archipraesul prolatione cui cujusdam privilegii huic regiae voluntati obstare cupiebat. Von einem derartigen Privilegium ist nichts befannt; die älteste exhaltene Bulle für Trier — Joshanns XIII. von 969, Beyer I, N. 232, S. 288 — erwähnt nichts von einem Rechte der Consecration der Suffraganvischöse. Aber eine ausdrückliche Vers

und in einer Zeit, in der sein Amtsgenosse Aribo, wie wir gesehen haben 1), die Rechte der Metropolitangewalt auf das Entschiedenste betonte, lag auch für ihn aller Anlag vor, den von der Trierer Kirche ganz besonders schwer und langsam gewonnenen Befugnissen 2) nichts zu vergeben. Bruno fügte fich feinem Protest, deffen Recht= mäßigkeit nicht zu bestreiten war; er foll felbst noch einmal nach Italien gegangen sein und sich von Konrad die Erlaubnis ersbeten haben, die Weihe nach üblicher Art von seinem Erzbischof zu empfangen. Nach seiner zweiten Klückkehr aus Italien richtete er an Poppo die Bitte, ihn zu consecriren und begab sich zur verabredeten Zeit nach Trier, wo die Weihe vollzogen werden Indessen abermals tam es bazu nicht. Poppo verlangte, wie es heißt auf Grund eines Privilegiums, die eidliche Ableiftung eines Gelübdes von Seiten seines neuen Suffragans, durch welches dieser sich verpflichtete, in allen Dingen während seiner Umts= führung den Rath seines Metropoliten einzuholen, und Richts ohne alle Ausnahme gegen seinen Befehl oder Willen zu thun 3). So berechtigt Poppo's frühere Forderung gewesen war, so wenig hatte er das Recht, diese verschärfte und über das gewöhnliche Maß hinausgehende Form des üblichen Obedienzeides zu verlangen 4); und Bruno weigerte fich mit aller Entschiedenheit, den=

briefung eines solchen Rechtes war gar nicht nöthig; vgl. über seine Anerkennung in der altesten Zeit und bis zum Tribentinum hinschius, Kirchenrecht II, 14. 537, N. 3. Nicht auf ein befonderes Privileg seiner Kirche, sondern auf das

fanonische Recht wird sich Poppo berufen haben.

1) S. oben S. 104. 105.
2) Vgl. Görres in den Forschungen z. deutsch. Gesch. XVII, 188 ff.
3) Wibert a. a. O.: a praelibato archipraesule quoddam privilegium promulgatur, in quo haec lex superflua atque impossibilis a nemine servanda continebatur, ut quisque suorum suffraganeorum ab eo ordinandus prius sub divinae praesentiae testimonio spondere debeat, quatinus in cunctis rebus agendis eum sibi ad consilium adhibeat, sublatoque omni excepto, nihil extra suum praeceptum aut velle, aut quasi quidam servus, agere praesumat. Auch hier läßt sich kein päpstliches Privilegium — wenn ein solches von Wibert gemeint ist — ansühren, das eine solche Verpstlichtung enthielte. In der N. 5 v. S. erwähnten Bulle von 969 heißt es allerdings: sanccimus omnes in parrochiis ejus degentes, sive ordinationem et promotionem cujuslibet ecclesiastici gradus a pontifice ipsius percipientes eidem ipsi matrici ecclesie episcopoque illius debere canonice placere, obsequi et jure obedire; aber baburch wird einmal jene Formel noch nicht gerechtfertigt, und sodann zeigt der weitere Wortlaut, namentlich die Berufung auf ein Decret von Clemens, daß damit nur die Priester und niederen Geist-lichen des Trierer Bischofsprengels, nicht die Bischöfe der Trierer Erzdiöcese gemeint sinb.

<sup>4)</sup> Die damals in Trier übliche Formel ist, soviel ich weiß, nicht bekannt. In dem Erzsprengel von Aquileja lautet sie zu derselben Zeit: polliceor ego Aistulfus Vicentinae ecclesiae suturus episcopus me sidelem et obedientem esse sanctae Aquilegiensi ecclesiae et tidi domno Popponi patriarchae tuisque successoribus secundum ordinem meum, salva fidelitate Cuhonradi imperatoris filiique ejus Einrici. Sic me Deus adjuvet et haec sancta quatuor evangelia (Neues Archiv III, 87). Die von Waiß, Neues Archiv III, 196 ff. befannt gemachten Obedienzformeln von Bischöfen aus den Erzdiöcesen Besançon und Sens versprechen in dieser Zeit meist debitam subjectionem et reverentiam

selben in dieser Form abzuleisten; nach längeren vergeblichen Vershandlungen verließ er ungeweiht die Hauptstadt seines Metropoliten. Es entspricht ebensosehr dem Charakter der damaligen Versassung des Reichs, wie dem der damaligen Kirche, daß die Entscheidung dieser Streitfrage nicht von dem Papste, sondern von dem Kaiser erwartet und abgegeben wurde. Konrad lud beide Parteien nach Worms 1) und erwirkte hier von Poppo einen Ver= zicht auf seine zu weit gehende Forderung; das Gelübde, das Bruno auferlegt wurde, verpflichtete ihn, nur bei geistlichen Ge= ichäften den Rath seines Metropolitans einzuholen und zu bejolgen.). In dieser Form ward der Eid geschworen; und nun erst, fast ein und ein halbes Jahr nach seiner Wahl, empfing Bruno am 9. September die Bischofsweihe. Das Verhältnis zwischen ihm und dem Erzbischof ift, wie ausdrücklich berichtet wird, trot dieser Vorsälle späterhin das beste gewesen; 1030 sindet man ihn mit Rambert von Verdun zur Provincialspnode in Trier³), und es ist bekannt, wie reiche Chren später, als der Bischof die päpstliche Tiara erlangt hatte, gerade die Trierische

Kirche seinem Pontificat zu danken hatte<sup>4</sup>). Wie in Baiern und Schwaben zu Regensburg und Ulm Land = und Reichstage stattgefunden hatten, so hielt der Kaiser noch im September 1027 auch in Franken eine große Versamm= lung ab, bei welcher indessen nicht weltliche, sondern geistliche Angelegenheiten vorzugsweise verhandelt wurden, und die darum den Charafter eines Nationalconcils annahm ). Eine vollständige

- in h

et fidelissimam oboeditionem ober obedientiam a sanctis patribus constitutam oder bloß debitam subjectionem u. dgl. Dem Bremer Erzbischof schwört Gerbrand von Secland um 1020 fidelitatem cum subjectione debita, vgl. Adam. Brem. II, 53. Im 13. Jahrhundert sind allerdings viel weitergehende Eidessormeln erzwungen; so schwört z. B. Albert von Lübeck 1247: fidelis et obediens ero tibi G. sanctae Bremensis ecclesiae archiepiscopo tuisque successoribus — mandatum tuum, quodcumque mihi sive ore sive per certam epistolam tuam manifestaveris, sine malo ingenio adimplebo (Urkundenbuch d. Bisth. Lübeck S. 69). Die ganze Materic dieses Eides, die von Mast, Rechtl. Stellung der Erzbischöse in der kath. Kirche S. 101 und von Thomassin, Vetus et nova ecclesiae disciplina II, 2, 142 st. (Ausg. v. 1688) nur sehr oberflächlich behandelt ist, verdiente eine eingehendere Untersuchung.

<sup>1)</sup> Wibert a. a. D.: quo cognito divae memoriae Conradus augustus ad suum palatium Wormatiae utrosque convocavit.
2) Wibert a. a. D.: [Poppo] cessit a superfluo, quod injuste exigebat. professionis voto; tantum requisivit ab eo sponderi, quod in ecclesiasticis negotiis agendis ipsius uteretur auctoritate consilii. Hac ergo accepta sponsione 5. idus Septembris cum summa omnium gratulatione fit sancta ordinatio atque domum utrique inviolabilitar perstiture in perfectae amicitiae ordinatio, atque demum utrique inviolabiliter perstitere in perfectae amicitiae soliditate.

<sup>1)</sup> Urkunde bei Beyer I, N. 302, S. 355.
2) S. die drei Bullen vom April 1049, Beyer I, N. 329—331, S. 383 ff.
3) Den eingehendsten Bericht über die Franksurter Versammlung giebt Wolfhere, der ihr selbst beigewohnt zu haben scheint, in der Vita prior cap. 31—34, SS. XI, 190 sf.; bedeutend fürzer ist seine Erzählung in der Vita post cap. 23. SS. XI, 208. Einen anderen kurzen Bericht haben wir in einem Dokument, das nach einer handschriftlichen Aufzeichnung von 3. H. Hoffmann zuerst gedruckt ist

und gleichmäßige Vertretung fand freilich der deutsche Spiscopat auf demselben nicht; vielmehr hielten die Bischöfe der Erzdiöcese von Salzburg sich vollständig von ihm fern, und von den Erzdiocesen von Trier und Bremen erschienen nur drei Suffragane ohne ihre Metropoliten; im Ganzen waren nur dreiundzwanzig Bischöfe und höchstens zehn Aebte anwesend. Den Ehrenvorsit bei den Verhandlungen, die am 23. September in der Domkirche zu Frankfurt begannen ), führte der Kaiser, der an der Westseite des Chores auf einem erhöhten Throne Plat nahm; zu den Füßen deffelben faß der Herzog Adalbero von Kärnthen, der bei diefer Gelegenheit als sein Schwertträger fungirte 2), und deffen Beziehungen zu Konrad damals wenigstens außerlich ungetrübt gegewesen sein müssen. Ihm gegenüber, auf den Stufen des Hoch= altars, hatte der Erzbischof von Mainz sich niedergelassen, dem als dem Primas von Deutschland, dann aber auch, weil das Concil innerhalb seines Sprengels abgehalten wurde, die eigent=

in dem Renen Baterländischen Archiv von Spiel und Spangenberg (Lüneburg 1828) XIII, 274, und das danach von C. Will in Böhmers Regesten der Mainzer Erzdischöfe S. 159 wiederholt ist. Weitere kurze Angaben sinden sich in der Vita Meinwerci cap. 200, beim Annal. Saxo, in den Annal. Magdedurg., Hildesheimens. zu 1027; endlich steht ein Berzeichnis der anwesenden Geistlichen nehst einigen Notizen über gesaßte Beschlüsse in einem jeht Wossenden Geistlichen nebst einigen Notizen über gesaßte Beschlüsse in einem jeht Wossenden Geistlichen nebst einigen Notizen über gesaßte Beschlüsse in einem jeht Wossenden Geistlichen nebst einigen Notizen über gesaßte Beschlüsse des Berichtes der Vita Meinwerci und des Ann. Saxo sowie der lehte Saß des Berichtes der Vita Meinwerci und des Ann. Saxo sowie der lehte Saß der Ann. Hildesh minores anß den verlorenen größeren Ann. Saxo und Ann. Magdedurg. der überigen Theil ihres Berichtes haben Ann. Saxo und Ann. Magdedurg. der überstaßtlich der Ann. Hildesh. minores und der Vita Meinwerci bezeichnete ich es a. a. D. S. 560 als wahrscheinlicher, daß sie aus den verlorenen größeren Unnalen schöpften. Die große Nehnlichseit ihrer Erzählung mit der der Vita post. erklärt sich am einsachsten, wenn man annimmt, daß sowohl Wolssperen Unnalen das von Spiel und Spangenberg heraußgegebene Dotument benutz haben, vol. Hartung, Erzbischof Aribo S. 45, R. 2; Lenssen, Beiträge zur Kritit Hildesh. Geschichtsquellen S. 20. Dies Dosument möchte ich aber nicht mit Lenssen als ein Rundschreiben ansehen; es ist wohl nur ein einsacher undeglaubigter Att nach der von Ficer, Beiträge z. Urfundenlehre I, 88 st. eingesührten Terminologie. In demselben ist die Zahl cum XII episcopis unzweiselbaft mit Lenssen. So erklärt sich nun auch die irrige Angabe der Vita Meinwerci und der Ann. Hildesheim. min.: sinodus generalis episcoporum 22; in der That moren 28 ausezen wie die Aufzählung der Ramen zeist aber die Meinwerci und der Ann. Hildesheim. min.: sinodus generalis episcoporum 22; in ber That waren 23 zugegen, wie die Aufzählung der Ramen zeigt; aber die Annal. Hildesh. majores, aus benen Vita Meinw. und die minores schöpften, haben die Worte des Aftes: ego — canonice retinui — cum episcopis 22, so daß also Godehard sich selbst als den dreiundzwanzigsten rechnet, misverstanden. Won den anwesenden Aebten nennt die Vita prior 6, die Aufzeichnung des Wolfenbütteler Cober 7 mit Namen, der Aft Godehards giebt die Zahl 8, die Vita post. neunt 4, die cum aliis ejusdem ordinis sex anwesend gewesen seien.

1) Die Vita prior cap. 31 sagt zwar 8. Kalendas Octobris, aber sie selbst

bemerkt cap. 32, daß der zweite Tag der Synode auf einen Sonntag siel, und ein Sonntag war 1027 nicht der 25., sondern der 24. Sept. Einen ähnlichen Jrrthum Wolshere's haben wir schon oben constatirt, s. S. 195, N. 2.

2) Vita Godeh. prior cap. 31: qui spatarius imperatoris ei pedetenus assidebat. Neber dies Amt, das nicht dauernd verliehen wurde, vgl. Wait,

Berfassungsgesch. VI, 267. 268.

liche Leitung der Bersammlung zukam 1); an ihn schlossen sich, nach ihrer Anciennität geordnet und zwar so, daß der der Weihe nach älteste Bischof zu seiner Rechten, der zweite zu seiner Linken, der dritte wieder zu seiner Rechten saß u. f. w., die anwesenden Suffragane seines Erzsprengels: Werner von Straßburg, Bruno von Augsburg, Eberhard von Bamberg, Meinwerk von Pader= born, Wigger von Berden, Meinhard von Würzburg, Godehard von Hildesheim, Branthog von Halberstadt und Azecho von Worms?). Zur Rechten des Kaisers saß Pilgrim von Köln mit seinen Suffraganen Siegbert von Minden, Siegfried von Münster und Bernulf von Utrecht; zur Linken des Thrones Hunfried von Magdeburg mit den Bischöfen Hildeward von Zeiß, Bruno von Merseburg, Liuzo von Brandenburg und Dietrich von Meißen. Auf der Südseite des Chors fanden die Bischöfe Kambert von Berdun, Reinold von Aldenburg und Rudolf von Schleswig Plat, deren Erzbischöfe nicht zugegen waren, neben ihnen auch ein Ver-treter der italienischen Kirche, der aber gleichfalls wahrscheinlich von deutscher Herkunft war, Hiltulf von Mantua3). Ihnen gegenüber, an der Nordseite des Chors, saßen die Aebte, unter denen Richard von Fulda, Arnold von Hersfeld und Reginbold von Lorsch die angesehensten waren 4). In der Mitte des so gestildeten Kreises waren den kaiserlichen Kaplänen, dann einigen befonders ausgezeichneten Mönchen und Klerikern aus dem Gefolge

Spoole

<sup>1)</sup> Vita prior a. a. D.: Aribo praesul, ad guem rerum summa pertinuit. Rach ber Vita post. cap. 23 ift von ihm auch die Ladung ausgegangen.

2) So ift die Ordnung nach der Anciennität, und so führt sie auch der Wolfenbütteler Coder auf. Zur Rechten sihen dann nach Wolfhere Straßburg, Bamberg, Würzburg, Holdesheim, Worms; zur Linken Augsburg, Paderborn, Berden und Halberstadt, was nur insofern von obiger Ordnung adweicht, als Wigger von Berden, ernannt 1014 oder noch früher, hinter dem erst 1018 ernannten Meginhard von Würzburg zurücktitt. Ich nehme hier einen Irrthum Wolfhere's an, dessen Anne und Ende rück. — Es sehlen aus der Mainzer Produg Chur, Konstanz, Eichstädt, Prag und Speyer.

3) Wenigstens wird er in dem Katalogen als Germanus bezeichnet, vgl. Ughelli, I, 862, Gams S. 794. Er ist auch auf der Mainzer Pfüngstversammtung von 1007, SS. IV, 795, N. 11, und vielleicht doch identisch mit dem Hildolfus episcopus, dessen Lodd das Necrol. Prumiense zu 1040 nelder (Würdtwein, Subsidia dipl. XII, 326), vgl. Necrol. Fuld. 1040, Leidniz SS. III, 768.

4) Außer ihnen nennt die Vita post. noch 4. Gerbert aus Mainz, der in der Vita prior Gerward und in der Wolfenbütteler Handschrift Gerbrat heißt; es ist der Abt von St. Alban, der an einem 25. April gestorden ist; vgl. Necrolog. Fuldense, Forschungen z. deutsch. Gesch. XVI, 173: Gerbertus abbas odit. Die Vita prior und der Wolfenbütteler Coder nennen übereinstimmend noch 5. Ito von Bleidenstadt, der sonst meines Wissens nirgends vorsommt (vgl. Forschungen z. deutsch. Sesch. XVI, 396), dann 6. Willimund aus Würzdurg. Weiter nennt die Vita prior allein 7. Wolsser von Schwazzach, endlich erschen in der Wolfenbütteler Handschrift allein 8. Kadolf, ohne Zweisel der gleichnamige Abt von Deutz (f. oden S. 44, R. 1, gestorben 24. Inti 1039) und 9. Hezigl, wahrscheinlich heinrich von Michelsberg bei Bamberg, gestorben 9. Ott. 1039, der furz darauf zu Tribur noch am hose bes Arisers ist, s. unten E. 229. Der Name des zehnten anwesenden Abseibt unbekannt.

der Bischöfe Sitze eingeräumt, während die übrigen anwesenden Beiftlichen hinter den letzteren ftehen mußten; Laien waren Unfangs außer dem Raiser und seinem Schwertträger nicht zugegen; als sie später eingelassen wurden, ftellten sie sich im Rücken des Kaisers auf.

So die äußere Ordnung der zahlreichen Versammlung, von der uns Wolfhere ein anschauliches und lebendiges Bild giebt: für die Strenge, mit welcher das Mittelalter bei folchen feierlichen Vorgängen die Formen des Ceremoniells zu wahren pflegte, ift

fie ein bemerkenswerthes Zeugnis.

Mit dem Gesang von Psalmen und Hymnen wurden die Verhandlungen eingeleitet; daran schloß sich die biblische Lection und die Berlesung geeigneter Kapitel aus ben papstlichen Detretalien, wohl solcher, welche auf die Abhaltung von Concilien im Allgemeinen Bezug hatten; dann nahm Erzbischof Aribo auf den Beschluß der Bischöfe die Synode unter den Schirm feines Bannes. Gine Reihe kirchlicher Disciplinarfälle füllten die Berathungen des ersten Tages aus; fünf Männer aus dem Volke, die wegen Kirchen= schändung und Todtschlag angeklagt waren, wurden excommuni= cirt 1), aber auch gegen Personen höheren Standes richtete sich die Untersuchung, die uns aufs Neue zeigt, in einem wie gewalt= thätigen Zeitalter wir uns bewegen. Zwei Frauen, Goderun und Willekuma, wurden der Anstistung zum Morde angeklagt; die erste follte einem fächsischen Grafen Siegfried den Tod bereitet 2), die zweite, Wittwe eines Grafen Gebhard 3), ihrem eigenen Sohne nach dem Leben getrachtet haben; das Verfahren gegen beide wurde öffentlich eingeleitet, kam aber, wohl aus Mangel

<sup>1)</sup> Davon nur die Wolfenbütteler Handschrift: hi sunt anathematizati pro sacrilegio et homicidio, quod fecerunt in ecclesia Heninge: Maeingeld Isac, Godila, Godo, Redulf cum fautoribus et cooperatoribus et etiam communicatoribus eorum in his villis Kissanbruggi, Bursinun, Acheim, Valeburgun. Die Orte lassen sich an der Grenze des Hildesheimer und Halberstädter Sprengels nachweisen: Heiningen ist Hildesheimisch (Amt Schladen), Kissenbrück (Amt Wolfenbüttel) ist Halberstädtisch, vgl. Vöttger, Gau= und Diöcesangrenzen II, 327. 328; Bursinun ist Vorsum, 3/4 Meilen nordöstlich von Hildesheim, vgl. Voleburgun Malburg im hessischen Areis Mitterstaufen ist des ist der international burgun Walburg im heffischen Kreis Wigenhausen, laffe ich bahingeftellt.

<sup>2)</sup> Sigifrithus comes Saxonicus heißt er in der Vita prior cap. 31. Ich habe vben S. 56, R. 2 an den noch 1019 nachweisbaren Grafen Siegfried vom Reinicgan erinnert, dessen Grafschaft 1025 an Fulda kommt und will hier doch anmerken, daß die Annal. necrolog. Fuldenses (Böhmer, Fontt. III, 159) einen Sigefridus comes als 1025 gestorben erwähnen. Ob der Graf Siegfried, den die Vita Meinwerci von 1015—1024 oft erwähnt (cap. 56. 68. 85. 104. 111. 143. 165. 173. 195, wo er avunculus Meinwerts heißt), mit ihm identisch ift, läßt sich nicht entscheiben. Ebenso muß dahin gestellt bleiben, ob die des Mordes verdächtige domna Goderun mit der nobilis mulier Godruna zusammenhängt, welche nach Vita Meinwerci cap. 111 im Beisein Siegfrieds, der als erfter Zenge und Mithelfer genannt wird, ein nicht ganz rechtliches Geschäft (sine voluntate filii sui) mit Meinwert schließt. Wegen des Mordes unseres Siegfried besteht noch im solgenden Jahre auf der Synode von Geislede ein homo ingenuus mit Glück die Fenerprobe, s. Ann. Hildesheim. 1028, Vita Meinw. cap. 201.

3) Zur näheren Bestimmung dieser Namen sehlt jeder Anhaltspunft.

an Beweisen, zu keinem beftimmten Abschluß. Bon größerer politischer Bedeutung waren zwei andere Angelegenheiten, mit denen sich die Synode zu beschäftigen hatte. Noch einmal, und so viel wir wissen, unter Konrads Regierung hier zuerst, wurde die vielberufene Ehe des Grafen Otto von Hammerstein zur Sprache ge-bracht 1), die unter Heinrich II. soviel von sich reden gemacht hatte; aus der leider nur zu wortkargen Art, wie Wolfhere davon spricht, tann man mit Sicherheit schließen, daß Otto und seine treue und fühne Gattin Jrmgard sich nach dem Tode Heinrichs II. wieder zusammengethan hatten. Kaum kann es ein anderer als Erz= bischof Aribo gewagt haben, den abermaligen Angriff gegen sie zu unternehmen "); vielleicht schien ihm eben diese Angelegenheit geeignet, dem Kaiser seine Macht fühlbar zu machen. Denn daß Konrad, der ja selbst in ähnlicher Lage war, eine derartige Vershandlung äußerst unangenehm sein mußte, ist klar; und es steht außerdem hinlänglich fest, daß Graf und Gräfin sich seiner Gunst zu ersreuen hatten; Otto selbst war vielleicht gerade zu Frankfurt in seiner Umgebung<sup>3</sup>), und mit Irmgard hat er nachweislich gute Beziehungen unterhalten. In der That ward denn auf seine Bitte der Gegenstand nicht weiter erörtert; aber er hatte sich doch

1) Vita prior cap. 31: de Ottone vero, illo Hamerstaenensi ejusque conjuge Hirmingarda pro injusta eorum copulatione ratio est sinodaliter

incepta, attamen praece imperatoris intercepta. 2) So schon Giesebrecht II, 256. Ich muß bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, daß das Borgehen Aribo's und vor ihm Erfenbalds von Mainz gegen Otto sich keineswegs aus ihrer Eigenschaft als Primaten erklärt, wie Hartung, Beiträge zur Gesch. Heinrich II., Forschungen zur dentschen Gesch. XVI, 591, aus der wohlbekannten Thatsache folgert, daß Hammerstein zur Trierischen Diöcese gehört. Abgesehen davon, daß es mit der Primatenwürde der Mainzer Erzschen. gehört. Abgesehen davon, daß es mit der Primatenwürde der Mainzer Erzbischöfe überhaupt eine eigenthümliche Bewandtnis hat (vgl. Hinschius, Kirchensrecht I, 607 st.), würde ein Eingriff des Mainzers in den Sprengel des Erzbischofs von Trier, der schon seit dem 9. Jahrh. die Primatenrechte hat, eine ganz unserhörte und nicht zu rechtsertigende Anmaßung sein. Aber Aribo hat sich geshütet, sich eine solche zu Schulden kommen zu lassen. Den geistlichen Gerichtsstand Otto's bestimmt natürlich nicht der Besitz der Burg Hammerstein, wenn er auch nach ihr benannt ist, sondern sein Handgemal: seine Abkunst von altsfränkischem Geschlecht der Mainzer Erzdiöcese (Jahrbücher Heinrichs II., Bb. II, 25, R. 1; 72 ff.), seine Eigenschaft als Graf der Wetteran und die dem entsprechende Lage seiner Erbgüter. Hier wie sonst mehrsach in senem Aussahe bezruhen die vermeintlichen Berichtigungen von Giesebrechts und meinen Ausschlen durch Hartung auf mangelhafter Kenntnis der rechtlichen und thatsächlichen Berhältnisse. Berhältniffe.

3) Sicher am 19. Oftober zu Tribur, wo er als Gaugraf der Wetterau einem Bergleich beiwohnt (Schannat, Vindem. literar. I, 41; j. unten). Was sinem Bergleich betwohnt (Schannat, Vindem. literar. 1, 41; s. unten). Was Irmingard betrifft, so spricht für ihre Beziehungen zum Kaiser die Stelle Vita Popponis cap. 19, SS. XI, 305, nach welcher Konrad ab Ermengarde, nobilissimi principis Godefridi filia die Abkunst und freie Geburt Poppo's von Stablo erfährt. Denn daß hier die Gräsin von Hammerstein gemeint ist, ist sehr wahrscheinlich. Im Cod. Vaticanus Reg. Sueciae 979 solgt unmittelbar auf die Beschlüsse der Synoden von Seligenstadt und Tribur (f. 177) eine Notiz über die Genealogie Otto's von Hammerstein und Jrmgards, in der es heißt: Godefridus genuit Irmingardam. Eine Beröffentlichung der Notiz an anderer Stelle behalte ich mir vor; dort werde ich über diesen Gottsried handeln. — Eine Schenkung Konrads an Otto bezeugt St. 2235, s. unten zu 1036.

zu einer Bitte verstehen müssen, und der Erzbischof hatte durch ihre Gewährung gezeigt, daß er von seinen Befugnissen einen Gebrauch machen könne, welcher Konrad bequem, aber auch fehr

unbequem werden fonnte.

Näher noch ging den Kaiser die zweite Angelegenheit an; sie betraf seinen Stiefbruder Gebhard, der in der zweiten, oben er= wähnten Che seiner Mutter Abelheid geboren war 1). Dieser war in seiner Kindheit zum geistlichen Stande bestimmt und einem würzburgischen Kloster zur Erziehung übergeben worden 2); aber sein thatendurstiger und friegerischer Sinn hatte es hinter den engen Klostermauern um so weniger ausgehalten, als er durch den Tod seiner väterlichen Anverwandten, wie es scheint, der alleinige Erbe der fränkischen Besitzungen seines Hauses geworden war 3). So war er dem Kloster entflohen und hatte sich in den Wassen geübt, die er bereits wohl zu führen wußte, als er zu Frankfurt durch den Beschluß der Spnode gezwungen wurde, Schwert und Schild niederzulegen, sich scheeren zu lassen und das gering geschätzte geiftliche Gewand wieder anzulegen. Man hat die Vermuthung ausgesprochen 4), daß er sich an der Berschwörung Konrads des Jüngeren betheiligt habe, und daß der Kaiser deshalb diese Maß= regel gegen ihn gebilligt habe; doch läßt sich das nicht beweisen, und nothwendig ist die Annahme nicht, um Konrads Zustimmung ju dem gegen Gebhard geübten 3mange zu erklären. Wir haben schon oben hervorgehoben, daß der Kaiser seiner Mutter durch deren zweite Che dauernd entfremdet zu fein scheint; und wenn auch die beiden Stiefbrüder nicht in direkt feindlichen Beziehungen zu einander gestanden haben, so sind sie sich doch, soviel wir sehen können, niemals so nahe getreten, daß Konrad Beranlassung gehabt hatte, auf der Synode ju seinen Gunften ju interveniren; um so weniger mochte er dazu geneigt sein, als er eben erft in einer Angelegenheit, die ihm offenbar mehr am Herzen lag, den Lauf des Rechtes gehemmt hatte.

Endlich ist nun auch schon an diesem ersten Sitzungstage des Concils die brennende Frage des Gandersheimer Streites zur Verhandlung gekommen, auf die es Aribo vor Allem ankam. Insoweit es sich dabei um die oben erwähnte, von ihm begünftigte Flucht der fünf Nonnen handelte, war er auf die Vertheidigung angewiesen; die schwer gekränkte Aebtissin Sophie hatte sich selbst in Ganders= heim eingefunden, um die Auslieferung derfelben zu fordern. Zu

203; vgl. Exturs I.

4) Giefebrecht II, 253. 255. 631. 3hm find andere Renere gefolgt.

<sup>1)</sup> S. oben S. 4, N. 5 und Exturs I.
2) Vita Godehardi prior cap. 31: inibi etiam imperatoris frater nomine Gebehardus, qui in puericia a monasterio Werziburgensi profugit, tonsuram cum habitu clericali, jam armiger juvenis, sinodo cogente recipit. Ann. Hildesheim. majores (vgl. Neues Archiv II, 541 ff.) 1027: Gebehardus juvenis frater imperatoris, ibidem arma deponens clericalem tonsuram invitus accepit. Daraus Vita Meinw. cap. 200, Ann. Saxo, Ann. Hildesheim. min. 1027.

3) Das folgt aus seiner Urfunde von 1037, Wirttemberg. Urfundenbuch I,

S-DOWL.

seiner Rechtfertigung ließ der Erzbischof einige Kapitel der Dekre= talien verlesen; die eigentliche Diskussion und die Entscheidung der Sache aber ward auf den folgenden Tag verschoben, um dem Verssuch eines gütlichen Ausgleiches in der ganzen Frage Raum zu

Laffen 1).

Mit solchen Vergleichsverhandlungen, die offenbar vom Kaiser begünftigt wurden, ward dann auch ein großer Theil des zweiten Tages (24. September) ausgefüllt; erft als fie erfolglos blieben, begannen die spnodalen Berhandlungen aufs Neue. Godehard, der die gewohnte Rolle der Demuth mit gutem Glücke weiter spielte, und der das heißblütige Temperament des Gegners nicht mit Unrecht in seinen Calcul gezogen hatte, beantragte eine des sinitive Entscheidung des Streites und ließ sich, tropdem alle Bischöfe in ihn drangen, auf den Rath der ihn begleitenden Kle= riker auf keine Bertagung der Sache ein, wie sie Aribo erbat 2). Sein Sachwalter — es war wieder Bruno von Augsburg setzte darauf an dem Punkte wieder ein, wo vor einem Jahre die Berhandlungen zu Seligenstadt abgebrochen waren, und verlangte eine Entscheidung der Frage, ob das Zeugnis von Klerikern oder Laien das von Bischöfen überbieten könne. Nach dem freilich sehr einseitig gefärbten Bericht unserer Hildesheimer Quelle 3) soll Aribo, erkennend, daß es mit seiner Sache schlecht stehe, nach diesem Antrage des Augsburgers von seinem Sitze aufgesprungen sein und Godehard sußfällig und unter Berufung auf ihre besten Berkrößere Aberkrößere Aberkrößere Aberkrößere Aberkrößere Aberkrößere Aberkrößere Berkrößere Berkrö sondere Verbrüderung 4) gebeten haben, in die Vertagung nur bis zur nächften Synode zu willigen, ohne etwas anderes zu erreichen, als daß ein allgemeines Gelächter fich in der Versammlung erhob. Aribo erhob fich und blieb in Mitten des Kreises stehen; als ihn die Bischöfe aufforderten, zu feinem Plate zurückzukehren und mit der Berhandlung fortzufahren, soll er ergrimmt ausgerufen haben: so lange mir von ihm mein Wille nicht erfüllt wird, so lange wird ihm von mir sein Recht nicht gewährt 5). Ift dies Wort wirklich so gefallen, so hatte der Erzbischof

die Unklugheit begangen, die man von ihm erwartet haben mochte. Von Seiten seiner Gegner wußte man sie zu benuten. Sofort

4) Per specialem eorum germanitatem.

<sup>1)</sup> Vita Godeh. prior cap. 31: de praedictis etiam monialibus capitula quaedam ex parte archiepiscopi defensionis gratia sunt recitata, prius quidem audita, sed jam juxta intentionem auctoris partim translata (die Bedeutung dieser Worte ist unstar; sollen sie etwa den Borwurs einer Fälschung gegen den Erzbischof enthalten?). Sed et haec cum aliis, quae ex parte nostra ad sinodum habebantur, usque in crastinum reconciliandi gratia sunt protelata.

2) Vita prior cap. 32: ille [Aribo] iterum reconciliacioni instabat, vel si hoc nequiret, inducias sidi a praesule nostro praestari poscedat. Die Godehard begleitenden Aleriser, auf deren Rath er den Borschlag ablehnt, sind der Propst Wigger, der Desan Tadilo, Osdag paucique alii.

3) Bgl. — auch sür das Folgende — Lenssen S. 20 st.; Harttung, Erzebischof Aribo S. 44.

4) Per specialem eorum germanitatem.

<sup>5)</sup> Quamdiu mihi ex sua parte voluntatis meae commoditas impeditur, tam diu sibi jus suum mea parte non expeditur.

verließ der Bischof Wigger von Berden die Versammlung, deren Vorsitzender sich geweigert habe, dem Rechte seinen Lauf zu lassen. Nun erst setzte sich der Erzbischof wieder nieder und fragte die Bischöse um ihr Urtheil. Werner von Straßburg, als der älteste der Mainzer Suffragane, hatte seine Stimme zuerst abzugeben; er erklärte, kein Zeugnis von Geistlichen oder Laien gehe über das von drei, ja nur von zwei Bischöfen; er ersuchte den Erzbischof, demgemäß die Anwesenden über den Borgang von 1007, bei welchem Willigis auf das Gandersheimer Gebiet verzichtet hatte, zu vernehmen. Bei der Wendung, welche die Sache genommen hatte, konnte der Ausgang derselben nicht zweifelhaft sein. Sieben Bischöfe, voran Bruno von Augsburg, die der damaligen Berjöhnungsscene beigewohnt hatten, bezeugten, was sie gesehen und gehört hatten 1). Darauf sprach abermals Werner von Straßburg das Urtheil: dasselbe anerkannte aufs Neue, daß sich Hildesheim im rechtmäßigen Besitz des Gandersheimer Bezirks befinde, und erklärte die von dem Mainzer Erzbischof durch seine Abhaltung einer Synode vorgenommene Störung dieses Besitzes für ungiltig. Auf die von der Frage des Besitzes ganz verschiedene Frage des Eigenthumsrechtes konnte das Urtheil bei der von Godehard dem Erzbischof aufgedrängten Art der Beweisführung gar nicht eingehen; es behielt diese Frage ausdrücklich der Entscheidung einer später einzuberufenden gesetymäßigen und allgemeinen Synode vor. Im Grunde genommen war das Urtheil von 1027 also nichts anderes als eine Wiederholung des Spruches, der 1025 in Grong gefällt war 2); nur daß dieser Spruch hier von einer größeren Anzahl Bischöfe ausging; und weder rechtlich noch

calis ministerii potestas mit begriffen. Wenn ihm nicht erklärlich ift, weshalb boch feine endgiltige Entscheidung erfolgt, so liegt das daran, daß auch er den Gegensah, den ich im Text hervorgehoben habe, nicht scharf erkannt hat.

') Sogar im Wortlant zeigt sich das sehr deutlich. Die Vita prior cap. 26 sagt von dem Gronaer Bescheid: rex provisori nostro jus suum in Gandesheimensi diocesi juste resignavit omnemque pontificalem provisionem ibidem, us que dum ei in generali sinodo canonice demeretur, percolere mandavit; und cap. 33 berichtet sie von dem Frankfurter Urtheil: nostrum, adnullata Mogonciacensium invasione, et episcoporum testimonio sua renovata possessione, in pace debere domum regredi, suaeque vestiturae proprietate

<sup>1)</sup> Es sind Bruno, dann Eberhard von Bamberg, Meinwerf von Paderborn, Meginhard von Bürzburg, Sigibert von Minden, Hildiward von Zeit und Bruno von Merseburg. Bon diesen sind nur Bruno und Hildiward 1007 als Bischöse Zeugen des Aftes gewesen, vgl. die jetzt von Baher als echt nachgewiesene Urkunde von 1013, Forschungen zur beutsch. Gesch. XVI, 180. Die Nebrigen müssen also damals noch als Kapläne oder in anderer Stellung zugegen gewesen sein. Ich bemerke beiläusig, daß Lenssen S. 5, wenn er die Abhandlung Bahers beachtet hätte, nicht Wolfhere einer Verdrehung beschuldigen würde, wo derselbe einen Irrthum Thangmars berichtigt. In unserem Falle legt Lenssen S. 21 ohne Grund daraus Gewicht, daß in Bruno's Zeugnis nichts von der missarum celebratio durch Willigis und sinodi collectio vorkommt; Willigis hat die Messe nur mit Genehmigung Vernwards celebrirt (Vita Bernwardi cap. 43, Vita Godeh. prior cap. 24) und dieser Umstand war deshalb rechtlich bedeutungslos. Die sinodi collectio aber ist offendar unter der omnis pontificalis ministerii potestas mit begriffen. Wenn ihm nicht erklärlich ist, weshalb doch keine endgiltige Entscheidung ersolgt, so liegt das daran, daß auch er den Gegensah, den ich im Tert hervorgehoden habe, nicht scharf erkannt hat.

Tuesday.

thatsächlich verhinderte das Frankfurter Urtheil Aribo, die Angelegenheit auf neuen Synoden immer wieder zur Sprache zu

bringen.

Wenn tropdem die Hilbesheimer Geschichtsschreibung die Ent= scheidung von Frankfurt als einen Sieg feiert und Godehard in einer eigenen Urkunde für ihre Ueberlieferung gesorgt hat, so ist das allerdings nicht ohne Grund geschehen. Der Bortheil des anerkannten Besitzrechtes, der zugleich jede neue Invasion des Mainzers als ungesetzlich hinstellt, war ein sehr bedeutender, wie eben die Versuche Aribo's, diesen Besitz zu stören, zeigen; und es ist geradezu unabsehbar, wie es Aribo gelingen sollte, sein Eigensthumsrecht zu erweisen, wenn es Godehard möglich war, durch einen juristischen Kunstgriff das Zeugnis von Geistlichen und Laien, durch welches dieser Beweis allein zu erbringen war, als gegen= über der Aussage von Bischöfen nicht in Betracht kommend ab=

zuweisen.

Stand das Besitzrecht Godehards fest, so war Aribo's Ver= halten gegenüber den entlaufenen Nonnen ungesetzlich, so war der Hildesheimer berufen, die Reclamationen zu unterstützen, welche die Aebtissin Sophie erneuerte, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache ergangen war 1). Es kam noch zu einer heftigen Scene zwischen ihr und dem Erzbischof, die durch den Kaiser aus Rücksicht auf die vornehme Geburt der Dame unterbrochen wurde; dann wurde die weitere Verhandlung darüber auf den folgenden Tag verschoben. Nach zwei Tagen gab Aribo die Nonnen heraus, die nach Gandersheim zurückgebracht wurden. Allein nach wes nigen Monaten wurden sie bei nächtlicher Weile abermals von dort entführt und begaben sich wiederum nach Mainz. Daß Aribo um diese Entsührung gewußt habe, wagt nicht einmal Wolfhere ihm vorzuwersen; er bemerkt nur, daß sie in seiner Metropole mit Genehmigung des Erzbischofs verweilten. Godeshard begnügte sich, sie nach dreimaliger vergeblicher Aufforderung zur Rückkehr zu excommuniciren und davon den Erzbischof schrift= lich zu benachrichtigen; die Ronnen blieben bis zu Aribo's Tobe, im Uebrigen unangefochten, in Mainz 3).

firmiter sine qualibet inquietudine perfrui, donec legitimo vocationis tempore tam suimet quam et omnium comprovincialium episcoporum electione

ad sinodum vocaretur, eique idem terminus sinodaliter demeretur.

1) Vita prior cap. 34: Sophia processit et de injusta nonnarum sui subreptione — querimoniam gessit; et domni nostri, qui hoc ei jam jure debebat, petiit auxilium. Die Zurückerlangung ber Ronnen berichteten außer der Vita prior auch die Ann. Hildesh. majores und danach die oben S. 230, R. 2 angeführten Quellen.

2) Vita Godeh. prior cap. 34: quae [nonnae] ibidem [Gandesheim.] aliquot mensium spacio commorantes plusque pro libitu quam pro debito viventes, ab aliquibus quas Dens noverit, inde nocturno tempore furtim

viventes, ab aliquibus, quos Deus noverit, inde nocturno tempore furtim sunt ablatae, et Mogontiam, non quidem affirmamus metropolitano sciente, collatae, sed tamen in ejus metropoli, ipso consentiente, commoratae.

3) Vita Godeh. prior cap. 36.

Von dem Gandersheimer Prozeß, der unsere Ausmerksamkeit nun schon wiederholt in Anspruch genommen und der trotz der verhältnismäßigen Bedeutungslosigkeit seines Objektes die ersten Bürdenträger von Staat und Kirche so oft und so lange beschäfztigt hat, wenden wir uns zu einer Angelegenheit von ungleich größerer Tragweite, über dir wir aber doch — das bringt eben die eigenthümliche Beschaffenheit unserer Quellen mit sich — vielschlechter unterrichtet sind, als über jene. Sie betraf das Projekt einer Vermählung des jungen Heinrich, "der Hoffnung des Reiches", wie man ihn bald benannt hat 1); und im Hintergrunde dieses Planes stand vielleicht der großartige und kühne Gedanke einer Wiedervereinigung Roms und Konskantinopels, des abend = und

des morgenländischen Kaiserthums!

Noch auf dem Concile haben wir den Bischof Werner von Straßburg in der Nähe Konrads angetroffen; danach ist es sehr wahrscheinlich, daß ihm hier der Auftrag geworden ist, eine Gesandtschaft des Kaisers nach Byzanz zu führen, um dort eine Gemahlin für den jungen Heine zu suchen 2). Im oftrömischen Keiche herrschte, wie früher schon erwähnt ist 3), seit dem Tode des großen Basilius II. dessen unbedeutender und altersschwacher Nachfolger Konstantin IX., der in zwecks und sinnloser Schwelgerei seine Schähe und seine Kraft vergeudete. Da mit ihm der Mannsstamm des makedonischen Kaiserhauses zu Ende ging, so waren seine Töchter dazu außersehen, mit ihrer Hand die Nachfolge im Reiche zu vergeben 4). Die älteste derselben, Eudokia, war in ein Kloster getreten; die beiden anderen, Zoe und Theodora, waren noch unvermählt, beide allerdings bedeutend älter als der erst

<sup>1)</sup> Spes imperii heißt er zuerst auf ber ber Urkunde vom 23. August 1028 (St. 1930, R. 123) angehängten Bleibulle; vgl. Kanzlei S. 87. 88, wo statt Beckmann natürlich Heinemann zu sehen ist. Ein zweites Exemplar dieser Bulle bot sich nicht aussinden lassen

hat sich nicht auffinden lassen.

2) Ich habe die Quellen für das Folgende in einem Aufsatze in den Forschungen 3. deutsch. Gesch. X, 605 ff. aussührlich besprochen und kann mich im Allgemeinen wohl darauf beschränken, auf diesen Aussatz zu verweisen, ohne seine Argumentation hier zu wiederholen. Steindorff, Heinrich III., Bd. I, S. 13, R. 1 hat meinen Aussührungen völlig zugestimmt; wie Giesebrecht sich zu der Sache verhält, ist mir aus seiner Erwähnung derselben in der neuen Auflage II, 632. 633 nicht recht flar geworden. Findet meine Beweissührung seine Zustimmung, so muß er seine Annahme, daß Heinrich III. damals schon der Tochter Kanuts verlobt gewesen, einsach fallen lassen: denn daß das schon damals gesichehen sei, ist nur eine gänzlich undezeugte Hypothese. Und mir will es doch schenen, daß das Zeugnis des Papstes Leo IX., der eben noch zu Worms am Hose des Kaisers gewesen war, über diese erste Brautwerdung für seinen Better völlig ausschlaggebend ist. Hier will ich nur noch nachtragen, daß schon Blidinger, Oesterr. Geschichte I, 421, R. 1 sich vor mir in einer kurzen Anmerkung ganz in demselben Sinne geäußert hat, wie ich später in aussührlicher Begründung; ebenso Stälin I, 561. Jeht hat auch Riezler, Gesch. Baierns I, 441 dies Ergebnis acceptirt.

<sup>3)</sup> S. oben S. 174. 4) Für das Folgende vgl. Cedrenus, ed. Bonnens. 722 C.

zehnjährige Heinrich '); und der Lebenswandel, wenigstens der ersteren, war der Art, daß er selbst an dem sittenlosen Hose von Byzanz Aussehen erregte. Auf welche der beiden sich die Werbung bezog, erfahren wir nicht; wahrscheinlich wird an die jüngste der Schwestern, Theodora, zu denken sein '). Inwiesweit nun diesem Heirathsplan jener Gedanke, das ost = und weststellte Princes wird werden gener Gedanke, das ost = und weststellte Princes weiten der Schwestern werden gener Gedanke, das ost = und weststellte Princes Gedanke, das ost = u römische Reich wieder in der Hand eines Herrschers zu vereinigen, zu Grunde lag, läßt sich allerdings mit Sicherheit nicht be-stimmen. Nur das soll hervorgehoben werden, daß die Zeit und der Hof Konrads II. im Allgemeinen für derartige Combinationen empfänglich waren, so weitaussehend sie uns auch heute erscheinen mögen. Wissen wir doch mit Bestimmtheit, daß einige Jahre später an die Verlobung der Tochter unseres Kaisers mit dem Könige Heinrich von Frankreich sich der Gedanke knüpfte, daß diese Ehe eine Wiedervereinigung des oft = und westfränkischen Reiches herbeiführen könne 3). Und wie viel fernerliegender mußte doch diese Eventualität erscheinen 1), als diejenige, welche man jett für den Fall einer Vermählung des Erben von Kom mit der Erbin von Byzanz ins Auge fassen konnte!

Mit einem glänzenden Gefolge trat Bischof Werner die Reise an; unter seinen Begleitern war der schwäbische Graf Manegold aus dem Hause von Dillingen = Wörth der vornehmfte und fein Mitgefandter 5); außerdem führte er einen gahlreichen Troß, ganze

<sup>1)</sup> Neber den Zeitpunkt der Ehe ihres Baters fagt Cedrenus nur, daß fie 

Arghros zuerst angeboten wird.

<sup>3)</sup> S. den Brief Siegfrieds von Gorze bei Giesebrecht II, 705.
4) Denn Mathilde, Konrads II. Tochter, hatte eben nicht wie Zue oder Theodora die Aussicht auf die Kaiserkrone zu vergeben, da Heinrich III. bereits

gefrönter König war. 5) Auf Grund einer Stelle der Vita Bennonis cap. 3, SS. XII, 62 hat man früher angenommen, daß der spätere Bischof Benno von Osnabrück, der in Straßburg die Schule besucht hatte, einer der Begleiter Werners gewesen sei, und das ist zuletzt noch von Wilmanns, Kaiserurkt. der Prov. Westsalen I, 368 und von Köhricht, Beitr. z. Gesch. der Kreuzzüge II, 296 wiederholt worden, obwohl schon von Thyen, Benno II. von Osnabrück (Diss. Gött. 1869) S. 28 ff., vgl. Wattenbach, Geschichtsquellen II, 24, die Unmöglichseit der Annahme nachserwiesen ist - Give senderhore Geschichte von Bischof Branthag von Halbers gewiesen ist. — Eine sonderbare Geschichte von Bischof Branthog von Halberstadens. SS. XXIII, 93: verum tempore Branthogi ob justiciam, quam dilexit et defendit, homines sui debitum sibi obsequium impensuri ad tantam inopiam sunt redacti, quod in vehendis curribus corporaliter cogebantur annecti. Quod dum quadam die pertransiens conspexisset, graviter ingemuit, et ut terra ad suum rediret statum, spontaneum elegit exilium, Conradi regis ad regem Grecorum legationem assumens. Als er dann nach einigen Jahren zurückfehrt, findet er das Land in so blühendem Zustand, daß er die St. Johanneskirche erbauen kann,

Heerden von Pferden, Kindern, Schafen und Schweinen mit sich und zog mit allem Pomp und Prunk einher, der geeignet erschien, dem prachtliebenden byzantinischen Hofe zu imponiren 1). wählte die gewöhnliche Straße der Orientpilger, den Landweg über Ungarn, und unter der Maste eines solchen glaubte Werner am leichtesten den Durchzug durch dies Land ausführen zu können. Allein, wenn König Stephan sonst allen Wallfahrern ins gelobte Land freundliche Aufnahme gewährte und sie ohne Schwierigkeit sein Gebiet passiren ließ, so erfuhr doch der Bischof von Straß= burg nicht das gleiche Entgegenkommen. Es ist ebenso wahr= scheinlich, daß schon damals die Beziehungen des Ungarnkönigs zu unserem Kaiser keine ungetrübten mehr waren, wie daß gerade die Verheimlichung des eigentlichen Reisezweckes, über den doch Stephan schwerlich ununterrichtet geblieben sein tann, sein Dißtrauen rege gemacht hat; er wies die Gefandtschaft Konrads an der Grenze seines Landes zurück?). Werner beschloß nun, über Baiern und den Brenner nach Italien zu ziehen und sich in Benedig nach Konstantinopel einzuschiffen. Auch das ging begreiflicher Weise nicht ohne Schwierigkeiten ab; lange mußten die Gesandten sich an den Grenzen der Beronesischen Mark verweilen, ehe sie in Benedig, wo man ja keinerlei Beranlassung hatte, die politischen Pläne Konrads zu unterstützen, Ginlaß fanden. erreichten sie zulett ihren Zweck und gelangten nach einer stürmischen und gefahrvollen Neberfahrt nach Konstantinopel 3). Auf den Erfolg ihrer Unterhandlungen werden wir später zurückzukommen haben.

1) Wipo cap. 22. Bon der Pracht des Auftretens der Gesandten spricht auch Berthold von Donauwörth.

2) Wipo cap. 22: perveniens in Ungariam, a rege Stephano contradicta est sibi via, quod eo tempore nulli oratorum accidit. S. unten 3u 1030. Bgl. über Stephans Berhalten gegen andere Pilger Ademar III, 65, SS. IV, 145.
3) Wipo cap. 22: inde reversus per Bajoariam cum omni comitatu suo pergens, Italiam intravit; et multum circa fines Veronae moratus, tandem cum maximo labore per Venetiam mare Adriaticum ingressus, navigio calamitoso Constantinopolim pervenit lamitoso Constantinopolim pervenit.

vgl. Ann. Saxo 1036. Das Ganze ift wohl nur Sage; von einer zweiten Gesandtsichaft Konrads nach Byzanz wissen wir nichts, und daß Branthog nicht mit Werner gegangen, beweist, abgesehen von dem Schweigen Wipv's und Bertholds von Donauwörth, seine Anwesenheit auf der Pöhlder Synode (Vita Godehardi prior cap. 35), die, wie unten gezeigt werden wird, ins Jahr 1028 gehört. — Eine andere Sage knüpft sich an Werners Sendung selbst, Histor. Novientens. monast. (Röhmer Fontt III 15): hier wird erzählt den der Bischof sich mit anderen (Böhmer, Fontt. III, 15); hier wird erzählt, daß der Bischof sich mit anderen Fürsten gegen den Kaiser verschworen habe, und daß letterer ihn, um sich seiner zu entledigen, nach Konstantinopel geschickt habe. Durch einen anderen Boten habe er dann den griechischen Kaiser ersucht, den Bischof bei Seite zu schaffen, und Werner sei auf eine Insel verbannt und dort vergistet. Das Ganze ist aber auf Werner II. und Kaiser Heinrich IV. bezogen und ist eine Ebersheimer Klostersabel ohne seden Grund. — Das angebliche Testament Bischof Werners von 1027 (Hidder, Schweizer. Urkundenregister I, 321, N. 1289) ist, wie auch Hidder nach Einsicht des Originals im Aarauer Archiv bemerkt, unecht; und die allgemein angenommenen Beziehungen des Straßburger Bischofs zu den Ahnen der Habsburger bedürfen noch einer eingehenden fritischen Untersuchung.

Der Kaiser verbrachte indessen den größten Theil des Herbstes wohl noch in Franken, wo er auf der Pfalz zu Tribur Hof hielt. Am 19. Oktober wurde hier auf die Intervention Gisela's dem Bischof Walther von Speyer eine Erneuerung der Privilegien seiner Kirche ausgesertigt. Un demselben Tage vollzog sich im Beisein und unter Vermittelung des Kaisers, des Erzbischofs von Magdeburg und der Bischöse von Bamberg und Worms, sowie einer Anzahl sächsischer und fränkischer Grasen ein Vergleich zwischen dem Abte Heinrich von Kloster Vichelsberg bei Bamberg und einem Grasen Dietrich, welcher Ansprüche auf das dem Kloster von Heinrich II. geschenkte Gut Büdesheim in der Wetterau erhoben hatte und für den Verzicht auf dieselben eine nicht unbedeutende Geldsumme empfing. Am 23. Oktober endlich erhielt das Domkapitel zu Bobbio eine Bestätigung seiner ganzen beweglichen und unbeweglichen Habe, die erste Urkunde, welche seit der Kückschr des Kaisers für ikalienische Empfänger ausgestellt ist 3).

Das ist Alles, was wir von dem Thun Konrads bis in den

Das ist Alles, was wir von dem Thun Konrads bis in den Ansang des December wissen. In diesem Monate tressen wir ihn am 9. in Oberlothringen bei Bischof Bruno von Toul, dem er jett den ersten Besuch in seiner Hauptstadt abstattete 4). Spätestens damals wird dann auch die Wiederbesetzung des oberlothringischen

<sup>1)</sup> St. 1963, R. 107; Vorlage ist die Ursunde Heißt: II. vom 11. Juni 1003, St. 1362, von der es in der unsrigen geradezu heißt: renovari et rescribi jussimus.

<sup>2)</sup> Schannat, Vindemiae liter. I, 41: 14 Kal. Nov. fecit abnegationem comes Didericus et filius ejus Gisilbertus praedii nomine Budenesheim, quod est situm in Wedereiba pro L talentis, quae dederat Heinricus Babenbergensis abbas in praesentia Eberhardi primi istius loci episcopi et Huinfridi (l. Humfridi) Magideburgensis archiepiscopi et Hazechonis Wormaciensis episcopi in Driburc jubente et consiliante piissimo imperatore Cuonrado, primo incurvatis digitis secundum morem Saxonicum. Isti sunt Saxones qui hoc viderunt et audierunt: Bernhardus comes, Sigifridus comes, Liudold comes (bod) wahricheinlich der Stieffohn des Kaifers), Widekind comes . . . . et deinde abnegationem fecit cum manu et festuca more Francorum. Isti sunt orientales Franci, qui hoc viderunt et audierunt: Otto comes (univagilich Otto von Hammerstein, Gaugraf der Wetterau), Adelbertus comes, Gumbertus comes, Albuvin comes, Edo comes . . Das juristisch interessante Dosument dient den dei Waig, Bersassungsgesch, V, 149 ff., VI, 412 augesührten zur Ergänzung. Ueber Büdesheim vgl. die Schenfung Heinrichs St. 1684 und das Michelsberger Güterverzeichnis dei Giesebrecht II, 600.

3) St. 1964. R. 108. Das Actum Triauli hat Giesebrecht ohne Zweiselmit Bacht in Triburi parkeisert.

mit Recht in Triburi verbessert, und die von Stenzel II, 190 gerügten Fehler gehen ohne Frage auf Bersehen Ughelli's zurück. Nach Rossetti, Bobbio illustrato III, 28 soll das Original noch im bischöslichen Archiv zu Bobbio sein. Die Urkunde bestätigt unter Anderem auch die Schenkungen der beiden ersten Bischöse Otto und Siegsried, welchen letzteren wir 1027 in Rom sanden.

4) Urkunde sür Kloster Bouxières-aux-Dames, St. 1965, R. 109. Konrad bestätigt auf Bitten Giscle's und Brung's dem Roupenkloster Brussium ausch

<sup>4)</sup> Urfunde für Kloster Bouxières-aux-Dames, St. 1965, R. 109. Konrab bestätigt auf Bitten Gisela's und Bruno's dem Ronnenkloster "Buxerium quod proprie pertinet ad praesati praesulis ecclesiam" alle seine Besitzungen in toto regno Lothariensi. Neber das Kloster vgl. Vita Johannis Gorziens. cap. 52, SS. IV, 352, Widrici Vita S. Gerardi cap. 17, SS. IV, 500, Mirac. S. Mansueti cap. 9, SS. IV, 511, Ursunde bei Calmet I, Probb. 340. Gesta epp. Tullens. cap. 31, 32, SS. VIII, 639, 640.

Herzogstuhles erfolgt sein; wir haben keinen Grund, anzunehmen, daß die Nachfolge Herzog Friedrichs, der, wie wir wiffen, schon bei Lebzeiten seines Baters eine bedeutende Rolle gespielt hatte, auf Schwierigkeiten gestoßen ist, obgleich wir andererseits positive Beweise für die Herstellung seines guten Einvernehmens mit Konrad erst aus dem Jahre 1030 besitzen ). Urkunden aus Oberlothringen, in denen Friedrichs gedacht wurde, sind ebenfalls aus dieser Zeit nicht bekannt. Weihnachten wurde darauf in Lüttich gefeiert; daß der Kaiser im Laufe dieses Winters eine Reise nach Baiern unternommen hat, wie die juigeren Jahrblicher von Hildesheim be-

richten, ist nicht anzunehmen 2).

So hat der Kaiser denn auch noch in Lothringen die Nachricht von dem Tode des Bischofs Walther von Speher erhalten, der aller Wahrscheinlichkeit nach am 3. December 1027 erfolgt ift3). Vielleicht läßt schon sein Tehlen auf der Frankfurter Septembersynode den Schluß zu, daß der bejahrte Prälat, der mehr als zwanzig Jahre sein Amt inne gehabt hatte, in seiner Gesundheit geschwächt war; daß er noch im Oktober zu Tribur eine Privilegienbestätigung für seine Kirche erwarb, wie wir oben sahen, spricht nicht dagegen; auch sein Vorgänger hat dieselbe nur wenige Monate vor seinem Tod empfangen, und ebenso geht die einzige für seinen Nachfolger ausgestellte Urkunde, die uns erhalten ist, dessen Hinscheiden nur um einige Monate voran<sup>4</sup>). Abermals war in der Person Wal= thers einer der namhaftesten und bedeutendsten Kirchenfürsten aus der Zeit Heinrichs II. dahingegangen. Man weiß, wie sehr die Spegerer Schule in den letten Zahrzehenden des zehnten und in den erften des elften Jahrhunderts in Blüthe ftand. Aller Wahrscheinlichkeit nach ift unser Walther ein Schüler Bischof Balderichs, der der Begründer dieser Blüthezeit gewesen ift 5); in seinem uns erhaltenen Gedicht von der Passion des Christoph 6) giebt er werthvolle Aufklärungen über ben Bildungsgang, ben er unter

1) Oftern 1030 ist die Herzogin Mathilde zu Ingelheim am Hofe, s. unten.
2) Die Lütticher Weihnachtsfeier melden Vita Godehardi prior cap. 23 und danach Annal. Saxo und Annal. Magdeburg. 1028. In den Annal. Hildesheim. majores scheint der Ort der Weihnachtsseier von 1027 gesehlt zu haben; daher der Irrthum der jüngeren Jahrbücher, die Regensburg angeben, vol. Neues Archiv II, 545. 555.

3) Den Tag giebt das Necrolog. Canon. Spirens. recentius (Böhmer, Fontt. IV, 326), das Jahr das Necrolog. Fuldense (Bömer, Fontes III, 159) 1027: Waltherus episcopus. Die bisher allgemein angenommene Ansicht sept den Tod Walthers ins Jahr 1031 oder 1030: daß sie nicht aufrecht zu erhalten ist, wird in dem Exturs zur Chronologie der Speherer Bischöse gezeigt werden.

4) St. 1362. 2030.

I, 263 angeschlossen.

O Vita et Passio S. Christophori martyris, jetzt nach der einzigen aus St. Emmeram stammenden Münchener Handschrift herausgegeben von Harster, als Beigabe zum Jahresbericht der Studienstalt zu Spener 1878.

L-odill.

b) So hat zuerst Remling, Gesch. der Bischöfe von Speyer I, 252 vers muthet; und dieser sehr wahrscheinlichen Hypothese haben sich Harster, Walther von Speyer, ein Dichter des 10. Jahrhundert (Beilage zum Jahresberichte der R. Studienanstalt in Speyer 1877) S. 22 ff. und Wattenbach, Geschichtsquellen

Balderichs Leitung durchgemacht hat. Abgesehen von diesem Gedichte, hat er dann insbesondere durch seine Betheiligung an der Ausarbeitung der großen Dekretaliensammlung Burchards von Worms 1) jene Gelehrsamkeit bethätigt, um deren willen ihn Ekkehard von St. Gallen, der damals noch in Mainz wirkte, als den ersten Lehrer Deutschlands feierte 2).

Walthers Nachfolger Reginger, den die spätere Ueberlieferung als Würzburger Domherrn ansah 3), der aber wahrscheinlich wie sein Vorgänger ein Sohn der Speyerer Kirche und mit dem Dom= propst gleichen Namens identisch ist, der schon 1020 unter Walther begegnet 4), ift während seiner kurzen Regierungszeit wenig hervor-

getreten.

Posthac cernatur doctor sibi par, dubitatur,

<sup>1)</sup> Vita Burchardi Wormat. cap. 10, SS. IV, 837: domino Walterio Spirensi episcopo adjuvante, et Brunichone praeposito exhortante et suggerente, canones in unum corpus collegit.

2) In seinem von Dümmler in Haupts Zeitschrift XIV, 46 herausgegebenen Epitaphium auf Walther heißt es:

Sic super aut mitem pneuma quiescat item.

5) Eysengrein, Chronolog. rer. urbis Spirae XI, 182.

4) Remling, Urtundenbuch I, 24, vgl. Geschichte I, 262.

## 1028.

Wie lange der Kaiser in Lüttich verweilt hat, läßt sich nicht bestimmen; von dort muß er die Maas hinuntergefahren sein, um auch dem neuen Bischof Bernulf von Utrecht seinen ersten Besuch abzustatten; am 3. Februar stellte er hier dessen Kloster Hohorst einen schon oben erwähnten Bestätigungsbrief aus 1). Die im ganzen Reiche hergestellte Ruhe gestattete ihm, noch mehrere Monate in diesen niederlothringischen Gebieten zu verweilen, wo einst

seine Regierung auf so heftigen Widerstand gestoßen war. Zu Ostern (14. April) war dann ein großer Reichstag nach Aachen ausgeschrieben, auf dem sich das wichtigste Ereignis des ganzen Jahres vollzog. Der junge Heinrich, der durch die Designation von 1026 den Anspruch auf die Königswürde erlangt hatte und durch den Baseler Vertrag von 1027 auch als Erbe von Burgund anerkannt war, wurde hier, nachdem er vor einigen Monaten sein zehntes Jahr vollendet hatte, von den versammelten Fürsten 2) unter Zustimmung des Volkes jum König gewählt und am Oftersonntage selbst gesalbt und gekrönt 3). Da der Att in

anwesend gewesen seien, wie der Interpolator Ademars zu III, 62, 88. Iv, 149 schreibt, ist doch zweiselhast.

3) Vita Godehardi prior cap. 30: universali cleri populique praelectione, allerdings in Folge der von mir, Neues Archiv III, 543. 549 hervorgehobenen Berwechselung zu 1026; richtig Vita Godeh. post. cap. 23 zu 1028: cleri plebisque electione. Damit hängt zusammen cleri populique aelectione coronatus in den Ann. Hildesh. 1039. Ann. Saxo, Ann. Magdedurg. solgen der Vita Godehardi post. Auch Wipo cap. 23 deutet einen Bahlast an: principidus regni cum tota multitudine populi id probantidus. Deutlicher war dersielbe noch in den von Wipo benutten schwäbischen Reichsannalen betont, wie man aus Herim. Augien. 1028: Heinricus rex a principidus cunctis adhuc

<sup>1)</sup> S. oben S. 207, N. 5.
2) Als anwesend ergeben sich außer Pilgrim aus St. 1967, R. 111 (j. unten S. 242, N. 3): Aribo, Bruno von Augsburg, Herzog Abalbero von Kärnthen, sowie wahrscheinlich Bischof Hartwig von Brigen, aus St. 1968, R. 112 Bischof Reginard von Lüttich, aus St. 1969, R. 113 Bischof Rambert von Verdun, nach St. 1970, R. 114 darf man wohl auch den Bischof von Novara als anwesend betrachten. Daß es aber wirklich "tam de Italia quam de Gallia 77 episcopi" anwesend gewesen seien, wie der Interpolator Abemars zu III, 62, SS. IV, 145 ichreibt ist dach zweiselbast

Aachen vollzogen wurde, womit man zu dem einst von Otto I. begründeten Herkommen zurückkehrte, so nahm der Erzbischof Pil= grim von Köln, in dessen Diöcese Aachen lag, die heilige Hand= lung vor, was den Ansprüchen gemäß war, die sein Vorgänger ichon im Jahre 936 erhoben hatte. Er ist der erste Kölner Erzbischof, der diese Ansprüche verwirklichte; er erwarb damit seiner Kirche einen Rechtstitel, den einige Jahrzehende später Papst Leo IX. — vielleicht war er damals als Vischof von Toul selbst in Nachen zugegen — ausdrücklich anerkannte und verbriefte 2); jo ist der Borgang ein neues Zeugnis für das Uebergewicht, das Pilgrim in der Rivalität der beiden rheinischen Metropolen durch

seine kluge Schwenkung von 1024 zu erringen gewußt hatte. Konrads Stellung konnte trot aller schon errungenen Erfolge boch erft jett, nachdem der neuen Dynastie die Erbfolge definitiv gesichert war, als ganz befestigt gelten. Und wie großen Werth der Kaiser selbst und seine Zeitgenoffen auf den Aft von Aachen legten, das ergiebt sich zur Genüge aus zahlreichen Indicien, welche zugleich, worauf neuerdings mit Recht hingewiesen worden ist 3), deutlich erkennen lassen, daß man die Krönung des jungen Heinrich nicht bloß auf das deutsche, sondern auch auf das lombardisch= italienische Reich bezog, daß man durch dieselbe auch seinen Un= pruch auf die dereinstige Erwerbung der Kaiserkrone als gesichert betrachtete. Im Wortlaute der Urkunden und auf den Siegeln, mit denen man dieselben versah, kommt diese Ansicht zum Ansdruck; und auch im Gepräge der Münzen spiegelt sich die Be-beutung des eben vollzogenen Aktes wieder 1). Von den zeit= genössischen Schriftstellern ist es natürlich vor Allen Wipo, welcher dieselbe nachdrücklich hervorhebt. "Die Hoffnung auf Frieden,"

puer electus ersieht. Auch in dem auf die Krönung gedichteten Humuns (f. unten) heißt es Strophe 3: quem Romani atque fidi Franci, clerus et populus Christo dicatus, post Cuonradum adoptant domnum. Im llebrigen stimmen über Zeit und Ort des Attes, sowie darüber, daß Pilgrim die Krönung vollzog, alle Quellen überein, vgl. Vita Meinwerei cap. 201. Ann. Ottenburani.

Lambert, Ann. Leodiens., Aquens., Coloniens. u. A. zu 1028.

1) Widukind II, 1; vgl. Wait, Verjajjungsgejdt. VI, 161 jj.
2) Jaffé N. 3248: regiam consecrationem infra limites suae dioecesis faciendam potestatis apostolicae munimine ei corroboramus.

<sup>3)</sup> Bgl. Steindorff, Jahrb. Heinrichs III., Bd. I, 16.
4) Es ist gewiß fein Zufall, daß gerade der italienischen Kanzleiabtheilung die vier ersten nach Heinrichs Krönung 1028—30 ausgestellten, nach seinen Regierungsjahren rechnenden Urkunden angehören (R. 114. 124. 137. 139). Man beachte auch den Ausdruck in St. 1968, R. 112: per intercessionem filii nostri Henrici regali imperio nuper magnifice sublimati. Die Bulle, welche auf der vorderen Seite Konrads Bruftbild, auf der Rückseite das Bild Heinrichs in ganzer Figur mit der Umschrift: Heinricus Spes Imperii zeigt, befindet sich, wie oben erwähnt, an einer Urkunde vom 23. Aug. 1028, so daß der Stempel sehr bald nach der Aachener Krönung angesertigt worden ist. Gine spätere Bulle zeigt Heinrich neben dem Bater auf der Borderseite, die Juschrift ist Heinricus Rex, vgl. Kanzlei Konrads II. S. 87. Münzen, die unter einem Doppelbogen die Bilder beider Herrscher und die Umschriften Chuonradi und Heinrich zeigen, tennt man aus Spener, vgl. Dannenberg I, 315.

jagt er, "welchen der Kaiser und der König stisteten, wuchs durch das Ereignis, besonders da das jugendliche Alter des neugekrönten Königs auf ein langes Leben hoffen ließ 1)." Und noch besitzen wir einen lateinischen Hymnus, der zur Krönungsseier, vielleicht von Wipo selbst gedichtet ist, und während der Aachener Feste gesungen sein mag. "Ruset aus, Italien," heißt es darin, "und du frommes Gallien, und du Gott ergebenes Germanien: es leben Konrad und Heinrich! Alle Getreuen Christi sind voll Freude, die Greise und die Jünglinge, die Mütter mit ihren Kindern: es herrschen Konrad und Heinrich! Betrüben mag sich der alte Feind des menschlichen Geschlechts, daß die heiligen Kirchen in Frieden sind: denn es leben Konrad und Heinrich! Mutter Gottes und alle ihr heiligen Bürger des himmlischen Keichs, beschützet die Lenker des Erdtreises, Konrad und Heinrich?)!

Bis in die ersten Tage des Mai mögen die Festlichkeiten und Berathungen gedauert haben, welche sich an diesen Krönungs= Reichstag knüpsen; soweit reichen wenigstens die Urkunden, die in Aachen ausgestellt worden sind, sie alle nennen den jungen König neben seiner Mutter als Intervenienten. Die erste derselben vom 19. April empfing der Bischof Hartweisenten. Die erste derselben vom der Erzbischof Aribo von Mainz, der Bischof Bruno von Augs= burg und der Herzog Adalbero von Kärnthen ihr Fürwort ein= legten 3). Wir werden durch dieselbe noch einmal zu jener Schenkung

1) Wipo cap. 23:

Spes pacis crevit, quam rex cum caesare fecit, praesertim cum is coronatus esset, cujus aetas vita diuturna satis digna fuerat.

2) Zulett gedruckt in meiner Schulausgabe des Wipo S. 80:

4. Dic Italia, cum Germania, Vivat Cuonradus

6. Gaudent omnes senes et juvenes, regnat Cuonradus

10. Doleat antiquus sanctas ecclesias vivo Cuonrado

11. Mater Christi cunctisque sanctis, juva Cuonradum dic, pia Gallia
Deo devota,
atque Heinricus!
Christi fideles
matres, infantes:
atque Heinricus!
gentis inimicus
pacificatas,
atque Heinrico!
cum civibus coeli
rectores orbis
atque Heinricum!

3) St. 1967, R. 111. Daß das Original im Wiener Reichsarchiv das Datum XIII. Kal. Mai, nicht, wie die Drucke geben, VIII. Kal. Mai hat, besmerkt schon Stumpf. Der Kaiser schenkt (ich citire nach dem Original): clusas omnes sitas in loco Sebona in pago Örital et in comitatu Engilberti, cum theloneo et cum omni utilitate, que ullo modo inde provenire poterit, ad monasterium Sebona dicto in honore S. Mariae constructo. Wenn Ficker, Beiträge z. Urkundenlehre I, 136 aus dem Ausdruck: "quorum petitioni pium, sicut justum erat, assensum praedentes", sowie daraus, daß eine Auwesenheit Aribo's und Bruno's in Aachen "weder zu erweisen noch auch wahrscheinlich sei", solgert, daß die betressende Handlung schon im Juli 1027 vollzogen sei, so ist der erstere Grund nicht viel bedeutend und der letztere entschieden irrig.

zurückgeführt, welche der Bischof schon vor mehreren Monaten bei Konrads Kückkehr aus Italien exhalten hatte 1). War ihm da= mals bei Gelegenheit der Nebereignung der Grafschaft Welfs im Innthal der Besitz der Klausen unterhalb Säben nur nebenbei verbrieft worden, so erlangte er nun durch diese zweite Urkunde noch einen besonderen Rechtstitel für die letzteren. Dabei handelte es sich aber nicht bloß, wie man angenommen hat "), um eine ein= sache Wiederholung der früheren Schenkung, sondern, wie eine Vergleichung der beiden Diplome lehrt, zugleich um eine Erweisterung derselben. Mit den Klausen wird dem Vischof jetzt auch der Zoll geschenkt, der dort erhoben wurde, und deffen Ertrag bei der großen Frequenz der Brennerstraße ein sehr bedeutender ge= wesen sein muß. Von ihm war in der Urkunde von 1027 keine Rede gewesen; und daß es sich jetzt, indem man ihn mit in den Text der Urkunde aufnahm, in der That um eine Erweiterung und Vergrößerung der früheren Schenkung handelte, kann man aus dem Umstande entnehmen, daß, als im Jahre 1040 Bischof Poppo von Brixen sich eine Bestätigung sowohl für die Grafschaft, wie für die Säbener Klausen von Heinrich III. erwirkte 3), aller= dings die von ihm der Kanzlei vorgelegte Urkunde von 1027 in der Hauptsache als Muster für die Neuausfertigung diente, gleich= zeitig aber dafür Sorge getragen wurde, daß aus unserem gleich-falls mit eingereichten Diplom von 1028 die nur in ihm verbriefte Zollverleihung in die Bestätigung mit aufgenommen ward ). Es ist bei dieser Sachlage sehr wohl möglich, daß auch die Errichtung der Zollstätte erst durch Bischof Hartwig veranlaßt worden ist, der ihren Ertrag wahrscheinlich zur Erhaltung der älteren, seit Bischof Albwins Verlegung der Residenz nach Brixen in ihrer Existenz gefährdeten Marienfirche zu Saben bestimmt hat 5). Zu= gleich erfahren wir aus unserer Urkunde, daß sich Bischof Hartwig in der ihm verliehenen Grafschaft, dem zweiten wichtigen Erwerb des Hochstifts in diesem Jahrzehend 6), schon ganz heimisch gemacht

161. 162.

E-437 Mar

Denn Aribo intervenirt auch in R. 114, und Vita Godeh. prior cap. 30 bezeugt seine Anwesenheit in Nachen ausdrücklich; und daß Bruno bei der Krönung seines Zöglings zugegen war, ist nicht nur nicht unwahrscheinlich, sondern eigentlich selbstverständlich, auch wenn man es nicht aus Wipo cap. 23 folgern will. Auch darin kann ich Ficker nicht zustimmen, daß die Aachener Schenkung lediglich eine Wiederholung der Brixener sei, wie sich gleich zeigen wird.

<sup>1)</sup> S. oben S. 210.

<sup>2)</sup> Ficker a. a. D.
2) St. 2159, vgl. Steindorff, Jahrb. Heinrichs III., Bd. I, 80, N. 2..
4) Ju der Urfunde von 1027 heißt es nur: clausas sub Sadione sitas;
2016 1040 ober praelibatas clusas cum theloneo; vgl. in der Bestätigung von 1040 aber praelibatas clusas cum theloneo; vgl.

auch die Erörterungen bei Sinnacher II, 223.

5) Daher in unserer Urfunde die Widmung "ad monasterium Sebona dicto in honore S. Mariae constructo", während in dem Diplom von 1027 die Brizener Kirche der hh. Cassianus und Ingenuinus bedacht war; vgl. Jahrb. Heinrichs II., Bd. I, 63 ff. Auch daran sieht man, daß es sich nicht um eine einsache Erneuerung der vorsährigen Schenfung handelt.

6) Die erste war die Reichsabtei Disentis, i. Jahrb. Heinrichs II., Bd. III,

hatte. Wenn nämlich in unserem Diplom die Säbener Klausen als in der Grafschaft Engilberts gelegen bezeichnet werden, den wir als den Bruder des Bischofs Hartwig kennen 1), der auch als Bogt des Bisthums fungirte 2), so kann es keinem Zweifel unter= liegen, daß er die Graffchaft als Lehensmann der Brixener Rirche verwaltete, daß also über dieselbe ebenso disponirt war, wie das auch sonst in dieser Zeit hinsichtlich gräflicher Befugnisse, die in den Besitz von Bisthumern oder Abteien übergegangen waren, der

Fall zu sein pflegte 3).

Bu Gunften lothringischer, aber nicht reichsunmittelbarer Kirchen ergingen zwei andere Urkunden, die zu Aachen ausgestellt Die eine — vom 19. April — bestätigte dem Lütticher Collegiatstift vom h. Kreuz, das Notker begründet hatte, und dessen Propst Lambert selbst in Aachen anwesend war, die Güter, welche ihm fein Herr, Bischof Reginard, im Ardennengau und im Gau Condroz verliehen und andere Besitzungen, welche der Propft selbst seiner Kirche geschenkt hatte 1); die zweite — vom 2. Mai — regelte auf Bitten Bischof Ramberts von Verdun die Verhältnisse des von seinem Vorgänger Heimo in der Diöcese von Toul, im Scarponensischen Gan gegründeten Stiftes von Dieulouvart 5). Aus der italienischen Kanzleiabtheilung endlich ging während des Aachener Aufenthalts ein Diplom hervor, welches dem Bischof von Novara die ihm 1025 in Konstanz gemachten Schenkungen erneuerte 6), und welches uns zu der Annahme berechtigt, daß auch der italienische Episcopat bei den Krönungsfeierlichkeiten nicht un= vertreten geblieben war.

Wenn wir Wipo's Bericht Glauben schenken dürften, so hätten nach der Feier von Aachen der Kaiser und der junge König sich getrennt, indem jener für sich, dieser in Begleitung Bruno's von Augsburg, der nach wie vor sein Erzieher blieb, verschiedene

o) St. 1970, R. 114; j. oben E. 80, 98. 1.

<sup>1)</sup> Vgl. im Brirener Saalbuch bei Sinnacher II, 371 ff. Die Traditionen N. 2: Engilbertus comes monitu fratris sui Hartwici venerabilis episcopi und N. 5.

und N. 5.

2) Ebendaselbst N. 1.

3) Bgl. Wait, Versassungsgesch. VII, 34.

4) St. 1968, R. 112. Die Urkunde ist vielleicht bemerkenswerth als eins der frühesten Beispiele sür die Benennung von Grasen nach ihren Residenzen; so hier in comitatu Gozelonis de Bastonia und in comitatu Gozelonis de Hoio; vgl. Wait, Versassungsgesch. VII, 22. Neber die Kreuzkirche zu Lüttich zuch. Heinrichs II., Bd. I, 405—406. Eine neue bedeutende Vergrößerung ihres Besitzes erhielt sie durch Bischof Wazo, der 15 neue Pfründen stistete. Anselm. Gest. epp. Leodiens. cap. 67, SS. VII, 230.

5) St. 1969, R. 119; vgl. Gesta epp. Virdunens. cont. cap. 7, SS. IV, 47. Nuch Dienlouvart war ein Collegiatstist, dem h. Lorenz geweiht. Die Gründung schreibt unser Diplom dem Bischof Rambert, die Bischofsgeschichte dem Dudo. Propst von Verdun und Abt des St. Germanusslosters zu Montsancon zu. Sicher ist, daß die Kirche auf des letzteren Grund und Boden Lag und von dem

Sicher ift, daß die Kirche auf des letteren Grund und Boden lag und von dem Bischof eingetauscht werden mußte; ihr Eigenthümer war der Bischof von Verdun, ihr geiftlicher Herr ber von Toul.

Länder durchzogen, überall die Aufständischen bezwungen und den Landfrieden hergestellt und geschirmt hätten 1). Indessen das sind nur Phrasen, wie sie Wipo zu machen liebt, wenn ihm die Kennt= nis positiver Thatsachen abgeht; in unserem Falle läßt sich leicht darthun, daß sie der Wahrheit direkt widersprechen. Denn daß um die Mitte des Jahres 1028 von Rebellen gegen den Kaiser in Deutschland überhaupt keine Rede mehr sein konnte, wissen wir zur Genüge; und daß König Heinrich sich wenigstens zunächst nicht von seinem Bater getrennt, sondern ihn auf seinen weiteren Zügen begleitet hat, steht ebenfalls fest 2), während andererseits die Anwesenheit des Bischofs von Augsburg am wandernden Königshofe für den ganzen Rest des Jahres nicht zu erweisen ift 3).

Derfelbe wandte sich noch im Laufe des Mai nach Weftfalen, wo auf der Königspfalz zu Dortmund für einige Zeit Quartier genommen wurde. Hier empfing am 24. Mai die Aebtiffin Sophie von Gandersheim und Effen für das lettere Rlofter auf die Für= bitte ihres Diöcesanbischofs Pilgrim von Köln, mit dem sie sich vor nicht langer Zeit über streitige Zehnten verglichen hatte 4), eine Bestätigung älterer Privilegien 5); während am 26. desselben Monats ein Getreuer des Kaisers, des Namens Dirsico, vier Königshusen zu Gautsch, südlich von Leipzig, im Bezirk von Nowigroda (Neuburg) zum Geschenk erhielt 6).

Die zulett erwähnte Urfunde betrifft Ortschaften in den halbilavischen Grenzgebieten des Reichs, und es kann uns also nicht

2) Er ist Intervenient in allen Urfunden des Jahres mit Ausnahme von

<sup>1)</sup> Wipo cap. 23: deinde diversa regna peragrantes, caesar per se, rex sub tutore et actore Augustensi episcopo Brunone, cunctos rebelles domabant et foedera pacis ubique feliciter firmabant.

<sup>5)</sup> So auch schon Steindorif I, 18. In Pöhlde war Bruno im Herbst sicher nicht, vgl. Vita Godeli. prior cap. 35.
4) Im Januar 1027, Lacomblet I, 100; anwesend waren außer Piligrim Sizzo episcopus, wohl Sigibert von Minden, der Propst Hermann, ein Kaplan Bezzelinus und Pfalzgraf Ezzo, der als Bogt der Nebtissin erscheint. Es wird ausdrücklich erwähnt, daß der Bergleich von Konrad bestätigt ist: consensu et collaudatione Chuonradi regis collaudatione Chuonradi regis.

collaudatione Chuonradi regis.

5) St. 1972, R. 118. Es verdient erwähnt zu werden, daß nicht Heinsteinsteil. Urfunde vom 23. Februar 1003 (St. 1346), sondern die Otto's III. vom 5. Febr. 993 (St. 984) der Neuaussertigung zu Grunde liegt; das wichtige Recht der Besteiung vom Heerbann, das Heinrich II. der Jummunität des Klosters hinzugesügt hatte, ward also von Konrad nicht mitbestätigt, vgl. Göttinger Geslehrte Anzeigen 1875 S. 1025.

6) St. 1973. R. 116. Der Kaiser schenft "tideli nostro Dirsiconi quattuor regales mansos sitos in loco Chotiza in pago Nowigroda in comitatu Chuontiza praescripti marchionis (Herimanni)". Die Deutung des Ortsnamens nach Binter im Archiv für sächs. Geschichte, Neue Folge III, 196; an Schsendit, wosür Stumps Chotiza hielt, ist nach Winter nicht zu denken; es ist offendar identisch mit dem 1045 (St. 2284) als Sit einer Burgwartschaft genannten Guodizi. Rovigroda ist gleich Raugard und Nowgord und heißt Neudurg; Guodizi. Novigroda ist gleich Naugard und Nowgorod und heißt Neuburg; der pagus Novigroda ist also offenbar eine Burgwartschaft, aus der dann zwischen 1028 und 1045 Gautsch als selbständige Burgwardei ausgeschieden jein muß.

befremden, wenn der Markgraf Hermann von Meißen, einer der Hüter derselben, in ihr als Intervenient auftritt. Seine Answesenheit am Hose in diesem Angenblick ist aber natürlich nicht durch eine derartige Schenkungsangelegenheit veranlaßt worden, sondern hat offenbar noch eine andere Bedeutung: sie hängt aller Wahrscheinlichkeit nach mit Vorgängen zusammen, die, an sich schon von großer Wichtigkeit, für die weiteren Schritte unseres Kaisers in diesem Jahre bestimmend und maßgebend geworden sind. Wir reden von den Beziehungen Konrads zum polnischen Reich.

Es ist sehr auffällig, daß wir trot der offenbar feindseligen Stellung, welche Mesko von Polen seit seiner Thronbesteigung dem deutschen Herrscher gegenüber einnahm, vor dem Jahre 1028 nichts von bedeutenderen friegerischen Zusammenstößen zwischen ihm und den Deutschen erfahren. Vielleicht ist daran nur die Dürftigkeit und Mangelhaftigkeit des uns für diese Dinge zu Gebote stehenden Quellenmaterials Schuld 1), vielleicht aber ift es in der That nicht zu offenen Kämpfen gekommen, und dann könnte dieser an sich sehr befremdliche Umstand auch mit anderen politi= schen Berhältnissen im Zusammenhange stehen, über die wir freilich nur gleich schlecht unterrichtet sind. Es ist wenigstens nicht unmöglich, daß durch die Vertreibung Otto-Bezprims aus dem Lande Unruhen im Inneren Polens ausgebrochen sind, welche Mesko in den ersten Jahren seiner Regierung an kräftiger Aktion nach außen hinderten. Es ist ferner mindestens nicht undenkbar, daß das vor mehreren Jahren, wie wir annahmen, zwischen Konrad und dem nordischen Großkönig Kanut abgeschlossene Bündnis seine Früchte getragen hat; wir haben freilich nur sehr unbestimmte und chrono= logisch unsichere, immerhin aber doch auf alte Tradition zurückweisende Nachrichten über die Kämpfe, welche Kanut in den von Boleslav unterworfenen Gebieten Pommerns, Samlands, Erm-lands geführt hat, und welche mit Niederlagen der Polen und Eroberungen der Dänen geendet haben follen 2). Endlich mag

<sup>1)</sup> Unsere oberdeutschen Quellen wissen von diesen Dingen und von den Beziehungen des Reichs zu Polen so gut wie nichts. Die Ann. Hildesheim majores, die darüber ausführlicher berichtet haben müssen, sind verloren. Ihre Notiz von Mesko's Einfall von 1028 ift zusällig nur in den Ann. Hildesh. minor. und in der Vita Meinwerci, nicht aber beim Annal. Saxo und in den Ann. Magdeburg. erhalten; ihre Nachricht von dem Einfall von 1030 haben

Ann. Magdeburg. erhalten; ihre Nachricht von dem Einfall von 1030 haben dagegen nur die beiden letteren, aber nicht die beiden ersteren Quellen. Danach, und bei dem planlosen Versahren dieser excerpirenden Annalistif, ist es leicht möglich, daß etwaige Nachrichten über Polenkämpse zu 1026 oder 1027 von allen Ableitungen übergangen sind.

2) Vgl. L. Giesebrecht, Wendische Geschichten II, 64; Varthold, Gesch. von Pommern und Rügen I, 360 ss.; Voigt, Gesch. von Preußen I, 298; Wigger, Mecklenburg. Annalen S. 64; Freeman, Hist. of the Norman Conquest I, 504, N. 1. Es hat freilich ernste Vedenken, diese Kämpse, von denen nur unbestimmte und ossenbar übertriebene Nachrichten bei späten dänischen Geschichtsschreibern erhalten sind, gerade in die Jahre 1025—1028 zu verlegen, während welches Zeitraums Kannts Kriegszüge gegen Olav von Norwegen und seine Romsahrt wenig Raum sür solche Slavenkämpse lassen.

and the same of th

vielleicht auch König Stephan von Ungarn die nächsten Jahre nach Boleslavs Tod benutzt haben, um die von diesem Herrscher mit ftarter Sand festgehaltene oberungarische Slovakei gurud= zuerobern und die Grenze seines Reichs bis an die Karpathen vor= zuschieben, vielleicht fogar einen Theil Mährens zu occupiren 1).

Doch sind das alles nur mehr oder minder wahrscheinliche Vermuthungen — nicht sicher feststehende Thatsachen; die Gesichte Polens ist in den drei Jahren von 1025-1028 so gut wie völlig in undurchdringliches Dunkel gehüllt. Das einzige auch dronologisch feststehende Faktum, das seine Annalen überliefern, ift, daß Kazimir oder Karl, Mesko's Sohn aus seiner Che mit der lothringischen Pfalzgrafentochter Richenza, im Jahre 1026, also im Alter von etwa zehn oder eilf Jahren 2), in die Schule gegeben sei3). Die Rotiz, so unwichtig sie an sich ift, verdient doch hervorgehoben zu werden, einmal weil sie den Kern zu jener polnischen Tradition von der gelehrten Bildung Kazimirs, von seinem Mönchthum in Cluny und anderen nun längst als un= geschichtlich erkannten Fabeleien ) gebildet zu haben scheint, so= dann aber und vor Allem darum, weil sie ein Zeugnis für den wohl durch den Einfluß seiner Gemahlin entwickelten Sinn Mesko's für höhere Bildung abgiebt und für die Werthschätzung, welche der Polenfürst derselben beilegte. Und dafür fehlt es auch an an= deren Belegen nicht. Von fächsischer, also feindlicher Seite wird ihm forgfältige Pflege der driftlichen Institutionen nachgerühmt 5); und sehr merkwürdig ist ein auf uns gekommenes Schreiben, das die Herzogin Mathilde von Oberlothringen, die Mutter des jüngeren Konrad und Gemahlin des Herzogs Friedrich, eben in diesen Jahren an ihn gerichtet hat. Aus der Bibliothek des Klosters Neu-Celle bei Frankfurt a. d. Oder ift ein liturgisches Buch in die der Bedwigs= firche zu Berlin übergegangen 6), welches die Berzogin dem Polen-

<sup>1)</sup> Bon irgend welchen Beweisen für derartige Eroberungen Stephans fann freilich nicht mehr die Rede sein, seit die Anechtheit der sog. Monse'schen Fragmente bei Boczek, Codex. diplom. Moraviae I, N. 125 st., auf welche sich noch Büdinger I, 344 stütte, seststeht, vgl. Wattenbach in den Abhandlungen der histor. philol. Gesellsch. zu Vreslau I, 221. Es sind also lediglich allgemeine Wahrscheinlichkeitsgründe, welche Giesebrecht II, 632, Krones, Handbuch der Gesch. Oesterreichs II, 69 für ihre im Text stizzirte Ansicht ansühren können; haben dieselben auch manches für sich, so berechtigen sie doch nur zur Vermustung

thung, nicht zur festen Behauptung.

2) Seine Geburt sällt in 1015 oder 1016, s. meine Bemersung, Jahrb. Heinzrichs II., Bd. III, 88, N. 3; Steindorff, Jahrb. Heinrichs III., Bd. I, 61, N. 5.

3) Annal. Capituli Cracoviens. 1026, SS. XIX, 586: Kazimirus traditur ad discendum. Ebenso Ann. Cracoviens. vetusti, SS. XIX, 578.

4) Röpell, Gesch. Bolens I, 180, N. 7.

5) Annal. Hildesheimens. 1034: Misacho Polianorum dux inmatura morte interiit, et cristianitas ibidem a suis prioribus bene inchoata, et a se melius roborata, set a se melius roborata, set a

se melius roborata, flebiliter proh dolor! disperiit.

\*\*) Legi. Dethier, Epistola inedita Mathildis Suevae (Berolini 1842) mit

der Abbildung des Titelbildes der Handichrift, welchem der Bers Hunc librum regi Mahthilt donat Misegoni,

Quam genuit clarus Suevorum dux Herimannus.

fürsten als Geschenk übersandt hat, und welchem ein ziemlich umjangreicher Widmungsbrief an ihn vorangeht. Mit geradezu überschwänglichen Lobeserhebungen preist sie darin Mesko, der in allen Zungen dem Dienste des Höchsten Berehrung spenden lasse, der mehr Kirchen erbaut habe, als irgend einer seiner Borgänger, der durch seine Tugenden, seinen sittlichen Lebenswandel, seine Gerechtigkeit, seine Fürsorge für die Wittwen und Waisen, für die Armen und Elenden allgemeine Anerkennung erworben habe, ihn, der in königlichem Schmucke ein Kämpe Christi auf Erden sei, dem Beispiel seines Baters solgend, welcher vor ihm in jenen von Gott seiner Herrschaft anvertrauten Ländern des Oftens Quelle und Ursprung des Christenthums und der katholischen Religion gewesen sei.).

Mag man nun auch von diesen Schmeicheleien einen guten Theil als muthmäßliche Nebertreibung in Abzug bringen — in Berbindung mit den anderen oben erwähnten Momenten wird man sie immerhin als ein werthvolles Zeugnis sür den Charakter und die Art von Mesko's II. Regierung gelten lassen dürsen. Wichtiger sür uns ist aber das Schreiben Mathildens noch in einer anderen Beziehung. Nennt ihn die Herzogin "den unbesiegbaren König", schreibt sie, daß ihm "die Bestimmung des allsmächtigen Gottes das königliche Diadem verliehen habe", wünscht sie ihm "glücklichen Triumph über alle seine Feinde" und betet sie, "daß Gott ihm die Palme des Sieges über dieselben verleihen

hinzugefügt ist. Bild und Text sind wiederholt bei Bielowsky, Mon. Poloniae listorica I, 321 ff., der Text auch bei Giesebrecht II, 699. Die Handschrift selbst scheint verloren zu sein. Für die Zeit der Sendung ist maßgebend einersseits, daß Mathilde von einem "felix inceptus", von den "primitiae regni" des Wesse redet, also nicht zu lange nach seinem Regierungsantritt geschrieben haben kann, andererseits, daß sie von seinen vielen Kirchbauten spricht, wovon doch nicht unmittelbar nach dem Tode seines Baters die Rede sein konnte. Außers dem wäre nach Messeo's Einfall von 1028 der Ton des Schreibens schwer versständlich. Dasselbe wird also mit Giesebrecht in das Ende von 1026 oder den Aufang von 1027 zu seken sein.

Uniang von 1027 ju jehen fein.

1) Quis enim praedecessorum tuorum tantas erexit aecclesias? Quis in laudem Dei totidem coadunavit linguas? Cum in propria et in latina Deum digne venerari posses, in hoc tibi non satis, grecam superaddere maluisti. Haec et hujusmodi studia te, si in finem perseveraveris, beatissimum praedicant, teque non adeo humano quam divino judicio electum ad regendum populum sanctum Dei veracissime testantur, qui in judicio providus, in bonitate conspicuus, in universa morum honestate praeclarus haberis, viduis ut vir, orphanis ut pater, egenis et pauperibus incorruptus defensor ab omnibus comprobaris, non considerando personam pauperis, vel venerando vultum potentis, sed libra justitiae, quae proponantur, cuncta examinas. Christi procul dubio militem sub regalis vestitus cultu ducis absconditum, Deo tantum ut restituas animas diabolica fraude deceptas, qui talentum tibi commissum reportare centuplicatum vehementer anhelas, auditurus beatam vocem qua dicitur: "Euge serve bonus et fidelis" et caetera. Paternis nempe exemplis ammonitus, totus pene versaris in caelestibus, qui in illa mundi parte, quam regis, quasi quidam fons et origo sanctae catholicae et apostolicae extitit fidei.

möge")— so sind das Ausdrücke, denen man doch unmöglich die politische Bedeutung absprechen kann. Die Herzogin wußte selbstverskändlich, daß König Mesko der unversöhnliche Feind des deutschen Reiches war, und daß eben der von ihm angenommene Königstitel, den Konrad nicht anerkennen konnte, eine fortdauernde Quelle dieser Feindschaft sein mußte. Mathilde stand zur Zeit der Abfassung des Brieses in Mitten der lothringischen Opposition, die eben damals öffentlich oder im Stillen gegen Konrad intriguirte. Unter diesen Umskänden weisen nicht bloß die Ausdrücke des Widmungsbrieses, sondern überhaupt die ganze Sendung an den Polen, deren weite Reise, wie man mit Recht bemerkt hat 2), sicherlich nicht bloß die Neberbringung eines Gebetbuches zum Zwecke hatte, darauf hin, daß man von Seiten der Lothringer eine politische Berbindung mit den Reichsseinden im Osten ebenso wenig verschmähte, wie man die Anknüpfung solcher Beziehungen im Westen und Süden, in Frankreich und Italien unterlassen hatte.

Nun wissen wir freilich nicht, ob in Folge dessen etwa wirkliche Berabredungen mit Mesko getrossen worden sind, und noch weniger natürlich, wenn es gestattet ist, aus dem gemeinschaftlichen Interesse auf ihr Zustandekommen zu schließen, wie sie gelautet haben. Soviel nur ist sicher, daß, wenn ein gemeinschaftliches Handeln in Aussicht genommen war, davon jetzt nach dem glänzenden Ersolge von Konrads Romsahrt und nach der vollständigen Niederwersung aller Rebellen in Deutschland im Sommer 1027

feinesfalls mehr die Rede fein tonnte.

Mesto mußte, nachdem der Kaiser der inneren Gegner Herr geworden war, in jedem Augenblick auf einen Angriff von deutscher Seite gesaßt sein, und es kann deshalb nicht überraschen, wenn er demselben seinerseits zuvorzukommen suchte. Ein wahrscheinlich unter dem frischen Eindruck des Ereignisses niedergeschriebener Bericht ih sagt uns, daß er in die östlichen Marken Sachsens unserwartet mit einem starken Heere einbrach, ringsum das Land mit Brand und Plünderung heimsuchte, die Männer niedermetzelte, die

<sup>1)</sup> So in der Grußformel: domno M. virtutis verae cultori verissimo regique invictissimo M. suppremum in Christo gaudium ac felicem super hostes triumphum. Der Schluß lautet: Deus omnipotens, cujus constitutione regali diademate coronatus es, ipse tidi spacium vitae palmamque victoriae largiendo cunctis efficiat hostibus fortiorem.

<sup>2)</sup> Giesebrecht II, 253.
3) Annal. Hildesheimens. 1028: Misako, qui jam per aliquot annos regnum Sclavorum tyrannice sibi contra imperialem usurpabat majestatem, orientales partes Saxoniae cum valido suorum exercitu violenter invasit, ac incendiis ac depredationibus peractis, viros quoque trucidavit, mulieres plurimas captivavit, parvulorum innumerabilem prorsus multitudinem miserabili inauditaque mortificatione cruentavit et per semet ipsum suosque. immo diaboli satellites nimiam crudelitatis sevitiam in christianorum finibus Deo inspiciente exercuit. Daß der Bericht auß den in diesen Jahren gleichzeitigen Ann. Hildesheim. majores stammt, zeigt die Bergleichung mit dem fürzeren Except der Vita Meinwerci cap. 201.

Weiber in die Gefangenschaft abführte, unzählige Kinder unter unerhörten Martern tödtete und mit entsetlicher und teuflischer Grausamkeit im seindlichen Lande wüthete. In welche Zeit des Jahres 1028 dieser surchtbare Einfall zu setzen ist, ergiebt sich leider aus unserer Quelle nicht; doch dürfte die Vermuthung gestattet sein, daß er die Veranlassung zu dem oben erwähnten Besuch des meißnischen Markgrafen am kaiserlichen Hoflager in Westfalen gewesen ist: dann würde Mesko im Frühjahr 1028 in die

Marken eingebrochen sein 1).

Ist diese Annahme zutreffend, so waren es eben die polnischen Angelegenheiten, welche den Kaiser veranlaßten, sich von Westfalen aus alsbald nach Sachsen auf den Weg zu machen. Ueber Pader= born 2) und wahrscheinlich auch über Korven führte derselbe nach Magdeburg. In ersterer Stadt erhielt auf die Intervention der Kaiserin, König Heinrichs und des Erzbischofs von Mainz der Bischof Gozmar von Osnabrück, dem wir hier zum ersten Male begegnen, und der wahrscheinlich seinem Vorgänger Bischof Meinher erst vor Kurzem gefolgt war 3), eine Bestätigung seiner Immunitäts= privilegien 4). In dem westfälischen Kloster an der Weser wird durch den Schiedsspruch des Kaisers die Schlichtung eines Rechtsstreites zwischen dem Abt Druthmar von Korvey und einer Wittwe Alvered erfolgt sein, von der wir in einer am 1. Juli bereits in Magdeburg ausgestellten Urkunde erfahren 5). Das letztere Diplom verdient aus mehreren Gründen unsere volle Aufmerksamkeit: es ist nicht bloß die erste Königsurkunde überhaupt, in welcher Zeugen

2) Aribo, der noch zu Paderborn am kaiserlichen Hostager war, muß von dort nach Mainz zurückgekehrt sein; am 15. Juni schloß er zu Fritzlar mit dem kaiserlichen Kapellan Hagano (s. oben S. 30, N. 2) einen Vertrag, vgl. Wend, Hessische Landesgesch. Arkundenb. III, 49.

<sup>1)</sup> Ist das der Fall, so erklärt sich die Reise des Kaisers nach Sachsen leicht. In einem späteren Theil des Jahres wäre der Raubzug in der That "fast unter den Augen des Raisers" erfolgt, was Giesebrecht II, 258 allerdings annimmt, mir aber wenig wahricheinlich ift. Wir würden, ware bas der Fall, irgend eine Erwähnung der Sache in einer oberdeutschen Quelle erwarten können. Sind beide Annahmen an sich gleich berechtigt, so glaube ich unter diesen Umständen der oben entwickelten den Vorzug geben zu dürsen.

<sup>5)</sup> Das Todesjahr Meinhers steht nicht fest; auf der Frankfurter Synode vom Herbst 1027 war er nicht anwesend. Auch von der Frankfurter Syndole vom Herbst 1027 war er nicht anwesend. Auch von der Herkunst und dem Borleben seines Nachfolgers Gozmar ist nichts befannt, vgl. Möser, Osnabrück. Gesch. (ed. Abeten) II, 22. Vita Meinwerei cap. 110, SS. XI, 129 ist er Zeuge eines Nechtsgeschäftes des Bischofs von Paderborn.

1) St. 1974, R. 117; Vorlage St. 1807 vom 27. Juli 1023. Das Tagest datum ist offen gelassen, aber die Urkunde sügt sich hier gut ins Itinerar. Wahrscheinlich gehört sie vor den 15. Juni, s. oben N. 2. Am annus imperii I statt II darf man keinen Anstoß nehmen, auch die nächste Urkunde vom 1. Juli theilt diesen Fehler.

theilt diesen Fehler.

5) St. 1975, R. 118. Das Kloster empfängt von Alvered einen vorlängst verlorenen Hof Godelelvesheim (Goddelsheim im Fürstenthum Waldeck) und giebt ihr dafür den Hof Gemundia (Münden) und einige Hörige in Brumorinchthorp, ihrem Sohn Osdag aber den Hof Imminghusun (Juminghausen), beides auf Lebenszeit. Die Deutung der Ortsnamen nach Wilmanns, Kaiserurkunden der Provinz Westfalen I, 217. 218.

in der später in der Reichskanzlei üblichen Weise genannt werden 1), sondern diese Zeugenliste selbst ist für uns in höchstem Maße lehr= reich. Als Zeugen — es kann dahingestellt bleiben, ob der in Westfalen ergangenen Entscheidung des Kaisers oder ob der in Magdeburg ersolgten Beurkundung derselben ) — werden von Geistlichen der Erzbischof Hunfried von Magdeburg, die Bischöfe Meinwerk von Paderborn, Godehard von Hildesheim, Siegfried von Münster, der Kanzler Oudalrich und zwei niedere Kleriker genannt, von Laien die Herzöge Bernhard von Sachsen und Adal= bero von Kärnthen, der also seit der Aachener Krönungsfeier im Gefolge des Kaisers geblieben ift 3), ferner Graf Lindolf, den wir von Braunschweig nennen dürfen, der Sohn der Kaiserin aus ihrer ersten sächsischen Che, also ein Stiessohn Konrads, der wahr= icheinlich auch an der Aachener Feier Theil genommen hatte und nun mit dem Kaiser in die Heimat zuruckkehrte, weiter der Graf Amulung von Paderborn und einige andere sächsische, zum Theil westfälische Herren 1). Der merkwürdigste Name in dieser Liste ift aber der des Herzogs Ernft von Schwaben. Er beweift uns, mas wir ohne diese doch nur durch einen glücklichen Zufall erhaltene Urkunde aus den unvollständigen und verwirrten Berichten un= serer Geschichtssichreiber nimmermehr feststellen könnten, daß Kon= rad noch einmal, so übel ihm auch de mißleitete Stiefsohn die frühere Berzeihung gelohnt hatte, sich hatte bestimmen lassen, Gnade zu üben, Ernst der Haft zu entlassen und in sein schwä= bisches Herzogthum wieder einzusetzen 5). Nahe genug liegt die

undenlehre I, 231.

<sup>2)</sup> Beides ist möglich; und es ist am Ende nicht unwahrscheinlicher, daß der Bijchof und Graf von Paderborn und andere Weftfalen den Kaifer nach Magdeburg begleitet, als daß ihm der Erzbischof von Magdeburg und der Herzog von Sachsen nach Westfalen entgegengereist sind.

3) S. oben S. 240, N. 2.

<sup>3)</sup> S. oben S. 240, N. 2.
4) Die Namen sind außer Etbert, Graf Amulungs Bruder, die solgenden; Hiddi, Wigger, Gerlo, Ufko, Tiammo, Poppo, Bern, Thiathard, Brun, Gedo. Ein Graf Hiddi Vita Meinwerci cap. 168, comes Thiamma ebenda cap. 123. 197 und in der Paderborner Urkunde SS. XI, 130, 3. 50. Ebenda Wicheri. Einige andere Namen, wie Poppo und Bern, vielleicht auch Gebo klingen nicht sächsüch und gehören also wohl dem Hosstaat des Kaisers au.
5) Nähere Aussührungen darüber habe ich im Nenen Archiv II, 592 st. gegeben. Hartung, Forsch. zur deutsch. Ereiheit, nicht sein Land wiedererlangen, der Titel dux, den er in unserer Urkunde sührt, soll nur auf "die Würde" gehen, nicht auf die Wiedererlangung des Herzogthums. Dann soll Ernst zwei Jahre später sein Herzogthum wieder bekommen haben, unter der Bedingung, daß er Werner nachstelle, und soll das beschworen haben. Der so wieder eingesetzte Herzog wollte nun aber nicht thun, was er nach Hartung eben beschworen Berzog wollte nun aber nicht thun, was er nach Hartung eben beschworen hatte, und wurde deshalb noch auf demselben Reichstag in die Acht erklärt. Früher nahm Hartung mit Giesebrecht II, 264 an, der Kaiser habe Ernst das Berzogthum nur unter der Bedingung, daß er Werner versolge, zurückerstatten wollen (so Ansänge Konrads II. S. 47), aber Ernst zeigte sich "zu edel und zu verbittert", um darauf einzugehen. Seine neue Ansicht macht den "edlen und verbitterten" Herzog, der eine seiner Ehre zuwiderlausende Bedingung stolz

Bermuthung, die freilich nur Vermuthung bleibt, daß es die Aachener Krönungsseier gewesen ist, zu deren Ehren Konrad sich zur Begnadigung seines Stiessohnes entschloß; es wäre unfraglich für Gisela an dem Tage, da König Heinrich die höchste irdische Würde erwarb, doppelt schmerzhaft gewesen, ihren älteren Sohn in Haft und Verbannung zu wissen. Nicht ganz ohne Opser freilich scheint der Herzog diesmal die Verzeihung erhalten zu haben; es ist fast als gewiß zu betrachten, daß er zur Sühne seines Absalles bedeutende Theile seines väterlichen Erbgutes im bairischen Nordgau, darunter Weißenburg, an die Krone hat abtreten müssen<sup>1</sup>): immerhin hatte er auch so noch alle Ursache, mit der gelinden Strafe zufrieden zu sein.

abweift, zu einen meineidigen Feigling, läßt völlig unklar, wie schon zu Ingelheim zu Tage kommen konnte, daß der Herzog, was er eben beschworen hatte, nicht halten werde, und thut, um zu diesem Resultat zu gelangen, den Worten Wipo's Gewalt au. Die Worte: Ibi Ernestus — ducatum recepit, eo tenore ut Wezelonem militem suum — persequeretur idque se kacturum cum sacramento confirmaret. Quod cum dux kacere nollet u. s. w. sollen heißen: Dort empking Ernst sein Herzogthum zurück unter der Bedingung, daß er Werner versolge, was er durch einen Eid bekräftigen mußte. Als er dies (nämlich Werner versolgen) nicht thun wollte u. s. w. Also von den zwei von eo tenore ut abhängigen Conjunction persequeretur und confirmaret bedeutet nach Harttung der eine: Ernst soll etwas thun, der andere: er kint etwas wirklich; das quod bezieht sich nicht auf beide vorangehenden Bedingungen, sondern nur auf die erste, beileibe nicht, wie es jeder unbesangene Leser verbindet, auf die numittelbar vorhergehende. Und solche Darstellung soll nur "gedrängt und etwas unbehälslich" sein! Die Zurückweisung so willkürlicher und verblendeter Interpretation der Luellen kann kaum energisch genug ersolgen. — Meinen im Reuen Archiv a. a. D. gegebenen Gründen süge ich nur noch hinzu, daß auch die Urkunde, die in solgender Note besprochen wird, aus eine Wiedererlangung

des Herzogthums vor 1030 beutet.

1) Daß die Urtunde St. 1991, R. 134 in ihrem Haupttheile eine Fälschung ist, wird nach den Anssührungen von mir a. a. D.; Usinger, Gött. Gelehrte Anzeigen 1870 S. 128 st.; Steindorst, Jahrb. Heinrichs III., Bd. I., 415; Wais, Forschungen z. deutsch. Gesch. XIV, 32, R. 1 nun ziemlich allseitig zusgegeben; auch Geschrecht II., 638 verzichtet darauf, sie historisch zu verwerthen: nur Riezler, Gesch. Baierns I., 441, R. 1 ist geneigt, die Verleichung Baierns an Ernst noch sür richtig zu halten: meines Erachtens ist das ganz unmöglich. Dagegen fann es andererseits als sessstehen betrachtet werden, daß für die Fälschung eine echte Vorlage benußt ist, aus welcher das ganze Protofoll, die Promulgatio, der Ansang der Narratio und die Corroboratio in die Fälschung ibernommen sind. Da nun die Fälscher jedensalls in den Kreisen der Weisendurger Ministerialen gesucht werden müssen, so müssen dies ein echtes Diplom Konrads beseisen haben, eine Rechtsverleihung des Kaisers an sie ist also ansunehmen. Daß Weißenburg dem Hechtsverleihung des Kaisers an sie ist also ansunehmen. Daß Weißenburg dem Hechtsverleihung des Kaisers an sie ist also ansunehmen. Daß Weißenburg dem Hechtsverleihung des kaisers an sie ist also ansunehmen. Daß Weißenburg dem Hechtsverleihung des staiters an sie ist also ansunehmen. Daß Weißenburg dem Krost man eine seicht noch das babenbergischennen — gerade im Nordgau emporgesommen ist und hier neben den Gresenrechten auch ansehnliches Eigengut besäß (vgl. Jahrb. Heinrichs II., Ub. I., 16 f.; Windereseits ist es sehr wahrscheilich, daß Weißenburg in der Ihat unter Konrad II. ans Reich gesommen ist. Während errüher nie als Ausenthaltsort eines Herrschers genannt wird, hat Konrad bereits 1036 daselbst Cuartier genommen, denn Actum Wizzenburg (ähnlich die Namenstorm unserer Fälschung Wizenburch) hat das Original der Urtunde St. 2074.

Ist unter diesen Umständen der Name Herzog Ernsts in der Zeugenreihe der Urkunde vom 1. Juli ein erfreuliches Zeichen der wiederhergestellten Eintracht im kaiserlichen Hause, so erinnert uns der des sächsischen Herzogs Bernhard wieder an die ernste Situation, in der man sich dem kecken und grausamen polnischen Feinde gegenüber befand. Leider sind wir nicht in der Lage, zu ermessen, welche Maßregeln zu seiner Abwehr getroffen worden sind; wir vermögen nur zu constatiren, daß Konrad bis in den Spätherbst des Jahres in diesen oftsächsischen Landen unweit der gefährdeten Grenze verweilte. Am 1. August sinden wir ihn auf der Pfalz zu Austedt, westlich von Merseburg, von wo zwei Ur-tunden für das bambergische Frauenkloster Bergen im Nordgau datirt sind 1); am 20. und 23. desselben Monats auf der Psalz Wallhausen in der goldenen Aue, wo Bischof Meinwerk von Paderborn und die Aebtissin Adelheid von Gernrode, der auch Quedlinburg untergeben war, Bestätigungsurfunden für die Güter und Rechte ihrer Kirchen erwirkten 2), und ein gewisser Kleriker

Ruvdpert ift Graf im Donaugan.

2) Für Gernrode: St. 1980, R. 123; für Paderborn: St. 1978, R. 121. Die lettere Urfunde ift nur durch einen Extraft in der Vita Meinwerci cap. 202,

E-cooolo-

R. 221 auf der Bibliothet zu Brescia, Willenburg ist ein Leseschler des Herausgebers. Dann finden wir es wieder 1058 als Aufenthaltsort des Hofes (St. 2566) und das Pfalzverzeichnis aus der Zeit Heinrichst IV. (vgl. Matthäi, Klosterpolitit Heinrichs II., S. 96 ff.) nennt Weißenburg in Baiern als Königshof. Betannt-lich ist es darauf fast bis zum Ende des Reichs Reichsstadt geblieben. Nach dieser Ausführung glaube ich nun auch, daß den Worten "hec est tradicio comitis Ernosti, pro qua recompensato sibi honore ducatum Bajoaricum tradidimus" eine gute Neberlieserung zu Grunde liegt: die Erinnerung, daß Ernst für die Abkretung des Ortes an die Krone sein Herzogthum zurückerhalten frust für die Abtretung des Ortes an die Krone sein Herzogthum zurückerhalten hat, mag sich hier erhalten haben. Rur getrübt allerdings: wie der dux — so heißt er noch im Anfang der Urfunde — zum comes geworden ist, so ist aus der Wiederverlangung (baher recompensato honore) Schwabens die Baierns geworden. War etwa in der echten Urfunde nur von der Wiederverleihung des ducatus ohne Namen die Nede, so ist das leicht erklärlich: Weisenburg gehört im 11. Jahrhundert wie zur Zeit der Fälschung zu Baiern (vgl. Waik, Forsch. deutschen; ein Einsluß der im Entstehen begriffenen Ernstäge braucht dabei gar nicht einmal angenommen zu werden. — Eine andere Fälschung, die mit Ernsts Namen verknüpft ist, ist die zuleht von Blumer, Urfundensammlung zur Gesch. d. Cantonis Glarus I, 10 nach Tschuld abgedruckte Urfunde, wodurch Rudolphus villicus Claronensis von Bertha, Aebtissin von Sächingen, das Meieramt empfängt. Von Blumer und von Stälin, Wirttemd. Gesch. I, 481, N. 4 sür echt gehalten, und mit den Zeitmerfmalen: a. incarn. 1029, ind. 12, Ernesto duce Alamannorum inclito versehen, würde sie ein werthvolles Zeugnis für Ernsts herzogliche Waltung nach seiner Begnadigung sein, wenn wir es nicht, wie schon Hidden, zuhrersessen zu entweiselhaft ist, mit einem späten Fälschung, und zwar, wie mir unzweiselhaft ist, mit einem von Tschud selbst aus genealogischen Interessen fabricirten Machmert zu thun datten.

1) St. 1976. R. 119 ist eine Bestätigung der Fundationsprivilegien, vgl. Jährb. Heinrichs II., Bd. II, 117. In der zweiten St. 1977, R. 120 schentt Konrad ein durch gerichtliches Urtheil erwordenes Gut im Donaugan: tale praedium, quale Poppo clericus habuit et nos in publico placito legaliter acquisivimus, Ursingun dietum sieut (ties situm) in comitatu Rutperti. Ruddersten und Gerunder St. 1980. R. 123- sür Redersten St. 1978 R. 121

Ibo, den der Kaiser seinen Getreuen nennt, wir aber nicht weiter fennen, Ländereien in den Burgwardeien Merfeburg und Wallhausen zum Geschenk erhielt 1). Bon da wandte sich Konrad nach Imbshausen, das wir im Leinegau, zwischen Leine und Weser zu suchen haben; hier erwarb am 10. September der Patriarch Poppo von Aquileja, der sich — vielleicht in Folge der venetia= nischen Verhältnisse, auf die wir zurückkommen — nach Deutsch= land begeben hatte, das Münzrecht für seine Hauptstadt 2), eine Vergünstigung, mit der unser Kaiser überhaupt recht freigebig gewesen zu sein scheint<sup>3</sup>), die aber der Patriarch von Aquileja zuerst oder als einer der ersten von allen italienischen Prälaten erhielt. Für Poppo intervenirte nicht nur der italienische Kanzler Bruno, sondern auch der Herzog Adalbero von Kärnthen, mit dem der Patriarch also nach dem Veroneser Prozeß 4) wieder in gutem Einvernehmen geftanden haben muß,

Die lette Station auf dieser Rundreise Konrads durch das östliche Sachsen bildete endlich die Pfalz zu Pöhlde, deren Wieder= herstellung nach dem Brande, durch welchen sie 1017 zerstört war 5), also damals vollendet gewesen sein muß.

latini comitis in burgwart Merseburg, et dimidium mansum situm in loco Revingun in burgwart Walahusun in pago Hassagowe in comitatu Herimanni marchionis.

SS. XI, 154 befannt. Derselbe ist mit XIII. Sept. in Walahuson versehen und vom Bersasser der Vita zu 1028 eingereiht; Stumps Bemerkung "ohne Datum" ist also nicht ganz zutreffend. — Entweder in dies Jahr oder in das nächste gehört auch der in der Vita Meinwerci cap. 203 ohne Datum mitgetheilte Schiedsspruch, durch welchen Konrad auf die Intervention Gisela's und den Rath der Erreten Uda. Serimann und Effebard einer gewissen Berthilt der Mutter Schiedsspruch, durch welchen Konrad auf die Intervention Gisela's und den Rath der Grafen Udo, Herimann und Etkehard einer gewissen Berthilt, der Mutter des Edlen Hathamar, ein Gut, das ihr der vor 1012 verstorbene Graf Haold (vgl. Vita Meinwerci cap. 15) widerrechtlich entrissen hat, restituirt, worauf Berthilt dasselbe an Paderborn giebt. Gegen 1028 spricht hier nur das Fehlen der Intervention Heinrichs, der in sast allen Urfunden dieses Jahres genannt wird. Sicher hat dagegen der Versassen der Vita cap. 204 die Klage der Daja beim Kaiser und ihre Absindung durch Meinwert an die unrichtige Stelle gebracht; wie die Erwähnung des Catoloc episcopus (Kadaloh von Naumburg) zeigt, kann dieselbe frühestens ins Jahr 1030 sallen.

1) St. 1979, R. 122. Der Kaiser schentt (ich citire nach dem Original): tres mansos in villa Liezicho, in pago Hassagowe in comitatu Sigisfridi palatini comitis in durgwart Mersedurg, et dimidium mansum situm in loco

<sup>2)</sup> St. 1982, R. 124; actum Immideshuson, wie eine notarielle Copie im Archiv zu Udine hat, nicht Immideshirton, wie Rubeis, Aquileja col. 505 drucken ließ. Die in Aquileja zu prägenden Denare sollen nach dem Münzsuß von Berona oder nach einem besseren ausgebracht werden und sollen im ganzen Reich umlaufsfähig sein. Poppo scheint indeh von der so erhaltenen Berzgünstigung keinen Gebrauch gemacht zu haben, vgl. Czörnig, Die Lande Goerz und Gradiska I, 252. — Selbstverständlich ist es nicht möglich, zwischen dem Aussenthalt in Wallhausen und dem in Imbshausen eine Anwesenheit des Kaisers in Ulw am 27 Non anzunehmen. Die Urkunde für Kköpers, die uns das zus in Ulm am 27. Nov. anzunehmen. Die Urkunde für Pfävers, die uns das zumuthet, St. 1981, R. 273, wird schon durch ihr Protokoll, ihre Zeugenliste, ihr "interventu coimperatoris nostri Heinrici filii" als eine ganz plumpe Fälschung charafterisirt. Wie keck man in Pfävers solche Machwerke sabricirte, darüber vgl. jett Sickel, Kaiserurkunden in der Schweiz S. 23 sf.

3) S. im Schlußabschnitt dieses Werkes.

<sup>4)</sup> S. oben S. 37, N. 3.
5) Thietmar VII, 53.

nach Michaelis 1) längerer Aufenthalt genommen und eine Reihe

wichtiger Geschäfte erledigt.

Zunächst war es wieder die leidige Gandersheimer Angelegen= heit, mit der sich der Kaiser und die Fürsten hier abermals zu beschäftigen hatten. Wir sahen oben 2), daß auch die Frankfurter Entscheidung des Borjahres dieselbe keineswegs definitiv und für immer erledigt hatte, vielmehr dem Erzbischof von Mainz eine ausreichende Handhabe bot, seine Ansprüche auf späteren synodalen Versammlungen wieder aufzunehmen. Einen Versuch dazu hatte er schon auf einer Provinzialspnode gemacht, welche er wohl im Anfang dieses Jahres mit seinen Suffraganen zu Geisleden im Eichsfeld abgehalten hatte 3). Zu dieser Versammlung war auch Godehard von Hildesheim durch Briefe und Boten in gehöriger Form eingeladen worden, aber nicht erschienen 1). Statt seiner hatte er den Dekan des Domkapitels Tadilo 5) mit einigen Dom-herren entsandt, der den Erzbischof ehrenvoll begrüßte, aber sich lediglich auf den Frankfurter Beschluß berief und nach vorauf= gegangenen Erörterungen mit Hilfe der anwesenden Bischöfe Aribo bewog, von einer weiteren Verfolgung der Sache für jett abzusehen.

Anders stand die Sache in Pöhlde. Hier war nicht nur der Kaiser, sondern auch eine größere Anzahl Bischöfe im Hofdienst anwesend, und es gelang dem Mainzer, dieselben zu bewegen, seinem Plane, eine Spnode abzuhalten, zuzustimmen, den Kaiser aber zu veranlassen, die Vorladung des Erzbischofs durch seinen Besehl zu verstärken, so daß es für Godehard keine Möglichkeit gab, auch diesmal wieder den Verhandlungen auszuweichen ). Am 6. Oktober, einem Sonntage, wurden dieselben eröffnet; außer Aribo und Godehard waren Erzbischof Hunfried von Magdeburg

tilonem, decanum nostri coenobii, cum fratribus obviam ei misit, qui eum honorifice ex parte senioris salutando, de praeteritae synodi diffinitione commonuit, et plurali altrinsecus auctoritatum collatione profusa, episcoporum

auxilio eum ab ipsa repetitione tunc tantummodo compescuit.

5) Bgl. über ihn Vita post. cap. 28; er war unter Bernward Vicedominus, unter Godehard Defan und Scholaster und starb nach Ann. Hildesheim. 1087

<sup>1)</sup> Post festum S. Michaelis, Vita Godehardi prior cap. 35. Ueber das Jahr j. den Exturs zur Chronologie der Vita Godehardi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. 232. 233. 3) Vita Godehardi post. cap. 23. Die Vita prior schweigt von dieser Bersammlung ganz, und in den Ann. Hildesheim. minores 1028 und der Vita Meinwerci cap. 201 (beide schöpsen aus den Hild. majores) wird nur berichtet: inter cetera ecclesiastica negotia quidam homo ingenuus de homicidio Sigifridi comitis incusatus candenti ferro se expurgavit, qui ex decreto sinodi post duas noctes probatus illesus apparuit. Auch diese Angelegenheit war ichon zu Franksurt verhandelt, vgl. S. 228, N. 2.

1) Vita post. a. a. D.: ille ire dissimulans venerabilem virum Tatilanem decenum rectri complisi

am 22. Januar dieses Jahres.

6) Vita prior cap. 35: metropolitanus cum episcopis, qui tum forte herilis servitii gratia curti aderant, consilians, ibi sinodum pro posse concivit, et illo domnum Godaehardum, magis imperatoris et confratrum jussione, quam canonica adlegatione vocari praecepit.

und die Bischöfe Meinwerk von Paderborn, Meinhard von Würzburg, Branthog von Halberstadt, Sigibert von Minden, Gozmar von Osnabrück, Reinold von Aldenburg, Dietrich von Meißen, serner ein "römischer" Bischof — wie wir annehmen können, Poppo von Aquileja — und ein griechischer zugegen 1). Der Erzbischof von Mainz begann mit einer längeren Rede, in welcher er auseinandersetze, daß er sich den Frankfurter Beschlüssen nun schon mehr als ein Jahr lang geduldig gefügt habe; zögere er noch länger, seine Klage zu erheben, so könne ihn der Borwurftressen, daß es ihm entweder an der Fähigkeit, oder an der Macht, oder an dem Willen sehle, die Rechte seiner Kirche zu vertheidigen. Er stellte daher den Antrag, die Synode möge entscheiden, in welcher Weise er die Gewere über das streitige Gebiet, die ihm durch die Nachlässigkeit seiner Borgänger verloren gegangen sei, wieder erlangen könne 2); er werde der gegenwärtigen Synode in allen Stücken gehorsam sein und dem Streit durch eidliches Beugnis von Bischöfen, Geistlichen und Laien gemäß der Entscheidung des Kaisers und der Bischöse ein Ende machen 3).

Man erkennt leicht, daß durch diesen Antrag die Stellung

Man erkennt leicht, daß durch diesen Antrag die Stellung der streitenden Parteien eine ganz andere wurde, als sie bisher gewesen war. Bis zu der Entscheidung von Frankfurt war Aribo darauf ausgegangen, den Besitzstand Hildesheims nicht anzuerkennen; daher seine Versuche, in Gandersheim zu ministriren, daselbst Spnoden abzuhalten u. A. Dadurch war er in die Lage gekommen, sich eine Alage wegen Besitzstörung zuzuziehen; in Frankfurt war dieselbe gegen ihn entschieden, war anerkannt worden, daß Godehard die Gewere über das Aloster habe, ohne daß über sein Eigenthumsrecht etwas sestgestellt wurde. Auf der Basis dieser Frankfurter Beschlüsse nahm nun Aribo die Angelegenheit wieder auf: sein nunmehriger Antrag beruhte auf der Boraussetzung, daß Hidesheim die Gewere unrechtmäßig erlangt habe, also daß der Berzicht des Willigis, auf den sich der Frankfurter Spruch stützte, ungiltig sei; die Art und Weise, wie er den Beweis für diese Behauptung führen solle, stellte er der Entscheidung der Synode anheim.

Wenn nun diesen Ausführungen gegenüber Godehard einwandte, er brauche sich über die ganze Sache auf keinen weiteren Streit einzulassen, da sie durch den Frankfurter Spruch für immer geschlichtet sei 1), so war das ein Jrrthum oder eine Unwahrheit;

<sup>2</sup>) Quomodo suae diocesis vestituram, quae sibi praecessorum sui neglegentia abalienata foret, repetere deberet, sibi decerni rogavit.

neglegentia abalienata foret, repetere deberet, sibi decerni rogavit.

3) Se eidem praesenti sinodo ad omnia obtemperaturum et de eadem sua parroechia eo loci juramento episcoporum, clericorum, laicorum, juxta

imperatoris ac praesulum complacitum finem constituturum.

4) Senior noster putare se ait, nil inde ibi tractandum. quia idem Francanovordi foret perpetuo terminatum.

Codill

<sup>1)</sup> Die Namen Vita prior cap. 35; es sind mit dem unus Romanus und alius Grecus 12 Bischöfe, während in den Annal. Hildesheimens. 1029 nur von episcopi undecim die Rede ist, der Grieche also wahrscheinlich nicht mitgezählt ist.

wir wissen, daß der Beschluß der Synode von Frankfurt einer Entscheidung in der Hauptsache nicht nur nicht präjudicirt, sondern eine solche ausdrücklich vorbehalten hatte.). Darum fügte der Bischof denn auch alsbald hinzu, wenn es nicht anders sein könne, so werde er dem Rath des Kaisers und seiner Mitbischöse gern gehorchen; er wünsche aber eine Vertagung der Sache bis zu einer allgemeinen Versammlung aller der Bischöfe, welche der Frankfurter Spnode beigewohnt hatten<sup>2</sup>). Man sieht, wie die Rollen vertauscht sind: was im vorigen Jahre Aribo's Bestreben ge-wesen war, Verzögerung einer Entscheidung, war nun der Wunsch seines Gegners, dem daran gelegen sein mußte, den gegenwärtigen Stand der Dinge möglichst lange ungeändert zu lassen. lleber den Vertagungsantrag des Hildesheimers entspann sich nun eine längere Diskussion; sür Godehard führte sein Dompropst Wigger das Wort, während Sigibert von Minden, der zu Frankfurt sür Godehard hatte zeugen müssen<sup>3</sup>), sich auf Seiten Aribo's stellte und erklärte, wenn der Bischof von Hildesheim auf Vertagung bestehe, so werde er mit seiner Stimme in der Zwischenzeit Aribo die Gewere über Gandersheim zuerkennen 1). Diese Anmaßung eines Prälaten, der dem Mainzer Sprengel nicht angehörte, stieß nun aber bei den drei anwesenden Suffraganen Aribo's, den Bischöfen von Paderborn, Würzburg, Halberstadt auf lebhaften Widerstand: Meinhard von Würzburg erklärte in ihrem Namen, daß ohne ihr Urtheil Godehard die Diöcese nicht aberkannt werden könne oder dürse, und daß sie die Abwesenheit des größten Theils ihrer Collegen aus der Mainzer Provinz bedauerten und sich dem Ver= tagungsantrage Godehards anschlössen 5). Da weder Sigibert noch Aribo selbst dem entgegentreten konnten, begann man aufs Neue die schon öfter versuchten Verhandlungen über einen gütlichen Vergleich. Sowohl bei den Fürsten, wie bei dem Kaiser, der alle Veranlassung hatte, die endliche Erledigung des unerfreulichen Streites aufs dringendste zu wünschen, sand Aribo lebhaste Unterstützung, und Godehard, den es unter den veränderten Um-

<sup>1)</sup> S. oben S. 232.

<sup>2)</sup> Si vero aliter non possit, se imperatoris et fratrum consilio libenter obauditurum, libentius tamen, si fieri possit, in generalem praesentiam corum praesulum, qui priori concilio intererant, expectaturum.

praesulum, qui priori concilio intererant, expectaturum.
3) Man brancht kaum mit Lenssen S. 21 sein Verhalten auffällig zu sinden: das Franksurter Zeugnis konnte Sigibert nicht verweigern, auch wenn er auf Seiten Aribo's stand.

<sup>4)</sup> Se eo quod senior noster indutias peteret, suo judicio Gandes-

heimensis diocesis vestituram archiepiscopo decreturum promisit.

5) Cui piae memoriae Meginhardus Werziburgensis praesul respondens, ait, se suosque confratres domno Godehardo suo decreto eandem parroechiam assignasse, eamque sibi, nisi eorum iterum judicio, adimi nec debere nec posse, et quia sibi suisque complicibus, id est Meginwerko et Branthogo, quibus id tractandum erat, ceterorum displicere querebatur desentiam, sinodum suspendi rogavit usque in illorum praesentiam.

ständen auch nach dem Frieden verlangen mochte, versprach endlich. sich einem Schiedsspruch des Kaisers und der Bischöfe zu fügen, vorbehaltlich jedoch der Zustimmung seiner Kleriker und Vassallen zu demselben 1). Der Schiedsspruch erging denn auch alsbald: er lautete dahin, daß das Kloster Gandersheim selbst zwar ehrenhalber der Hildesheimer Diocese verbleiben, die zum Bezirk desfelben gehörigen Ortschaften aber in Bezug auf die Ausübung der bischöflichen Rechte zwischen Mainz und Hildesheim getheilt werden follten 2). Allein perfett wurde trot aller Bemühungen auch diefer Bergleich nicht; die Domherren und Stiftsvassallen, deren Zu-stimmung der Bischof von Hildesheim vorbehalten hatte, verweigerten dieselbe hartnäckig 3). So mußte denn Aribo auch diese Synode aufheben, ohne seinen Zweck erreicht zu haben: haupt= fächlich doch der Widerstand seiner eigenen Suffragane hatte das vereitelt.

Neben diesem Streit der Bischöfe muß es dann die polnische Angelegenheit gewesen sein, die hauptsächlich in Böhlde erörtert wurde. Man weiß, daß heinrich II. bei seinen Feldzügen gegen Boleslav auf die Unterstützung der freien Liutizen so großen Werth gelegt hatte, daß er sogar ihren heidnischen Feldzeichen und ihren Götterbildern neben dem driftlichen Kreuz einen Plat in seinem Heere eingeräumt und dadurch vielkach schweres Aergernis gegeben hatte 4). Ob man auch diesmal von deutscher Seite die Verhandlungen mit ihnen begonnen, oder ob sie die Initiative zur Erneuerung des früheren Bundesverhältniffes ergriffen haben, ist nicht ganz sicher, wenngleich die Ausbrücke unserer Quelle 5) eher auf das lettere deuten: sicher ift jedenfalls, daß eben zu Pöhlde ihre Boten vor dem Kaifer erschienen, um feine Hilfe gegen den "Tyrannen Mesko" zu erbitten, unter bessen

2) Tandem domno Godehardo ipsum Gandesheimensem locum honoris causa praeponi, circumjacentes vero villulas inter eos conciliandi gratia dividi, imperator cum ceteris primoribus decrevit.

3) Quod tamen consilium, nostratibus hoc super tam firmam priscae

sinodi determinationem consentire metuentibus, non provenit.

4) Vgl. Zeißberg in der Zeitschrift f. öfterr. Gymnafialwesen, 1868, S. 90 ff. und in den Sitzungsberichten d. Wiener Atademie, hist. phil. Classe LVII, 357 ff.;

Jahrb. Hildesheim. 1029 (über das Jahr j. den Exkurs zur Chronologie der Vita Godehardi): legati Liutiziorum Palithi ad imperatorem venientes, ejus juvamen contra Misakonem tirannum petierunt, seque ei fideliter servituros promiserunt. Et mentita est iniquitas sidi. Die Bedeutung des wahrsscheinlich in starker Verkürzung aus den größeren Hildesheimer Jahrbüchern eicerpirten Schlußsaßes ist nicht recht klar.

<sup>1)</sup> Domnus autem noster diutius non valens resistere, promisit, se ad omne, quod imperator cum episcopis, suis tantum clericis ac militibus placitum, decreverit, promptum existere. Dag ber Raifer von Gobehard "um jeden Preis gebeten wird, einen endgiltigen Spruch herbeizuführen", wie Lenssen S. 23 schreibt, liegt doch wahrlich nicht in diesen Worten. Auch läßt Lenssen nicht scharf genug hervortreten, daß die Entscheidung des Kaisers nicht ein ge-richtliches Urtheil, sondern ein gewillfürter Schiedsspruch ist.

Berheerungen sie nicht am wenigsten gelitten haben werden, und um treuen Dienst gegen denselben zu versprechen. Ueber den Bescheid, der ihnen gegeben wurde, verlautet ebenso wenig etwas, wie bei dem Feldzuge des nächsten Jahres von ihrer Theilnahme

die Rede ift.

Wie schlecht es mit unserer Kenntnis von der Geschichte dieser Jahre bestellt ist, ersieht man recht deutlich aus dem Umstand, daß diese Gesandtschaft der Liutizen die einzige Spur davon ift, daß der Raiser einen Zug gegen Polen vorbereitete, mahrend es boch bei der Lage der Dinge kaum bezweifelt werden kann, daß eben die polnischen Verwickelungen die Veranlassung zu seinem langen Verweilen in Sachsen waren. Wir können denn auch nicht fagen, wie lange in den Herbst hinein er diesen Aufenthalt aus= gedehnt hat; am 9. Oktober war er noch in Pöhlde 1) — dann verlieren wir ihn für mehrere Monate völlig aus den Augen. Daß er das Weihnachtsfest in Augsburg bei Bischof Bruno feierte, ist höchst wahrscheinlich 2); in der Nähe dieser Stadt, in Bollingen, ist wahrscheinlich im December 1028 eine Urkunde ohne Tages= und Monatsdaten ausgefertigt worden, durch welche dem Bischof Udalrich von Basel die kaiserlichen Rechte auf den Ertrag mehrerer im Breisgau entbeckten Silberadern überlassen wurden 3). Augsburg selbst ist dann noch am 30. December die letzte Urkunde dieses Jahres erlassen. Es sieht fast aus, als ob der Graf Wil= helm von Friesack, der sie empfing, bei den offenbar besseren Beziehungen, in welchen seit dem Ende des Römerzuges Herzog Adalbero zu unserem Raiser ftand 1), das Bedürfnis gefühlt hätte,

S-LOCK!

<sup>1)</sup> Denn von diesem Tage, nicht vom 10., ist die sehr interessante Urkunde St. 1983, R. 125 — Berleihung eines Wildbannes in Friaul an Aquileja — von der ich im Anhang einen korrekteren Text mit Erläuterungen über die in derselben erwähnten Personen und Lokalikäten gebe.

<sup>2)</sup> Neber die irrthümliche Angabe des Annal. Saxo und der Ann. Magdeburgens. 1029 s. den Exturs zur Chronologie der Vita Godehardi. In Jugelscheim, wie die Ann. Hildesh. 1029 angeben, kann der Kaiser nach dem urkundlich feststehenden Itinerar nicht gewesen sein; wie unzuverlässig diese Annalen in Bezug auf den Ort der Weihnachtsseier sind, wissen wir schon. Byl. Steindorff, Jahrb. Heinrichs III., Bd. I, 19, N. 1.

3) St. 1984, R. 126. Der Kaiser schonen atzue in losis inventes

<sup>3)</sup> St. 1984, R. 126. Der Kaiser schenkt "venas et sossiones argenti in comitatu Bertholdi et in pago Brisichgowe atque in locis . . . inventas et sitas, quicquid inde nostrum jus attingit". Bgl. Waiß, WG. VIII, 269 ff., wo aber S. 270, N. 1 unsere Urkunde irrig Heinrich II. zugeschrieben wird; und zur Deutung der acht Ortsnamen Hidder, Schweizer. Urkundenregister N. 1294, I, 323. Berloren ist eine andere Urkunde Konrads für Basel "carta Chuonradi imperatoris augusti", durch welche die von Heinrich II. dem Bischof Abalbero im Jahre 1004 gemachte Schenkung eines Waldes im Elsaß (St. 1389) bestätigt wurde. Das Actum deperditum wird erwähnt von Heinrich III. in St. 2174, vgl. R. 265; Trouillat, Monuments de Bâle I, 167, N. 2; Steinsborff I, 84, N. 4.

(9) Wir haben ihn nicht nur auf der Frankfurter Synode von 1027 als Schwertträger (S. 226, N. 2), sondern vom April dis Ostober 1028, wie es den Anschein hat, ohne Unterbrechung im Gesolge des Kaisers gesunden.

ben Anschein hat, ohne Unterbrechung im Gefolge des Raifers gefunden.

sich die in den letzten Jahren erworbenen Besitzungen noch einmal feierlich verbriefen zu lassen: eine andere erkennbare Bedeutung hat wenigstens das Diplom nicht, das ihm auf Ansuchen Gi= sela's, Heinrichs und des Patriarchen von Aquileja ausgefertigt wurde 1). Der lettere wird dann von Augsburg aus den Rückweg in die Beimath angetreten haben 2).

Wir aber haben, ehe wir von dem Jahre 1028 scheiben, noch eines Ereignisses zu gedenken, das mit den Borgangen beffelben in innigstem Zusammenhang steht — der Verlegung des Bisthums

Zeit nach Naumburg.

Die Urkunden, durch welche wir über diesen für den Bereich der sächsischen Marken so wichtigen, von den Schriftstellern aber nur ganz beiläufig erwähnten 3) Akt belehrt werden 4), laffen keinerlei Zweifel darüber, daß die Berwüftungen, welche Zeit zu wiederholten Malen durch feindliche Einfälle erlitten hatte, und gegen welche die ungedeckte Lage der Stadt nicht den genügenden Schut gewährte 5), die erste Veranlassung zu der Magregel gewesen sind 6). Schon unter dem ersten Bischof Hugo war die Stadt von einem böhmischen Heere eingenommen und geplündert, der Bischof vertrieben worden ). Daß unter dem Einfall Boleslavs in die Mark Meißen vom Jahre 1002 auch Zeit zu leiden hatte, ift mindeftens

1) St. 1985, R. 127. Bestätigt werden bie 30 Manfen, die er 1025 em=

devote obediant. Vgl. den diplomatischen Exfurs.

5) Schon Boso, der die erste Kirche bei Zeitz erbaut hatte, scheint das erstaunt zu haben: als ihm die Wahl zwischen den Bisthümern Merseburg und Zeitz gelassen wurde, entschied er sich für das erstere, "quod pacisica erat", vgl. Dümmler, Otto I., S. 451.

7) Thietm. III, 11; VI, 34. Neber bie Zeit vgl. SS. III, 764, N. 55; Knochenhauer, Zur Gesch. Thuringens S. 105, N. 2.

pfangen hat (S. 59), ferner die Schenkungen von 1016, St. 1667. 1668.

2) Die einzige Urkunde von ihm, die mir auß dieser Zeit bekannt ist — Investitur für den Abt Augustinus von S. Maria in Organo zu Verona, Orizginal im Stadtarchiv daselbst — hat nur die Daten 1028, ind. XI.

3) Ann. Saxo 1002. Chron. Montis Sereni 1171, SS. XXIII, 155.

4) In Vetracht kommen vor Allem die drei Urkunden Johanns XIX. vom December 1028. Institut 2025.

December 1028, Jaffé N. 3104; Konrads II. vom December 1032, St. 2035, R. 178 und Heinrichs III. vom März 1051, St. 2403, welche — die beiden letzteren nach den Originalen — von Lepsius, Mittheil. des thüring. sächs. Vereins I, 41 ff. und Kl. Schriften I, 26 ff. gedruckt sind. Daß Jaffé N. 3117 gefälscht ist, habe ich in der Anmerkung zu R. 147 erwiesen. Hier will ich nur noch nachtragen, daß auch der Grund der Fälschung leicht erkennbar ift; sie sollte offenbar als Beweismittel in ben Streitigkeiten bienen, welche fich fpater zwischen dem Collegiatstift zu Zeitz und dem Domkapitel in Naumburg entspannen (vgl. Lepsius, Gesch. der Bischöse von Naumburg S. 73 und den Schiedsspruch von 1230, ebenda S. 283). Zu diesem Zweck ward der Schlußsatz unserer falschen Bulle verwandt: canonici (Cizae) substituantur, qui inibi Deo serviant et sicut pacis filii matri suae Numburgensi ecclesiae in Deo semper

<sup>6)</sup> Jaffé 3104: liceret — episcopatum Siticensem in Nuenburgum 10cum munitum et ab hoste, solito depraedari eum, remotum transmutare; R. 178: episcopatum - ad Nuwenburc - propter pacis firmitatem transtulimus; St. 2403: incursum hostilem paganorum desiderans declinare — sedem episcopalem de Ciza ad Nuenburc ab hostili incursu remotum transtulit.

wahrscheinlich, wenn es auch nicht ausdrücklich bezeugt wird 1), und daß der verheerende Raubzug Mesko's, von welchem oben die Rede war, das Bisthum schwer gefährdet hatte, werden wir, da gerade in diesem Jahre der Verlegungsplan zuerst auftauchte und in Erwägung der Motive, die in den Urkunden für denselben gel= tend gemacht werden 2), als ziemlich sicher betrachten können. Der Kaiser selbst soll es gewesen sein, der unter solchen Umständen den Plan faßte, "das wankende und kaum bis auf seine Zeit erhaltene Bisthum" 3) an eine gesichertere Stätte zu verlegen 4). Naumburg, wenige tausend Schritte südöstlich von dem Einfluß der Unstrut in die Saale gelegen, zu dem Erbgut der meißnischen Brüder Herimann und Ekkehard gehörig, wurde zu diesem Zweck in Aussicht genommen. Konrad bewog die Brüder, die der Leibeserben entbehrten, den Ort der Zeiher Kirche zu schenken<sup>5</sup>), und sandte, nachdem sowohl die Fürsten des Reichs, wie insbesondere der Metropolitan, Erzbischof Hunfried von Magdeburg, ihre Zu= stimmung zu dem Plane ausgesprochen hatten, Briefe und Boten an den Papst <sup>6</sup>), ohne dessen Einwilligung man die Veränderung nicht vornehmen zu dürfen meinte, dessen Genehmigung aber noch im December 1028 ertheilt wurde 7).

Naumburg verdankt seinen Namen sicherlich der neuen Burganlage, welche wohl schon Markgraf Ekkehard I., der große Vater

<sup>1)</sup> Sagittarius, Historia Eckardi II, S. 35, den Lepsius, Gesch. des Hochsstiftifts Naumburg S. 9. 135 dafür citirt, hat schwerlich andere Quellen gehabt als die uns noch erhaltenen.

<sup>2)</sup> Außer den oben S. 260, N. 6 angeführten Stellen kommt noch eine andere in Jaffé N. 3104 in Betracht: Nuemburgum — quem locum haeres cujusdam Wichardi (lies Ekkehardi) ducis, cotidianam desolationem ejus et deprecationem imperatoris ferre non valens, sanctae ecclesiae Siticensi perpetuo jure contulit.

<sup>3)</sup> Episcopatum nutantem et vix ad sua tempora perdurantem heißt es in St. 2403 mit einem Ausdruck, welcher der Arenga von R. 178 entlehnt ist. In der ersteren Arkunde ist auch bezeichnender Weise von der "mediocritas Citicensis ecclesiae" die Rede.

<sup>4)</sup> Daß ber Gedanke von ihm ausging, wird besonders in Jaffé N. 3104 betont: cujus intuitu, moderatione ac providentia erat inventum.

<sup>5)</sup> St. 2403: impetravit (Cuonradus) quippe pio consilio suo et suorum, maxime Hunfredi Magdeburgensis archiepiscopi et Hildiwardi, qui tunc mediocritati Citicensis ecclesiae praesidebat, quod duo principes, videlicet Herimannus marchio et frater ejus Eckehardus, hereditatem suam Deo et beatis apostolis Petro et Paulo per manum imperatoris contulerunt. Der Vorgang ist also wohl bieser: die Brüder treten Naumburg dem Kaiser ab, und dieser belehnt den Vischof damit. Vgl. Ann. Saxo 1002: quam urbem (Nuenburch) devotio succedentium heredum cum omni hereditate sua ad servicium Dei ejusque genitricis et sancti Petri aliorumque sanctorum tradiderunt, carnali posteritate deficiente.

<sup>6)</sup> Jaffé N. 3104: Conradus — petiit litteris ac nuntiis. Entweder in Westfalen waren Hermann und Hunfried im Mai oder Juni zusammen beim Kaiser (s. oben) oder Hermann war im Juli mit in Magdeburg. Jedenfalls um die Mitte des Jahres werden die Boten abgereist sein.

7) Eben Jaffé N. 3104.

der beiden meißnischen Brilder, hier errichtet hatte 1); unter dem Schute diefer Befestigung follte der Bischof feinen Sit aufschlagen. Mit der Burg gleichzeitig wird eine Kirche gegründet worden fein; wahrscheinlich kein Kloster, sondern ein Collegiatstift, da bei Ver= handlungen, welche vor 1028 zwischen den meißnischen Brüdern und dem Bischof von Merseburg stattfanden, von einer neu ge= gründeten Propstei zu Naumburg die Rede ist 2). Es ist vermuth= lich diese Kirche, in welche später der anfangs in der markgräflichen Stadt Gena — dem heutigen Großjena — mit den Neberresten seiner Ahnen beigesetzte Leib Etkehards I. übertragen wurde 3), ver= muthlich auch sie, die natürlich unter angemessenen Vergrößerungen und Erweiterungen dem neuen Bischofssitze als Kathedrale diente, indem sie den Aposteln Betrus und Paulus, den Patronen der Rirche von Zeitz, geweiht wurde 4).

Wenn mit dem Neu= oder Umbau, wie man annehmen kann, bald nach dem Eintreffen der päpftlichen Genehmigungsbulle, also in den ersten Monaten des Jahres 1029 begonnen ist, so war es dem Bischof Hildeward nicht lange vergönnt, sein Fortschreiten zu verfolgen; schon am 3. August 1030 5) starb er, ohne die Vollendung des von ihm begonnenen Werkes zu erleben. Kadalhoh, der zu seinem Nachfolger ernannt wurde, gilt den späteren lokalen Geschichtschreibern für einen Lombarden; doch beruht diese An-nahme wohl lediglich auf einer Verwechselung des Naumburger Bischofs mit jenem Cadalus von Parma, dem späteren Papst Honorius II., und kaum auf guter oder älterer Tradition 6): dem Namen nach ift seine Beimath eher in Baiern zu fuchen, und seine

1) Rady Lepfins, Gesch. S. 12 auf dem Plat, den jett bas Oberlandes. gericht einnimmt.

a maghi

<sup>2)</sup> Chron. episcop. Merseburg. cap. 5, SS. X, 178, wird die prepositura in Nuemburg noviter fundata im Gegensatz zur abbatia in Jena erwähnt. Deshalb glaube ich nicht mit Lepsius S. 12, daß das St. Georgenkloster schon von Ekkehard I. gegründet sei, was auch Knochenhauer, Jur Geschichte Thüringens S. 111 bezweiselt.

Die Weihe ist erst ipäter unter Bischof Hunold von Merseburg vollszogen, s. Chron. episcop. Merseburg. cap. 6, SS. X, 180, 24. Daß der heutige Dom zum Theil noch diesem ältesten Bau angehöre, ist die Ansicht, die Lepsius in Puttrichs Denkmalen II, Lief. 1—14 (und separat: Der Dom zu Naumburg, Leipzig 1842) vertritt. Kugler, Gesch. der Baukunst II, 400, Otte, Gesch. der romanischen Baukunst, und andere Sachverständige meinen dagegen, daß auch die öltesten Stücke der hautigen Eirste die mittleren Theile der Ernpta erst aus ältesten Stücke der heutigen Kirche, die mittleren Theile der Krypta, erft aus

dem 12. Jahrhundert stammen.

5) Das Jahr nach dem Necrolog. Fuldense (Böhmer, Fontes III, 159): 1030 Hildewardus episcopus. Der Tag nach dem Necrol. Merseburg. (ed. Dümmler) S. 238. Wenn Lepsius S. 14, Gams, Scries episcop. S. 296 u. A. Hildewards Tod ins Jahr 1032 sehen, so ist das nur durch die oben besprochene falsche Bulle, die noch an ihn adressirt ist, veranlaßt.

6) So schon Joann. Isenacensis und Paul Lange, dann Lepsius, Geschichte S. 15, Wattenbach in Schmidts Zeitschrift f. Gesch. VII, 531 ss., Gams, Series episcoporum S. 296 u. A. Vgl. Kanzlei Konrads II. S. 12, R. 14. Ein paar andere Beispiele für den Namen sind noch Kadelo comes bei Beher I, 378 zu

Laufbahn mag er in der Kapelle begonnen haben. Fest steht we= nigstens, daß er vom Kaiser von vornherein begünstigt wurde; wie Konrad ihn einige Jahre später zu einem der wichtigsten Reichsämter, der Kanzlerwürde für Italien, beförderte, so hat er dem Bisthum Kadalhohs von seinen Anfängen an ein Wohl= wollen bewiesen, welches das Gedeihen der neuen Stiftung fräftig

förderte.

Schon am 16. November 1030 erhielt auf die Fürbitte Gi= sela's und der Erzbischöfe von Mainz und Magdeburg, sowie wegen der treuen Dienste des Markgrafen Hermann, Bischof Ka-dalhoh für seine Kirche, die hier zuerst als die von Naumburg bezeichnet wird '), die Erlaubnis, den in der Nähe der Stadt gelegenen Buchwald von sehr bedeutendem Umfange einzuforsten, und das ausschließliche Jagdrecht in demselben 2). Darauf erfolgte im Jahre 1032 die bei unferem mit dem Reichsgut fo sparfam um= gehenden Raifer befonders hervorzuhebende Schenkung des Rönigs= hofes von Balgstädt, südwestlich von Merseburg, im Thüringer= Gau in der Grafschaft Madelgozo's: wegen der häufigen Dienste feines lieben Bischofs Razo, wie er hier mit dem vertraulichen Diminutivnamen heißt, bringt der Kaiser der St. Peterskirche zu Naumburg die reiche Gabe dar 3). Einen weiteren wichtigen Fortschritt erfährt man aus einer urkundlichen Aufzeichnung Kadalhohs selbst, die wahrscheinlich in das Jahr 1033 gehört 4). Die Kaufleute ber markgräflichen Stadt Gena hatten, wie darin berichtet wird, den Wunsch ausgedrückt, nach der schnell aufblühenden bischöflichen Stadt überzusiedeln: der Bischof, wohl erkennend, welche Vortheile für Raumburg diese Einwanderung im Gefolge haben werde, ge= stattete ihnen die Occupation umzäunter Hofstätten in seiner Stadt,

concedimus.

aecclesiae S. Petri in Nuwenburc, cui ipse praesidet, Balchestad nostram regalem cortem in pago Thuringiae, in comitatu Madelgozonis sitam — in

<sup>1043</sup> und der Graf Radeloh von Kirchberg, Quellen u. Forschungen zur baisrischen und beutschen Gesch. V, 3. 12. 18. 32. 38 serner Chadelhohus filius Aribonis im Necrol. Seonense, Monum. Boica II, 158.

1) St. 1996, R. 147: Kadelhoho Nuonburgensis ecclesiae episcopo licentiam faciendi forestum in fageto, quod proximum adjacet eidem civitati,

<sup>2)</sup> Daß biese Walbung Reichsgut war, wie Lepsins S. 193, N. 3 annimmt, ergiebt sich aus der Urfunde nicht; fie wird vielmehr zu dem von Hermann dem Bisthum geschenkten Grundbesitz gehören; der Kaiser verleiht nur den Wildbann. Auch aus den Urkunden von 1299 und 1304 (Lepsins S. 123. 130. 324 ff.) folgt nur, daß die Rechtsnachfolger der Markgrafen Ansprüche auf die Aus erhoben, die sie aber nicht behaupteten.

3) St. 1996, R. 147: ob frequens servicium cari nostri Kazonis episcopi

proprium tradidimus. Balgstädt fommt als Ansenthaltsort der Könige mehrsfach vor, s. St. 110. 664. Dasselbe Diminutiv für den Bischof auch in den Notae Monasterienses SS. XVI, 439: Cazzo episcopus de Cicze.

4) Gedruckt bei Lepsius S. 198. Neber die Anhängung des Kaisersiegels s. Lepsius S. 199, N. 4, Kanzlei Konrads II. S. 85, Ficter Beiträge zur Urstundenlehre I, 283. 288. Daten sehlen, doch berechtigt das Actum Imileve seiten die Ursunde in 1088 zu intern den verschieft das Actum Imileve seiten die Ursunde in 1088 zu intern den verschieft das Actum Imileve seiten die Ursunde in 1088 zu intern den verschieft das Actum Imileve seiten die Ursunde in 1088 zu intern citer die Urfunde in 1038 zu feben, denn nur in biefem Jahre ift ber Raifer in Memleben nachweisbar.

befreite sie von der Grundzinszahlung für dieselben, indem er sich nur die in der Umgegend bei anderen Kaufleuten üblichen Leistungen vorbehielt 1), und erwirkte vom Kaiser, der die Urkunde mit seinem Siegel bekräftigen ließ, für die Naumburger Kaufleute diefelben Rechte und Vergünstigungen für ihren Handel und Verkehr, deren sich die Kaufleute der Königsstädte erfreuten 2). Wahrscheinlich gleichzeitig damit, vielleicht durch eine uns verlorene Urkunde 3), ist dem Naumburger Bischof das Marktrecht in Verbindung mit den gewöhnlichen Rutungen desselben, wie Zoll und Münze, verliehen worden; der Ursprung der berühmten Peter=Pauls=Messe zu Naumburg dürfte schon in diese Zeit zurückgehen. Erwähnen wir noch, daß auch die Anfänge der beiden ältesten Klöster der neuen Bischofsstadt, von denen das eine, dem h. Morit geweiht, mit Nonnen, das andere, das St. Georgskloster, mit Nönchen besetzt wurde, in diese Zeit der Gründung fallen 4), so dürste das mit das Wesentlichste aus der Geschichte der Naumburger Kirche während der Regierung unseres Kaisers erschöpft sein: ihre eigent-

2) In Kadalhohs Urkunde heißt es weiter: cujus rei gratia opem regiam adii ejusque munificentiam cunctis profluam impetravi, ut eis jus gentium

adii ejusque munificentiam cunctis profluam impetravi, ut eis jus gentium condonaret. Qui solita bonitate facile annuit atque ob commodum loci undique exeundi et redeundi immunitatem concessit, hocque edicto imperiali firmavit. Daß damit das Recht der Kaufleute des Reichs oder des Königs gemeint ift, hat schon Waih, V. 353, N. 1 mit Recht bemerkt.

3) Ob die Worte "edicto imperiali sirmavit" (v. N.) auf ein kaiserliches Diplom zu beziehen sind, ist freilich zweiselhaft; aber die Verleihung des Marktzrechtes selbst ist sicher, das sorum regale wird als eine Gründung Hermanns und Ekkhards schon in St. 2403 erwähnt. Ueber die Peter-Pauls-Messe s. Lepsius S. 139. Den Marktzoll (fori Nuenburgensis theloneum) vergabt Bischof Wichmann 1152 an das Domkapitel, s. Lepsius S. 251. Vischofsmünzen aus Naumburg kommen seit Eberhard, Kadalhohs Nachsolger vor, s. Dannenberg I, 230, Levsius S. 51. Lepfius G. 51.

4) S. Lepsius, Geschichte S. 35. 215, N. 2, Kl. Schriften I, 54. Die von Stumpf Acta imperii S. 411, N. 290 ausgesprochene Vermuthung, daß das monasterium S. Mariae et SS. Gregorii et Benedicti, welchem der Kaiser 1030 auf Intervention des Markgrasen Hermann die villa nostri juris Misici nuncupata (Muschwitz nördlich von Hohenmölsen oder Mausitz westlich von Zwenkau, vgl. Winter im Archiv f. sächs. Gesch. N. F. III, 196 ff.) schenkt, nach Naumburg gehöre, ist sehr wahrscheinlich. Wir müssen dann einen Schreibsehler in der Arkunde annehmen: statt Gregorii wäre Georgii zu lesen. Maria und Georg erscheinen als die Patrone des Naumburger Klosters (Lepsius S. 235), ein Gregorkloster kenne ich in diesem Bereich nicht. Was nun den Namen des Gründers dieses Klosters betrifft, so hatte ich Centum Diplomata S. 42, N. 28, S[icc]onis lesen wollen, während Schum und Stumpf [E]iconis lesen. Ich habe seit meiner Abschrift das Diplom nicht wieder zu sehen Gelegenheit gehabt, möchte

<sup>1)</sup> Kadaloh Dei gratia Niumburgi episcopus, auctoritate gloriosi imperatoris Cuonradi, consensuque fratrum Herimanni et Eckehardi, qui locum eundem hereditate paterna sublimarunt dignitate episcopali, mercatoribus Gene ob spontaneam coniventiam sua linquendi hucque migrandi id dono concessi, ut quae septa cum areis quisque insederit, perpeti jure sine censu possideat indeque licentiam faciendi quicquid voluerit habeat. Ea lege dumtaxat, ut jus omnium negotiatorum nostre regionis mihi profiteantur, Ea lege meisque postmodo successoribus ritu omnium mercantium liberaliter obsequantur.

liche Blüthezeit beginnt erst in den Tagen der beiden nächsten Salier, deren Gunst der Gründung ihres Vaters und Großvaters sortdauernd und in reichstem Maße zugewendet wurde.

aber doch darauf hinweisen, daß ein comes Sizzo, den man mit den späteren Käsernburgern in Verbindung bringt (vgt. Hellbach, Grundriß der zuverlässigern Genealogie des Hauses Schwarzburg S. 7, Knochenhauer, Zur Gesch. Thüringens S. 140; Ann. Saxo 1062. 1103 begegnet ein späterer desselben Namens) unter den Gründern des Naumburger Visthums erscheint, denen in der Domtirche im 12. Jahrh. Statuen errichtet wurden, und daß die Tradition gerade ihn mit der Stiftung des Georgsklosters zusammenhängen läßt (s. Lepsius, Kl. Schristen I, 142). Gin Lico soll in dieser Zeit und Gegend erst noch nachgewiesen werden. Zu Stumpf, Acta S. 411, N. 2 bemerte ich, daß mein Freund Schum erst durch mich von der Existenz dieser Arkunde ersahren hat.

## 1029.

Gleich mit der erften Urfunde des neuen Jahres, die am 1. Januar noch in Augsburg ausgestellt ift und uns die Bischöfe von Augsburg, Regensburg, Passau und Hildesheim um den Kaiser versammelt zeigt 1), treten wir, wenn anders wir ihre Bedeutung recht verstehen, in den Kreis der Berathungen und Verhandlungen ein, welche das militärisch wie politisch wichtigste Ereignis desselben, Konrads ersten Feldzug gegen Polen, vorbereiten. Sie bestätigt dem frommen Eremiten Gunther, dessen Anfänge man aus der Geschichte Heinrichs II. kennt 2), die Güter der klösterlichen Ansiedelung, welche er in den Einöden des "Nordwaldes" (des heutigen hairischen Waldes) zu Rinchnach gegründet hatte und welche schon 1019 von dem Bischof von Passau eingeweiht wors den war 3). Dieses Diplom zu erlangen, dürfte nun aber schwerlich die einzige Absicht des glaubensftarken Mannes gewesen sein, als er sich in harter Winterszeit nach Schwaben an den kaiser-lichen Hof begab. Es steht ja sest — und wir werden darauf zurückkommen — daß seine Fürbitte im Jahre 1034 von wesent-lichem Gewicht für die Begnadigung des Böhmenherzogs Udalrich durch Konrad war 4); man hat ferner unfraglich mit Recht ansgenommen 5), daß der Besuch an Heinrichs III. Hof, den er 1040 ebenfalls in Augsburg abstattete, mit den damals zwischen dem König und dem Herzog Bretislav von Böhmen schwehenden Berhandlungen im Zusammenhange stand, wie es denn andererseits nicht bezweifelt werden kann, daß er in den kriegerischen Vor-

Morav. I, 34; Dubit II, 162.

1) Ann. Altahens. 1034. Auctar. Ekkehardi Altahens. SS. XVII, 363,

Code

f. unten zu 1034. 5) Steindorff, Jahrb. Heinrichs III., Bb. I, 79.

<sup>1)</sup> St. 1986, R. 129.
2) Bgl. Jahrb. Heinrichs II., Bb. II, 33 ff.; Büdinger, Oesterr. Gesch. I, 349; Dubit, Mährens allg. Gesch. II, 160 ff.
3) Bgl. die Urkunde Beringers von Passau Mon. Boica XI, 142 und XXVIII b, 210. Um 1029 hatte Gunther eben die von ihm neuerbaute Straße, den sogenannten Goldenen Steg im Prachiner Kreise, vollendet, s. Erben, Regest.

Cottal

gängen dieses Jahres eine bedeutende Rolle gespielt hat 1). Unter diesen Umständen wird es kaum als eine allzu kühne Vermuthung erscheinen, wenn wir auch die Anwesenheit Gunthers in Augsburg im Januar 1029 mit Verhandlungen in Beziehung bringen, die unzweifelhaft im Anfang dieses Jahres 2) zwischen Konrad und dem Böhmenherzog stattgefunden haben. Es ist sehr wohl mög= lich, daß fie ichon damals zu einer Berabredung geführt haben, nach welcher Bretislav, der jugendliche Sproß aus des Herzogs lldalrich Verbindung mit der Zemanentochter Bozena<sup>3</sup>), jener "böhmische Achill", den man mit Recht als die glänzendste Ersicheinung aus der Reihe der älteren christlichen Przempslidens Herzöge bezeichnet hat 4), gleichzeitig mit dem Kaiser den Angriff gegen den gemeinsamen Feind, den Polenfürsten Mesto, beginnen follte.

Von Augsburg begab sich Konrad über Freising, wo er am 3. März verweilte ), nach Regensburg, das für die Ofterfeier des Jahres zum Aufenthaltsort bestimmt war. Sein Besuch in der Hauptstadt Baierns und sein längeres Verweilen daselbst 6)

<sup>1)</sup> Steinborff I, 95. 96. Daß Gunther ben Böhmenherzog Bretislav aus der Taufe gehoben habe, ift eine ungeschichtliche Sage, f. Jahrb. Heinrichs II., Bd. II, 40, N. 2; Dudik II, 164, N. 1.

Bb. II, 40, N. 2; Dubit II, 164, N. 1.

2) Daß die im weiteren Berlauf zu erzählenden Ereignisse, der Feldzug Bretislavs und seine Bermählung mit Judith nicht in das Jahr 1021 gehören, zu welchem sie Cosmas I, 40 erzählt, hat schon Köpke, SS. IX, 63, N. 15 besmerkt. Wenn Köpel, Gesch. Polens I, 166, N. 8 sich für 1029 entscheidet, so thut er das lediglich auf Grund der als unecht erkannten Monse'schen Fragmente (s. oben S. 247, N. 1) und Giesebrecht II, 633 sollte daher nicht auf ihn verweisen. Für 1029 sind auch Palacky, Geschichte Böhmens I, 273 und Büdinger I, 344, beide ebenfalls auf Grund jener Fälschungen, serner Perlbach in Forsch. z. deutsch. Gesch. X, 432, Steindorff I, 62. Durchschlagend ist die Argumentation Dudits. Es steht nämlich nach Cosmas sest, daß Bretislav vor der Bermählung mit Judith Mähren bereits erobert hatte; da nun Spithignev, der Sohn aus dieser Che, bereits 1031 geboren wird (Cosmas I, 41), 1030 aber Bretislav gegen Ungarn kämpst, so kann die Eroberung Mährens nicht nach 1029 fallen. Daß sie aber auch nicht vor 1029 ersolgt ist, hat wenigstens alle Wahrscheinlichkeit sür sich. Wir halten also an der Gleichzeitigkeit der Angrisse Konrads und Bretislavs sest. Aus welchen Gründen Krones, Handbuch der Gesch. Desters

Bretislavs fest. Aus welchen Gründen Krones, Handbuch der Gesch. Desterzreichs II, 32 die Eroberung Mährens 1030—1031 anseht, ist nicht abzusehen.

3) Die Zeit seiner Geburt ist nicht zu ermitteln; Dudit II, 158, N. 1 vermuthet 1003, was ungesähr zutressen wird.

4) Krones a. a. D. Wie Cosmas von seinem Preise voll ist, weiß man: juvenum pulcherrimus, heros acerrimus heißt er z. B. I, 40.

5) Vischof Egilbert empfing hier auf die Intervention Gisela's, Heinrichs und "tam venerabilium episcoporum, quam reliquorum conspectui nostro assistentium procerum" eine Bestätigung der Besitzungen seiner Kirche, St. 1987, R. 130. Der Ortsname ist nach Ficker, Beiträge z. Urkundenlehre II, 265 nachzgetragen, ohne daß dieser Umstand hier eine erkennbare Bedeutung hätte, vgl. Ficker II, 267.

<sup>6)</sup> Daß er hier Oftern seierte (6. April) sagt Wipo cap. 24. Die aus Regensburg datirten Urfunden gehen vom 30. März bis 30. April. Daß der Kaiser am 30. April noch in Regensburg war, bezweiselt Ficker a. a. O. II, 273 wegen der Nachtragung des Ortsnamens in St. 1990, R. 133, und weil es aufsfallend sei, daß sich aus einem so lange dauernden Ausenthalt nur so wenige Urkunden erhalten hätten. Da nun aber wenigstens am 24. April, dem Todes-

ward aller Wahrscheinlichkeit nach durch die Verwickelungen ver= anlaßt, in die man mit Stephan von Ungarn gerathen war: wir besprechen dieselben am besten in anderem Zusammenhang. Die drei Urkunden, die hier ausgestellt sind, zeigen uns außer der Kaiserin und dem jungen König die beiden Erzbischöse von Mainz und Köln und die Bischöse von Augsburg und Minden als Gäste an Konrads Hof; zwei von ihnen sind für den letzteren Prälaten ausgefertigt, der bei Konrad überhaupt in großer Enade gestanden zu haben scheint 1). Er erhielt hier zunächst ein Forst= und Wild= bannprivileg für einen Wald im Entergau, in dessen Einforstung der Herzog Bernhard von Sachsen, in dessen Grafschaft er gelegen war, und die übrigen bisher zur Ausübung der Jagd darin berechtigten Markgenossen eingewilligt hatten 2), sodann eine Bestätigung des von ihm neu begründeten Martinsstiftes in seiner Die dritte Urkunde erhielt die Aebtissin Wichburg vom Kloster Obermünster zu Regensburg, der Konrad unter ganz besonders feierlichen Formen den Hof Salach im Donaugau, welcher dem Aloster von Alters her gebührte, dann von Königen und Herzogen lange Zeit vorenthalten, von Heinrich II. 1010 restituirt, danach aber wahrscheinlich wiederum bestritten war, nochmals und für immer verbriefte. Er ließ zum Andenken an diesen Akt das Scepter, mit welchem er die Investitur vollzogen hatte, im Kloster zurück; dasselbe galt fortan als eines der größten Kleinodien der Abtei, in deren Wappen es später aufgenommen wurde 4). Der Kaiser aber hatte nicht versäumt, für diese Vergünstigung für sich, seine Gemahlin und seinen Sohn nicht nur die Aufnahme in die Fraternität der Nonnen und damit den Einschluß in ihre Gebete, sondern auch die mehr materielle Zusicherung von drei Pfründen desselben Maßes und derselben Beschaffenheit, wie sie den Schwestern gereicht wurden, auszubedingen 5).

Welcher Art auch die zu Regensburg gepflogenen Verhand= lungen gewesen sein mögen — unter allen Umständen wurden sie schmerzlich unterbrochen durch den am 24. April 6) erfolgten Tob

tage Bischof Bruno's, die Anwesenheit Konrads noch festzustehen scheint, f. unten, so möchte ich diesen Zweifeln kein großes Gewicht beilegen.

5) Trium praebendarum ejusdem mensurae et qualitatis, qualem illas

fo möchte ich diesen Zweiseln kein großes Gewicht beilegen.

2) Wie man in Minden Konrads Andenken ehrte, zeigt die aus Bischof Sigiberts Zeit stammende Litanei auf den Kaiser, die ich Neues Archiv I, 420 mitgetheilt habe, und zu der Wattenbach, ebendaselbst II, 439 ein Seitenstück giebt.

2) St. 1988, R. 131. Erläuterung der Ortsnamen dei Hobenberg, Hoher Urkundenbuch, 8. Abtheilung S. 14 und dei Böttger, Diöcesan= und Gaugrenzen II, 89. Den Entergau identificirt Böttger mit dem pagus Derve, anders Menke, Gaukarte N. 3. Neber die Zustimmung der Markgenossen voll. Waik, VI, 500.

3) St. 1989, R. 132. Neber das St. Martinsstisk s. unten zu 1036.

4) St. 1990, R. 133; vgl. Jahrb. Heinrichs II., &b. II, 219; Ficker, Beiträge z. Urkundenlehre I, 113.

5) Trium praedendarum ejusdem mensurae et qualitatis, qualem illas

sorores solent accipere.

6) Wipo cap. 24; Herim. Aug., Annal. Hildesheimens. Annal. Augustani 1029; Vita Godeh. post. cap. 24. Necrol. Fuldense (Böhmer, Fontt.

bes Bischofs Bruno von Augsburg. Die Bedeutung, welche dies Ereignis für die Beziehungen des Reichs zu Ungarn gerade gegenwärtig hatte, wird erft später klar werden; hier möge nur hervorzgehoben werden, wie schwer den Kaiser persönlich der Berlust des Mannes treffen mußte, welcher nicht nur durch seine Abkunst aus dem sächsischen Kaiserhause, dessen Mannsstamm mit ihm ausstarb, alle deutschen Bischöse überragte, sondern Konrad von Anbeginn seiner Regierung an von Allen der vertrauteste gewesen zu seinscheint.). Daß Konrad dem Freunde an seinem Sterbebett zur Seite gestanden hat, ersahren wir aus einer Urkunde, der zusolge Bruno, "das Ende seines Lebens erwartend, in Gegenwart und mit Zustimmung des Kaisers" sein Eigengut Straubing an einen Berwandten tradirte, damit dieser es dem Augsburger Domkapitelübereigne?). Dem Erzieher seines Sohnes aber, dem letzten Sprossen aus dem erlauchten Blute der Ottonen, erwies er die verdiente Ehre, indem er seinen Leichnam durch die Kaiserin Gissela und König Heinrich nach Augsburg geleiten ließ, wo derselbe ehrenvoll bestattet wurde.

Von den beiden Aemtern, die der Verstorbene bekleidet hatte, siel das Augsburger Bisthum einem königlichen Kapellan Namens Sberhard zu <sup>4</sup>), von dessen Vorleben nichts bekannt ist, über dessen Wirksamkeit in seiner Diöcese die Augsburger Annalen nur zu berichten wissen, daß er eine Verfügung zum Seelenheil der verstorbenen Domherren traf <sup>5</sup>), und der politisch weder unter Konrad

III, 159), Necrol. Salisburgense (ebenda IV, 579); Necrol. Patherbrunn. (Zeitschr. des Bereins f. Gesch. u. Alterthumskunde Westfalens X, 148); Ekkehardi Auctar. Altahense 1029, SS. XVII, 363; Necrolog. S. Petri bei Nagel, Orig. domus. Boicae S. LV.

Orig. domus Boicae S. LV.

1) S. oben S. 29, N. 1 und öfter. Summus symmista des Kaisers heißt er bei Herim. Augiens. 1029.

<sup>2)</sup> Nagel, Origines domus Boicae S. 273 ff.: noverint omnes — qualiter Bruno Augustensis episcopus, germanus Heinrici gloriosi imperatoris primi — Ratispone, morte preventus et egressum vite ibidem expectans, proremedio animi sui predium Strubingan cum omnibus ad eandem possessionem pertinentibus cognato suo Oudelschalco de Elisindorf, Konrado gloriosissimo imperatore presente et manu sua eandem traditionem affirmante, fideliter delegavit, idque constituit, ut eandem proprietatem Augustensis ecclesiae canonicis in perpetuum stipendii usum, ad altare S. Mariae stabili et inconvulsa traditione donaret. Die Schenfung ift 1110 von Heinrich V. bestätigt (St. 3036, Acta imp. S. 84, N. 80) und dabei wird hervorgehoben, daß das Gut zu Bruno's propria hereditas gehört habe. Die Aufzeichnung über Bruno's Aft ift, wie das Heinrici primi wahrscheinlich macht, wohl erst zur Zeit der Streitigseiten erfolgt, von denen die Ursunde Heinrich V. berichtet.

3) Wipo cap. 24: cujus corpus prosecuta imperatrix cum filio Heinrico rege ad Argusten gedem genen heregisch gangliei fessenunt. Nebilis enim

<sup>3)</sup> Wipo cap. 24: cujus corpus prosecuta imperatrix cum filio Heinrico rege ad Augustam sedem suam, honorifice sepeliri fecerunt. Nobilis enim valde fuit ipse episcopus Bruno. Die Gruftstätte ist nach Herim. Augiens. 1029 die von Bruno selbst begonnene St. Moristirche, s. auch Ekkeh. Auctar. a. a. O., Khamm, Hierarchia Augustana II, 9.

<sup>4)</sup> Alls solchen bezeichnen ihn Ann. Hildesheim. 1029. Die übrigen Quellen geben nur den Ramen.

b) Ann. Augustani 1029: Eberhardus successit, qui constituit defuncti fratris annonam usque ad anniversarium diem pro anima ejus donari. —

noch unter seinem Nachfolger eine auch nur annähernd der seines Vorgängers vergleichbare Kolle gespielt hat. Als Pfleger König Heinrichs III., der erst zwölf Jahre zählte und eines solchen noch nicht entrathen konnte, trat an Bruno's Stelle der Bischof Egile bert von Freising 1), welcher noch zu dem Kreise der von Heinerich II. erhobenen und begünstigten Prälaten zählte, und der wie Bruno, dessen Vorgänger er in Heinrichs Kanzlei gewesen war, in den Regierungsgeschäften Schule und Ersahrung besaß 2). Daß er sie benutze, um den jungen König auf die innere und äußere

Auch St. Afra (später St. Utrich und Afra) zu Augsburg nennt Bischof Ebershard als einen seiner vornehmsten Wohlthäter. Der Traditionscober des Klosters (Mon. Boica XXII, 4 st.) enthält eine Auszeichnung: a. inc. 1031 Eberhardus venerabilis praesul August. cenobio S. Afre mart. extra civitatem pontem Lici cum theolonio. Mit der Schenkung selbst wird es seine Richtigkeit haben: der Brückenzoll von der oberen Lechbrücke ist später immer im Besit des Klosters, und daß dasselbe noch als cenodium S. Afre allein, als außerhalb der Stadt gelegen bezeichnet wird, nimmt für das Alter der Auszeichnung ein. Aber der mit einem sieut sequitur eingeleitete, dann folgende Zolltaris, den noch zulest Hossmann (Zeitschr. des hist. Bereins f. Schwaben u. Rendurg [1878] V, 195), ebenfalls als 1031 sestgestellt ansieht, gehört seinem sprachlichen Charakter nach frühestens dem Ende des 13. ober dem Aufang des 14. Jahrh. an, so daß seine llebereinstimmung mit dem Taris des Stadtbuches von 1276 nicht besremden kann. Und wenn nun auf diesen Taris die Bemerkung solgt: acta sunt hee in presentia domini Conradi Rom. secundi imp. invictiss. in civ. Augusta und sich daran eine lange Zeugenliste anschließt, die, mit Bardo von Mainz beginnend und mit Heinrich Marschall von Pappenheim schließend, Namen des 11. und 12. Jahrhunderts anstandsloß zusammenstellt, so haben wir es mit einem jener Trugwerte zu thun, auf die man sich in dem Augsburger Kloster so gut verstand (vgl. Jahrb. Heinrichs II., Bd. II, 355 st., Frensdorff, Chroniten der deutschen Städte IV, 17). Die Anwesenheit Konrads in Augsburger Moster der beutschen Städte IV, 17). Die Anwesenheit Konrads in Augsburger Mosters s. 280, R. 2.

1) Zuerst erscheint er als solcher bei Wipo cap. 26 zu 1031: Heinricus adhuc puerulus Eigilberto Frisingensi episcopo creditus. S. bann die beiden Urkunden St. 2043. 2044, in denen es von ihm heißt: quod eundem unicum nostrum filium, per nos suae sidei commendatum, plena side vice nostra fovit, amplectitur, amavit et per omnia sideliter educavit und quod eundem silium nostrum a nodis suae procurationis vigilantiae commendatum paterno educavit animo, und vgl. unten zu 1035, sowie Steindorss I, 21 fs. Die Notiz der sog. Annales Altahenses minores SS. XX, 775: Heinricus — educatus Frisio episcopo et Andex, und die Angaben der älteren bairischen Chronisten, wie Brunner, Adzlreiter n. A., Heinrich und sein Erzieher hätten auf Burg Andechs ihren Aufenthalt genommen, können nun wohl als adgethan betrachtet werden, nachdem v. Desele, Gesch. der Grasen v. Andechs (Innsbruck 1877), Borwort S. II auf ihren Zusammenhang mit den Diessener Fälschungen (Cod. lat. Mon. 3005, vgl. die dei Desele a. a. D. angezogenen Stellen) über die Stiftung der Kapelle auf der Burg hingewiesen hat. Damit dürste denn auch die vielbesprochene Controverse über die Ann. Altah. min., in welcher Th. Linder noch zulezt, Forsch. z. deutsch. Gesch. XVI, 387 gegen Steindorss gerade auf diese Stelle Werth gelegt hat, desinitiv zu Gunsten des lehteren entschieden sein. Waskler, Gesch. Baierns I, 441, R. 2 aus der Stelle der Ann. Altah. min. herauslesen will, "daß dem Freisinger Bischof ein Gras von Andechs als ritterslicher Erzieher zur Seite gestanden", ist doch wohl eine allzu fühne Interpretation der zwei Worte et Andex. An die Kichtigseit der Radyricht glaubt natürlich auch Riezler nicht.

2) Bgl. Jahrb. Heinrichs II., Bb. I, 217. 375; II, 350. Steindorff I, 21 ff.

a many media

Politik des Reiches eine mehr selbständige Einwirkung ausüben au lassen, als das je unter Bruno der Fall gewesen war, werden wir wiederholt hervorzuheben Beranlassung haben. Gine Trennung Heinrichs vom Hofe seines Vaters erfolgte übrigens jetzt, abgesehen von jener Reise zur Bestattung Bischof Bruno's, wenigstens zunächst ebenso wenig, wie nach der Krönung von 1028: auch an den beiden nächsten Aufenthaltsorten Konrads zu Thüngen an der Werra, wo er am 20. Mai, und zu Frankfurt, wo er am 2. Juni nachweisbar ift 1), finden wir Gifela und ihren Sohn, am ersteren Orte außerdem noch den Grafen Ekkehard, den Bruder Hermanns von Meißen, am letzteren den Erzbischof von Mainz in der Um= gebung des Kaisers; der Zweck dieser Reise Konrads durch Franken ift nicht mehr zu erkennen.

Finden wir dann aber den Kaiser noch vor der Mitte des Juni in Straßburg<sup>2</sup>), so ist die Annahme erlaubt, daß die Rach= richten, welche inzwischen über den Verlauf der Gesandtschaftsreise Bischof Werners nach Konstantinopel eingetroffen sein müssen,

Konrad veranlaßt haben, sich dorthin zu begeben.

Infolge der oben 3) erzählten Hindernisse, mit denen der Bischof von Straßburg zu kämpfen gehabt hatte, ehe er feine Fahrt in den Orient antreten konnte, wird er kaum vor den erften Monaten des Jahres 1028 in der Hauptstadt des byzan= tinischen Reiches eingetroffen sein. Bon zwei berichiedenen Seiten erfahren wir, daß ihm daselbst eine ehrenvolle Aufnahme zu Theil wurde 4); es waren doch in den sechzig Jahren, die seit der bezühmten Reise Liudprands von Cremona verstrichen waren, auch am Hofe von Konstantinopel die Anschauungen über das römisch= beutsche Kaiserthum und seine Bedeutung wesentlich andere ge-worden. Während daher die Gesandten mit Kaiser Konstantin IX. in ziemlich intimen Beziehungen standen und insbesondere Graf

<sup>1)</sup> St. 1991, R. 134, f. oben S. 252, N. 1 und St. 1992, R. 135; Schenfung der vom Kaiser ererbten Güter eines gewissen Benelinus (Körrenzig, Wil und Aldenhosen im Jülichgau in den Grafschaften Gerhards und Gisilberts) an Kloster Burtscheid; Deutung der Ortsnamen nach Lacomblet I, 302. Bei an Moster Burtscheid; Deutung der Ortsnamen nach Lacomblet I, 302. Bei dieser Gelegenheit mag auch eine andere Schenkung Konrads für dasselbe Kloster (tale predium, quale a Chuonrado imperatore . . . sola traditione accepit; hoc est areale unum, duo mancipia, XII jugera in loco Boppard nominato) erwähnt werden, über die von Konrad keine Urkunde ausgestellt wurde, und die wir daher nur aus der Bestätigung Heinrichs III. (St. 2139) kennen; vgl. Kanzlei Konrads II. S. 1, Steindorf I, 51.

2) Am 12. Juni empfängt hier Bischof Hugo von Parma die Grasschaft Parma, s. oben S. 186, R. 1 und Ficker, Forsch. zur ital. Reichs= und Rechts= gesch. II, 33; St. 1993, R. 136.

3) S. oben S. 236.

4) Wipo cap. 22: cumque ab imperatore Graecorum honorisice susceptus esset secumque satis familiariter conversaretur. Berthold (Königsborser, Gesch.

esset secumque satis familiariter conversaretur. Berthold (Königsborfer, Gesch. bes Klosters 3. heil. Kreuz in Donauwörth I, 384): verum ut ad id quo tenderant loci perventum est, qui essent et quae causa subegerit ignotas tentare vias, exponentes, digno cum honore ut puta Romanorum imperatoris nuntii ineundique foederis nuntium ferentes, ab eo, ad quem missi erant, Constantinopolitano rege suscipiuntur.

Manegold von Donauwörth durch die Pracht seines Auftretens und die Gewandtheit und Klugheit seines Benehmens im täglichen Berkehr sich die Gunft des Kaisers in so hohem Grade erwarb, daß dieser ihn mit einer kostbaren Reliquie, einem Splitter vom heiligen Kreuz beschenkte, nahmen doch die eigentlichen Verhandlungen, um deren willen die weite und gefahrvolle Reise unternommen war, keinen rechten Fortgang. Ob die Gesandten, als sie die alternden Töchter Konstantins kennen lernten, ihrerseits Bedenken trugen, für ihren jungen, zu so großen Ansprüchen berechtigten König die Bewerbung um die Hand einer dieser Damen, von deren Lebenswandel ohnehin nichts besonders Erbauliches zu berichten war, ernstlich zu betreiben; ob der Kaiser, wie er es bisher aus politischen 2) oder persönlichen Gründen vermieden hatte, eine seiner Töchter zu vermählen, so auch jetzt zu keinem entschie= denen Entschluß gelangen konnte, mag dahingestellt bleiben: sicher ist, daß Monat auf Monat verging, ehe man zu einem Ziele kam<sup>3</sup>). Wipo berichtet, daß Bischof Werner sich zu einer Wall= fahrt nach Jerusalem angeschickt habe, die er mit hilfe des Raisers zu unternehmen gedachte, daß er aber, da immer neue Hindernisse dazwischenkamen, nicht zur Ausführung dieses Planes gelangt sei 4), eine Angabe, die sicher auf den Mittheilungen der nach Deutschland zurückgekehrten Begleiter des Bischofs beruht, und die wir deshalb zu bezweifeln feine Beranlaffung haben. aber darf man aus ihr wohl folgern, daß Werner schwerlich selbst an einen glücklichen Abschluß der von ihm eingeleiteten Verhandhandlungen geglaubt hat, da er sonst wohl kaum daran hätte denken können, die Rückkehr in die Heimath und den seinem Herricher abzustattenden Bericht über den Erfolg seiner Mission so lange zu verzögern.

Inzwischen traten im Herbst des Jahres 1028 schnell hintereinander zwei Todesfälle in Konftantinopel ein, welche die Lage der Dinge vollständig veränderten und den gänzlichen Abbruch der Berhandlungen zur Folge hatten. Am 28. Oktober ftarb nach kurzer Krankheit Bischof Werner, ohne daß sein Herzenswunsch, den Boden des gelobten Landes zu betreten, in Erfüllung ge= gangen wäre; in der Fremde, in Konftantinopel felbst, ward ihm

<sup>1)</sup> Neber die freilich zum Theil sehr sagenhaft gefärbten Geschichten, die man sich später in Donauwörth von diesem Verkehr Manegolds mit dem Kaiser erzählte, s. meine Erörterungen, Forschungen z. deutsch. Gesch. X, 605 sp. Die Schenkung der Reliquie ist eine unzweiselhafte Thatsache, die auch in der dort besprochenen Vulle Leo's IX. erwähnt wird, vgl. auch Königsdorfer I, 32 sp. und. Stälin, Wirttemb. Gesch. I, 503.

2) Vgl. darüber Gfrörer, Bhzantin. Gesch. III, 121 sp.

3) Berthold a. a. D.: multum vero temporis super legatione sua illic gusponsi superis

suspensi fuerunt. 4) Wipo cap. 22: desiderare coepit, ut imperatoris auxilio Hierosolimam adiret; quo desiderio, semper aliqua re intercedente, numquam potiri valuit.

die Grabstätte bereitet 1). Koum zwei Wochen später ward Kaiser Konstantin plötlich von einer schweren Krankheit ergriffen 2): da die Aerzte ihn davon in Kenntnis setzten, daß er auf Genesung nicht zu hoffen habe, sah er sich in die Nothwendigkeit versetzt, von seinem Krankenlager aus Bestimmungen über die Nachfolge im Reiche zu treffen. Wollte er den Thron der byzantinischen Imperatoren seinen Nachkommen erhalten, so gab es dazu nur ein Mittel: er mußte noch vor seinem Ende eine seiner Töchter mit einem Großen des Reichs vermählen, der mächtig und an= gesehen genug war, die Krone auch zu behaupten. Auf Romanos Arghros, einen Seitenverwandten des makedonischen Raiserhauses 3), fiel seine Wahl: weder die Verwandtschaft, in welcher Komanos zu den Prinzessinen stand, noch der Umstand, daß er bereits ver= mählt war, hinderten den Kaiser, sich ihn zum Eidam zu ersehen. So wurde Romanos in den Palast beschieden; Konstantin sorderte ihn auf, sich von seinem Weibe zu trennen und eine der kaiser=lichen Töchter zu heirathen; er drohte ihm für den Fall seiner Weigerung mit der Strase der Blendung. Es ist begreislich, daß der vor diese Alternative gestellte Romanos sich für die Heirath entschied, mit welcher er die Raiserkrone erlangte; und da Theodora aus Gewissensskrupeln 1) seine Hand zurückwies, ward er, naddem seine eigene Che zuvor durch den Patriarchen getrennt war, mit Zoe, der älteren Schwester, vermählt und nahm, nach= dem Konstantin am 12. November gestorben war, die Kaiser= würde an.

Nach dem Bericht Bertholds von Donauwörth hatte dieser Thronwechsel für den zweiten Gesandten Konrads, den Grafen Manegold, zunächst recht schlimme Folgen. Bei der Krönung des

18

1.000

Jahrb. d. dijch. Gesch. — Breglau, Konrad II. Bb. I.

<sup>1)</sup> Wipo cap. 22: sequenti vero tempore obiit (Wernherus) et sepultus est in eadem urbe (Constantinopolitana). Zu 1028 berichten den Tod Ann. Argentin. SS. XVII, 87: Ann. August. SS. III, 125. Den Todestag geben gleichmäßig an Necrolog. Argentin., Böhmer, Fontt. IV, 310: Necrolog. Murense bei Herrgott, Geneal. Habsd. III, prod. 838: das Refrologium von Hermischwyl bei Grandidier, Oeuvres inédites I, 517, N. 4; Necrolog. Fuldense, Forschungen z. dentsch. Gesch. XVI, 176, wo irrig 1029 von Dümmler angenommen ist. Den 30. Oktober neunt Necrolog. Weissendurg., Böhmer, Fontt. IV, 313. Der Jrrthum der auf Hildesheimer lleberlieserung zurückgehenden Quellen Ann. Hildesheim. 1029, Lambert 1029, Vita Godeh. post. cap. 24, SS. XI, 209 u. A., die den Tod um ein Jahr zu spät ansehen, erklärt sich vielleicht daraus, daß die Reubeschung des Stuhles erst 1029 ersolgte. Neber Bisionen, durch welche der Tod Werners vorherverkündet sein soll, vgl. die Ansgaden Bertholds bei Königsdorfer a. a. D. gaben Bertholds bei Königsdorfer a. a. D.

<sup>2)</sup> Rach Cedrenus 722 C wurde er am 9. November algrids room ersgriffen und starb am 12. Berthold läßt seinen Tod irrig dem des Bischofs vorangehen, erzählt aber sonst richtig: febre corripitur et ingravescente doloris magnitudine paucis interpositis diebus expiravit. Für das im Folgenden Erzählte ist Cedrenus unsere Quelle, wozu Grörer a. a. D. zu vergleichen ist.

") Ueber die Art der Verwandtschaft und das Geschlecht des Argyros vgl.

Gfrörer III, 126.

<sup>4)</sup> Cedrenus a. a. D.: ἀπηνήσατο συζυγήναι Ρωμανώ, η διά το συγγενές, ώς φασιν, η δια έτι την εχείνου σύζυγον ζην.

neuen Kaisers ward jene kostbare Reliquie, die der Graf von Konftantin zum Geschenk erhalten hatte, vermißt; der Berdacht, sie entwendet zu haben, fiel auf den deutschen Gesandten, deffen intimer Verkehr mit dem verstorbenen Kaiser bekannt war. Manegold wurde darauf verhaftet, in seinem Quartier hielt man Hau3= suchung; aber da der Graf vorsichtig genug gewesen war, den kostbaren Schat in die Heimat vorauszusenden, fehlte es an Beweisen gegen ihn, und er mußte wieder freigelassen werden. Es ist wohl glaublich, daß der neue Kaiser, wie Berthold weiter ver= sichert 1), versucht hat, die Verhandlungen wegen der deutschen Heirat auf veränderter Grundlage fortzusetzen, indem er dem jungen Heinrich die Hand einer seiner Schwestern 2) antrug. Auch Wibo weiß von einem in Goldbuchstaben geschriebenen Briefe3), den der Byzantiner an Konrad richtete; und daß derselbe, wahr= scheinlich doch bei dieser Gelegenheit dem deutschen Berrscher Reliquien zum Geschenk gemacht hat, welche der letztere seiner Mutter Abelheid für das von ihr gegründete Klofter Dehringen überließ, erfahren wir aus einer aus diesem Aloster stammenden Aufzeich= nung 4). Selbstverftandlich ift freilich, daß Graf Manegold unter ben gänzlich veränderten Verhältnissen nichts Anderes thun konnte, als dem byzantinischen Kaiser das Versprechen geben, er wolle über seinen Vorschlag daheim berichten: sein Geschäft war beendet;

mit reichen Geschenken beehrt, trat er den Heimweg an. In den ersten Monaten des Jahres 1029, kann man annehmen, wird der Graf in Deutschland eingetroffen sein. Daß Konrad auf die Anerbietungen des Romanos nicht einging, be-

<sup>1)</sup> Berthold a. a. D.: considerans autem qui tunc creatus erat rex legationem Manegoldi, quam pro filia praedecessoris egerat, patre defuncto jam irritam fore, cogitavit sororem suam in illius locum substituere ac perinde Manegoldum et suos ampliore quam prius veneratus est honore, et si suae in hac parte faveret voluntati, magnis se eum remuneraturum fore donis promittebat.

<sup>2)</sup> Bon einer der Schwestern des Romanos ersahren wir bei Cedrenus 722 C, daß sie an einen gewissen Romanos Stleros verheirathet war; eine ans dere ist nach Cedrenus 724 B die Gemahlin des Patricius Constantinus Caranstenus. Weitere Schwestern werden nicht genannt, denn der Cedrenus 731 D erwähnte Schwager des Kaisers, Stleros, ist offenbar mit dem obigen Romanos Stleros identisch, wie alle Umstände deutlich zeigen.

<sup>3)</sup> Wipo cap. 22: legationis tamen causam postea imperator Graecorum aureis litteris imperatori Chuonrado rescripsit.

<sup>4)</sup> Wirttemberg. Urfundenbuch I, 254: ego Adelheid, quando hoc monasterium edificavi istas reliquias . . . quas ubique terrarum congregare potui, in secretissimis hujus loci edificiis collocavi. Has quoque rex Constantinopolitanus filio meo Cunrado imperatori dono transmisit, set imperator, cum cognosceret sepulturam meam hic parari has ipsas michi misit reliquias. Das beigefügte Jahr 1020 ift natürlich irrig, da die Aufzeichnung erst nach Konrads Kaiferfrönung entstanden sein fann; an ihrer Echtheit zu zweiseln ist aber feine Veranlassung. Vgl. Ladislai Sunthemii Monasterologia Franconiae bei Oesele SS. II, 603: ego Adalharda quondam hoc monasterium in Oringen edificavi multasque reliquias attuli, quas rex Constantinopolitanus filio meo Conrado imperatori transmisit in Oringen. Stammt die lettere Notiz aus derselben Quelle wie die frühere Aufzeichnung?

greifen wir leicht. Die Vorgänge am byzantinischen Hofe, von denen Manegold ihm berichten konnte, waren eben nicht danach angethan, um eine Verschwägerung mit dem neuen Kaifer, deffen Thron ohnehin, wie sich bald zeigte, doch nur auf sehr schwanken= der Grundlage errichtet war 1), als etwas besonders Lockendes er= scheinen zu lassen; und es wird kaum der Erwägung bedurft haben, daß die von Romanos vorgeschlagene Heirat nicht entsernt dieselben politischen Vortheile in Aussicht stellte, welche man von einer Verbindung zwischen dem deutschen Thronfolger und der Erbin des byzantinischen Reiches hatte erwarten können. ward das griechische Vermählungsprojekt definitiv aufgegeben. Aber ganz ohne politische Folgen ist die Gesandtschaftsreise Werners und Manegolds doch andererseits auch nicht geblieben. Wenn es auch nicht bewiesen werden kann, was man vermuthet hat 2), daß da= mals oder später ein formelles Bündnis zwischen Konrad und dem byzantinischen Reiche zu Stande gekommen ift, so zeigt doch das Berhalten unseres Kaisers während seines zweiten Zuges nach Italien deutlich genug, daß friedlichere Beziehungen zwischen dem abend = und morgenländischen Kaiserthum angebahnt waren, als sie in den Zeiten der Ottonen und Heinrichs II. bestanden hatten.

Eine weitere Folge der bhzantinischen Gesandtschaftsreise war die durch den Tod Werners nothwendig gewordene Neubesetung des wichtigen Straßburger Bisthums: ihr, denken wir, galt der Ausenthalt Konrads in dieser Stadt im Juni 1029. Der Biograph des Abtes Poppo von Stadlo berichtet uns, daß der Kaiser ansangs diesen bedeutenden Geistlichen, der, wie man weiß, bei ihm in höchstem Ansehen stand, für den erledigten Stuhl in Aussicht genommen hatte. Poppo aber, der seinen eigentlichen Beruf in der Durchsührung der begonnenen Resorm der deutschen Klöster erblickte und die großartige Stellung, welche er als Führer dieser Bewegung einnahm, nicht mit dem bischöslichen Amte vertauschen mochte, motivirte seine Ablehnung mit dem wahrheitswidrigen Vorgeben, er sei der Sohn eines Geistlichen und als solcher von der bischöslichen Würde ausgeschlossen; in Folge dessen mußte er häterhin, als die näheren Imstände seiner Geburt durch die Mittheilungen der Irmgard, in der wir die Gemahlin Otto's von Hammerstein erkennen 5), zu Konrads Kenntnis gelangten, lebhafte und wohlverdiente Vorwürse des Kaisers hinnehmen. Der letztere übertrug nach dieser Ablehnung das Bisthum einem Mitglied

<sup>1) 1034</sup> ward Romanos von Michael, dem Buhlen feiner Gemahlin, im Bade erstickt, worauf der letztere mit Zoe's Hand die Krone erlangte.

<sup>2)</sup> Vita Popponis cap. 19, SS. XI, 304: Argentinae interea civitatis episcopatum, regis Cuonradi jussione sibi praescriptum, tam callide quam humiliter declinavit.

<sup>4)</sup> Sein Bater Tizekinus ist Ritter: viribus et audacia nulli commilitonum suorum secundus (Vita Popponis cap. 1); cap. 19 heißt er laicus ingenuitate et militia egregius.

b) S. oben S. 229, N. 3.

seines eigenen Geschlechts, seinem Oheim Wilhelm, welcher der Straßburger Kirche als Domherr angehörte und am Hofe das Amt eines Erzkapellans der Kaiserin bekleidete 1). Wie der vor Kurzem ernannte Nachfolger Bruno's von Augsburg, so war auch der Werners von Straßburg mehr ein Mann der Kirche als des politischen Lebens: an beiden Orten gab Konrad Bischöfen, deren Thätigkeit in hervorragender Weise den großen Geschäften des Reiches gewidmet gewesen war, Nachfolger, welche bei einer an= erkennenswerthen Fürsorge für die ihnen anvertrauten Diöcesen und bei vorwurfsfreier Waltung ihres bischöflichen Amtes von der großen Politik sich fern hielten. Wir werden die gleiche Wahr= nehmung noch bei mehreren in die Regierungszeit unseres Kaisers fallenden Bischofswechseln machen, und man wird kaum umhin können, in diesem Versahren eine bewußte Absicht Konrads zu erkennen. Von Wilhelm weiß Wipo zu rühmen, daß er die Straßburger Kirche "in wunderbarer Weise erhöht habe" 2); er hatte die Genugthuung, im Jahre 1031 die durch einen Brand von 1007 zerstörte St. Thomastirche, deren Neubau sein Vor= ganger begonnen hatte, zu weihen; und ihm felbst verdankt Straß= burg die Gründung zwei anderer Kirchen, von Jung St. Beter und St. Columba 3).

Konrad muß sich von Straßburg aus in schnellem Zuge nach Sachsen begeben haben, um die Hauptunternehmung des Jahres, den Feldzug nach Polen, zu beginnen 4). Leitkau, am rechten

a support

<sup>1)</sup> Alls Oheim des Kaisers nennt ihn Wipo cap. 2; als Argentinensis canonicus wird er ebendaselbst cap. 22 bezeichnet; reginae archicapellanus heißt er in den Annal. Hildesheim. 1029. Neber Kapellane der Königin vgl. Waiß, Berfassungsgesch. VI, 276, N. 2 und VI, 286, N. 1. Einen Erzsapellan derselben sinde ich sonst nirgends erwähnt, wenn nicht vielleicht an der bei Waiß, VG. III, 437, N. 4 citirten Stelle aus Einhards Briefen.

2) Wipo cap. 2: Willehelmus factus Argentinensis ecclesiae episcopus

miro modo eam sublimavit.

<sup>3)</sup> Ann. Argentinens. SS. XVII, 88: anno dom. 1031. monasterium S. Thome apostoli in Argentina a Wilhelmo consecratum est et S. Petri ab eodem inchoatum. Neber das Aloster von Jung St. Peter "quod constructum est ab eodem Willehelmo ante portam Argentin. civitatis" vgl. die Urfunde bei Schöpflin, Alsatia diplomat. I. N. 201, S. 160. S. auch Grandidier, Oeuvres inédites II, 17. Gine Synodalurfunde Wilhelms von 1031 s. bei Würdtwein, Nova Subsidia diplom. VI, 187. Gin bei Grandidier I, 519 mitgetheiltes Urfundenertraft mit "in ducatu Conradi in comitatu Hugonis principis Alsatiae, anno a nativ. dom. 1035. ind. 3. 13. Kal. Mart. regn. Conradi a. 12. Hein anno a nativ. dom. 1035, ind. 3, 13. Kal. Mart., regn. Conradi a. 12, Heinrici 8, Wilhelmi Argentinensis sedis anno 7" ift nichts anderes als die oben S. 201, R. 1 besprochene Datirungszeile.

<sup>4)</sup> Wir haben über dies Unternehmen, von welchem alle dem Hofe nahe stehenben Quellen schweigen, neben der furzen Angabe der Ann. Leodiens. 1029 (vgl. Laubiens. 1028): Conradus imperator contra Sclavos proficiscitur, die dann in die Ann. S. Jacobi Leod, Marchianenses, Parchens., Lamberti Parvi, Sigibert u. A. übergegangen ist, nur den Bericht der Ann. Hildesheim. major., der bei dem Annal. Saxo und in den Ann. Magdeburg. erhalten ift. Er wird etwa jo gelautet haben: hoc ipso anno imperator ducere multimodas legiones (exercitum S.) in Poloniam decrevit. Statuto tempore ultra Albim in loco, qui Liezeke vocatur, multitudinem exercitus congregavit et

User der Elbe im Morizinigan belegen, ein Hof des Bisthums Brandenburg, der aber schon seit Jahren wüst und nur noch von den Thieren des Waldes bewohnt war 1), war auch diesmal, wie bei Heinrichs II. letztem Polenzuge von 1017, der Sammelplatz des zahlreichen Heeres, zu dem, wie wir vielleicht aus der Er-wähnung des Feldzuges in den Lütticher Annalen schließen dürfen, auch Lothringen sein Contingent gestellt haben mag. Wie damals, fo hatte auch jetzt die Kaiserin ihren Gemahl bis hierher begleitet, kehrte sie von hier aus an das linke Elbufer zurück, um in Merseburg den Ausgang des Unternehmens abzuwarten. Es war kein günstiges Vorzeichen, daß Konrad so den Kampf in derselben Weise begann, wie Heinrich vor zwölf Jahren jenen unglücklichen Zug, dem der schmähliche Friede von Baußen auf dem Fuße ge= folgt war. Das Heer muß von Leitkau aus nach Südosten vor-gerückt sein; und diese Richtung des Zuges läßt darauf schließen, daß man den Böhmen, die unter Bretislavs Führung etwa zu derfelben Zeit ihre Operationen begonnen haben müffen, die Hand zu reichen und Schlesien zum Schauplatze des Krieges zu machen, vielleicht von dort aus ins Herz des polnischen Reichs vorzudringen Indessen Mesto hatte die Kampfesweise nicht vergessen, mit der sein großer Bater so oft den Angriff dieser gewaltigen deutschen Ritterheere zunichte gemacht hatte. Gine offene Teldschlacht vermeidend, ließ er an den natürlichen Hindernissen des Terrains, die diese an Wäldern und Sümpfen reichen, gebahnter Straßen völlig entbehrenden Gegenden der schwerfälligen Masse der deutschen Schaaren entgegenstellten, die Kraft des feindlichen Beeres fich abnuten: bald nöthigten die vielfachen Beschwerden und Entbehrungen 3), vielleicht auch die Gefährdung der Rückzugs= linie den Kaiser, den weiteren Vormarsch aufzugeben. Um doch wenigstens etwas zu erreichen, schickte Konrad sich zur Belagerung von Bauten an, deffen Verluft an Boleslav man in Deutschland besonders schwer empfunden haben mag. Aber auch damit hatte er kein Gelingen. Nachdem man vor den Mauern der von den Polen gut vertheidigten Stadt erhebliche Verlufte erlitten hatte, mußte Konrad sich entschließen, ohne Lorbeeren oder Erfolge nach Sachsen heimzukehren. Das einzige Ergebnis des Zuges, wenn überhaupt ein solches, kann es gewesen sein, daß der Bischof Luizo

iter quod ceperat properavit. Imperatrix autem reversa in Merseburch praestolabatur (expectabat S.) eventum rei. Delusus namque imperator (ergo rex M.) silvis, deviis, palustribus desertisque locis ac periculosis admodum fatigatus (lacessitus M.), nec quo voluit pervenit, sed quorundam consilio tantum Budasin, urbem sui quondam regni, (urbem quandam regno suo non parentem M.) obsedit. Circa quam multi ex utraque parte vulnerati in-Videns ergo imperator adversarios superari non posse, in proxi-

mum annum distulit seque Saxoniae partibus recepit.

1) Bgl. Thietm. VII, 42.
2) Bgl. Jahrb. Heinrichs II., Bd. III, 55 ff.
3) Giesebrecht II, 261 spricht von "der entsetlichsten Hungersnoth", die im Heere des Raifers ausgebrochen fei. Die Quelle berechtigt dazu nicht.

von Brandenburg es wagte, wieder auf den Gütern seiner Kirche, vielleicht eben in Leizkau seinen Wohnsitz zu nehmen, was er dann freilich in der Folge schwer genug zu büßen hatte.). Das völlige Scheitern der Unternehmung war das erste widrige Geschick, das den bis dahin auf allen seinen Wegen so sehr vom Glücke be-

günstigten Kaiser traf.

Dem gegenüber war es doch nur ein schwacher und zweiselhaster Trost, daß wenigstens das böhmische Heer bessere Erfolge erzielt hatte. Es war dem jungen Herzogssohn Bretislav gelungen — wie es scheint, ohne großen Widerstand — sich Mährens zu bemächtigen. Aus allen Städten des einst der böhmischen Herrschaft entrissenen Landes wurden die Polen verjagt; was nicht entsam, ward in die Knechtschaft abgesührt; zu Hunderten vertauste man die nach lingarn und weiterhin die in die Hände der Böhmen gefallenen besiegten Feinde?). Das mährische Land übergab Herzog Udalrich dem jungen Helden, der es erobert hatte; unauflöslich sollte es mit Böhmen verknüpft sein 3); indem es diesem Herzogthum einverleibt wurde, war es zugleich der deutschen Oberherrschaft dauernd wiedergewonnen 4).

Bretislav, so zu einem eigenen Besitzthum gelangt, dachte alsbald daran, sich auch ein eigenes Haus zu gründen. Judith, die Schwester des Markgrasen Otto von Schweinfurt 5), von deren wunderbarer Schönheit und Sittenreinheit er viel Rühmliches ge-hört hatte, hatte er sich zur Gemahlin auserkoren. Aber kaum konnte der aus unebenbürtiger Ehe stammende Böhmenfürst, der Sohn der Bozena, sich der Hossinung hingeben, daß man ihm die Hand einer aus dem edelsten Blute entsprossenen deutschen Fürsten-

1) Daß Luizo von Brandenburg sich nach bem Feldzuge einige Zeit in seinem Bisthum aufgehalten hat, folgt aus ben unten zu 1030 zu erwähnenben

Vorgängen.

3) Bgl. Dudit a. a. O.
4) Die Behauptung, daß Bretislav sich von da ab Herzog von Mähren genannt habe, ist bei Giesebrecht II, 261 wohl nur aus Bersehen stehen geblieben. An sich nicht wahrscheinlich, ist sie nur durch ein Monse'sches Fragment zu beloom

<sup>2)</sup> Cosmas I, 40, SS. IX, 63: nam antea pater sibi (Bracizlao) totam illam terram (Moraviam) tradiderat in potestatem, fugatis cunctis de civitatibus Poloniis, ex quibus multos comprehensos, centenos et centenos ordinatim catenatos vendi jusserat in Ungariam; vgl. Cosmas zu 1110, SS. IX, 119: quod terra Moravia et ejus dominatores semper Boemorum principis sint sub potestate, sicut piae memoriae Bracizlaus ordinavit, qui eam primus dominio suo subjugavit. Bgl. Dubif, Allgem. Gesch. Mährens II, 164, Arones, Handbuch der Gesch. Oesterreichs II, 32. Was Palach, Gesch. Böhmens I, 271 sp., Röpell, Gesch. Polens I, 166, Büdinger, Oesterr. Gesch. I, 344 über diese Erzeignisse sagen, beruht größtentheils auf den Monse'schen Fälschungen und darf darum nicht wiederholt werden.

b) Annal. Saxo 1021: Judhitam, sororem Ottonis de Suinvorde, filiam sepedicti marchionis Heinrici, vgl. bazu Ann. Saxo 1055. 1058. Jahrb. Heinrich II., Bb. I, 498 ift sie irrig als Tochter Otto's bezeichnet. Der Titel Markgraf kommt übrigens streng genommen Otto nicht mehr zu; über seine Berhältnisse f. unten.

tochter aus freien Stücken und gutwillig gewähren werde. Wollte er die Braut erringen, so galt es, sie zu erobern; war es doch auch altslavische Sitte der Cheschließung die Form des Mädchen= Mit sichtlich hervortretender Freude an der raubes zu geben. fühnen That seines Lieblingshelden, allerdings nicht ohne roman= hafte Ausschmückung des ohnehin schon hinreichend abenteuerlichen Vorgangs, erzählt uns der böhmische Chronist 1), wie der jugendliche Held mit einer erlesenen Schaar von tapferen Jünglingen, unter dem Vorwand, sich an des Kaisers Hof begeben zu wollen, nach Deutschland aufbricht; nach sieben Tagen schnellen Rittes kommt man in Schweinfurt an und findet in dem Vorhofe des Klosters?), in welchem Judith erzogen wird, gastliche Aufnahme. Da sieht er die Jungfrau mit ihren Gefährtinnen sich in die Kirche begeben, um die Besperglocke zu läuten. Eilends bemächtigt er sich der Geliebten; die starke Kette3), welche das Klosterthor sperrt, durch= haut er mit mächtigem Schwertstreich 1); auf schnellem Roß eilt er im Schutze der Nacht der Heimath zu, um, während seine zurückgelassenen Genossen der Rache der Deutschen anheimfallen, die schöne Braut zunächst seinem Vater vorzustellen und dann in seinem Mähren zu bergen 5).

Ein traurigeres Nachspiel, als der Feldzug der Böhmen an dieser nächtlichen Brautfahrt Herzog Bretislavs hatte, folgte dem fächsischen Zuge des Kaisers. Es war das Leichenbegängnis des Markgrafen Thietmar, der seit 10156) in der sächsischen Oftmark und den angrenzenden Comitaten (in einem Theile bes Suevengaus und des Nordthüringergaus)?) gewaltet hatte. Das beklagens= werthe Ereignis seines Todes ist aller Wahrscheinlichkeit nach am 11. Januar 1030 8) eingetreten, und wenn auch Odo, Thietmars

<sup>1)</sup> Cosmas I, 40. Neber das Jahr f. oben S. 267, N. 2. Noch weitere jagenhafte Ausschmückungen der Geschichte bei späteren böhmischen Schriftstellern

<sup>(</sup>f. Jahrb. Heinrichs II. a. a. O.) können hier füglich übergangen werden.

2) Es ist das von Eila, der Mutter Markgraf Heinrichs, also Judiths Großmutter erbaute monasterium in Suinvorde, welches Thietm. VII, 13 und Annal. Saxo 1015 erwähnen.

<sup>3)</sup> Cosmas a. a. D.: ut venit ad portam, invenit eam catena, molendinari fune grossiori, praestrictam. Eine Kette also, dicter als ein Müllertau, und nicht ein "dictes Tau", wie Giesebrecht II, 261 schreibt, soll Bretislav durchs hauen haben, vgl. Büdinger I, 347; das Durchhauen eines Taues wäre kaum als so besonders merkwürdig zu bezeichnen gewesen.

<sup>4)</sup> Cosmas a. a. D.: mox exempto gladio festucam praecidit acuto, quae usque hodie cernitur sectio fortissimi ictus pro testimonio. Nicht das Schwert scheint also Cosmas gesehen zu haben, wie die Herausgeber annehmen, sondern die sectio, d. h. den Schnitt, also die Kette, die vielleicht noch in Schweinfurt gezeigt werben mochte.

<sup>6)</sup> Die Urfunde bei Boczek N. 126, welche den "Einzug des Herzogs und seiner schönen Hausfrau in Olmüh" seiert — schon Büdinger hat diese Aeußerung als sehr auffallend, keck und sentimental, bezeichnet — gehört natürlich zu den Fälschungen.

<sup>9)</sup> Bgl. Thietm. VII, 13. 19; Jahrb. Heinrichs II., Bb. III, 23.
7) Bgl. Jahrb. Heinrichs II., Bb. II, 289, N. 1.
5) Bgl. Necrol. Luneburg. bei Wedefind, Noten III, 236. Dem ents sprechen dann die Worte der Ann. Hildesheim. majores 1030: "comperto obitu

kinderloser Sohn, dem Bater ohne Widerrede in dessen Reichs= ämtern folgte 1), so fehlte doch immerhin in der Zeit, die bis zur Wiederverleihung der Lehen Thietmars verftrich, diefen von den Polen bedrohten Marklanden der nach dem Scheitern des deutschen Angriffs gewiß doppelt nöthige Schut eines wohlbewehrten und vollberechtigten Grenzwartes.

Unseren Kaiser selbst verlieren wir nach seiner Rückkehr von dem unglücklichen polnischen Feldzuge für den Rest des Jahres fast völlig aus den Augen 2). Wir wissen von ihm nur noch, daß

Thietmari marchionis", die, bei dem Ginfall vom 16. oder 26. Jan. 1030 angewandt, auf ein kurze Zeit vorher erfolgtes Ereignis bezogen werden muffen, besser als der eigene Bericht des Annal. Saxo 1029: his temporibus mortuus Thietmarus marchio, silius Geronis marchionis et Adelheidhe marchionisse, sepultusque ut putatur est in monasterio quod Helmwardeshuson dicitur. Filius hujus suit Odo marchio, qui sine filiis odiit. Denn diese Worte scheinen

mir nicht als Quellenezcerpt, sondern wegen der Unbestimmtheit der Ausdrücke "his temporibus", "ut putatur" als Eigenthum des Sachsens anzusehen zu sein, der wohl denselben Schluß aus den Hildesheimer Annalen gemacht hat, wie wir soeben.

1) Bgl. Ann. Saxo 1029: Odo marchio und die Urkunde St. 2033, R. 175 "in pago Suueda, in comitatu Odonis (cod. Adronis, die Versbesseung ist von v. Heinemann, der aber Huodonis lesen will) marchionis;

R. 175, in pago Suueba, in comitatu Odonis (cod. Adronis, die Berbefferung ist von v. Heinemann, der aber Huodonis Iesen will) marchionis; vol. Winter, Die Grafschaften im Schwabengau, in den Mittheilungen d. Bereind f. Anhalt. Geich. I (1877), 82. And dem Nordthüringergau haben wir kein Zeugnis für Odo's Waltung. Ueber den pagus Serimunti sehlt es ans dieser Zeit ganz an Nachrichten; 1043 ist hier Hesicho (von Ballenstedt) Graf, wie die Combination der beiden Urtunden von 945 und 1043 St. 124. 2243 bei v. Heinemann, Cod. dipl. Anhaltin. I, 11 und 91) beweist; ein und dersesche Ort, Weistau im Magdeburgischen Saaltreis, erscheint in der ersteren als in pago Serimunti, in der letzteren als in comitatu Hesichonis gelegen, vyl. Böttger, Diöcesan= und Gaugrenzen IV, 22; einen Untergau des Serimunti dilbet nach Böttger IV, 27 der früher gleichfalls der Ostmart angeschlossene Colodizi.

2) Stumpf verzeichnet zu diesem Jahre noch sechs Urtunden: \*1994 (R. 274, wo 1029 statt 1028 zu lesen ist), \*1995 (R. 275), 1996 (R. 147), \*1997 (in der Kanzlei Konrads II. aus Bersehen sortgefallen), 1998 (R. 137) und 1999 (R. 276). Von diesen bedarf 1994, eine jener plumpen Fälschungen, denen es an jeder echten Vorlage gesehlt zu haben scheint, keiner näheren Erörterungen. 1995 ist in der Annmerkung zu R. 275 besprochen, vyl. jeht auch Ficker, Beiträge zur Urfundenlehre I, 312. Ob die dis auf die schlenden Königszahre sormell korrette Datirung einer echten Urfunde entnommen ist, die auf den 3. Rovember und Köln weisen würde, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen; wahrscheinlich ist es bei der sontstigen Ungenausgleit der erst dem 12. Jahrhundert angehörigen Protokolssormeln und in Erwägung der Keckseit, mit der man in St. Ilvich und Usra auf konzads Namen fälschte schreite, mit der man in St. Ilvich und Usra auf konzads Namen fälschte schreite, mit der man in St. 1996 gehört ins Jahr 1030 und damit in Berdindung seehen Leber St. 1998 s. R. 2 sig. S. St. 1999 endlich (R. 276) ist eine grode Fälschung, von der höchsten der einer Hestu Reft des angeblichen Originals auf der Claffense zu Ravenna die Schriftzuge des 13. Jahrhunderts oder einer noch späteren Zeit und ein einer Urkunde Otto's III. nachgezeichnetes Monogramm zeigt. Schliehlich gehört der von Stenzel II, 193 verzeichnete Convent von Hirutveldun (Vita Meinwerci cap. 202), bei dem übrigens die Anwesenheit des Kaisers nicht erwähnt wird, nicht in das Jahr 1029, wohin ihn der Biograph Meinwerks sett, sondern ist — wie schon die Namen der Anwesenden zeigen — identisch mit der oben S. 12, N. 7 erzahrten sächlischen Türktennersennen war Sentenber 1024 vol. Erhard wähnten sächsischen Fürstenversammlung vom September 1624, vgl. Erhard, Regesta Westfaliae I, 168, N. 933.

and the latest to

er das Weihnachtsfest zu Paderborn geseiert hat 1), wo er auch noch am 31. December verweilte 2).

Wir können indessen von dem Jahre 1029 nicht scheiden, ohne noch zweier während deffelben eingetretener Todesfälle zu gedenken, von denen der eine für die sächsischen, der andere für die loth= ringischen Theile des Reichs nicht ohne Wichtigkeit war.

Am 27. Januar 10293) schon war der Erzbischof Unwan von Bremen-Hamburg verstorben; Konrad wird dem Mann, dem er die unter den damaligen Verhältnissen besonders wichtige Anfnüpfung friedlicher Beziehungen zu dem Danenkönige verdankte, ein bleibendes Andenken bewahrt haben. Den erledigten Stuhl übergab er auf die Bitte seiner Gemahlin 4), die, wie wir noch wiederholt sehen werden, auf die Besetzung der geiftlichen Aemter im Reich einen hervorragenden Ginfluß ausübte, dem von dieser begünstigten Bremer Dompropst Liawizo (Libentius), einem Neffen des im Jahre 1013 verstorbenen Erzbischofs Liawizo I. Wahl dieses Mannes erwies sich als überaus glücklich; mit Gesichich und Erfolg setzte Liawizo II. die Politik Unwans fort. Im Berkehr mit dem fachfischen Bergog Bernhard und deffen Bruder Thietmax hielt er die guten Beziehungen aufrecht, welche Unwan angeknüpft hatte; die Gräfin Imma, die Witwe des Grafen Liudger, der die Bremer Kirche die reichsten Schenkungen zu versdanken hatte<sup>5</sup>), sorgte dafür, daß dieselben durch kein Miß=verständnis getrübt wurden, so daß der Erzbischof es wagen durfte, gleich seinem Borgänger öfter und auf längere Zeit auch in Hamburg seine Residenz zu nehmen<sup>6</sup>). Auch die für Bremen nicht minder wichtigen Beziehungen zum nordischen König Kanut

1) Annal. Magdeburg., Annal. Saxo 1030: imperator natalem domini Patherbrunne celebravit (aus den Ann. Hildesheim. majores).
2) St. 1998, R. 137. Eine handschriftliche Neberlieserung der Urkunde ist nicht mehr zu sinden, s. Neues Archiv III, 107. Neber ihren Inhalt s. oben S. 186, N. 2. Daß der Ort Hodebivi aus Bodebron entstellt ist, wie Stumpf annimmt, ist zweisellos.
3) So nach Adam Brem. II, 60, dem ich lieber mit den Neueren solge, als mit Dehio, Gesch, des Erzbisth. Bremen Hamburg I, 164 und Annal, I, 29.

4) Adam II, 61: Libentius sedit annis fere quatuor (was nur paßt, wenn er 1029, nicht wenn er 1030 Erzbischof wurde). Is cum esset nepos alterius Libentii et tunc major domus praepositus (vgl. Ann. Hildesh. 1030: cui successit suus praepositus Liebizo), favore Gislae imperatricis terulam suscepit a Conrado caesare, palleum vero a papa Johanne XIX;

vir simplex ac rectus ac timens Deum.

dem Necrol. Luneburg., das den 26. Jan. und den Annal. Hildesh., die 1030 angeben. Wenn die mit der Vita Godeh. poster. cap. 24 übereinstimmende Nachricht der letzteren auf die Ann. Hildesh. maj. zurückgeht, wie ich glaube, so dürste die äußere Einrichtung der letzteren der Art gewesen sein, daß sie dersartige Fehler nahe legte; so sehen die Annal. Magdeburg. und der Annal. Saxo den Ungarnzug von 1030, trothdem sie den Ann. Hildesh. major. solgen, in 1029. S. auch Neues Archiv II, 551.

<sup>5)</sup> Aufgezählt im Schol. 48 zu Adam. Brem. II. 65; über Jmma vgl. auch im Schlußabschnitt dieses Wertes.

<sup>6)</sup> Adam II, 64, vgl, auch II, 58.

pflegte Liawizo auf das Sorgfältigste. Seine Metropolitanrechte für Standinavien wurden von Kanut im vollen Umfange anerkannt: in Skara und Roeskilde setzte er Bischöfe ein 1); Sigafrid von Schweden, Rudolf von Norwegen und Othingar von Ripen fanden sich an seinem Hofe ein, um ihm von ihrer Thätigkeit Bericht zu erstatten <sup>2</sup>). So erfreute sich das Erzbisthum unter seiner Leitung einer hohen Blüthe: in einer Zeit, da das Alles ganz anders geworden war, gedachte Meister Adam mit Wehmuth der schönen Tage des guten Liawizo, in denen es in Bremen keinen Bedürftigen gegeben hatte <sup>3</sup>).

Der andere Todesfall, deffen wir hier am Schluß unseres Jahresberichtes gedenken müssen, ist das am 28. Mai erfolgte Hinscheiden des Grafen Hermann von Eenham, Bruders des Grafen Friedrich von Verdun aus dem Ardennerhause 4): seine letzten Tage hatte er in klösterlicher Abgeschiedenheit zu St. Vannes in Verdun verbracht. Von seinen sieben Kindern waren zwei, ein dem Vater gleichnamiger Sohn und eine Tochter Berthildis schon in jungen Jahren verstorben; die andere Tochter war um 1016 mit dem Grafen Raginar V. Langhals von Hennegau vermählt worden 5), eine Che, die noch innerhalb der verbotenen Berwandt=

vgl. Ann. Hildesh. 1023, Vita Godehardi prior cap. 31, post. cap. 23.

2) Adam Brem. II, 62: aderant vero tunc cum archiepiscopo praedicatores inclyti, Othingar junior a Danis, Sigafrid a Suedia, Rodolf a Normannia episcopi. Ueber Rudolf, den König Olaf mit nach Norwegen gebracht hat, vgl. Adam II, 55. Er darf nicht mit dem oben S. 189, R. 1 erwähnten Rudolf von Schleswig, den Adam II, 70 irrig erst von Bezelin weihen läßt,

verwechselt werden.

Specie

<sup>1)</sup> Adam II, 62: et primo omnium concilians sibi Chnut regem Danorum, Gerbrando subrogavit in Seland Avoconem, in Aldinburg ordinavit Meinherum, Thorgato autem successorem posuit de Ramsola Gotescalcum episcopum. Neber Thurgot von Stara f. Adam II, 56 und vgl. Dehio I, 169. Meinher von Oldenburg, der außer von Adam nur noch von Helmold erwähnt wird (vgl. Schirren, Beiträge zur Kritik älterer holstein. Geschichtsquellen S. 49 ff.), muß der Nachfolger des 1023 ernannten, 1027 auf der Frankfurter Synode noch erwähnten Reinold sein, den weder Adam noch Helmold kennen, vol. Ann Hildesh 1023 Vita Godehardi prior can 31 post can 23

<sup>3)</sup> Adam II, 61: adeo redundavit episcopatus, ut praepositura et xenodochium, ut vix egens quisquam posset inveniri. Forte hoc videtur incredibile his, qui hujus temporis egestatem vident, nec fortasse quisquam tunc crederet, ea futura, quae nunc facta videntur. — In Liawizo's Zeit fällt die Bergrößerung der Besitzungen des Capitels um einen "vicus trans flumen", ben Liawizo ab incolis terrae pretio redemit, quem fratribus offerens 30 ex eo [per annum] statuit dare convivia. Eine Urfunde Rourads für Liawizo ist leider nur im dürftigsten Auszuge befannt St. 2031, R. 179: Literae Conradi imp. de praedio Liavizonis episcopi in Lidehusen et Bochorn. Anno 1032. Valde laceratum; vgl. die netrologische Notiz bei Lappenberg, Hamb. Urkundend. I, 68: II. Nonas Junii Conradi imperatoris, qui dedit dona in Lideneshusen, welche Stumpf verleitet hat, den 4. Juni als Datirung der Urkunde anzusehen. Ueber Bockhorn in Rüstringen vgl. Böttger, Diöcesan= und Gaugrenzen II, 184.

') Annal. Blandin. SS. V, 26: 1029 obiit comes Herimannus. Dasselbe Jahr und den Tag giebt eine in seinem Grabe gefundene Inschrift bei Clouet, Hist. de Verdun II, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Sigeb. Auctar. Afffigem. 1005, SS. VI, 399: Heczelo comes post mortem ducis castrum Eiham cum provincia Brabantensi suscepit et diu

S-DOUL.

schaftsgrade fiel und baher bei dem ftrengen Bischof Gerard von Cambrai anfangs auf Widerstand gestoßen war, bis Gerard auf den Rath seiner Mitbischöfe und wesentlich aus politischen Gründen seinen Widerspruch stillschweigend aufgegeben hatte 1). Zwei an= dere Kinder des Grafen, ein Sohn Gregor und eine Tochter Odilia, traten in den geistlichen Stand; der erstere begegnet später als Erzdiakonus zu Lüttich, die letztere als Aebtissin von St. Odilien; von dem Schicksal des letzten Sohnes Gottfried und eines gleich= namigen Bruders, den eine Concubine geboren hatte, ist nichts Näheres bekannt. Die Machtverhältnisse in Lothringen werden durch den Tod des Grafen Hermann zunächst nicht wesentlich verändert sein. Ueber den größten Theil seiner Besitzungen hatte derselbe schon bei Lebzeiten verfügt, bedeutende Schenkungen empfingen von ihm die Klöster St. Vannes zu Verdun3) und St. Lorenz zu Lüttich4); das Schloß Eenham, das als eine der stärksten Burgen Lothringens bezeichnet wird 5), sammt der dazu gehörigen, das Land Brabant bis zur Dender umfassenden Grafsichaft hatte er bei seinem Eintritt in das Kloster zu Verdun seinem Eidam, dem Grafen Reginar überlassen <sup>6</sup>). War ihm nach biesen Verfügungen noch Güterbesitz verblieben, so ist es nicht un= wahrscheinlich, daß unser Raiser nach dem Tode des Grafen den= selben eingezogen hat; wenigstens haben wir eine Andeutung, daß

3) Bgl. Jahrb. Heinrichs II., Bb. I, 335, N. e, Bb. III, 239. 240.
4) Bgl. die N. 5 v. S. angeführte Stelle und über Hermanns Interesse an St. Lorenz auch Ruperti chron. S. Laur. cap. 28, Hugo Flav. II, 8.
5) Sigeb. Auctar. Affligem. a. a. O.: erat autem Eiham oppidum et castrum munitissimum et sedes principalis ducatus regni Lotherici.

6) Sigebert. Auctar. Affligem a. a. D.: deinde, cum omnia sua ad votum ordinasset, relicto in manus Regineri castro et comitatu, apud Virdunum effectus est monachus.

tenuit. Hic enim genuit filium nomine Herimannum et filiam nomine Berthildem, qui, dum adhuc juvenes essent, defuncti sunt et in ecclesia apud Felsika (Velsique = Ruddershove im Bezirf von Andenarde; Felsika gehört nach Gesta epp. Virdun. cap. 9 zu den Geschenken Hermanns an St. Vannes) se-pulti. Qui postea multis miraculorum signis claruerunt, sed a Virdunensibus pulti. Qui postea multis miraculorum signis claruerunt, sed a Virdunensibus monachis furtive ablati sunt. Alteram quoque filiam tradidit nuptui Reginero Montensi comiti. — In Ruperti chron. S. Laurent. Leod. cap. 12 steht eine sagenhaste Erzählung von dem Tode zweier Anaben Hermanns, die allein zu Hause gelassen, in die Küche gehen, dort in Abwesenheit des Koches in Streit gerathen und sich mit Bratspießen tödten (verubus acutis se invicem corde tenus persodiunt et heu proh dolor mortui decidunt), worauf der troste lose Bater St. Lorenz zu Lüttich zum Erben all seiner Güter einsett.

1) Gesta epp. Camerac. III, 10 zwischen Ereignissen von 1015 (cap. 9) und 1017 (cap. 11); vgl. Jahrb. Heinrahnus, qui et Hezelo, Mathildem duxit uxorem, ex qua genuit duos filios, bonae spei arbores, Gregorium et Godefridum, et filiam Odiliam, quae suit abbatissa ancillarum Dei in monasterio

fridum, et filiam Odiliam, quae fuit abbatissa ancillarum Dei in monasterio S. Odiliae. Habuit et alium ex concubina filium nomine Godefridum. Ueber Gregor vgl. Hugo II, 8: filium suum Gregorium in annis puerilibus Deo obtulit; Vita Richardi Virdun. cap. 10, SS. XI, 286: filius etiam . . . comitis Herimanni bonae memoriae Gregorius Leodiensis archidiaconus, amore ipsius (Richards von St. Bannes) illectus, monachus factus; Alberic Triumfont. 3u 1005, SS. XXIII, 778.

er sich in den Nachlaß Hermanns eingemischt hat 1); der Haupterbe des Grafen aber, sein Schwiegersohn, hat sich seines Besitzes nicht lange zu erfreuen gehabt. Schon 1033, also nur vier Jahre nach Hermanns Tode, wurde die Burg Eenham durch Verrath dem Markgrasen Balduin Schönbart von Flandern übergeben, der sie dem Erdboden gleich machte 2). Das Gebiet gehörte sortan zu jenen Landen, die man später unter dem Namen Reichsslandern zusammensaste: es entspricht ganz dem Charakter dieses, kirchliche Devotion mit schnöder Gewaltthat vereinenden flandrischen Hauses, wenn ein Menschenalter später auf dem durch Trug und Unrecht erworbenen Gebiet Balduin V. und seine Gemahlin, die sranzösische Königstochter Abela, ein Kloster errichteten 3). Daß unser Kaiser zu dieser Besitzesveränderung von 1033 irgendwie Stellung genommen hat, erfahren wir nicht, wie denn über seine Beziehungen zu Balduin IV. und dessen 1035 zur Regierung gelangten Sohn Balduin V. nur sehr wenige und unklare Nachziehten vorliegen.

2) Sigebert. a. a. D. 1033: in diebus Ragineri Longicolli traditum est fraudulenter castrum quod dicitur Eiham, et datum Balduino Barbato, qui castrum funditus destruxit.

3) Sigebert. a. a. D. 1063: hoc in anno cenobium Eihamense a Balduino comite et Athala comitissa constructum est.

4) Bei dem Unterwerfungsaft der Lothringer zu Nachen, Weihnachten 1025, wird Balduin Schöndart nicht erwähnt. Daß er aber Konrad anerkannt und ihm gehuldigt hat, darf man wohl aus einer Genter Urfunde vom 21. Sept. 1026 schließen, die auf Besehl des Markgrasen ausgesertigt, ihn als Zeugen nennt und datirt ist "regnante Ginrado imperatore" (van Lokeren, Chartes et docum. de l'abdaye de St. Pierre I, 26; alle anderen aus Balduins Zeit stammenden Urfunden von St. Pierre auf dem Blandin. Berge rechnen nach französischen Regierungsjahren). Später hören wir, daß sein Sohn Balduin V. (Insulanus, d. h. von Lille), der mit Abela, einer Tochter Roberts von Frankreich, vermählt war und aus dieser vornehmen Ehe hohen Muth gewann, "cupiens se aequari patri, ab eo dissidium secit adiensque imperatorem per eum se speravit consequi a domno episcopo (Cameracensi), ut sidi propugnacula liceret construere in Cameraco, adversus patrem rebellaturus". An dem Widerspruch des Bischofs scheitert indeß der diesem Geschlecht so wohl anpassende Plan, vgl. Gesta epp. Cameracens. III, 50, SS. VII, 485. — Balduins IV. Gemahlin Odgiva starb 1030 (Ann. Blandin. SS. V, 26); zum selben Jahre merkt Sigebert (Auctar. Afsligem. 1030) seine Bestrebungen sür dem Gottesprieden in Flandern an. Der Markgraf selbst stirbt 1035 (Ann. Blandin., Ann. Elnon. minor., SS. V, 20. 26); über seine Begräbnisstätte vgl. Genealog. comit. Flandr. SS. IX, 309; Flandrin Generosa cap. 5, SS. IX, 318. Auch auf die Nachsolge Balduins V. hat Konrad, so viel wir sehen, seinen Einsluß ausgeübt

<sup>1)</sup> In einer Arkunde Heinrichs III. für Stablo von 1040 (St. 2184) bestätigt der König dem Kloster: quod a divae memoriae genitore nostro ipsi fuit restitutum a comite Hermanno exhaerede mortuo per aliquanta tempora injuste detentum, Scaledin videlicet et Paliseol cum omnibus appendiciis? Ich wüßte nicht, an welchen Hermann hier gedacht werden könnte, wenn nicht an den unsrigen. Daß er erblos verstorben sei, ist freilich nur dann richtig, wenn man die Tochter und den geistlich gewordenen Sohn, voraußgeseht daß der letztere 1029 noch lebte, nicht als Erben rechnet.

## 1030.

Dieselben Annalen, denen wir die Nachricht von Konrads Weihnachtsfeier zu Paderborn verdanken, berichten, er habe nach den Feiertagen in die linksrheinischen Lande sich begeben wollen 1). Die Urkunden, die uns aus dem Anfang des Jahres 1030 er= halten sind, widersprechen dem nicht, gestatten uns aber auch nicht, den Weg des Kaisers genauer zu verfolgen. Wir kinden ihn am 17. Januar noch rechts vom Rhein auf sächsischem Boden zu Dortmund, wo Graf Manegold von Wörth in einem Markt-, Münz = und Zollprivilegium für seine Stadt (Donau=)Wörth den Lohn für die guten Dienste empfing, die er auf seiner Gesandtschafts= reise nach Byzanz geleiftet hatte 2); eine der nächsten Urkunden, die wir besitzen, ist dann am 18. März zu Basel für den Bischof Hu= bald von Cremona ausgestellt; auf ihren bedeutsamen Inhalt wer= den wir in anderem Zusammenhang zurückzukommen haben 3). Da wir nun noch eine andere Urkunde, schon vom 15. März, kennen, deren Ortsbezeichnung Ingelheim in dem Original sichlich erst nachträglich hinzugefügt ift, und durch welche dem Marienkloster zu Florenz seine sämmtlichen Güter bestätigt werden, so dürste auch dies Dokument schon auf einer zu Basel vollzogenen Rechts= handlung beruhen, sein Datum der Zeit dieser Handlung ent= sprechen, während die Vollziehung erst etwa vierzehn Tage später

1) Annal. Saxo, Annal. Magdeburg. 1030: peractis diebus festis ultra Renum ire proposuit.

Cont.

Renum ire proposuit.

2) St. 2000, R. 138. Bestätigung des Markts, Münzs und Zollrechts für einen an jedem Samstag in Donauwörth zu haltenden Wochenmarkt, das Manesgolds Bater, Graf Aribo, von Otto III. durch eine verlorene Ursunde erhalten hatte. Konrad fügt einen Jahrmarkt am 1.—3. Mai hinzu (insuper autem attendentes predicti Manigoldi sidele et devotum servitium, augmentamus eidem M. annuale mercatum per tres dies continuos, id est in Kal. Maji et in duodus proximis diedus in pretato loco habendum). Der Verleher des Marktsriedens zahlt gleiche Buse, wie wenn er gegen den Warktsrieden von Regensburg oder Augsburg gestevelt hätte. Das Original des Diploms soll nach mündlicher Mittheilung Stumps noch in Donanwörth sein.

3) St. 2001, R. 139; s. unten bei den italienischen Sachen.

zu Ingelheim erfolgt wäre 1). Trifft diese Annahme zu, so ist es dann weiter nicht unwahrscheinlich, daß die Reise Konrads nach Westen und sein Aufenthalt in Basel einer Besprechung mit ita= lienischen Großen gegolten hat, die, wie ja hinreichend bekannt ift, besonders gern in diesen füdwestlichsten Theilen des Reiches ab-

gehalten wurden 2).

Sicher ist es dann, daß der Kaiser das Ofterfest zu Ingelheim beging, wohin er eine besonders zahlreiche Bersammlung von Fürsten entboten hatte 3). Ueber die Feier des Festes selbst haben wir eine anziehende Mittheilung von einem Zeitgenossen, dem Sanktgaller Monche Ekkehard IV., der, von Aribo nach Mainz berufen, dort als Schulmeister wirkte und seinen Erzbischof nach der nahe gelegenen Königspfalz begleitet haben muß. Ekkehard leitete während des Gottesdienstes den Gesang einer jener Sequenzen, die der Schule von St. Gallen, wenn nicht ihre Erfindung, so doch ihre Pflege und Verbreitung verdankten. Als er nun die Hand erhob, um den Takt anzugeben, baten drei in dem

erst ist die Ortsangabe hinzugesügt.

2) Wgl. Waiß, Versassungsgesch. VI, 335.

3) Wipo cap. 35: anno domini 1030 imperator Chuonradus apud Ingelenheim pascha celebravit. Nachher ist von einem commune consilium om-

nium principum regni die Rede.

<sup>1)</sup> St. 2002, R. 140; unzweifelhaft echtes Original im Staatsarchiv gu Florenz; Datirung: dat. anno domin. incarn. 1030, ind. 13, 18. Kal. April., anno regni 6., imp 3., actum in Eingelinheim; feliciter. Danach hat der Druck Margarini's das Richtige, und die Annahme Kanzlei Konrads II. a. a. O. ist zu berichtigen. Die ganze Urkunde ist von der Hand eines Schreibers gesichrieben; aber die Worte actum in Eingelinheim feliciter sind mit anderer Inte nachgetragen; und die Nachtragung ist hier um so unzweiselhaster, als sie in einer eigenen Zeile stehen, diese aber nicht, wie sonst der Fall zu sein psiegt, am linken Rande des Pergamentes, sondern in der Mitte desselben beginnt, so daß also actum nicht unter datum, sondern unter regni sexto steht. Danach dürste hier sicherlich einer der seltenen Fälle vorliegen, in denen der Ortsname erst der Reinschrist nachträglich hinzugesügt ist, vgl. Ficker, Beitr. z. Urkundenlehre II, § 348. 353, S. 264. 265. 270. Der Haupttheil der Urkunde, bis auf actum, ist danach am 15. März, dann wohl in Basel, geschrieben; die Fertigung ober Aushändigung aber ist erst etwa 14 Tage später in Ingelheim ersolgt und da erst ist die Ortsangabe hinzugesügt.

<sup>1)</sup> Ekkehardi Casus S. Galli cap. 66 (herausgeg. von Meyer von Knonau, Mittheilungen des hift. Vereins von St. Gallen, N. F. V. VI): vidi egomet ipse, Chuonrado imperatore in Ingilinheim pascha agente, sancti Galli monacho scolas Magontiae curante, officium, ut solitum est, in medio chori crebro coronati inspectu agere. Cumque manum ille ad modulos sequentiae pincoronati inspectu agere. Cumque manum ille ad modulos sequentiae pingendos rite levasset, tres episcopi, hominis quondam discipuli, imperatori in throno proximi: Ibimus, ajunt, domine, et magistrum in eo quod ipse nos docuit juvabimus. Illo hoc gratum fore dicente, descendentes sotiantur sancti Galli monacho, inclinantes inclinato, opus Dei quod docuit reverenter cum eo perficiunt. Flebat homo cum gaudio gratias referens sancto Gallo. Post missas peractas, vix ille coactus pedes imperii, ut moris est, petere, auri uncias in eis positas sustulit. Ad imperatricem autem ridente imperatore per vim tractus et ibi aurum ejus sumpsit e pedibus. Mahthilda quoque, soror eius, anulum illi in digitum, vellet nollet, inseruit. Bal. bie guoque, soror ejus, anulum illi in digitum, vellet nollet, inseruit. Bgl. die Bemerkungen des Herausgebers N. 827 ff. und Dümmlers in Haupts Zeitschr. f. deutsch. Alterthum XIV, 4 ff.

Gefolge des Kaisers sich befindende Bischöfe, welche einst seinen Unterricht genossen hatten, Konrad um die Erlaubnis, ihrem ver= ehrten Lehrer zeigen zu dürfen, daß sie die Unterweisungen, die er ihnen einst gegeben, noch nicht vergessen hatten. Mit Zustimmung des Kaisers stiegen sie darauf von der Estrade herab, auf der sich der Hof befand, verneigten sich vor ihrem dereinstigen Lehrer, dessen Augen bei diesem Beweise ihrer Anhänglichkeit Thränen der Freude und der Rührung entströmten, und afsistirten ihm in seinem Amte. Nach beendigtem Gottesdienfte führten sie den be= icheidenen Mönch zu ben Stufen des Seffels, auf dem der Raifer saß: nur mit Mühe konnte er bewogen werden, den goldenen Lohn, den er nach hergebrachter Sitte zwischen den Füßen Konrads und feiner Gemahlin fand, anzunehmen und es sich gefallen zu laffen, daß Gisela's Schwester, die Herzogin Mathilde von Oberlothringen, von der wir, beiläufig bemerkt, bei dieser Gelegenheit jum letten Male etwas erfahren, ihm einen goldenen Ring an den Finger steckte. Gern erinnerte sich Ekkehard noch in späteren Tagen, als er in schwerem Unmuth über die seinem Kloster aufgedrungenen Reformen der cluniacensischen Neuerer die Feder ergriff, um von der Geschichte St. Gallens ein anmuthiges und farbenreiches Bild zu zeichnen, der hohen Ehren, die ihm an diesem Tage erwiesen maren.

Das friedliche Bild dieser Scene in der Pfalzkapelle zu Ingel= heim steht in dusterem Gegensatz zu den verhängnisvollen Ber-

handlungen, die hier geführt, und zu den folgenschweren Ent-schließungen, die gefaßt wurden. Abermals 1) war es die Angelegenheit des jugendlichen Herzogs Ernft von Schwaben, die zu solchen Veranlassung gab. Graf Werner vom Thurgau, den wir bei Ernsts lettem Aufstande als einen der hartnäckigsten Gegner des Kaisers kennen gelernt haben, scheint auch nach der Einnahme der Kiburg, bei welcher er nicht gefangen genommen war, ungeachtet der gegen ihn auß= gesprochenen Reichsacht<sup>2</sup>), im Widerstande verharrt zu haben; es wird berichtet, daß er nicht aufgehört hatte, mit Umtrieben aller Art den Landfrieden zu stören 3). Nach der im Jahre 1028 er= folgten Wiedereinsetzung Ernsts in sein Herzogthum muß Werner aufs Neue mit ihm in Verbindung getreten sein: Wipo bezeichnet ihn auch jetzt noch als Vassallen des Herzogs 4), und wenn ein aus etwas späterer aber guter Quelle schöpfender Schriftsteller

Wipo a. a. D.: multis factionibus regnum turbaverat.
Wipo a. a. D.: Wezelonem, militem suum.

<sup>1)</sup> Bgl. für das Folgende und zur Kritik von Wipo cap. 25 meine Außführungen, Neues Archiv II, 592 ff. Die Einwendungen Harttungs dagegen find
oben S. 251, N. 5 zur Genüge zurückgewiesen.
2) Daß diese über ihn verhängt ift, ergiebt sich auß der Forderung des Kaisers bei Wipo a. a. O.: Ernst solle Werner "quasi hostem rei publicae"

erzählt, daß es die "Rathschläge gottloser Leute" gewesen seien, welche Ernst auß Neue seinem Stiesvater entsremdeten ), so haben wir allen Grund, diese Aeußerung auf Werner zu beziehen, wie wir denn auch unmittelbar nach den gleich zu berichtenden Vorgängen den letzteren wieder in des Herzogs Umgebung antressen. So erklärt es sich, und so erscheint es auch vom Standpunkt des Kaisers als ein nicht nur rechtmäßiges, sondern auch billiges Verlangen, wenn Konrad zu Ingelheim seinen Stiessohn aufsorderte, ihm eidlich zu geloben, daß er fortan den Aechter, wie das unzweiselhaft die Pflicht des Inhabers eines der höchsten Reichszämter war, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln versolgen

molle 2).

Wir haben bis jetzt nicht eben einen günstigen Eindruck von dem jungen Herzog erhalten: das allerdings zu seinen Ungunften gefärbte Bild, das unsere Quellen uns von ihm geben, läßt ihn als einen unbotmäßigen, in seinen Beschlüssen unbedachtsamen, im Berhältnis zum Kaiser undankbaren Jüngling erscheinen: allein der Zug seines Charatters, den er nun entfaltete, sichert ihm unsere Sympathie ebenso, wie er ihm die Theilnahme der Mitwelt verschafft zu haben scheint und ihm einen ehrenvollen Platz in der Erinnerung der nachlebenden Geschlechter erworben hat. Obwohl er sich die volle Tragweite seiner Entschließung nicht verborgen haben kann, scheint er keinen Augenblick geschwankt zu haben: mit unwandelbarer Treue hielt er an dem Freunde fest und wies das Ansinnen des Kaisers zurück. Nun brach das härteste Geschick über ihn herein. Als Beschützer eines Aechters wurde Ernft durch Urtheilspruch der versammelten Fürsten des Hochverraths schuldig gesprochen 3); das Herzogthum wurde ihm gänzlich und für immer aberkannt, sein und seiner Genossen Allodialgut eingezogen; weiter sprachen auf die Anordnung des Kaisers und nach dem Kathschluß aller Fürsten die anwesenden Bischöfe den Kirchenbann über Ernst und die wenigen Gefährten, die ihm auch jetzt noch treu blieben und mit ihm Ingelheim räumten, aus 4). Auch Gisela hatte das

2) Wipo cap. 25: ut Wezelonem militem suum, qui multis factionibus regnum turbaverat, quasi hostem rei publicae cum omnibus suis persequere tur idque se facturum cum sacramento confirmaret.

1 11

1 900

<sup>1)</sup> Herimann. Augiens. 1030: Ernust dux, cum exilio relaxatus ducatum suum recepisset, pravorum consilio usus, et denuo imperatori refragatus, ducatu privatur.
2) Wipo cap. 25: ut Wezelonem militem suum, qui multis factionibus

<sup>3)</sup> Wipo cap. 25: quod cum dux facere nollet, hostis publicus imperatoris dijudicatus est, et penitus ducatu amisso, cum paucis inde recessit, by vgl. Franklin, Fortsch. zur beutsch. Gesch. IV, 496; Waiy, Versassungsgesch. VI, 494, N. 2.

<sup>4)</sup> Wipo cap. 25: imperator vero communi consilio omnium principum regni eumdem Ernestum et cunctos justitiae et paci reluctantes ab episcopii excommunicari fecit eorumque res publicari jussit. In späterer Zeit pflot der Kirchenbann nur den zu treffen, der Jahr und Tag in der Acht verblieber und dadurch der Oberacht verfallen ist, vgl. Franklin, Reichshofgericht II, 380 Für die ältere Zeit scheinen die Fälle Ernsts und Heinrichs des Zänkers die einzigen zu sein, in welchen sich die Verbindung von Acht und Excommunikation

harte Schicksal nicht von ihrem Sohn abzuwenden vermocht. Ließ sein Starrsinn ihr nur die Wahl zwischen Gemahl und Kind, so konnte sie nicht schwanken, wen sie aufgeben sollte: seierlich hatte sie gelobt, Niemandes, der an der Verurtheilung ihres Sohnes Theil genommen, in rachsüchtigem und zornigem Sinne zu gedenken. Dagegen erreichte sie, daß das Herzogthum Schwaben ihrem Hause nicht entzogen wurde; der Kaiser verlieh dasselbe dem jüngeren Bruder Ernsts, dem noch minderjährigen Hermann, sür welchen der Vischof Warmann von Konstanz Sorge tragen und die Verwaltung des Landes führen sollte.

War durch diese Vorgänge die erst vor Kurzem hergestellte Kuhe im Reich aufs Neue gefährdet, so müssen die ernsten Nach= richten aus Sachsen, die Konrad, wenn nicht früher, dann spätestens hier zu Ingelheim erhalten haben wird, in diesem Augenblick

doppelt bedenklich erschienen sein.

König Mesko von Polen hatte kaum die Kunde vom Tode des Markgrafen Thietmar von der Ostmark empfangen, als er seine Küstungen traf, um in die verwaisten Grenzgebiete Sachsens einzufallen 3). Ein deutscher Edelmann, Siegfried, der Sohn des im Jahre 993 verstorbenen Markgrafen Hodo von der Ostmark

nachweisen läßt; auch Wait, BG. VI, 494, N. 4 kennt keinen anderen. Beispiele für die Verbindung der Acht mit der Consiskation des Eigengutes bei Wait, VI, 496; vgl. Franklin, Gesch. des Reichshosgerichts II, 370 ff.

1) Wipo cap. 25: ipsa imperatrix Gisela, quod dictu est miserabile sed actu laudabile, filium inconsultum sapienti marito postponens, publicam fidem dedit omnibus, quicquid illi accidisset, nullam ultionem neque malum animum pro hac re se reddituram fore. Möglich, daß hier noch die alte

Anschauung von der Pflicht der Blutrache zu Grunde gelegen hat.

2) Wipo cap. 25: imperator vero ducatum Alamanniae Herimanno, juniori fratri ejusdem Ernesti, dedit eumque Warmanno Constantiensi episcopo commendavit; vgl. cap. 28: Warmanno Constantiensi episcopo, qui tunc vice ducis Herimanni Alamanniam gubernabat. Die Mitwirfung Cijela's bei der Berleihung des Herimanniam gubernabat. Die Mitwirfung Cijela's bei der Berleihung des Herimanniam gubernabat. Die Mitwirfung Cijela's bei der Berleihung des Herimanniam gubernabat. Die Mitwirfung Cijela's bei der Berleihung des Herimanniam aus dem Perinderen ducatum promeruit; vgl. auch Herim. Aug. 1030. — Es mag an dieser Stelle angemerkt werden, daß einer der früheren Bundesgenossen Geben geschieden war. Die Annal. Augustani berichten zu Ingelheim aus dem Leben geschieden war. Die Annal. Augustani berichten zu 1030: Welf comes obiit; den Todestag — 10. März — giebt das Necrolog. Sangallense (Nusg. von Dümmler u. Wartmann S. 35); denn der Welfhardus comes, den zu diesem Tage verzeichnet, ist sicher mit dem Welfhardus der Ann. Sangall. 1025 identisch. Die ihm verbliebenen Besitungen in Deutschland gingen auf ihnen Sohn Welf III., den späteren Herimanni werden sohn zu Lussöhnung mit der Hugsburg scholichen Dynastengeschlechter. Ueber Welfs II. Aussöhnung mit Lugsburg scholichen Scholichen Dynastengeschlechter. Ueber Bests II. Aussöhnung mit Lugsburg scholichen Sungenacht, der Aussechnung werth gehalten.

3) Annal. Saxo, Annal. Magdeburg. 1030. Daß die Stelle aus den Ann. Bildesheim maiores und nicht aus den Ann. Onedlindung stammt beweist die

3) Annal. Saxo, Annal. Magdeburg. 1030. Daß die Stelle aus den Ann. Hildesheim. majores und nicht aus den Ann. Quedlindurg. stammt, beweist die dem Hildesheimer Annalisten eigenthümliche Wendung: Meseco dux Polonorum, wir contra Romanum imperium regale sibi nomen usurpavit, vgl. Renes

Irdiv II, 556.

befand sich neben anderen Ueberläufern und Vaterlandsverräthern in seinem Seere 1). Ginft war er Monch im Klofter Nienburg gewesen, allein das geiftliche Leben behagte ihm nur wenig; nach seines Baters Tod warf er die Mönchskutte ab und errang sich, in Magdeburg vor das Synodalgericht berufen, durch Meineid und Bestechung der Richter die ersehnte Freiheit 2). Den im Gau Nizizi belegenen Allodialbesitz seines Vater's scheint er auf diese Weise behauptet zu haben 3); Lehen und Aemter desselben hatte er mit Groll in die Hande eines anderen Geschlechtes übergehen Berschwörung mit den Polen schien ihm das sehen müffen. geeignetste Mittel zu sein, sie wiederzugewinnen; schon 1015 hatte ihn Kaiser Heinrich II. eines allzu vertrauten Verkehrs mit Boleslav beschuldigt 4), doch scheint er die Anklage auf Landesverrath ebenso glücklich abgewandt zu haben, wie vorher den Proces vor dem geistlichen Gericht zu Magdeburg. Nun, als schon der zweite Markgraf aus dem verhaßten Hause, welches die Ehren seines Geschlechts an sich geriffen hatte, dahingegangen war, als ferner Konrads Waffen im Feldzuge von 1029 so schweres Mißgeschick erlitten hatten, glaubte er den richtigen Augenblick gekommen, um offen zu den Polen überzugehen und im Bunde mit dem Feinde des Vaterlandes das Erbtheil des Vaters wiederzuerkämpfen. Durch seine Schaaren verstärkt, brach der Polenkönig in der zwei= ten Hälfte des Januar<sup>5</sup>) in Sachsen ein, und furchtbar wüthete er in dem unbeschützten Lande zwischen Elbe und Saale <sup>6</sup>). Mehr als hundert Dörfer gingen in Flammen auf, auch die Kirchen und Heiligthümer verheerte der wilde Feind, der sich so gern ob seiner driftlichen Gesinnung preisen ließ. Weder Alter noch Geschlecht fand Schonung, auch wehrlose Kinder und Greise wurden hingemetelt, die Frauen geschändet und dann erschlagen. Die Zahl

1) Ihn erwähnt nur Annal. Saxo 1030: Miseco — clam assumptis

satellitibus diaboli, Sigefrido aliisque sceleratis.

2) Thietm. IV, 38; aus ihm schöpft Ann. Saxo 1030 seine weiteren Angaben über Siegfried, welche baher mit kleinerem Druck hatten wiedergegeben

werden fönnen.

merden können.

3) Thietm. VIII, 10; vgl. Jahrb. Heinrichs II., Bb. III, 47.

4) Thietm. VII, 12.

5) Der Tag läßt sich nicht sicher bestimmen: nach den Ann. Magdeburg. war es der 26. Januar (septima Kal. Februar.), nach dem Annal. Saxo der 16. (17. Kal. Febr.); welche von beiden Angaden richtig ist, ist beim Mangel anderer Nachrichten nicht auszumachen.

6) Ann. Magdeburg. (vgl. Annal. Saxo) 1030: Meseco . . . inter Albiam et Salam centum villas incendiis cedibusque vastavit, novem milia et sexsginta quinque virorum ac mulierum christianorum ipse miserabilis miserabiliter cantivavit, reverentissimum quoque Brandenburgensem episcopum biliter captivavit, reverentissimum quoque Brandenburgensem episcopum Liuzonem, ut vile mancipium cepit, nec sacris pepercit altaribus, sed omnia cede sanguineque polluit, matronas etiam nobiles armata manu sibi vendicavit. Hoc ergo solum fuit levamen malorum, scilicet preciosa et exoptata mors. Honestas enim mulieres et gravidas violenta dextra paganorum gladiis lanceisque prostravit. Annal. Saxo hat noch: omnes ergo, quibus grandeva senectus, vel tenera etas vel egritudinis infirmitas vires negaverat, armis interire precepit.

der in die Anechtschaft abgeführten Männer und Weiber geben gleichzeitige Quellen auf 9065 an 1); unter ihnen befand sich auch der ehrwürdige Bischof Luizo von Brandenburg 2), den der christeliche König wie einen niedrigen Sklaven mit sich fortschleppte 3). Nur ein Mann fand sich, der inmitten dieser grauenvollen Verswüstungen den Muth hatte, einigen Widerstand zu versuchen; Graf Dietrich, Dedo's Sohn, aus dem aufstrebenden Wettinischen Hause, übersiel die Polen, wahrscheinlich auf dem Heimwege, nöthigte sie, ihren Kückzug zu beschleunigen und brachte ihnen einige Verluste bei, ohne indeß im Stande zu sein, die Gefangenen zu besreien 4).

Von der Erbitterung, die in dem so schwer heimgesuchten Sachsenlande über die entsetlichen Gräuel herrschte, erhalten wir eine Vorstellung durch die Worte, die der Hildesheimer Annalist seinem unter dem frischen Sindruck derselben geschriebenen Bericht hinzusügt. "Das also," sagt er, "ist der König Mesko, das die

1) Wunderbar ist die beim Annal. Saxo und in den Ann. Magdeburg. übereinstimmende, also aus den Ann. Hildesh. maj. stammende genaue Zahlen= angabe. Wie kann man so genaue Erhebungen über die Zahl der Gesaugenen angestellt haben, da doch sicherlich Viele vor den Polen sich durch die Flucht gerettet haben? Bezeichnet die Zahl etwa nicht die Gesangenen, sondern die Vermisten?

2) Luizo (Linzo) begegnet zulett auf dem Frankfurter Concil von 1027, wo ihn auffallender Weise Vita Godeh. prior cap. 31 Brandeburgensis, Vita post. cap. 23 Havelburgensis neunt; im Wolsenbütteler Codex (SS. XI, 190, N. c): Brandaburgensis. Kaum hat er beide Bisthümer vereinigt beseisen, denn Erich von Havelberg wohnte noch 1028 der Weihe des Verdener Doms bei, vgl. Leidniz SS. II, 215. Wigo von Brandenburg ist am 22. Febr. 1017 bei Heinrich II. (Thietm. VII, 37); an einem 14. Januar ist er nach dem Necrol. Luneburg. gestorben, ob vor Thietmar, wie der Herausgeber des letzteren SS. III, 855, N. 39 aus den Worten "curtem quondam ift nicht mit Vigonis, sondern mit curtem zu verdinden und steht zu dem solgenden sed tunc im Gegensat. Aus der Zeit Konrads II. sind in beiden Sihen keine anderen Bischöse bekannt, unter Heinrich III. begegnet in Havelberg Gottschalf, in Brandenburg Danswart (vgl. St. 2402, Gundechar lid. pont SS. VII, 249, Annal. Saxo 1049. 1085). — Wo mag Liuzo gesangen genommen sein? Etwa in Leistau, das seit dem Feldzug von 1029 in deutschen Händen geblieben wäre, s. oben S. 278?

ber Zeit Konrads II. sind in beiden Sigen keine anderen Bischöfe bekannt, unter Heinrich III. begegnet in Havelberg Gottschalk, in Brandenburg Dankwart (vgl. St. 2402, Gundechar lib. pont SS. VII, 249, Annal. Saxo 1049. 1085). — Wo mag Liuzo gesangen genommen sein? Etwa in Leizkau, das seit dem Feldzug von 1029 in deutschen Händen geblieden wäre, s. oben S. 278?

3) Giesebrecht II, 262 erzählt, daß der Bischof von Zeitz sich geslüchtet habe, seine Kirche und ihre Güter aber dergestalt verwüsstet seien, daß man an der Wiederherstellung des Bisthums verzweiselte. Die Quellen wissen davon nichts; und wenn Giesebrecht es aus den Urkunden über die Verlegung des Bisthums folgert, so ist das nicht richtig; diese wurde schon 1028 beschlossen, die Verwüsstung, welche sie veranlaßte, kann also nicht bei dem Einfall von 1030, sondern nur bei dem von 1028 stattgesunden haben, s. oben S. 260 ff.

4) Ann. Magdeburg. (vgl. Annal. Saxo) 1030: interea Theodericus comes, cum robusta militum caterva superveniens, alios occidit, alios vero

4) Ann. Magdeburg. (vgl. Annal. Saxo) 1030: interea Theodericus comes, cum robusta militum caterva superveniens, alios occidit, alios vero effugavit. Natürlich fann nur der Wettiner gemeint sein; an den Bruder Meinswertz, der im Register zu Giesebrecht II (S. 726) genannt wird, darf wohl nicht gedacht werden.

5) Nur in ben Ann. Magdeburg. 1030: talis ergo est rex Mesecho, haec viarum suarum abhominanda simplicitas, haec innocentiae dampnanda puritas, haec justicia, haec fides falsissima ejus christianitatis. Si ergo rex, quare praedo? si simplex, quare apostrophus? si fidelis, quare apostata ac ty-

5.00

verabscheuenswerthe Einfalt seines Wandels, das die verdammungs= würdige Reinheit seiner Unschuld, das seine Gerechtigkeit, das die nur allzu falsche Gläubigkeit seines Christenthums!" Wenn Du denn ein König bist, warum bist Du ein Räuber? wenn voll Einfalt und Glauben, warum ein Abtrünniger und ein Tyrann? Was soll Dir, blutdürstige Bestie, der königliche Schmuck mit Krone und goldener Lanze? Welche Gemeinschaft ist zwischen Christus und Belial? Welcher Wahnsinn sucht Dich heim, Du Rasender, daß Du gegen das Reich römischer Tapferkeit leichtsinnig die Waffen ergriffen haft? Wie verderblich Dein Beginnen, das wirst Du dann, zu spät, erkennen, wenn Deine feigen Leute, in wie großer Zahl sie sich auch bewaffnen mögen, von unseren kriegskundigen und kriegstüchtigen, wie sie es verdienen, werden zu Boden geschmettert werden!"

Es wird als unzweifelhaft angesehen werden können, daß diese traurigen Vorgänge den Kaiser veranlaßt haben, in die sächsischen Grenzlande zurückzukehren. Noch im Anfang des April war er in Ingelheim 1); die letzte hier ausgestellte Urkunde ist vom 7. dieses Monats datirt 2); das Pfingstfest, das in diesem Jahre auf den 17. Mai fiel, feierte er zu Merseburg, wohin zugleich ein großer Hoftag ausgeschrieben war 3). Von den erschienenen Fürsten kennen wir nur die Erzbischöfe Aribo von Mainz und Hunfried von Magdeburg 1), die Bischöfe von Hildesheim und Paderborn 5),

1) Außer den beiden S. 284, N. 2. 3 erwähnten Urkunden ist am 5. April eine Immunitäts=Bestätigung für den Abt Luithard von Weißenburg nach dem Muster der Urkunde Heinrichs II. vom 3. Jan. 1002 (St. 1342) ausgesertigt, St. 2003, R. 141.

2) Wir kennen sie nur aus einem Extrakt in den Salzburger Kammersbüchern (II, 52) im Wiener Archiv, St. 2004, R. 142. Die Namen der Ortsschaften, in welchen dem Erzbischof Thietmar von Salzburg ein Wildbann gesichenst wird, sind im Druck theilweise entstellt: statt Chrischstetin ließ Chirchstetin.

schenkt wird, sind im Druck theilweise entstellt; statt Chvichstetin lies Chirchstetin, statt Babenesheim ließ Babinesheim.

hard, unehelich (spurius quod vulgo Wanburtich dicunt) war. Bgl. Wait, Verfassungsgesch. VIII, 247, N. 3, und über die Abkunst Bernhards die Ver-

a\_consider

rannus? Quid tibi, cruenta belua, regale ornamentum in corona et lancea deaurata? Quae conventio Christi cum Belial? Quae te, tumide, vexat vesania, ut in regnum Romanae virtutis temere duceres arma? Quod quam tibi sit periculosum, tum demum sero percipies, cum tui imbelles, plurima multitudine armati, a nostris bella scientibus, immo et facientibus, ut digni sunt, conterentur?

statt Babenesheim lies Babinesheim.

3) Vita Godehardi post. cap. 24, barans Ann. Hildesheim. 1030. Bon einem placitum, bas zu Merseburg stattsand, spricht die Vita prior cap. 36.

4) Intervenient in der Arkunde vom 19. Mai, St. 2005, R. 143, durch welche der Markgraf Hermann von Meißen das praedium Grothomizi im Gau Chuntizi (Groipsch a. d. Elster nach Winter, Archiv f. sächs. Gesch. A. F. III, 196 sf., Lepsius I, 192 verzichtet darauf, die Lage des Orts zu ermitteln, Böttger, Diöcesan= und Gaugrenzen IV, 321 deutet auf Grothowizi sim Amt Grimma, aber wohl nur durch einen Leseschler verleitet, er liest Grothowizi statt Grothomizi), das später an Naumburg gekommen sein muß, erhielt. Hermann selber ist Intervenient in der oben S. 264, R. 4 besprochenen Urkunde vom gleichen Datum.

5) Meinwerk empfängt durch Urkunde vom 1. Juni (St. 2006, R. 144) sür sein neues Kloster das Gut Badpergh (Padderg) im Niterga in der Grafschaft Haholds, das dem Kaiser heimgefallen war, weil sein Borbesitzer, ein Graf Bernshard, unehelich (spurius quod vulgo Wandurtich dieunt) war. Bgl. Waik,

sowie den Markgrafen Hermann von Meißen, und von den Maß= regeln, die unzweifelhaft zum Schutz des Landes gegen erneute Angriffe der Polen getroffen wurden, erfahren wir überall nichts; als ziemlich wahrscheinlich kann man indessen ansehen, daß der große combinirte Angriff des nächsten Jahres gegen Mesko schon

jett beschlossen wurde.

Dagegen hören wir von einem anderen Greignis, das merkwürdig genug ift: der endlichen Versöhnung zwischen Aribo von Mainz und Godehard von Hildesheim. Wir haben gefehen, mit welcher Zähigkeit der Erzbischof Jahr für Jahr den Versuch er= neuert hatte, das, was er für sein gutes Recht hielt, zu behaupten; wie er Bitten und Drohungen, Befehle und Versprechungen er= schöpft hatte, um zum Ziele zu gelangen; wie er auf dem Pöhlder Tage von 1028 dem Siege nahe genug gewesen war. Ob der Umstand, daß eben dieser letzte Versuch durch den Widerstand seiner eigenen Suffragane gescheitert war, den Erzbischof zur Rach= giebigkeit bestimmt hat, oder ob andere uns unbekannte Ereignisse, die in die Zeit zwischen dem Pöhlder Tag von 1028 und dem Merseburger von 1030 fallen, den Ausschlag gegeben haben, bleibt uns verborgen. Das aber zeigen die Schritte, zu welchen Aribo in Merseburg und später sich herbeiließ, daß durch den vergeblichen Kampf, welchen er seit Jahren geführt hatte, durch das kränkende Bewußtsein, in Konrads Rathe nicht die Stellung einzunehmen, auf welche er gehofft haben mochte, als er zu Kamba dem frän= tischen Edlen die Königstrone verschaffte, durch das demüthigende Befühl endlich, von den weitgehenden Planen, welche am Anfang feiner stolzen Laufbahn seine Seele erfüllt hatten, so wenig ver= wirklicht zu haben — daß durch diese Enttäuschungen die Wider= ftandskraft des Erzbischofs sich erschöpft hatte. Bei der ersten Begegnung der beiden langjährigen Gegner ju Merfeburg tam es nur zu einer förmlichen Begrüßung zwischen ihnen, ohne daß, so viel man sieht, die Gandersheimer Sache zur Erörterung gelangt wäre 1). An einem der folgenden Tage aber, in der Frühe, trat wie wenigstens Godehard selbst bald nachher erzählt hat — der Erzbischof unerwartet in das Gemach des Hildesheimers und hatte, nachdem alle Unwesenden sich entfernt hatten, mit ihm unter vier Augen eine längere Unterredung 2). Er bekannte, bei seinen wieder=

1) Vita Godeh. prior cap. 36: Mogontinus praesul et noster convenerunt seque primo conventus sui die devote invicem salutaverunt.

muthungen von Wenck, Heis. Landesgesch. II, 631, N. w., sowie von Seibertz, Gesch. der Dynasten u. Herren Westfalens S. 355.

<sup>2)</sup> Vita prior a. a. C.: ut ipse noster [Godehardus] fidelibus suis ipso [Aribone] superstite narravit . . . Dann: post illius obitum ipsum domnum Godehardum infra missarum sollemnia in umbone, sermone ad populum habito, idem publice profari sepius audivimus. In der Vita post cap. 24 ist nur von der öffentlichen Erzählung die Rede. In Bezug auf das Folgende weichen die beiden Viten in einem wichtigen Punkte von einander ab; die Unterredung findet nach der erften Bita unter vier Augen ftatt (semotis omnibus solus cum solo diutissime colloquebatur); in der zweiten Begebeitung der Bita

holten Versuchen, die Gandersheimer Diöcese zurückzuerlangen, theils unwissentlich geiert, theils aber auch absichtlich gesehlt zu haben; er bat den Bischof, ihm das eine wie das andere zu verzeihen, versprach, ihm und der Hildesheimer Kirche aufrichtige Genugthuung zu geben und den Streit nimmermehr erneuern zu wollen.). So die Erzählung Godehards, der vielleicht die Aeußerungen des Erzbischofs etwas gefärbt und übertrieben wiedergegeben haben mag, den ganzen Vorgang aber sicherlich nicht erstunden hat. Die Versöhnung kam zu Merseburg zu Stande; Aribo brachte ein schweres Opfer der Selbstbezwingung, indem er sich dazu verstand — wir werden noch ersahren, daß er noch zu weiteren entschlossen war!

Die Zeugnisse für Konrads Aufenthalt in Merseburg reichen bis zum 1. Juni<sup>2</sup>). Dann muß der Kaiser sich in eiliger Keise nach Baiern begeben haben, um die Hauptunternehmung des Jahres zu beginnen, den Feldzug gegen Ungarn, dessen Nothwendigkeit ein sofortiges Einschreiten gegen Mesko von Polen

verhindert haben wird.

Wir haben keinen sicheren Anhaltspunkt, um zu bestimmen, wann die guten Beziehungen, die zwischen König Stephan dem Heiligen von Ungarn und seinem Schwager Kaiser Heinrich II. bestanden hatten, nach des letzteren Tode begonnen haben, sich zu verschlechtern. Es ist allerdings nicht unmöglich, daß schon durch die Borgänge auf Konrads Kömerzuge eine Spannung eingetreten ist. Wir wissen, daß es während desselben zu offenen Akten der Feindseligkeit zwischen dem Kaiser und den Venetianern gekommen

1) Vita Godehardi prior cap. 36: [Aribo] se in Gandesheimensis parrochiae repeticione pro parte ignoranter errasse, pro parte malignanter fatebatur peccasse, sibique hoc indulgeri deposcens, se sanctae Mariae ipsique episcopo digna penitentia semper satisfacturum, et super talibus sub testimonio Christi et ecclesiae promisit perpetuo taciturum. Achulich Vita post.

cap, 24, nur daß malignanter pecasse wegfällt.

2) S. oben S. 292, N. 5. Die Datirungszeile der Urkunde zeigt einige auffallende Erscheinungen, indessen ohne daß wir Veranlassung hätten, eine Versschiedung des Itinerars anzunehmen; vgl. Ficker, Beiträge zur Urkundenlehre II, 254. 263. 291.

spielt sich der Borgang "secreto" und doch, was damit nicht zu vereinbaren ift, "coram episcopis" ab; die letzteren Worte hat deshalb der Hildesheimer Annalist wieder weggelaisen. Daß der erste Bericht mehr innere Wahrscheinlichseit hat, liegt auf der Hand. Ob die von Hartung, Zur Gesch. des Erzd. Aribo S. 49 und von Lenssen S. 23 geäußerten Zweisel sich auf die ganze Erzählung oder nur auf Einzelheiten beziehen sollen, erhellt nicht; in ersterem Falle würde ich ihnen entschieden nicht beistimmen können. Wolshere ist sicherlich eine parteiische und tendenziöß gefärdte Darstellung zuzutrauen: daß er aber seinen Hildesheimer Lesern vorgelogen hätte, Godehard habe den Borgang in der Predigt erzählt, wenn dies nicht der Fall war, vermag ich ebenso wenig glauben, wie ich annehmen kann, daß Godehard ihn aus den Fingern gesogen hat. Sehr genau kann Hartung, da er S. 48 den Borgang fälschlich auf Ostern 1030 verlegt, sich übrigens die Quellen nicht angesehen haben. — Eine ganz ähnliche Scene hat sich zwischen Heinrich II. und Heribert von Köln abgespielt, vgl. Jahrd. Beinrichs II., Bd. III, 176. 177.

1) Vita Godehardi prior cap. 36: [Aribo] se in Gandesheimensis parrochiae repeticione pro parte ignoranter errasse, pro parte malignanter sate-

war. Benedigs Doge aber, Otto Orseolo, war mit einer Schwester bes Königs von Ungarn vermählt 1); der Umstand, daß Stephan später einen Sohn aus dieser Ghe mit Uebergehung anderer Berwandten zu seinem Nachfolger bestimmte, zeigt, wie nahe sich die Schwäger standen, und läßt es als sehr wohl denkbar erscheinen, daß der König von Ungarn das feindliche Auftreten des Kaifers gegen Benedig, das, wie wir annehmen durften, den Sturz des Dogen zwar nicht herbeiführte, aber doch erleichterte, sehr übel vermerkt hat. Indessen um den Ausbruch des Krieges zu erklären, reicht diese Verstimmung König Stephans doch kaum aus. Auch der Ansicht<sup>2</sup>), daß eine etwaige Ausdehnung der Herrschaft des Ungarnkönigs über die Karpathen nach Nordosten — eine Aus= dehnung, die noch dazu selbst eine höchst zweifelhafte Thatsache ist — das Mißtrauen Konrads wachgerusen habe, vermag ich mich nicht anzuschließen — Eroberungen in dieser Richtung, also auf Kosten Polens, hätten dem Kaiser, der sich die Vernichtung des

Beinrich ber Zänker.

Geiza von Ungarn.

Peter Orfeolo.

Beinrich II.

Gifela.

Stephan der Beilige.

N. N. Otto Orfeolo.

Emmerich = Beinrich.

Peter von Ungarn.

<sup>1)</sup> Die Zeugnisse sind zuletzt bei Steindorff, Jahrb. Heinrich III., Bd. I, 116, N. 1 und 2 zusammengestellt; vgl. Wipo cap. 38; Herim. Aug. 1039; Vita Stephani major. cap. 18, SS. XI, 239; Ann. Altah. 1041. Aus diesen Stellen ergiebt sich allerdings nur, daß eine Schwester Stephans in Benedig verheirathet war und hier den nachmaligen König Veter geboren hat. Daß Peters Vater der Doge war, sagte dann erst Keza II, 2 (ed. Endlicher S. 109); und Dandolo bei Muratori SS. XII, 235 bezeugt die Ehe Otto Orseolo's mit einer Schwester Stephans. Ich glaube unter diesen Umständen aber doch, daß die Vorsicht, mit der Steindorff die Sache behandelt, nicht nöthig ist, und daß man — namentlich auch in Erwägung, daß Peter den Namen seines väterlichen Großvaters Peter Orseolo führt, was völlig dem italienischen Brauch entspricht — mit Strehlfe, Giesebrecht, Büdinger, Arones u. A. die Abkunft Peters von dem Dogen als absolut sicher ansehen darf. Mit wem denn sollte wohl in Venedig die Tochter Geiza's, welche Peter gebar, sich vermählt haben, wenn nicht mit dem Sohn des Dogen? und wie sollte man annehmen, daß zwei Schwestern Stephans in Venedig verheirathet gewesen wären, die eine, König Peters Mutter, ohne daß wir ihren Mann, die andere Herzog Otto's Gemahlin, ohne daß wir ihren Sohn tennen? Die Verwandtschaft des Arpadenhauses und der Orseoli ist also die folgende: folgende:

Emmerich = Heinrich.

2) Sie ist von Giesebrecht II, 259 ausgesprochen. Aehnliches scheint Krones, Handbuch der Gesch. Desterreichs II, 69 anzunehmen. Dem letteren ist zuzugeben, daß es allerdings "durchaus nicht widersinnig" ist, an eine vorübergehende Occupation Mährens durch Stephan zu benken, nur vermag ich nach dem Wegzsall der Monse'schen Fragmente auch nicht den geringsten Anhaltspunkt für diese Bermuthung zu entdecken; Bretislavs Zug gegen Ungarn erklärt sich hinlänglich auch ohne sie aus seinem Verhältnis zum Reich. Auch sonst sind in den wenigen Zeilen, die Krones diesen Dingen widmet, mehrere Jrrthümer. Bruno von Augsburg ist 1029, nicht 1028 gestorben, Herzog Ernsts Empörung kann nicht auf Konrads Friedensgeneigtheit gewirkt haben, denn Ernst war lange todt, ehe es zu Friedensverhandlungen kam, der Friedensschluß mit Heinrich III. gehört, wie Steindorff nachgewiesen hat, nicht in 1033, sondern 1031. Wundersamer noch ist das Versehen von Krones I, 593, wo der Zug Konrads ins Jahr 1028 geseht wird! gesetzt wird!

Polenreiches zur Aufgabe gemacht hatte und Böhmen, Dänen und Ruffen aus dessen Trümmern sich gern bereichern ließ, schwerlich Beranlassung zu begründetem Mistrauen geben können. die Möglichkeit zuzugeben 1), daß umgekehrt die Versuche Konrads, mit dem byzantinischen Hofe Verbindungen anzuknüpfen, seine Absicht, für seinen Sohn die Hand der Raisertochter und damit vielleicht sogar die Nachfolge im oftrömischen Reiche zu erlangen 2), Stephan zu lebhaften Bedenken Anlaß gegeben haben mögen. Nach der Unterwerfung des Bulgarenreichs durch die Byzantiner war deren Machtausbreitung für die Ungarn äußerst gefährlich geworden; mit welcher Energie der Statthalter des Kaisers Basilius in Kroatien eingegriffen hatte, haben wir oben gesehen 3): eine Bereinigung des byzantinischen und des deutschen Reiches, ja auch nur ein enges Bündnis beider hätte Stephans Herrschaft im höchsten Maße gefährden müssen. Daß man dies auf deutscher Seite gefühlt hat, zeigt die Art und Weise, wie der Bischof den Durchzug durch Ungarn verlangte 4). Es ift klar, daß Werner, indem er die harmlose Maske eines Jerusalempilgers annahm, den König von Ungarn über den wahren Charakter seiner Mission zu täuschen suchte, also Grund zu haben meinte, ihm denselben verbergen zu mussen, und daß Stephan, indem er gegen seine Ge= wohnheit die Erlaubnis des Durchzugs verweigerte, die Absichten Konrads errathen und die Angelegenheit für ernft genug gehalten haben muß, um selbst auf die Gefahr eines offenen Affrontes gegen den deutschen Hof den Plan des Kaisers zu vereiteln 5).

Zu diesen Spannungen und Differenzen kam dann aber vielleicht noch eine weitere hinzu. Wir haben eine Nachricht darüber, die allerdings erst von einem sehr späten Schriftsteller stammt, die aber doch mindestens unsere Beachtung verdienen dürfte ). Ihr

2) S. oben S. 235 ff. 3) S. oben S. 172.

4) Wipo cap. 22, j. oben E. 236.

5) Nach Dubik, Allg. Gesch. Mährens II, 153 hätte man in Deutschland sichere Anzeichen von einem Einverständnis Stephans mit den Polen gehabt.

<sup>1)</sup> Sie ift von Bübinger, Defterr. Gesch. I, 420 her orgehoben.

Worauf sich diese Ansicht gründet, weiß ich nicht zu sagen.

O Die Nachricht sindet sich bei Aventin, Annal. Bojorum V, 6, 2 und 5 (ed. Basil. S. 406). Im Anschluß an Konrads Aufenthalt in Regensburg im April 1029 und den daselbst erfolgten Tod des Bischofs Bruno von Augsdurg (der als Schwager König Stephans, wie mehrsach mit Recht hervorgehoben ist, gewiß ein geeigneter Bermittler zwischen Deutschland und Ungarn war) heißt es dei Aventin, es seien Gesandte des Königs Stephan und seiner Gemahlin Gisela erschienen, die Namens derselben "Heinrico silio horum regnum Bajoariae, quod majores, atavus, proavus, avus, avunculus (s. die Stammtasel S. 295) tenuissent jure hereditario a Conrado repetunt. Quod cum negatum foret, bellum imperatori et regi indicunt domosque abeunt". Die Stelle ist schon von Sirsch, Jahrb. Heinrichs II., Bd. I, 66 hervorgehoben, aber irrig auf den Regensburger Tag von 1027 bezogen worden. Dann hat Steindorff I, 20, R. 2 ihr die gebührende Ausmertsamseit geschenst; er will "nicht so leichthin über sie urtheilen, wie Andreas Brunner, der sie Annal. Bojor. (ed. Franks. 1710) S. 209 einsach für eine Ersindung Aventins erklärt hat, sondern wenigstens die Möglichseit zus

-111 -5/4

zufolge hätte König Stephan einige Jahre nach dem Tode des Herzogs Heinrich von Bayern auf dem Regensburger Tage von 1029 auf die Erbfolge in diesem Herzogthum für seinen Sohn Emmerich = Heinrich, als einen Enkel Heinrichs des Zänkers, Ansprüche erhoben, und als dieselben von Konrad zurückgewiesen wurden, dem Kaiser förmlich den Krieg erklären lassen. Der Werth bieser Nachricht hängt natürlich ganz von dem der Quelle ab, aus welcher ihr Ueberlieferer Aventin sie geschöpft hat. Wir wissen, daß der fleißige Sammler auch außer den Altaicher Annalen 1) noch andere uns nicht erhaltene Aufzeichnungen des 11. Jahr= hunderts benutt hat 2); gehörte die hier besprochene Angabe einer von diesen an, so hätten wir keine Verlassung, ihr aus inneren Gründen zu widersprechen, und mancher uns sonst schwer verständ= liche Punkt aus den Beziehungen zwischen Ungarn und Deutschland würde fich leichter erklären laffen, wenn fie zuträfe.

Sei dem, wie ihm wolle, soviel ist gewiß, daß es schon vor dem Zuge Konrads vom Sommer 1030 zu offenen Akten der Feindseligkeit zwischen Deutschen und Angarn gekommen war. Wipo, der uns davon berichtet, nimmt in einer bei diesem vor= sichtigen Hofhistoriker sehr bemerkenswerthen Weise für Ungarn Partei; er bezeichnet Stephan als "ungerechter Weise gekränkt" 3); er hebt hervor, daß die Schuld der ersten Feindseligkeiten auf Seiten der Baiern gelegen habe 4); wir dürfen aus feiner Dar=

laffen, daß er wirklich einer älteren uns nur nicht mehr vorliegenden Quelle folgt". Mit großem Recht hat er auf eine Reihe von Umständen hingewiesen, welche die Rachricht zu stützen scheinen: es läßt sich noch hinzufügen, daß später nach dem Tode Emmerichs, als die ungarischen Erbansprüche von selbst wegfallen, der Friede nicht wieder gestört ist, und daß Heinrich ihn mit einer Gebietsabtretung erkauft, die man sehr wohl als eine Art Compensation ansehen kann. Auch Riezler, Gesch. Baierns I, 442 möchte die Angabe Aventins "nicht unbedingt verwersen", will sie aber am liebsten — gegen die Stelle, die Aventin ihr giebt — auf den Regensburger Landtag von 1027 beziehen. Ist Aventin seiner Quelle genauer gesolgt, so ist das schon aus dem Grunde nicht möglich, weil er bei dieser Gelegenheit Heinrich bereits rex nennt, was derselbe erst 1028

<sup>1)</sup> Es lage am nächsten, die Nachricht auf diese, über die ungarischen Dinge ja besonders gut unterrichtete Quelle zurückzusühren; denn meiner hier freilich nicht näher zu begründenden Neberzeugung nach besitzen wir die vollständigen Ann. Altahens. noch immer nicht; ich halte die Aufzeichnung Aventius, aus welcher der Druck SS. XXIII ersolgt ist, für eine ziemlich ungleichmäßige Arbeit, die bisweilen allerdings den vollen Text der Ann. Altahens., bisweilen aber auch nur ein nicht immer sehr geschicktes Excerpt aus denselben bietet. Indeß sür unsere Notiz kann das nicht in Frage kommen, die abweisende Bemerkung Brunners schließt diese Möglichkeit aus.

Brunners schließt diese Möglichseit aus.

2) Bgl. Wattenbach, Geschichtsqu. II, 60. Ueber Aventin s. den Artisel Wegele's, Allg. Deutsche Biographie I. 700 sf.

3) Wipo cap. 26: regem injuste injuriatum.

4) Wipo a. a. D.: eodem tempore multae dissensiones inter gentem Pannonicam et Bajoarios, culpa tamen Bajoariorum, factae sunt, ita ut Stephanus rex Ungariae multas incursiones et praedas in regno Noricorum, id est Bajoariorum, faceret. Bgl. Herim. Aug. 1030: Counradus imperator, jam dudum inimicitiis cum Stephano rege Ungariorum conslatis, Pannoniam netiit Pannoniam petiit.

stellung der Sache schließen, daß die Umgebung Heinrichs III. den Krieg gegen Ungarn nicht billigte. Doch war derselbe, nachdem Stephan seinerseits den Angriff eröffnet und durch zahlreiche Einsfälle über die Grenze der bairischen Oftmark den Kampf begonnen hatte, unvermeidlich geworden. Mit einem sehr stattlichen Heere 1), über deffen Zusammensetzung uns nur fo viel bekannt ift, daß auch Lothringer sich darin befanden 2), rückte der Kaiser in der zweiten Balfte bes Juni gegen die Grenze vor. Um St. Albanstage (21. Juni) übernachtete er im Klofter Nieder = Altaich 3); in den letten Tagen dieses ober den erften des folgenden Monats wird er die feindliche Grenze überschritten haben. Wieder war eine gemeinsame Operation mit Bretislav, dem Sohn des Böhmenherzogs, verabredet, welcher von Mähren aus in Ungarn ein= rücken sollte.

Dürften wir den Angaben Wipo's unbedingt glauben, jo hätte König Stephan, von vornherein von der Nutlosigkeit jeden Widerstandes gegen die deutsche Uebermacht überzeugt, sich darauf beschränkt, Gebete und Faften in seinem ganzen Reiche anzuordnen, im Nebrigen aber die Bertheidigung deffelben vertrauensvoll der göttlichen Hilfe anheimgestellt 4). Dergleichen mag ja in der That geschehen sein; aber daß Stephan, der feinerseits vorher aggressib gegen die Deutschen vorgegangen war, jeden Bersuch eines Widerstandes aufgegeben haben sollte, ift geradezu undenkbar, und auch ohne das ausdrückliche Zeugnis der Biographie des Ungarnkönigs 5)

3) Ann. Altah. 1030: Chonradus imperator in Ungariam cum exercitu properans natali S. Albani in dominica die in monasterio Altahensi per-

noctavit. Der 21. Juni fällt 1030 auf einen Sonntag.

4) Wipo cap. 26: rex autem Stephanus, minime sufficiens adversus imperatorem, orationibus et jejuniis in universo regno suo indictis, praesidium domini tantummodo flagitabat. Die Tendenz ift klar; Konrads Mißerfolg wird durch göttlichen Beistand, der den Ungarn zu Theil wird, erklärt, f. cap. 14:

rex vero Chuonradus nemini cedens nisi soli Deo et caloribus aestivis.

5) Vita major. Stephani cap. 15, SS. XI, 237: rex consultum habens episcoporum et principum ad tuendam patriam armatos totius Ungariae contraxit. Daran schließt sich bann aber eine ganz sagenhaste Erzählung. König Stephan bittet Gott um seinen Beistand und rückt bann gegen den Feind. Um nachsten Tage tommt ins Lager jedes einzelnen beutschen Führers ein Bote, ber fich als vom Raiser abgefandt ausgiebt, und bringt den Bejehl zum Rückzuge

<sup>1)</sup> Wipo a. a. D.: cum grandi exercitu. Vita major. Stephani cap. 15, SS. XI, 237: totius Teutoniae manus coadunata.
2) Das ergiebt sich aus einer schon von Giesebrecht hervorgehobenen Urstunde von 1030 (Nit, Urtf. des Niederrheins I, 51), in welcher ein gewisser Arnuls eine Schenkung an Kloster Stablo macht. Es heißt darin: etenim jussu imperatoris exercitus contra Ungaros dirigitur, cum quo ego cum meo [seniore?] Heinrico comite proficiscor. Gemeint wird vielleicht der Lützelburger Heinrich sein, der 1030 auf einer Trierer Synode, 1035 als Bogt von St. Maximin erscheint (Beher, Mittelrh. Urfundenb. I, 355. 358). Durch die Theilnahme der Lothringer erklären sich die kurzen Angaben über den Zug in Ann. Leod. Laub. 1030. Chron. S. Andreae Cam. II. 3. SS. VII. 531 und anderen Leod. Laub. 1030, Chron. S. Andreae Cam. II, 3, SS. VII, 531 und anderen Ableitungen derselben. Reginard von Lüttich weihte am 25. Juli die St. Jakobsfirche zu Lüttich und war also jedenfalls nicht bei dem Heere; vgl. Ann. S. Jacobi Leod., Lamberti Parvi Ann. 1030, SS. XVI, 638. 646.

a supplied to

würden wir zu der Annahme genöthigt sein, daß er alle ver= fügbaren Kräfte seines Reiches zu dessen Bertheidigung auf=

geboten habe.

Indessen mehr als diese Küstungen waren es die natürlichen Bertheidigungsmittel seines Landes, die den Ungarnkönig schützten. Fast alle Quellen, die von Konrads Zug aussührlicher berichten, stimmen in der Schilderung der Schwierigkeiten desselben überein. Bon einem schwierigen und mühevollen Marsche des kaiserlichen Heeres sprechen die Hildesheimer Annalen ); von den Hindernissen, welche Flüsse, Wälder und Sümpse seinem Vordringen entgegenssetzten, berichten Wipo ) und Hermann von Reichenau ); von einer Hungersnoth, welche ausbrach und das Heer in große Beschängnis versetzte, erzählen die Annalen von Alkaich ). So war der Erfolg des Zuges ein höchst unbedeutender, ja geradezu klägslicher. Es war von sehr geringem Ruhen, daß der Kaiser, der bis zur Raab vorgedrungen zu sein scheint, das von ihm durchs

Als Konrad das Wunder erfährt und den Rückzug der Seinigen wahrnimmt, erkennt er, daß Gott auf Seiten der Ungarn steht, und unterläßt von da ab jeden Angriff auf dieselben.

1) Ann. Hildesheim. maj. 1030 (f. Neucs Archiv II, 546): Chuonradus imperator Stephanum Pannoniae regem cum exercitu petit, difficili et laborioso

itinere regionem ejus invadens.

?) Wipo cap. 26: imperator tam munitum regnum fluviis et silvis intrare non valens, multis tamen praedationibus incendiis circa terminos regni injuriam suam satis ulciscens, reversus est, volens tempore oportuniori coepta

sua peragere.

3) Herim. Aug. 1030: Pannoniam . . . quantum paludibus et fluminibus non obstantibus poterat, Rabam usque devastavit. Die Ann. Sang. 1030 beschränken die Verwüstungen auf die "pars citima circa Fiscam fluvium." Harttung, Studien S. 8 nimmt an, daß Hermann einsach die ihm bekannte Kaab statt der unbedeutenden Fischa seiner Luelle geseht habe; doch sind Verzwüstungen "circa Fiscam" mit einem Vordringen "Rabam usque" nicht unz vereindar. Wie der Wortlaut der gemeinsamen Quelle gewesen ist, läßt sich allerdings nicht sessschaft und der gemeinst wohl zu weit, wenn er meint, "nirgend sand man bedaute Gegenden". Was soll denn geplündert und verzhert sein?

4) Ann. Altah. 1030: rediit autem de Ungaria (wohl wieder über Altaich) sine milicia et in nullo proficiens, ideo quod exercitus kame periclitabatur, et Vienni ab Ungris capiebatur. Die Bemerkung von Krones I, 593: "Ob und auf wie lange damals Wien .. von den Ungarn bezwungen wurde, bleibt unerweislich; aber die dunkele gleichzeitige Nachricht darüber bleibt immerhin bebeutsam" u. s. w. verstehe ich nicht völlig. Das "ob?" kann doch der gleichzeitigen Nachricht gegenüber gar nicht in Zweisel kommen, und auf die Frage "wie lange?" giebt es die sichere Antwort: längstens dis zum Frieden von 1031. Anders versteht aber Lovenz, Ueber den Unterschied von Reichsskädten und Landstädten (Sigungsber. der Wiener At., Historiek das Heer Kaiser Konzads II. gegen die Ungarn 1030 unterlag, ereignete sich nach den Altaicher Annalen zu Wien. Wie es scheint, hatten die Deutschen unter den alten Besiestigungen von Vindobona Schutz gesucht, wurden daselbst ausgehungert und von den Ungarn gesangen genommen." Danach scheint er Vienni sür den Ablativ eines nie begegnenden Kominativs Viennis zu halten, während ich es mit den meisten Keeres nicht glaube.

zogene, von den Feinden wahrscheinlich geräumte Land mit Feuer und Schwert verwüstete. Und als man sich nun, anscheinend ohne daß es zu einer Schlacht gekommen wäre, zum Rückzuge entschließen mußte, da setzte König Stephan dem erschöpften und geschwächten¹) Heere nach und drang über die Grenzen seines Reiches hinaus in die Ostmark vor; Wien, dessen Namen bei dieser Gelegenheit zum ersten Male aus dem Dunkel auftaucht, das seit den Tagen der Bölkerwanderung über der alten Vindobona geruht hatte, wurde damals von den Ungarn genommen. Konrad aber, den man mit so großen Hossnungen an der Spize eines so stattlichen Heeres hatte durch Baiern ziehen sehen, kehrte ohne Heer und arm an Ersolgen zurück²).

Es konnte den Kaiser, der nun schon zum zweiten Male einen mit großen Mitteln und nach langen Vorbereitungen unternommenen Kriegszug schmählich hatte scheitern sehen, nach seinem eigenen Mißerfolge wenig tröften, daß, wie in dem unglücklichen Feldzuge von 1029 gegen Polen, so auch diesmal sein böhmischer Bundesgenoß sich etwas besseren Glückes zu rühmen hatte: Bretislav war siegreich bis Gran vorgedrungen, hatte dann aber in Folge des Rückzugs des Hauptheeres auch seinerseits umkehren Im Gegentheil ift es sehr wohl möglich, daß der ehr= geizige Böhmenfürst gerade durch den zweimaligen Mißerfolg der kaiserlichen und das Glück der eigenen Wassen zu jenen Versuchen veranlaßt worden ist, sich eine vom Reich unabhängige Stellung zu gewinnen, die wir in den nächsten Jahren zu constatiren haben werden. Vorläufig freilich ist von einer derartigen Veränderung in den Beziehungen Böhmens zu Deutschland noch nichts zu verspüren: das einzige Ereignis aus der böhmischen Geschichte, davon wir aus diesem Jahre noch wissen, der Bischofswechsel in Prag, 🐘 vollzog sich noch ganz in den hergebrachten Formen. Der Nach-folger des am 30. Januar 1030 verstorbenen4) Bischofs Hizo, Severus, war zwar ein Hofgeistlicher des Herzogs Udalrich, dessen Gunst er sich durch seine Sachkunde in Dingen der Tafel und

2) Die Zeit des Rückzuges ist nicht sicher zu bestimmen. Die Nachricht von der Grundsteinlegung des Speherer Doms und der Limburger Kirche am 12. Juli 1030 ist natürlich unhaltbar; s. unten.

1030 ift natürlich unhaltbar; f. unten.

3) Cosmas I, 41, SS. IX, 64 zu 1030: hoc anno Bracizlaus magna caede prostravit Ungarios et terram eorum usque ad urbem Strigoniam devastavit.

Bgl. Büdinger I, 346, N. 4 (gegen Palach I, 274); Dudit II, 166.

4) Ann. Pragens., SS. III, 120: 1030 Izo episcopus odiit. Severus successit. 1031 Severus episcopus ordinatus est. Den Todestag giebt Cosmas I, 41, SS. IX, 64, der auch den Tag der Weihe zu 1031 anführt. Neber Bardo's Amtsantritt f. unten. Warum man so lange mit der Ernennung bes Nachfolgers gezögert hat, ift nicht völlig flar. — In den Ann. Gradic. SS. XVII, 647 werden Tod und Weihe (wie auch die Geburt des Prinzen Spithignen) irrig zu 1029 erzählt; Heinrich von Heimburg giebt SS. XVII, 712 das richtige Jahr, aber als Todestag 4. statt 3. Kal. Februar.

<sup>1)</sup> Das Necrol. Fuldens. (Leibniz SS. III, 767) verzeichnet zum 23. Juli 1030: Gerungus occisus est. Möglicherweise ist er eines der Opser dieses Felder danges; in Fulda sind ja auch die Namen einiger der Gesallenen von Weihnachten 1037 aufgezeichnet.

burch seine Geschicklichkeit auf der Eberjagd erworben hatte 1); aber da seine Weihe durch den Metropoliten, den Erzbischof von Mainz, am 29. Juni 1031 erfolgte, d. h. an dem Tage des Amtsantrittes des Erzbischofs Bardo, so ist die Ernennung des neuen Bischofs, wenn sie nicht von Konrad selbst ausging, sicherlich von ihm min= deftens bestätigt worden.

Bei diesem Miglingen seiner friegerischen Unternehmungen nach außen war es ein Glück für den Kaiser, daß wenigstens der neue Zwist mit Ernft von Schwaben teine gefährlicheren Dimensionen angenommen hatte, und daß der Aufstand des unbotmäßigen Jünglings, entweder noch während der Kaiser sich auf dem Ungarn=

zuge befand oder unmittelbar nachher sein Ende nahm.

Nachdem Ernst, wie wir oben sahen, mit wenigen ihm treu gebliebenen Begleitern Ingelheim verlassen hatte, gab er zunächst den Gedanken, an seinem Stiefvater Rache zu nehmen, keineswegs Große Plane beschäftigten vielmehr feinen Geift; es war offenbar seine Absicht, wiederum eine Coalition gegen Konrad zu Stande zu bringen, wie in den Anfangsjahren seiner Regierung. Mit dem Grafen Werner<sup>2</sup>), der sich nunmehr offen mit ihm vereinigte, und einigen Begleitern begab er sich nach Frankreich zu seinem Verwandten, dem Grafen Odo von der Champagne: das gemeinsame Interesse an der burgundischen Erbschaft, das sie gegen Konrad verbinden mußte, meinte er, werde den Grafen veranlassen, ihm Rath und Hilfe zu spenden 3). Allein wie so oft zuvor, fah er sich auch diesmal in seinen Hoffnungen betrogen: Graf Odo

O Severe, dico tibi vere, pro hoc tantoque edulio dignus es episcopio.

ther, Werner fam zu ihm, als daß er sich zu Werner begeben hatte, wie Giese= brecht meint.

<sup>1)</sup> Cosmas a. a. D. Weil Severus dem Herzog das erlegte Wild gut bemitet übergiebt, fagt dieser zu ihm:

dignus es episcopio.

Daneben rühmt aber Cosmas von ihm: primus fuit officiis clericorum nec minus deditus studiis clericorum. In einer Bijion eines Mönches aus dem Aloster des h. Gunther des Eremiten erschien er neben dem Regensdurger Bischof (wohl Gebhard III.), auf einem glühenden Stuhl sitzend "pro illo scilicet, quod ille prior (Ratisponensis) habens pledem subjectam ad convertendum faciliorem, alter (Pragensis) autem indoctiorem, neuter quicquam. doctore dignum secisset, et ideo uterque deputatus esset gehennae", vgl. Othloni visio XIV, SS. XI, 384. Nach Vita Guntheri cap. 12, SS. XI, 279 hätte er in ganz des sonders guten Beziehungen zu Bretislav gestanden. Ueber die fühnen Pläne des Bischofs im Jahre 1039 und sein Berhalten in der nächsten Zeit s. Steinsdorff I, 67 ff. 109.

') Wipo cap. 27: assumpto Wezelone milite suo. Das heißt doch wohl ther, Werner sam zu ihm, als daß er sich zu Werner begeben hätte, wie Gieses

<sup>3)</sup> Wipo a. a. D.: assumpto Wezelone milite suo, cum paucis aliis perrexit in Franciam Latinam ad Oudonem comitem, propinquum suum. quo dum consilium et auxilium peteret, seu nollet sive non auderet, nihil olatii sibi contra imperatorem dedit. Bgl. dazu Landsberger, Graf Odo I. von er Champagne (Gött. Dijf. 1878) S. 48, der wohl mit Recht annimmt, daß Dbo bie Absicht gehabt habe, jedem Conflict mit dem Kaifer möglichst ausmweichen, und Blumcke, Burgund unter Rudolf II. S. 91.

war viel zu fehr Staatsmann, um seine Sache an die des vaterlands = und länderlosen Flüchtlings zu knüpfen: ohne Trost ent=

ließ er ihn.

Dem unglücklichen, mißleiteten Jüngling blieb unter diesen Umständen kaum eine andere Aussicht, als die auf einen ehren= vollen Untergang. In sein Stammherzogthum jurudgekehrt, verbarg er sich in den Wäldern und Schluchten des Schwarzwaldes, von elendem Brote sein Leben fristend 1); eine Burg Falkenstein (es giebt zwei Ruinen des Namens, die eine im Schiltachthale unweit Schramberg, die andere am Eingang des Höllenthales belegen 2) war sein letzter Zufluchtsort; von hier aus suchten er und Werner die umliegende Gegend mit Raub und Plünderung heim. Bald aber umstellten die Mannen des Kaisers ihn von allen Seiten; es gelang denselben, sich der besten Rosse des Herzogs und seiner Genossen auf der Weide zu bemächtigen 3). Da beschloß Ernft, selbst den Todeskampf herbeizuführen; er brach mit allen Seinigen, die er, so gut es ging, wieder beritten machte, aus dem Schwarzwald hervor und lagerte sich in der weiten Ebene öftlich des Gebirges, die Baar genannt. Hier trafen sie bald auf die Spuren der Feinde. Eine Schaar schwäbischer Krieger, befehligt vom Grafen Manegold, der wahrscheinlich dem Hause der Grafen von Nellenburg angehörte und große Lehen aus Reichenauer Gut empfangen hatte, war von Bischof Warmann von Konstanz, dem Berweser Schwabens, in diese Gegend gesandt, um sie vor Plünderungszügen zu schützen 4). Ernst langte am Morgen des

') Wipo cap. 28: nam Manegoldus comes, miles imperatoris de Augensi abbatia magnum beneficium habens, ab imperatore et Warmanno Constantiensi episcopo, qui tunc vice ducis Herimanni Alemanniam gubernabat, praesidio locatus fuerat, ne dux Ernestus praedas aut incendia faceret

<sup>1)</sup> Wipo cap. 28: dux vero Ernestus reversus iterum in Alamanniam venit, ibique in quodam eremo, quae Nigra Silva dicitur, in locis tutissimis moratus, praeda miserabili per aliquod tempus vivebat. Ann. Sangall. 1030: interim Ernest quondam dux cuidam castro quod Falchenstein dicitur cum praedicto Wernhero milite suo insedit, locaque vicina cum incolis non minima clade afflixit. Herim. Aug. 1030: cum Ernust du dum dux ejusque complices parvis viribus contra imperatorem agitantes, praedis circa silvam Martianam populares infestarent. Man beachte, daß Wipo hier wie im Vorhergehenden Ernst immer noch dux nennt, während die beiden anderen Quellen genauer reden.

<sup>2)</sup> An die erste habe ich, wie die meisten Neueren, nach dem Borgange von Stälin I, 482 bisher allein gedacht; auf die zweite — jest Neu-Falsenstein — hat Kern, Gesch. Borträge u. Aufsäte S. 57 aufmerksam gemacht.

3) Wipo cap. 28: Ad extremum dum a militia caesaris undique coartaretur, quidam qui imperatori savebant, equos quos dux et omnes sui optimos habebant, per insidias in pascuis exceperunt. Dux vero perditis equis in quibus considebat, nihil pensi plus habens, in tanta perturbatione quid ageret dubitabat; collectis tamen undique qualibuscumque equis quos bahere poterat. habere poterat, cum omnibus quos tunc habuit egressus est silva, secum deliberans, melius esse honeste mori quam turpiter vivere. Cumque pervenissent in saltus silvarum ad illam regionem Alamanniae quae Bara dicitur, viderunt castra deserta, quae priori nocte hostes occupaverant. Confestim perceperunt, sibi insidias parari.

17. August 1) an der Stelle des Lagers an, wo Manegold mit den Seinigen die Nacht vorher zugebracht hatte. Der Herzog ver= folgte die Berfolger; bald traf man zusammen; auf Seiten Manegolds war die Ueberzahl. Nach heißem Kampfe fiel Ernft, der den Tod suchte, von vielen Wunden bedeckt 2): auch der Führer der Gegner, Graf Manegold, kam um; nach einem Bericht sollen die beiden sich gegenseitig die Todeswunde beigebracht haben 3). Auch der Graf Werner, um deffen willen dies Alles geschehen war, und zwei edle Männer, Adalbert und Werin, werden uns noch unter den Opfern dieses traurigen Tages genannt 4). Graf Manegold wurde in Reichenau bestattet <sup>5</sup>); den Leichnam des Herzogs brachte man nach Konstanz und setzte ihn, nachdem ihn der Bischof vom Bann gelöst hatte, in der dortigen Marienkirche bei <sup>6</sup>).

Nicht ohne Sympathie erzählt Wipo das tragische Ende des jungen Herzogs, der seine Zukunft der Freundestreue geopsert hatte; "es starb der Herzog und die Zierde der Schwaben", so verzeichneten die Mönche von St. Gallen sein Ende in dem Todtenbuche ihres Klosters, wie schwer sie auch einst seine Hand über sich gefühlt hatten. In Lied und Sage hat sich das Ansdenken Ernsts lange erhalten; aber die Persönlichkeit des Herzogs verwandelte sich im Nunde des Volks, und Erinnerungen aus den Tagen Kaiser Otto's, von den Kämpfen, die einst Heinrich von Baiern und Liudolf von Schwaben gegen den Bruder und Vater geführt hatten, verschmolzen mit denen, welche sich an Kon= rads Stiefsohn knüpften, bis endlich die bunte Phantasie des Zeitalters der Kreuzzüge seine Gestalt mit einem üppigen Gewebe

In ben Ann. Sang. 1030 heißt es nur: comes quidam Manegolt dictus, hoc vice imperatoris dolens cum eo praelium commisit. Bei Herim.

Aug. 1030: a Manegoldo comite ex Augiensi militia observati. Für seine Zugehörigseit zum Nellenburger Hause val. die Einsiedler Ausseichnung bei Neugart, Episc. Constant. I, 342 und Stälin I, 553, N. 9.

1) Ann. Sang. 1030: in octava S. Laurentii. Herim. Aug., Chron. univ. Suev., Ann. Wirzeburg. (SS. II, 243) 1030; Necrol. Sangall. (ed. Dümmler u. Wartmann S. 50); Weissenburgense (Fontt. IV, 313: Ernust dux Wezel, Manigolt cum aliis occisi sunt); Augiense (Fontt. IV, 143: Manegolt comes. Ernst dux Wernhere comes) gehen 16. Kal. Sentembris. Plur golt comes. Ernst dux. Wernhere comes) geben 16. Kal. Septembris. Rur Wipo hat 15. Kal. Sept. was zwar dem gegenüber nicht haltbar ift, aber doch nicht ohne Weiteres von Perty hatte geandert werden dürfen, f. meine Ausgabe

N. 35, N. d.

2) Wipo a. a. O.: a plurimis vulneratus, postremo interfectus occubuit.

3) So nur Ann. Sangall. 1030: in quo uterque illorum (Ernst und Manegold) cecidit alterum; Wipo und Hermann wiffen bavon nichts, und faum wird es in ber gemeinschaftlichen Quelle geftanden haben.

<sup>4)</sup> Die Ramen bei Wipo und Hermann. Ann. Sangall. 1030: aliique

quam plurimi utrimque sunt interfecti.

5) Wipo a. a. D.

6) Wipo a. a. D.: corpus Ernesti ducis in Constantiam delatum, prius accepta indulgentia a potestate episcopali pro excommunicatione, in ecclesia S. Mariae sepultum est. Ueber die spätere Tradition, der zufolge Ernsts Leiche nam nachmals in der Kirche zu Roßthal (Roßstall in Franken unweit Heilsebronn) beigesetzt gewesen sein soll, s. den Erfurs über die Sagen von H. Ernst.

7) Necrol. S. Galli a. a. O.: dux et decus Alamannorum.

orientalischer Märchen umrankte. Von den Motiven seines Aufftandes, von der herben Tragit seines Schickfals, von dem Charakter seines Gegners haben diese Sagen kein irgendwie getreues Bild bewahrt: der Herzog Ernst, der Graf Wezel, der Kaiser Otto, die in ihnen auftreten, haben wenig mit den handelnden Bersonen der Tragödie gemein, welcher auch in den Augen des Historikers die

Geschichte Ernsts II. gleicht.

Dem Sinne unseres Kaisers entspricht das harte Wort, das Wipo ihm in den Mund legt, als er die Nachricht von dem Tode feines Stieffohnes empfing. "Bissige Hunde haben selten Junge" das war der Gedanke, den ihm das Ereignis erweckte 1). Für weichmüthiges Mitleid war in seiner Seele wenig Raum, und mit nüchternem und rücksichtslosem Realismus bezeichnete er in drastischem Ausdruck die Fruchtlosigkeit des jugendlichen Lebens, das

am 17. August 1030 zu Ende gegangen war. Etwa einen Monat nach Ernsts Untergang treffen wir den Kaiser in Franken, zu Mögeldorf, wo wir ihm schon im Jahre 1025 einmal begegnet sind 2). Hier ist am 19. September für den Bischof Hartmann von Chur eine Urkunde ausgestellt 3), in welcher die Kaiserin Gisela und der Bischof Egilbert von Freising als Intervenienten genannt werden; König Heinrichs III. Name wird zwar nicht genannt, doch darf man aus der Anwesenheit seines Leiters und Erziehers wohl unbedenklich schließen, daß auch er wieder am Hoflager des Baters verweilte 4). Ausdrücklich erwähnt wird dann Beinrichs Fürbitte wieder in der nächsten, etwa am 13. Oktober in Bamberg ausgestellten Urkunde, durch welche der Bischof Meginhard von Würzburg, neben einer Bestätigung seiner bisherigen Gerichtsgewalt und seiner Müng =, Zoll = und Markt= rechte in seiner Hauptstadt, noch die Genehmigung erhielt, daselbst alljährlich in der Woche vom 17. bis 24. August einen Jahrmarkt

Sickel, Kaiserurkunden in der Schweiz S. 32.

4) Steindorff I, 24, N. 1 vermuthet, daß Heinrich inzwischen mit den Ungarn verhandelt habe; ich werde unten darlegen, weshalb ich an solche Unterhandlungen des Königs während des Jahres 1030 überall nicht glaube; am wenigsten aber könnte der dreizehnjährige Anabe sie vorgenommen haben, während

fein Verweser am Hofe verweilte.

<sup>1)</sup> Wipo cap. 28: hoc cum nunciatum esset imperatori, fertur dixisse: Raro canes rabidi foeturam multiplicabunt. Bgl. das Sprichwort in Prora et Puppis (ed. Bartich), Germania XVIII, 319) Gloffe zu v. 100: rabidorum canum raro vidimus multitudinem nec diuturnam stare generationem. -Neber die angebliche Vermählung Ernfts und seine angebliche Nachkommenschaft f. ben N. 6 v. S. citirten Exturs.

<sup>2)</sup> S. oben S. 65. 3) St. 2007, R. 145. Konrad bestätigt nach dem Beispiel seiner Vorganger, der drei Ottonen und Heinrichs II. dem Bischof "in castello Clavenna vocato (Chiavenna) intra et extra castellum scilicet omne jus et utilitatem quam Amizo (so ist statt Anuzo zu lesen) comes quondam in beneficium habuit". Wir haben noch das Diplom Otto's III. gleichen Inhalts vom 8. Oktober 995, St. 1047, aber keine entsprechende Urkunde Heinrichs II. und von den beiden ersten Ottonen nur eine Schenfung des Brückenzolls de ponte Clavennasco von 980, St. 782. Sollten hier nicht doch Acta deperdita anzunehmen sein? vgl.

abzuhalten 1). Den Spätherbst und den Winter des Jahres hat dann der Raifer wieder in Sachsen zugebracht; schon am 13. No= vember finden wir ihn in Begleitung der Erzbischöfe von Mainz und Magdeburg, sowie des Markgrafen Hermann von Meißen auf Pfalz Wallhausen 2); Weihnachten feierte er wieder zu Vaderborn 3).

Hier trug sich am Weihnachtstage selbst eine Scene zu, die einen tiefen Eindruck bei allen Anwesenden hinterlassen haben Erzbischof Aribo, der den Kaiser nach Paderborn begleitet hatte, hielt selbst die Predigt mahrend des Gottesdienstes; in der= selben erklärte er seine Absicht, nach Rom zu pilgern, ersuchte den Kaiser und die Bischöfe um Urlaub und bat die Geiftlichkeit und die Gemeinde, für feine Gunden gu Gott gu beten 4).

Auch nach dem, was vorangegangen war, auch nach der Merse= burger Pfingstscene, von der wir gehört haben, hat dieser Schritt

<sup>1)</sup> St. 2008, R. 146. Die Tagesangabe — 13. Ott. — ist im Original nachgetragen, vgl. Ficker, Beiträge zur Urtundenlehre I, 263. 291; vielleicht stimmen also Ort und Tag nicht genau zu einander und hatte der Kaiser Bamsberg am 13. schon wieder verlassen. — Rosenthal, Zur Gesch. des Eigenthums in der Stadt Wirzburg (Wirzburg 1878) S. 3 meint, das eigentliche Stadtsgebiet — totius urbis districtus — bisher im königlichen Eigenthum verblieben, sei erst durch diese Urkunde auf den Bischof übergegangen. Diese Annahme beruht aber wohl auf einem Misverständnis des Wortes districtus, welches nicht Gebiet, Distrikt, sondern vielmehr die zwingende Gewalt, die mit der Gerichtschoheit verbunden ist, bedeutet; vgl. Waih, Versassungsgesch. VIII, 5. Diese Gerichtshoheit besass aber der Bischof schon nach den früheren Immunitäten; deshalb wird auch in unserem Diplom der totius urbis districtus nur wieMünze, Zoll und töglicher Markt bestätigt, nicht wie der Kahrmarkt neu verlieben. 30ll und täglicher Markt bestätigt, nicht wie der Jahrmarkt neu verliehen.
2) St. 2009, R. 147, s. oben S. 263, N. 2 und vgl. den diplomatischen

Erturs.

<sup>3)</sup> Ann. Hildesheim., Annal. Saxo, Ann. Magdeburg. 1031, alle aus derselben Quelle; serner Vita Godeh. post. cap. 24.

Nur hier in der Anmerkung will ich erwähnen, daß eine späte Tradition in das Jahr 1030 einen Hoftag zu Minden sett, auf welchem Konrad auf die Bitte des Bischofs Sigibert von Minden einen Adolf von Santersleben, in dem man den Uhnherrn der Schauenburger Grafen erkennen will, mit der Burg und Grafichaft dieses Namens belehnt habe. Soviel ich sehe, giebt es dafür keinen alteren Gewährsmann als Hermann von Lerbeke (die Fixirung des Jahres ift noch späteren Ursprungs); doch halten die Lokalspricher zumeist daran sest (vgl. Dollens, Gesch. der Grafschaft Schauenburg, Stadthagen 1756, S. 67 ss.; Piderit, Gesch. der Grafschaft Schaumburg, Kinteln 1831, S. 36 ss.), und auch officiell wird in dem heutigen Fürstenthum gelehrt, daß die Reihe seiner Regenten mit Abolf von Santersleben beginne (vgl. Fuchs, Folge der Regenten von Schaumsburg Lippe, Bückeburg 1857, S. 16). Mit verständiger Kritik ist die Nachricht behandelt bei v Alschern Keiträge zur älteren Arich Solsteins (Samburg 1840) behandelt bei v. Aschern, Beiträge zur älteren Gesch. Holsteins (Hamburg 1849) I. 3 ff.; s. auch Erhard, Reg. hist. Westfal. N. 936. 965, I, 169. 172. B. Hasse in seinem Aufsahe: Zur Kritit des Hermann v. Lerbeke (Zeitschr. der Gesellsch. f. d. Gesch. d. Herzogth. Schleswig-Holstein u. Lauenburg IV, 223 ff.) ift auf die Frage nach ben Quellen dieser Rachricht nicht eingegangen.

<sup>4)</sup> Vita Godeh. post. cap. 24: deinde imperator natalem Christi Pather-brunnae egit, ubi Aribo metropolitanus in sancto die, inter missarum sollempnia publico sermone habito, licentiam ab imperatore et confratribus Romam pergendi rogavit, simulque a clero et populo indulgentiam sibi a Deo impetrari postulavit.

Aribo's etwas ungemein Neberraschendes. Der Mann, der einst vor steben Jahren zu Seligenstadt mit folder Geringschätzung von den Wallfahrten nach Rom und ihrer Wirkung gesprochen hatte 1), ber so kühnen Muthes den Nebergriffen des Papstthums entgegen= getreten war, wollte nun felbst die Pilgerfahrt zu den Schwellen der Apostel antreten! Und das zu einer Zeit, da nicht mehr Benedikt VIII., vor dem ein Mann wie Aribo bei aller princi= piellen Gegnerschaft doch Achtung haben konnte, sondern ein so unwürdiger und unbedeutender Nachfolger, wie Johann XIX., auf dem Stuhle des h. Petrus saß! War Aribo, nachdem er sich schon in Merseburg vor seinem langjährigen Feinde gedemüthigt hatte, nun so gänzlich an Muth und Kraft gebrochen, daß er auch zu dieser neuen Demüthigung bereit war? fühlte er etwa bas Ende seines Lebens herannahen, und wollte er wenigstens in Frieden mit dem Oberhaupt der Kirche aus der Welt scheiden?

Wir sind nicht im Stande, auf diese Fragen, die sich auf= drängen, eine sichere Antwort zu geben. Wir wissen auch nicht, welchen Eindruck die unerwartete Kundgebung seines Entschlusses auf den Kaiser und die Bischöfe gemacht hat. Wenn eine, uns nur in einer sehr wenig zuverlässigen Quelle überlieferte Nachricht von einer Begegnung Aribo's mit seinem späteren Nachfolger Bardo, bei welcher er sich gegen den letzteren sehr übermüthig be-nommen hätte 2), nicht, wie man fast anzunehmen berechtigt ist, nur auf Erfindung ihres Erzählers beruht, so müßte der Erz-bischof noch einige Zeit nach der Weihnachtsfeier am Hofe sich aufgehalten haben; nach Lichtmeß, in den ersten Tagen des Fe-bruar, hat er die Reise nach Italien angetreten 3), von der ihm feine Beimkehr beschieden war.

3) Ann. Hildesheim. 1031: eodem anno . . . Aribo Mogontiacensis archiepiscopus causa orationis Romam adiit; vgl. Herim. Aug. 1031, Vita Meinwerci cap. 210. Vita Godehardi prior cap. 36, SS. XI, 194: archiepiscopus anno incarn. Domini 1031 . . . post natalem Domini Romam adiit; post cap. 24, SS. XI, 209: sicque post purificationem sanctae Mariae iter

assumens, Romam adiit.

<sup>1)</sup> S. ben 16. und 18. Kanon der Concilsbeschlüsse von Seligenstadt, Jahrb. Heinrichs II., Bd. III, 352. In Burchards Detretalen, an die Harttung, Forsch. 3. deutsch. Gesch. XVI, 591 erinnert, sind diese Gedanken doch unendlich viel zahmer entwickelt. Vergleichen mag man aber den scharfen Spott, mit welchem sich um 1044 der Dichter Amarcius über die Romfahrten äußert, Büdinger und

Grunauer, Aelteste Denkmale der Züricher Literatur S. 18, N. 54.

2) Vita Bardonis major cap. 10, SS. XI, 327, Jassé, Biblioth. III, 539.

Der Borfall — Bardo steht mit einem prächtigen Hirtenstad neben Aribo, dieser sagt: Heda Abt, ein solcher Stab geziemt sich eher sur meine als für Deine Hände, und empfängt ihn darauf von Bardo zum Geschent, welcher zugleich prophezeit, daß er ihn bald wiedererhalten würde — würde in die Zeit nach Bardo's Ernennung zum Abt von Hersselb, also in den Ansang 1031 fallen (f. unten). Ueher die Behensen welche man gegen den Bericht dabon begen darf (f. unten). Ueber die Bebenken, welche man gegen den Bericht davon hegen barf, vgl. meine Ausführungen im Erkurs zur Kritit der Vita.

## 1031.

Während die Ereignisse der letten Jahre uns gezeigt haben, wie sehr das Ansehen und der Einfluß des Erzbischofs von Mainz ständig im Rückgange begriffen war, stieg sein alter Gegner 1), Bischof Meinwerk von Paderborn, fortwährend in der Gunst des Mit wunderbarer Geschicklichkeit hatte der weltkluge Mann es verstanden, durch beständige Dienstbeflissenheit, die immer wieder in den rühmlichsten Wendungen in den Urkunden erwähnt wird 2), sich bei Konrad beliebt zu machen; kein Bischof des Reiches hat so reiche Gaben von unserem Kaiser davonzutragen gewußt, kaum einer ist so beständig in seiner Umgebung nachzuweisen. Zu seinen Gunften sind denn auch die drei erften Diplome des Jahres ausgeftellt; sie erweitern abermals den unter Meinwerks Regierung schon so beträchtlich vermehrten Güterbesitz der Paderborner Kirche durch neue und reiche Schenkungen 3), theils in der unmittelbaren Umgebung seiner Hauptstadt im Padergau, theils an beiden Seiten

1) Um ihre Gegnerschaft zu erkennen, braucht man sich nur die beiden Thatsachen zu vergegenwärtigen, daß Meinwerk allein von allen Mainzer Suffrasganen jenes berühmte Schreiben an Benedikt VIII., das den Erzbischof gegen den Papst vertheidigte, nicht mit ausgesertigt hat (Jahrb. Heinrichs II., Bd. III, 290), und daß er es ist, auf dessen Kosten Konrad den Erzbischof gleich nach seiner Wahl belohnt (s. oben S. 14).

<sup>2)</sup> So heißt es ichon 1027 in St. 1934, R. 79: [Meinwercus] qui nobis sepe et multum frequenter et fideliter servivit; bann 1031, St. 2009, R. 148: propter juge devotumque nobis servitium Meginwerchi; St. 2010. 2011, R. 149. 150: per juge servitium Meginwerchi, . . . sepissime nobis fideliter impensum; St. 2022, R. 166: recordati sumus namque, non in hoc tantum sed in aliis sibi adhuc Deo volente tradendis prediis, quod suum assiduum sed in alis sibi adhuc Deo volente tradendis prediis, quod suum assiduum servicium devotius et ceteris nostris pontificibus frequentius, non quasi uno, sed fere in omni tempore certum habuimus. Aus ipäterer Zeit will ich nur noch die beiden Urfunden von 1033, St. 2038. 2045, R. 182. 189 anführen; in der ersteren steht: ob Meinwerci — fidele servicium nodis secundum nostrum votum frequentissime impensum, in der lehteren: Meginwercus presul, imperatorum devotissimus servitor et amator, Marthae sedulis satagens obsequiis, non cessavit, non quievit, supplicando, serviendo.

3) In St. 2009, R. 148, Allstedt 20. Jan., erhält der Bischof: predia quae habuerunt Bernhard et soror ejus Hazecha in locis Alsiaan et Etlinun sita in pago Paderga in comitatu Amulungi; die Güter waren dem Raiser, wie

der Weser in der Gegend von Hörter in den Gauen Tilithi, We-

tiga und Auga.

Der Kaiser verweilte nach diesen Urkunden und einigen anderen, die sich zum größten Theil auf italienische Verhältnisse beziehen und uns deshalb später beschäftigen werden 1), während der drei ersten Monate des Jahres ruhig in Sachsen und zwar, nachdem er im Januar die Pfalz Allstedt besucht hatte, während der beiden folgenden Monate zumeist in dem gerade unter seiner Regierung fo schnell emporblühenden Goslar. Sind wir zu der Annahme berechtigt, daß dieser lange Aufenthalt in Sachsen den diesmal im umfassendsten Maße zu treffenden Vorbereitungen zu dem Straf= und Rachezuge gegen die Polen gegolten hat, fo erfahren wir doch nur durch eine Urkunde, daß sich der Kaiser wirklich mit den Angelegenheiten jener östlichen Landestheile beschäftigte, welche durch Mesko's vorjährigen Einfall so schwer getroffen waren. Auf die Fürbitte seiner Gemahlin und seines Sohnes verlieh der Kaiser am 19. Februar einem gewissen Zuliso drei Königshufen im Gau Susali, in der Grafschaft Dietrichs 2). Der Gau Siusli oder Susali erstreckt sich an beiden Ufern der Mulde, also nahe der Grenze jener Lausitzen, die Konrad auf seinem letzten Zuge vergebens zurückzugewinnen gestrebt hatte; sein Graf, der doch wahrscheinlich am Hofe anwesend war, ist der Wettiner Dietrich, der allein in den Schreckenstagen des Januars 1030 den polnischen Räubern und Mordbrennern gegenüber die Ehre der deutschen Waffen gewahrt hatte 3), und dem diese kuhne That unvergessen blieb; der Empfänger der Schenkung endlich ift unberkennbar ein Mann wendischen Stammes - fo führt uns diese Urkunde in Beziehungen hinein, deren Zusammenhang mit den großen Fragen des Tages man trot der Lückenhaftigkeit unserer Ueberlieferung empfindet, auch wenn man ihn nicht klar zu übersehen vermag.

Rådbertessen, Sunderessen, Nisa (Niese, Amt Schwalenberg), Hammeressen (Kerthomersen; vgl. Böttger III, 109) im Auga in der Grasschaft Konrads.

1) St. 2013. 2014 und wohl auch 2128-2130, R. 152-156.
2) St. 2012, R. 151; Juliso erhält "tres mansos regales — sita in villa Vetowizi in pago Susali in comitatu Theoderici comitis". So die Namen im Original; Vetowihi in den Drucken und Fusali in meinem Regest, Kanzlei a. a. O. sind Lesefehler. Den Ort erklärt Böttger IV, 325 mit Wadewit im Kreise Zeits.

es später in einem burch Ausfall eines Wortes lückenhaften Sate heißt, "imperiali jure hereditatis" zugefallen. Es sind nach Böttger, Gau- und Diöcesangrenzen III, 134 Alfen und Etteln im Kreise Büren. — Die beiden sast gleiche lautenden Arkunden vom 19. Febr. aus Goslar (St. 2010. 2011, R. 149. 150) schenken ein praedium in Bennanhusun (Lage unbekannt), Walabroch (Vahlebruch, Amt Polle, Böttger II, 104), Dadanbroch (unbekannt) in der Grafschaft Widnisds, in den Gauen Tilithi und Wetiga, serner ein praedium in acht Orten Heinhusen (Heinsen, Amt Polle), Winiden (am Wienenthalsberg in der Nähe von Heinsen), Windelmüderode (Willmeröderberg), Aldendorp (Altendorf), Rüdbertessen, Sunderessen, Nisa (Niese, Amt Schwalenberg), Hammeressen (Kerkhomersen; vgl. Böttger III, 109) im Auga in der Grafschaft Konrads.

Original; Vetowihi in den Drucken und Fusali in meinem Regest, Kanzlei a. a. O. sind Leseschler. Den Ort erklärt Böttger IV, 325 mit Wadewitz im Kreise Zeitz.

3) S. oben S. 291, N. 4. Im Besitz der Grufschaft ist Dietrich seit 1017, s. Thietm. VII, 34: hujus (civit. Ilburg) comitatum et super Siusili pagum potestatem ille Thiedricus imperatoris munere post suscepit, vgl. Jahrb. Heinrichs II., Bd. II, 288 ss.

Außerhalb eines berartigen Zusammenhanges steht dagegen eine andere Angelegenheit, welche in den ersten Monaten dieses Jahres unseren Kaiser beschäftigte. Man erinnert sich aus den Jahrbüchern Heinrichs II., wie viel die Zustände in Kloster Hers= feld zu wünschen übrig gelassen hatten, als jener Herrscher im Jahre 1005 nach dem Tode Bernhars einschrift und seinem getreuen Godehard von Altaich die schwierige Aufgabe übertrug, die gänzlich verwahrloste Zucht unter den üppig in weltlicher Pracht lebenden Mönchen herzustellen 1). Die Energie, mit welcher Godehard eingegriffen hatte, hatte ihre Wirkung nicht verfehlt: bittere Noth hatte die Brüder, welche bei der Ankunft des bairischen Zuchtmeisters das Kloster verlassen hatten, fast ausnahmslos gezwungen, dahin zurückzukehren 2) und sich seinen strengen Maßregeln zu unterwerfen; schon nach sieben Jahren hatte er seine Aufgabe als vollendet ansehen und die Leitung des Klosters einem der Mönche, die er aus Altaich mitgebracht, überlassen können 3). Arnold, sein Nachfolger, ein Mann vornehmen Standes, den un= sere Hildesheimer Quellen höchlichst rühmen 1), scheint indessen nicht mit gleichem Erfolge das Regiment über die doch nur wider= willig sich fügenden Brüber geführt zu haben. Wir hören von Conflikten, unter denen namentlich einer der einft nach Godehards Amtsantritt geflohenen Mönche, den erst Aribo zur Kückkehr ge-zwungen, viel zu leiden hatte 5); endlich gelang es den Gegnern des strengen Abtes, sogar beim Kaiser Gehör zu sinden. Welches Vergehen es gewesen ist, dessen man ihn beschuldigte, wissen wir nicht 6), doch können die Unklagen kaum gang grundlos gewesen

3) Bgl. Jahrb. Heinrichs II., Bb. III, 6.
4) Vita Godehardi post. cap. 10 heißt er illuster vir; Ann. Hildesheim.
1031: Arnolfus pater monasterii Herveldensis, precipuus in divinis et humanis rebus, vgl. Vita prior cap. 14; districtae severitatis vir in Lamberts Klostergeschichte SS. V, 140.

b) Vita Godehardi prior cap. 13: Hildinus . . . ab Aribone in praedictum Herveldiae coenobium detrusus, ibidem sub Arnolfo abbate multa, quae huic descriptioni inserere supervacuum estimavi, est perpessus, qui postea ab Rodulfo abbate exinde rejectus, circumquaque pauper vagabatur

<sup>1)</sup> Bgl. Jahrb. Heinrichs II., Bb. III, 362 ff.
2) Vita Godehardi prior cap. 13: a monasterio simul non minus quinquaginta egressi et in quaecunque loca . . . sunt dispersi. idem ipsi ubi nusquam aliquod receptaculum, quo se possent continere, invenerunt, eodem quidam post mensem vel duos vel tres, quidam vero post annum vel tres vel quattuor revenerunt, ita ut eos omnes infra septem annos, quibus illic praefuit, in praedictum coenobium non ex sua parte vi vel potentia sed propriae necessitatis conscientia coactos reduceret.

<sup>6)</sup> Am ausführlichsten sprechen davon die Ann. Hildesheim. 1031: quorundam fratrum eo loci cujusdam criminis objectione accusatus, miserabiliter proprio honore est privatus. Kürzer Lambert in der Klostergeschichte SS. V, 140: Conradus, apud quem accusatus Arnoldus abbas deponitur und Ann. 1031, SS. III, 98: Arnoldus abbatiam Herveldensem perdidit. Ugl. außerz dem Vita Meinwerci cap. 210; Vita Godeh. prior cap. 36; Ann. Altah. 1030. Nur die beiden Vitae Bardonis minor cap. 3, major cap. 9 stellen die Sache fälschlich so dar, als ob erst nach Arnolds Tode Bardo in Hersfeld gesolgt wäre.

sein, da sie Konrad bestimmten, im Anfang 1031 1) Arnold seines Amtes zu entsetzen und in das von dem Eremiten Günther ge= stiftete, von Hersfeld abhängige Kloster Göllingen an der Wipper au verweisen 2). Un seine Stelle setzte der Raiser keineswegs einen neuen Reformabt, sondern vielmehr jenen Fulder Mönch Bardo, den Günftling und Verwandten seiner Gemahlin, dessen persönliche Bekanntschaft er, wie wir uns erinnern, 1025 bei seinem Besuch in Julda gemacht hatte 3). Seit dieser Begegnung hatte bas Herrscherpaar Bardo nicht wieder aus den Augen verloren; schon im Jahre 1029 war er dem am 11. November dieses Jahres gestorbenen Abt Heithanrich von Werden in der Vorsteherschaft dieses Klosters gefolgt 1): nun durfte er diese Abtei mit der un=

officium menses vix post sex Bardo resignat, Woher aber ift die Angabe, daß Arnold die tvas aus Lambert stammt. Johannistirche erbaut habe?

"Arnoldus templi Joannis nomine dicti

auctor, cum regni culmen habebat, erat."

2) Lambert, Ann. Hildesheim. 1032. Er ist hier nach den letteren An-

nalen 28. Dec. 1032 gestorben und anfangs zu Göllingen, später auf den Besehl Rudolfs von Hersseld in der Michaelistirche (zu Hersseld?) bestattet.

3) S. oben S. 56. 57. Die Ernennung Bardo's zum Abt von Herseseld steht in allen N. 6 v. S. angesührten Quellen; nur das Excerpt von Lamberts Klostergeschichte SS. V, 140 läßt irrig auf Arnold Rudolf, diesem erst Bardo

folgen.

<sup>1)</sup> Außer den Ann. Altah. setzen alle angesührten Quellen die Entsetzung Arnolds und den Amtsantritt Bardo's in 1031. Nun sagt Lambert 1031, SS. III, 98, daß Bardo post dimidium annum, die Vita Meinwerci cap. 210 aber, daß er post paucos menses Erzbischof geworden sei. Da aber die Ernennung zu letzterer Würde schon am 30. Mai erfolgt ist, so kann Bardo, auch wenn man seinen Amtsantritt in Hersseld in die ersten Tage des Jahres setzt, keinensfalls ein volles halbes Jahr daselbst gewesen sein. In den bei Winkelmann, Beschreibung der Fürstenthümer Hessen und Hersseld (Bremen 1697) S. 259 ff. gedruckten, den Unterschriften der Gemälde in dem fürskabtlichen Schloß zu den Eichen entnommenen Bersen heißt es von Bardo

folgen.

4) Den Todestag Heithanrichs giebt das Necrol. Werthinense (Böhmer, Fontes III, 390). Das Jahr nennt keine der beiden Vitae Bardonis SS. XI, 318. 326 (in der jüngeren und unzuverläßigen Vita major cap. 8 wird Bardo non multo post [nach 1025] an den kaiserlichen Hof berusen und post haec Abt). Nach der Vita Godeh. prior cap. 36 wäre Bardo eodem anno Abt von Werden, dann Abt von Hersfeld, endlich Erzbischof von Mainz geworden, was sicher irrig ist, da die Ernennung zum Abt von Hersfeld schon ihrerseits in die ersten Wochen 1031 fallen muß, s. oben N. 1. Da nun die Ann. necrol. Fuldens. (Böhmer, Fontt. III, 159) zu 1029 den Tod eines Heidinrichus abbas verzeichnen und kein anderer Abt des Namens damals bekannt ist, so darf man ahne Kücksicht auf die Vita Godehardi den Tod. wie im Text geschehen, ans verzeichnen und kein anderer Abt des Namens damals bekannt ist, so darf man ohne Kücksicht auf die Vita Godehardi den Tod, wie im Text geschehen, anssehen. — In Werden hat sich mit Ausnahme der schon von Jassé, Bibliotheca III, 522, N. 4. 5 angezogenen Notizen im Abtskatalog und Nekrologium kein Andenken an Bardo erhalten; insbesondere giebt es keine Traditionsurkunde aus seiner Zeit (vgl. Erccelius, Zeitschr. des Berg. Geschichtsvereins VI, 51), und was in der Vita Bardonis minor cap. 4 von seiner Wirksamkeit erzählt wird, entbehrt der individuellen Züge. Die Zweisel der Werdener Lokalsoricher (Crecelius a. a. D.; Schunken, Gesch. der Reichsabtei Werden [Köln 1856] S. 65) über die Chronologie der Aebte Heithanrich, Bardo, Gerold können als erledigt betrachtet werden, seit die Unechtheit der Urkunde von 1086, in der noch Heis betrachtet werden, seit die Unechtheit der Urtunde von 1086, in der noch Seithanrich erwähnt wird (St. 2079, R. 280) feststeht.

gleich reicheren und angeseheneren von Hersfeld vertauschen 1), und kaum einige Monate später ließ ihn die Gunst seiner kaiserlichen Berwandten zu noch bedeutend höheren Ehren, zur ersten Stufe

des geiftlichen Reichsfürstenthums emporfteigen.

Bis zum 23. März, dem Tage, an welchem die letzte Urstunde Konrads, die diesem sächsischen Aufenthalt angehört, ausgefertigt ist 2), läßt sich König Heinrich III. in seiner Umgebung nachweisen. Während aber dann der Kaiser sich an den Nieder= rhein begab, in Nimwegen den 11. April das Osterfest seierte<sup>3</sup>) und bis gegen das Ende des Monats auf der dortigen Pfalz Hof hielt 4), findet sich bis zum Juni keine Erwähnung Heinrichs in feinen Urkunden. Nicht ohne Grund ist deshalb die Vermuthung ausgesprochen worden 5), daß der König in der Zwischenzeit nicht am Hofe seines Baters verweilte; am wahrscheinlichsten wird man eben in diese Monate — April und Mai — die erste selbständige politische Aktion des jungen Herrschers zu setzen haben, von welcher wir hören. Sie betraf die noch ungeschlichteten Streitigkeiten mit König Stephan von Ungarn.

Wir wissen, daß Konrad, als er im Jahre 1030 ohne Erfolge irgend welcher Art den Rückzug aus Ungarn hatte antreten müssen, keineswegs gewillt gewesen war, das Unternehmen, auf das er sich eingelassen hatte, gänzlich aufzugeben; Wipo erzählt, daß es seine Absicht gewesen sei, zu gelegenerer Zeit daffelbe

1) Nach den beiden Vitae Bardonis hätte Bardo bei der Uebernahme der Abtei Bersfeld die von Werden beibehalten; doch ift das wohl ein Irrthum der

Biographen, vgl. den Exturs über dieselben.

5) Steindorff, Jahrb. Heinrichs III., Bd. I, 24.

Vielmehr folgt auf Parbo in Werden Geroldus Fuldensis monachus, bgl. Ann. Hildesheim. 1031, dessen Wirksamkeit für das Kloster die Urkunden bei Erecelius a. a. D. S. 52 st. illustriren. — Dem Kloster Hersfeld restituirt Heinrich III. 1043 (St. 2235) beneficium quod felicis memoriae pater noster inde ablatum comiti Ottoni tradidit, s. unten zu 1036. Hat Bardo etwa das Opfer bei seinem Amtsantritt bringen müssen? Die Vorgänge bei seiner Gestammen Generalischum lessen das fast permuthen

Langung zum Erzbisthum lassen das sast vermuthen.

2) St. 2015, R. 158. Konrad schenkt auf die Fürbitte Gisela's, Heinrichs und Meinwerks von Paderborn dem Bischof Wigger (Wikerus) von Verden "praedium quod tenuit Tammo in Ramaslava (Rammelsloh) in pago Bardengowe, in comitatu Liutgeri comitis, quod nobis legaliter publica hereditate . . . " (das Verdum ist ausgelassen, wie in der oben S. 307, N. 3 angeführten Urkunde). Das Gut ist von Wigger dem Kapitel geschenkt, s. den Eintrag im Necrol. Verdense (Pratje, Altes u. Neues aus den Herzogth. Vermen und Verden IX, 292): ob. Wiggerus episcopus XIX, qui decit praedium in Ramelsloh. dium in Ramelsloh.

<sup>3)</sup> Ann. Hildesheim. 1031: Cuonradus . . . pascha Nuvimago feriavit.
4) Urkunden vom 20. April für Sigibert von Minden (St. 2016, R. 159; Privilegienbestätigung, nachgebildet der Urkunde Heinrichs II. vom 12. März 1009, St. 1511); vom 23. April für Kloster St. Vannes zu Verdun (St. 2017, R. 160; Güterbestätigung, gleichlautend mit einer Urkunde Heinrichs II., wahrzscheinlich St. 1659, vgl. Kanzlei S. 94). R. 161 ist zu streichen, da die Ausgabe Giesebrechts, auf welcher das Regest basirte, in der neuen Auslage II, 634 fortzeskallen ist fortgefallen ift.

wieder aufzunehmen 1). Wie sich indeg die polnische Frage ent= wickelt hatte, war dazu zunächst wenig Aussicht vorhanden, und König Stephan, dem die Situation seines Gegners hinlänglich bekannt gewesen sein wird, rechnete ganz richtig, wenn er die Hoff= nung hegte, die deutschen Fürsten würden nach den auf dem Feld= zuge des Vorjahres gemachten Erfahrungen die Hand zum Frieden, sobald er sie darbiete, nicht zurückweisen. Die Gesandten, die er deshalb — wie wir annehmen im Frühjahr 1031 — nach Deutsch= land schickte, um über den Frieden zu verhandeln 2), werden wahr= scheinlich schon in Baiern dem König Heinrich ihr Anliegen vor= getragen haben, und dieser entschloß sich auf den Rath seines Berwesers, des Bischofs Egilbert von Freising, und der übrigen in seiner Umgebung befindlichen Fürsten, selbständig und ohne zuvor die Willensmeinung seines Vaters einzuholen, mit ihnen zu verhandeln. Die Bedingungen des Vertrages, über welche man sich einigte, sind uns von keinem Schriftsteller überliefert; doch haben neuere Forscher3) es sehr wahrscheinlich gemacht, daß man sich auf deutscher Seite sogar zu einer Gebietsabtretung an den König Stephan verstand. Denn als im Jahre 1043 Heinrich III. nach seinem glücklichen Feldzuge gegen Ovo von Ungarn diesen zur Abtretung eines nicht unbedeutenden Landstriches an beiden Seiten ber Donau nöthigte, welcher süblich bes Stromes zwischen Fischa und Leitha lag, nördlich desselben von der Fischamündung bis zur March sich erstreckte 4), wird dies Gebiet als einstiges Reichsland, und zwar als dasjenige bezeichnet, "welches einst der Freundschaft. wegen an Stephan gegeben worden sei" 5). Da nun noch 1025, wie wir uns erinnern, Konrad zu Gunften des Grafen Arnold

1) Wipo cap. 26: imperator . . . reversus est, volens tempore oportuniori coepta sua peragere.

<sup>2)</sup> Wipo cap. 26: sed filius suus rex Heinricus, adhuc puerulus, Eigilberto Frisingensi episcopo creditus, legatione Stephani regis pacem rogantis accepta, unico consilio principum regni, patre nesciente, gratiam reconcilia-tionis annuit. Dies ist offenbar dieselbe Friedensgesandtschaft, die im Chron. Suev. Univ. (1031: Stephanus rex missis legatis cum imperatore Chonrado pacificatus est) erwähnt wird. Demgemäß wird die Notiz in der gemeinsamen Quelle zu 1031 gestanden haben (vgl. Herim. Aug. 1031) und nur durch Wipo's sichon bekannte chronologische Ungenauigkeit seiner Erzählung vom Feldzuge von 1030 angehängt sein. Ich glaube beshalb und weil im Herbst 1030 eine Ab-wesenheit Heinrichs vom Hose des Baters nicht wahrscheinlich ist (s. oben S. 304, N. 4) nicht daran, daß Heinrich zu zwei verschiedenen Zeitpunkten mit den Ungarn verhandelt hat; anders Stenzel I, 194; Steindorff I, 24, N. 1. 3; Büschinger I, 422. — Die Rachrichten des Chron. Wirziburg., der Ann. Mellicens. 1031 stammen aus dem Chron. Suev. Univ.

3) Thausing, Forschungen zur deutsch. Gesch. IV, 359 sf.; Steindorff I, 25; vgl. auch Giesebrecht II, 263.

4) Ugl. Steindorff I, 181. 182.

5) Ann. Altah. 1043: condixerunt . . . partem regni retradere, quae guondam Stephano data sperat causa amiciciae. Steindorff macht barauf

quondam Stephano data fuerat causa amiciciae. Steinborff macht barauf aufmerksam, daß auch Wipo von amicicia spricht, die zwischen Heinrich und Stephan geschlossen sei: juste et sapienter agens, qui regem injuste injuriatum, ultro petentem gratiam, recepit in amiciciam.

a section of

von Lambach über Königsland im Marchfelde verfügt hatte 1), so kann die Uebereignung jenes Gebietes an Stephan nicht etwa, wie man sonst vermuthen möchte, zur Zeit Kaiser Heinrichs II., des Schwagers von König Stephan, erfolgt sein, sondern sie muß in die Tage unseres Kaisers sallen, und dann ist kaum eine Ber= anlassung dazu ersichtlich, wenn nicht die, welche durch die Friedens= verhandlungen von 1031 gegeben war. Gegen diese Abtretung wird Stephan seine weiteren Eroberungen westlich von der Fischa,

also auch Wien2), wieder herausgegeben haben3).

Der auf dieser Grundlage abgeschlossene Vertrag wurde, wie die Hildesheimer Annalen berichten, von Seiten Heinrichs, wie von Seiten des Ungarnkönigs eidlich bekräftigt 4), was eine per-jönliche Begegnung beider Herrscher vorauszusetzen scheint; und die Angabe des über die deutsch = ungarischen Berhältnisse zumeist gut unterrichteten Annalisten von Altaich, daß der junge König sich persönlich nach Ungarn begeben habe 5), ist deshalb nicht unglaub= würdig; wir würden dann anzunehmen haben, daß Heinrich die ungarischen Gesandten in die Heimat zurückbegleitet hätte, was den Zeitverhältnissen nach nicht unmöglich ist, da wir ihn erst im Juni wieder an Konrads Hofe finden. Wie der lettere sich zu dem doch immerhin eigenmächtigen Vorgehen seines Sohnes gestellt hat, darüber liegen keine Nachrichten vor; jedenfalls hat er die

haben muß.

\*) Ann. Hildesheim. 1031: eodem anno imperatoris filius Heinrichus rex, et ipse dux Bajoariae, et Stephanus rex Ungaricus cum juramento invicem firmaverunt pacem. Man beachte, daß auch hier Heinrichs bairische Herzogswürde betont ist.

<sup>1)</sup> S. oben S. 60. 61.
2) S. oben S. 299, N. 4; 300.
3) Wenn die oben S. 296, N. 6 besprochene Nachricht Aventins, daß Stephan für seinen Sohn Ansprüche auf Baiern erhoben habe, richtig wäre, so würde man zu der Annahme berechtigt sein, daß eine weitere Gegenleistung Stephans in dem Verzicht auf jene Ansprüche bestanden habe. Damit würde dann eine völlig ausreichende Erklärung für die Gebietsabtretung gewonnen sein, die Heinrich ja doch auf den Rath wesentlich bairischer Fürsten zugestanden

Serzogswürde betont ist.

5) Ann. Altah. 1033: eodem anno Heinricus rex et dux Bawariorum veniens in Ungariam (hier ist wohl eine Lücke) et pace sirmata cum rege Ungarorum reversus est in propria. Wie Steinborss I, 437 überzeugend nachsgewiesen hat (vgl. Giesebrecht II, 635), stammt die Nachricht aus den Ann. Hildesheim. 1031 und ist nur durch einen Gedächtnissehler oder eine slüchtige Lesung des Altaichers, dem dann Auctar. Ekkehardi Altah. 1033 folgt, zu dem versehrten Jahre gestellt. Nur hat der Altaicher nicht, wie Steindorss annahm, die uns erhaltenen Hildesheimer Annalen, sondern die verlorenen Ann. Hildesheim. majores benugt (vgl. Neues Archiv II, 545. 547. 548. 552); in diesen fann sehr wohl die Reise Heinrichs nach Ungarn gestanden haben. Ihr Wortzlaut würde dann etwa der folgende gewesen sein: eodem anno imperatoris silius Heinricus rex, et ipse dux Bajoariae, veniens in Ungariam, et Stephanus rex Heinricus rex, et ipse dux Bajoariae, veniens in Ungariam, et Stephanus rex Ungaricus cum juramento invicem firmaverunt pacem. Deinde ille reversus est in propria. Daraus liehen sich Ann. Hild. min. sowohl wie Ann. Alt. ableiten. Sei dem aber wie ihm wolle: ob der Altaicher die Notiz von Heinziche Keise seiner Quelle entlehnt oder seinem Excerpt aus eigener Kenntnis hinzugefügt hat — jedenfalls ist seine Autorität in ungarischen Dingen ausseinen der Stüten der Keinen Excerpt aus eigener Kenntnis reichend, um die Angabe zu ftugen.

von ihm geschaffene vollendete Thatsache anerkannt, da wir seitdem von keinerlei feindseligen Begegnungen zwischen Deutschen und

Ungarn bis zum Tode Stephans etwas hören.

Allerdings waren auch die Ereignisse im Inneren des ungarischen Reiches, welche bald nach dem Friedensschlusse eintraten, der Art, daß sie eine weitere Aktion König Stephans nach außen hin mindestens nicht begünftigten. Aus der Che des Königs mit der Schwester Raiser Beinrichs II. waren mehrere Kinder entsprossen 1), welche aber bis auf einen Sohn Emmerich oder Heinrich schon in jungen Jahren der Tod dahingerafft hatte. Den letteren, der von mehreren alten Quellen als Herzog bezeichnet wird 2), und dessen hohe Begabung, ausnehmende Frömmigkeit und Keuschheit die spätere Tradition nicht genug zu rühmen weiß 3), hatte der Vater zu seinem Erben bestimmt 4); für ihn ist jene merkwürdige, wahrscheinlich auf Stephans Anordnung von dem Bischof Gershard von Csanad, einem aus Venedig nach Ungarn eingewanderten Geiftlichen, verfaßte Schrift geschrieben 5), welche den jungen

besprochen habe. Warum sollte der Nesse nicht ein ebenso guter Heiliger sein, wie der kaiserliche Oheim, dessen Namen er führte?

1) Vita major Stephani cap. 16: hunc igitur sore superstitem, hunc regni eius heredem votis omnibus desideravit. Die neueren Ungarn, die auch hier wieder mehr wissen als die älteren Quellen, berichten, daß Stephan den Sohn zum König habe krönen lassen wollen, und daß der 8. Sept. 1031 dasür bestimmt gewesen sei; vgl. Fesler, Gesch. von Ungarn (2. Ausg. von Klein) I, 114; Horvath, Gesch. von Ungarn I, 44; von Szalah I, 105. Ueber die Zeugnisse dasür s. Katona, Hist. crit. reg. Hung. I, 359 ff.

5) S. Stephani de morum institutione ad Emericum ducem liber (Endlicher S. 299 ff.). Daß die Schrist, von der schon Vita major Stephani cap. 16 einen Auszug giebt, von Gerhard im Namen des Königs versakt sei,

<sup>1)</sup> Vita major Stephani cap. 16, SS. XI, 237: in filiorum suorum obitu sibi sensit imminere verbera, quos in ipsis infantiae gradibus insontes, qui dedit, abstulit. 1025 müssen noch mehrere Kinder gelebt haben; s. die Urstunde bei Fejér, Cod. Ung. diplom. I, 312 und vgl. Strehlke, De Heinrici III. imp. bellis Ungaricis (Diss. Berlin 1856) S. 3.

<sup>2)</sup> S. N. 1 flg. S.
3) In der Vita major Stephani cap. 16 heißt er nur sanctae indolis puer und juvenis praeclarus. Die weiteren Ausschmückungen stehen erst in der späten Legenda Emerici ducis (Endlicher, Rer. Hungar. Monum. Arpad. S. 193 ff.; vgl. Wattenbach, Geschqu. II, 159, N. 1; Büdinger I, 426, N. 5). Da wird cap. 2 berichtet, wie der junge Emmerich, wenn er nicht schlafen kann, Psalmen singt; cap. 6 vermählt er sich mit einer virgo nobilis utpote de regali prosapia — die neueren Ungarn, so von Szalah, Gesch. Ungarns (beutsch von Wögerer, Pest 1866) I, 105, wissen sogar, daß sie eine Tochter des Arvatenstönigs Aresimir war und Krones, Handbuch II, 69 wiederholt diese ganz haltlose Conjectur — bewahrt aber in dieser Ehe seine Keuschheit; cap. 7 wird erzählt, wie in seiner Sterbestunde der h. Eusebius von Cafarea nanimam b. Henrici filii S. Stephani primi regis Pannonie sursum transferri percepit. Aderat autem et demonum multitudo, tanquam si quid in illo deprehenderet, unde offendiculum tanto confessori intenderet." Ueber das lettere vgl. Wattenbach SS. XI, 236, N. 46. Die beiden letzten Geschichten sind offenbar nach dem Muster der Sagen erdichtet, die ich Jahrb. Heinrichs II., Bd. III, 359. 365 ff. besprochen habe. Warum follte der Neffe nicht ein ebenso guter Heiliger sein,

cap. 16 einen Auszug giebt, von Gerhard im Namen des Königs verfaßt sei, hat schon Endlicher vermuthet, vgl. Wattenbach, Geschqu. II, 158. Büdinger I, 411, N. 4 hält sie für interpolirt. Ueber Gerhard als Lehrer Emmerichs s. Vita S. Gerardi cap. 9 (Endlicher S. 213), und vgl. Büdinger I, 426; Krones, Handbuch II, 68.

Prinzen in den Pflichten seines königlichen Amtes unterweisen und so die dauernde Befolgung derjenigen Grundsätze sichern sollte, durch welche Stephan sein Reich groß gemacht hatte. Unter diesen Umständen war es ein doppelt harter Schlag für den Vater, daß ihm auch dieser letzte hoffnungsvolle Sohn noch in jugendlichem Alter auf schreckliche Weise entrissen wurde: am 2. September 1031 wurde Emmerich auf der Jagd von einem Eber, der sich gegen seine Verfolger wandte, zersleischt 1).

Innere Wirren waren die Folge des beklagenswerthen Ersteinschlichen Ersteinschlic

eignisses. Nach dem Tode des Thronfolgers stand der nächste Anspruch auf die Krone ohne Frage einem Bruderssohn des Königs zu, dessen drei Söhne Andreas, Bela und Leventa die Fortpflanzung des Mannsstammes der Arpaden sicherten<sup>2</sup>). In= beffen Stephan war nicht gewillt, diesen Anspruch seinerseits an= zuerkennen. Die Gründe für seine Abneigung gegen diese Ver-wandten sind uns nicht bekannt. Jedoch zeigen die späteren Ereignisse, namentlich die Katastrophe von 1046, daß es eine starke Partei im Reiche gab, welche dem Christenthum und den Reformen König Stephans aufs Aeußerste abgeneigt war, und daß diese Partei, als es ihr gelang, die Oberhand zu gewinnen, gerade einen jener Großneffen des Stephan, Andreas, auf den Schild erhob, weil sie von ihm, wenn auch irriger Weise, die Begünstigung der heidnischen Reaktion erwartete<sup>3</sup>). Daher darf man vielleicht die Vermuthung wagen, daß schon zwischen Stephan und jenen Arpaden principielle Gegensätze bestanden, welche den König, falls jene zur Macht gelangten, für den dauernden Bestand seines Lebenswerkes besorgt machen konnten. Wie dem nun auch sei, fest steht, daß Stephan nicht ihnen, sondern einem Neffen von weiblicher Seite, Peter, dem Sohn seiner mit dem Dogen von Benedig vermählten Schwefter4), die Nachfolge zu sichern bemüht

2) Die Namen der drei Kinder stehen fest; ob aber ihr Bater Wazul hieß, wie die Vita S. Gerardi cap. 19 schreibt, oder Ladislaus (Anon. Belae reg. not. cap. 15, Endlicher S. 18; Keza II, 2. 3 neunt ihn Zarladislaus) läßt sich nicht mit Sicherheit ermitteln, wenngleich auch mir die Autorität der Vita Gerardi doch noch höher zu stehen scheint, als die des durch R. Rösler und Marczali entlarvten Notars. Vgl. über diese Frage Strehlke, de Heinr. III. imp. bell. ung. S. 4; Büdinger I, 427; Meyndt, Beiträge z. Gesch. der ält. Bezieh. zwischen Deutschland und Ungarn S. 7; Steindorff I, 115; Krones, Sondhuch II 69

Handbuch II, 69.

3) Bgl. Steindorff I, 306. 307.
4) S. oben S. 295, N. 1.

<sup>1)</sup> Ann. Hildesheim. 1031: Heinricus, Stephani regis filius, dux Ruizorum, in venatione ab apro discissus flebiliter periit. Ann. Posoniens 1031, SS. XIX, 571: Henricus fiilius Stephani regis obiit. Vgl. auch Vita major Stephani cap. 16. — Den Todestag geben spätere Missalien, die zum 2. Sept. die depositio S. Henrici ducis et confessoris, zum 5. Nov. seine elevatio verzeichnen, f. Katona I, 385; von Szalah I, 105. Ann. Altah. 1033 lassen den Tod post non multum temporis nach dem Friedensschlusse erfolgen. An der von den Hildesheimer Annalen überlieferten Todesart zweiselt Fesler I, 119, N. 1, weil — Jagdluft wenig zu Emmerichs Gemüthsart stimme und die anderen Quellen nichts davon berichteten.

war; man weiß ja, daß er die Einwanderung fremder Elemente in sein Reich auf jede Weise begünftigt hatte 1), so nahm er auch keinen Anstoß, einen Italiener auf den Thron zu berufen. Der berechtigte Erbe war natürlich mit diesem Beschluß seines Oheims nicht einverstanden, und Stephan griff, als er seinen Neffen nicht zum gutwilligen Verzicht auf seine Rechte bewegen konnte, zu grausfamen Gewaltmaßregeln 2). Um ihn auch nach magharischen Anschauungen regierungsunfähig zu machen, ließ der König seinen Bruderssohn blenden 3); dessen drei Söhne wurden aus dem Reiche verbannt und fanden in Polen eine Zuflucht, wo Bela, einer von ihnen, sich mit einer Tochter Mesko's II. vermählte 4). Peter Orfeolo, der vielleicht ichon einige Zeit vor diesen Ereignissen dem Rufe seines Oheims nach Ungarn gefolgt und von ihm an die Spike seines Heeres gestellt war 5), wurde nun von Stephan adoptirt und zum Nachfolger ernannt, nachdem er eidlich gelobt hatte, die Königin Gisela nach dem Ableben ihres Gemahls ftets in Ehren zu halten und ihr nichts von den Schenkungen entziehen au wollen, die Stephan ihr gemacht hatte 6). Obgleich die Großen bes Reichs diese Anordnung ausdrücklich anerkannten 7), war doch, wie sich später zeigte, eine starke Partei vorhanden, die mit dem Ausschluß der Arpaden von der Regierung keineswegs einverstanden war; und wenn wir auch bis zu dem am 15. August 1038 8)

1) Stephani de mor. instit. ad Emericum ducem lib. cap. 6. Bgl. Bü:

binger I, 398. 411.

2) Den einzigen zuverlässigen und zusammenhängenden Bericht über diese Borgänge geben die Ann. Altah. 1041: Stephanus . . . rex . . . . cum filius ejus patre superstite esset mortuus, quoniam alium non habuit filium, hunc (sc. Petrum) fecit adoptivum ipsumque regni heredem locavit; filium fratris sui digniorem in regno, quia hoc non consensit, cecavit et parvulos ejusdem exilio relegavit. Reza und die späteren Ungarn schreiben die Schuld daran wesentlich den Jutriguen der Gemahlin Stephans, Gisela zu, und auch Albericus Triumsont. 1010, SS. XXIII, 779 deutet Achnliches an, vgl. Strehlke S. 7, N. 14, eine Tradition, der Krones, Handbuch II, 69 seine Concession hätte machen dürsen. Der Eid, den Petrus schwören muß, und sein späteres Verhalten gegen Gisela zeigen deutlich genug, daß er nicht durch sie emporgekommen sein kann fein kann.

3) Bgl. Ann. Altah. 1046: donec — oculorum illum lumine privaverant,

quod numquam regio nomini accidisse audierant.

quod numquam regio nomini accidisse audierant.

4) Vita Gerardi cap. 19. Dlugoh seht die Vermählung in 1032, und daß die geschilderten Vorgänge bald nach dem Tode Emmerichs eingetreten seien, nimmt auch Meyndt S. 8, N. 17 wohl mit Recht an; vgl. Vüdinger I, 435; Röpell I, 171. 172. Von einem Ausenthalt der Drei in Vöhmen weiß nur Keza, vgl. Strehlke S. 22, N. 78; aber der fratruelis Stephani regis, der nach Ann. Altah. 1042 bei Bretislav von Vöhmen weilte, kann nicht zu ihnen gehören; vgl. Strehlke a. a. O.; Steindorff I, 159, N. 8. Sollte aber der letztere nicht doch jener geblendete Vater der drei Brüder sein?

5) Vita maj. Stephani cap. 18, SS. XI, 239: quem . . . ad se vocatum, jam dudum exercitui suo praesecerat ducem.

jam dudum exercitui suo praesecerat ducem.

o) Ann. Altahens. 1041.
7) Ann. Altahens. 1041: in eadem verba omnes juravere, qui principes regionis fuerunt; vgl. Vita Stephani major cap. 18.
8) Wipo cap. 38; Vita Stephani minor cap. 8 (vgl. Wattenbach SS. XI, 229, N. 25), major cap. 18; Ann. Altahens., Ann. Posoniens., Ann. necrol.

erfolgten Tode König Stephans nichts vom Ausbruch innerer Unzuhen im Magharenreiche wissen, so müssen doch die Verhältnisse desselben gespannt genug gewesen sein, um es zu erklären, daß Ungarn sich zu all den wichtigen Veränderungen, welche in den politischen Machtverhältnissen des europäischen Ostens seit dem Friedensschlusse von 1031 bis zum Tode Konrads II. eintraten, soweit wir zu erkennen vermögen, völlig neutral verhielt.

Nach den Verhandlungen mit Ungarn treffen wir, wie schon oben erwähnt, den jungen König Heinrich zuerst am 8. Juni wieder am Hofe seines Vaters 1). Dieser verweilte damals in Worms und hatte sich von Nimwegen aus an den Mittelrhein begeben, um den erledigten Errstuhl von Mains neu zu beseken.

geben, um den erledigten Erzstuhl von Mainz neu zu besetzen. Denn Aribo war von seiner Pilgersahrt nicht wieder heimsgekehrt. Keine Quelle berichtet uns über die letzen Tage des bedeutenden Mannes; wir wissen nur, daß er sein Ziel erreicht hat, auf dem Kückwege von Kom aber am 6. April in Como vom Tode ereilt wurde.

Fuldenses, Herim. Aug., Chron. Suevic. univ. 1038, Necrol. Altah. (Böhmer, Fontt. IV, 574).

1) Heinrich intervenirt in den beiden Urfunden St. 2019, R. 163 (Gütersbestätigung für Johann von Berona: Ergänzungen der Lücken des Druckes bei Biancolini I, 185 habe ich Renes Archiv I, 419. 420 gegeben, der Ortsname sehlt) und St. 2018, R. 162, Güters und Privilegienbestätigung für den Bischof Ezesmann vonBelluno (Ezemannus; Hezemannus im Original der Urtunde von 1031 bei Ughelli V, 51; Ezimann als Bote Heinrichs III. in datenloser Urtunde bei Mordio, Storia dei munic. Ital. I, 108), den Nachsolger des Bischofs Albwin, den wir 1027 kennen gelernt haben, s. oben S. 181, N. 1. Ich will übrigens bemerken, daß die Datirung der letzteren Urfunde nicht ganz sessteht. Die Drucke geben übereinstimmend: dat. 6 id. Junii, a. inc. 1031, ind. 14, a. regn. 7, imp. 4, actum Varmatie; aber zwei moderne Copialbücher im bischöslichen und Kapitelsarchiv zu Belluno schreiben 6 id. Julii. Obwohl die Texte der Copialbücher einige besser – daneben auch andere schlechtere — Lesarten bieten, gebe ich doch mit Kücksicht auf St. 2019 der Datirung der Drucke den Borzug.

2) Ann. Hildesheim. 1031: eodem anno piae et venerabilis memoriae Aribo Mogontiacensis archiepiscopus causa orationis Romam adiit; indeque digrediens Cumis 8 id. April. ah! ah! ex hac vita migravit. Diese Stelle muß Ficker, Beiträge zur Urkundenl. II, 185 übersehen haben, wenn er meint, der Ort seines Todes sei nicht bekannt, und daraus weitere Folgerungen in Bezug auf St. 2016, das noch in Aribo's Mamen recognoscirt ist, knüpst. Es ist nicht nur möglich, sondern ganz gewiß, daß, wie ich Kanzlei S. 7 annahm, sein Tod am 20. April noch nicht am Hose bekannt war: von Como nach Nimzwegen brauchte jeder Bote mehr als 14 Tage. — Außer den Ann. Hildesh. berichten Jahr und Tag des Todes Vita Godeh. prior cap. 36, post. cap. 24; Vita Meinwerci cap. 210; alle nach derselben Quelle, serner Marian. Scotus 1031 mit dem richtigen Zusak seria zund Ann. Salisburg. SS. I, 90; das Jahr allein Herim. Aug., Ann. Disidodend. 1031, serner die Ann. necrol. Fuld. bei Böhmer Fontt. III, 159 und der Mainzer Bischpskatalog (Jassé, Biblioth. III, 4). Den Tag geben acht von Will in Böhmers Reg. archiepp. Mogunt. S. 163. 164 ausgezählte Rekrologien, nämlich Necrol. Mogunt., Blidenstad., Weissendurg., S. Mar. Fuld., Salzdurg., Seonense, Hildesheim., S. Michaelis Hildesh., außer diesen noch ein zweites Necrol. S. Martini Mogunt. (herausgeg. von Will, im Correspondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Gesch.= und Alterth.= Vereine, Jahrg. 1878, S. 62), das Necrolog. S. Kiliani Wirzeburg. (Histor. Abhandl. der Vair. Akademie XIII, 3, 22: Eirbo archiep. od.), serner

Mehr denn je bedauert man die mangelhafte Beschaffenheit unseres Quellenmaterials, wenn es gilt, der Thätigkeit dieses hervorragenden Kirchenfürsten gerecht zu werden, der in zweier Kaiser Tagen an der Spitze des deutschen Episcopats gestanden hat 1). Die letten Ziele, die er sich gesteckt hatte, als er im Beginn feiner Laufbahn fühn den Befehlen Roms zu trogen magte, werden uns für immer verborgen bleiben: aber daß das Enbe seines Lebens in tragischem Gegensatz zu diesen Anfängen steht, empfindet man auch so deutlich genug. Unter der fräftigen, stetig und sicher fortschreitenden, ihrer Ziele sich klar bewußten Regierung Konrads II. war kein Raum für die jelbständige und sich offen zu ihrer Selbständigkeit bekennende Politik eines weltlichen oder geistlichen Fürsten: in dem vergeblichen Kampfe mit den Hemmnissen, die ihm der Hof bereitete, mit der geschmeidigen Rivalität seines Verwandten, des Erzbischofs von Köln, mit der zunehmenden Opposition seiner Suffragane, die bald empfanden, daß die Krone ihnen eine Stütze gewähre, wenn sie den herrischen Forderungen ihres Metropoliten sich zu widersetzen magten, mußte gerade eine Natur wie die Aribo's, stolz und empfindlich, ge= bieterisch und selbstbewußt, ehrgeizig und fühn, reizbar und jähzornig erlahmen und ermatten. Großen Hinderniffen, ebenbürtigen Gegnern wäre Aribo vielleicht weniger schnell erlegen, als den Radelstichen, die ihm ein Godehard von Hildesheim, ein Wigger von Berden 2), ein Meintwerk von Paderborn geschickt beizubringen wußte. Und wer vermag es zu sagen, ob nicht nur der frühe Tod den Erzbischof vor dem Geschicke bewahrt hat, das nur wenige Jahre später den Erzbischof Aribert von Mailand ereilte!

Insbesondere der cluniacenfischen Reformpartei hat der Tod Aribo's Vortheile bereitet. In dienstwilliger Ergebenheit hatten ihre Führer Konrads Herrschaft anerkannt; daß er sie dasür in Alöstern und Bisthumern gewähren ließ, weil ihm ihr ftilles Wirken nicht gefährlich erschien, war die Gegenleiftung, auf welche fie gerechnet hatten, und welche fie erlangten. Wir muffen es einem

431 4

das Necrolog. Fuldens. (Forschungen 3. deutsch. Gesch. XVI, 173), Necrol. Sangall. (ed. Dümmler und Wartmann S. 38), Necrol. Canon. Spirens. (Böhmer, Fontt. IV, 316), Necrol. Paderbrunn. (Zeitschrift b. Bereins f. Gefch. u. Alterthumsk. Westfalens X, 145), endlich fälschlich zum 5. April das Necrol. S. Michael. Babenberg. (Jassé, Biblioth. V, 566). Zwei Epitaphien auf Aribo, das eine aus einer Metzer Handschrift (welches Hartung, Erzbisch. Aribo S. 49, R. 4 ohne Grund Wipo zuschreibt), das andere von Ettehard IV. von St. Gallen hat Dümmler in Haupts Zeitschrift XIV, 17. 45 herausgegeben und Will a. a. D. wiederholt.

<sup>1)</sup> Die wenigen Züge seines Charakterbildes, welche die Neberlieferung bietet, habe ich Jahrb. Heinrichs II., Bd. III, 229 st. zu vereinigen gesucht. Da ich ihnen auch jetzt nichts hinzuzussügen weiß, kann ich mich im Text auf einige kurze Bemerkungen beschränken. Bgl. außerdem den mehrsach augezogenen Aussatz von Hartung in der Monatsschrift für die Gesch. Westdeutschlands IV, 36 ff., Steindorff in der Allg. deutschen Biographie S. 524 ff. und Will in Böhmer, Regest. archiepp. Mogunt. I, S. XLVI ff.
2) S. oben S. 232.

späteren Abschnitte dieses Werkes vorbehalten, ihre Wirksamkeit und ihre langsamen aber sicheren Fortschritte während der Resgierung unseres Kaisers im Zusammenhange darzustellen und deren weitgreisende Folgen für die Entwickelung der kirchlichen Verhält=nisse in Deutschland zu würdigen: hier soll nur darauf hingewiesen werden, daß es ihr erst nach Aribo's Tode gelang, über Lothringen hinaus in größerem Maßstabe in die übrigen Lande des Reiches vorzudringen, in Thüringen, Franken, Schwaben, Sachsen Abteien und Bischofsstühle mit Männern ihrer Wahl zu besehen.

Hat doch nur wenig daran gefehlt, daß schon jest einer der Ihrigen Aribo's Nachfolger auf dem Erzstuhl von Mainz geworden wäre! Erst seit kurzer Zeit lebte am Hofe ein Geistlicher aus Lothringen, des Namens Wazo, als Kapellan, der zu den instimsten Freunden und Anhängern Poppo's von Stablo gehörte.). In die Blüthezeit der Lütticher Schule, die Tage Bischof Notkersfallen seine Anfänge.); unter ihm war er zuerst Kapellan in

1) Anselmi Gest. epp. Leod. cap. 48, SS. VII, 218: abbas Poppo, solus quorumdam secretorum ejus (Wazonis) conscius; vgl. cap. 70 über feine nahen Beziehungen zu Olbert von Gemblour, der ihm "ab ipsis puericiae annis coevus et collega necnon consecretalis illi divinae legis meditator" heißt, und wiederum über Olberts Verhältnis zur lothringischen Resorm Gesta abb. Gemblog cap. 25 SS VIII 520

Dlac. cap. 35, SS. VIII, 539.

2) Anselm cap. 40 ff. Die Chronologie von Wazo's Leben ift nicht ganz fücher; vgl. die Anmertungen Köpte's und Steinborff I, 167. 168. Wie die Zahl für die Jahre seiner Amtszeit als Propst in cap. 49 (vgl. SS. VII, 219, N. 43) und die Angade über Heiner Amtszeit als Propst in cap. 49 (vgl. SS. VII, 219, N. 43) und die Angade über Heiner Amtszeit als Propst in cap. 50 (vgl. Steinborff I, 168, N. 3) irrig ist, so machen auch die Angaden über seinen Anstendalt am Hose Schwierigseiten. Wie die Stelle am Schluß von cap. 43: quem archiepiscopi duo Aribo Maguntiensis et Piligrinus Coloniensis vicissim assurgentes, alternatim in sedibus suis alterutrum stantes, sibi assedere cogedant zeigt, ist Wazo gegen Ende 1030, in welche Zeit dieser Borfall fallen muß, schon un anschnlicher Stellung am Hose. Jurückgesehrt ist er nach der Ernenung Lamberts zum Dompropst, d. h. im Herbst 1032, wie sich aus cap. 45 ergiebt. Danach sann der Satz cap. 43: imperatoris Cuonradi servitio obstringitur, udi per no vem menses nullo adquirendi episcopatus desiderio nulloque alio dominandi ambitu, sed potius ut aecclesiam cum redus suis in libertatem vindicaret, elaborare studuit seinessals auf die ganze Dauer seines Ausenthalts dei Hose beziehen, sondern wohl eher auf die Zeit dis zur Erlangung einer angeschenen Stellung desleht. Da er die letztere nun Ende 1030 schon hat, so muß er in der ersten Hälfte diese Jahres zum Kaiser beuten sein. Mit diesem Ergebnis steht nun aber eine Urtunde bei Fisen, Hist. eccl. Leod. I, 198 anscheinend im Widerspruch. Reginard bestätigt darin die von dem der scholht die gegen der kanonistate auf 20 und dotirt sie; actum a. inc. 1031, ind. 14, regnante Cuonrado imp., Henrico silio ejus designato rege; Ilnter den Zeugen: Johannes praepositus, Waso de canus. Wären die Zeugen zu der in der Nachnus ausgebenen Zeit in Esittic gewesen, so müßtellung ausgeben schwes ist mit Anssen, der noch bei Ledzeiten des Johannes zurückgeschrt sit; deides ist mit Anssen. Ausen des entweben aus des Gan

untergeordneter Stellung, bann, nachdem ber Bischof seine Talente erkannt 1), Leiter der Domschule gewesen, aus der so viele nam= hafte und hochgestellte Männer hervorgingen. Um 1017 unter Wolbodo war er Dekan des Domkapitels geworden; aber während er in seiner Beise für die Kanoniker und ihre Pfründen aufs beste zu forgen bemüht war und dabei die Bauern auf den Gütern des Stiftes auch härter anzufassen sich nicht scheute 2), war er mit den Oberen des Bisthums, dem Dompropst Johannes, vielleicht auch dem Bischof Reginard selbst in einen Conflikt gerathen, der ihm den Aufenthalt in Lüttich verleidet haben mag 3). Seine Freunde hatten ihm, etwa in der ersten Hälfte des Jahres 1030, eine Be-rufung in die königliche Kapelle verschafft 4), und am Hose wußte sich der überaus gelehrte und gewandte Mann bald eine angesehene Stellung zu verschaffen; es machte Aufsehen und trug nicht wenig zu seinem Rufe bei, daß er bei einer Disputation mit dem illdischen Leibarzt des Kaisers diesen, einen anerkannten Gelehrten und Schriftverftändigen, in Bezug auf die Auslegung einer Stelle des alten Testamentes so völlig überwand, daß der Arzt sich dazu verstehen mußte, sich als besiegt zu bekennen 5). Wit großem Wissen verband er den afketischen Sinn, der den Geistlichen der ftrengeren Richtung eigen war; enthaltsam in Nahrung und Kleidung, ohne indeß mit dieser Enthaltsamkeit zu prahlen wie so mancher in schmuzig=zerrissenen Gewändern stolz einhergehende Mönch jener Tage, hielt er auch die Geißelungen, mit denen er bis in sein hohes Alter an bestimmten Tagen seinen Leib kasteiete, forgfältig geheim 6). Vor Allem aber beherrschte ihn ganz jener hierarchische Geist, der von Cluny aus immer weitere Areise

2) Anselm cap. 41. 42. Daher ein Aufstand der Bauern: rustici . . . in tantam temeritatem sunt adducti, ut domum fratrum, in qua idem domnus Wazo cum suis quiescebat, inopinato nocturnis horis undique armis cingere flammisque exurere certatim instarent. Mit Mühe entfommen Wazo und die Seinen.

3) Ueber seine Differenzen mit Johannes, die ihn nöthigen, die Leitung der Schule aufzugeben, s. Anselm cap. 41. Daß Reginard in dieser Zeit mit den Cluniacensern nicht in guten Beziehungen stand, ergiebt sich unter Anderem

aus Vita Theodorici Andag. cap. 10, SS. XII, 42.

<sup>1)</sup> Anselm cap. 30: qui [Wazo] cum in ipsius capellla primo quidem minimus et fere abjectus librorum abbacique gerulus coaluerit, succedente paulatim valentis ingenii progressu, tandem ad regendas majoris ecclesiae scolas, ipso domno Notkero episcopo jubente, evolavit. Wie lieb ihm die Lehrthätigfeit war, ergiebt sich auch aus seinem Briefe cap. 41, und daß er noch als Bischof den Lehrer zu spielen (magistrum repraesentare) liebte, sagt Anselm cap. 30.

<sup>4)</sup> Anselm cap. 43: cumque pro bene et fideliter gestis apud suos intollerabilibus agitaretur insidiis, quosdam tamen religiosos cum plerisque episcopis ob constantissimam in eo boni operis intentionem, licet longe positos, adeo karitati ejus devinxit, ut et magnopere studium ejus approbarent, et ne inefficax foret, auxilium oportuno tempore et loco conferre non desisterent. Qui . . . hoc apud imperatorem Cuonradum efficiunt, ut eum sibi a Reginhardo episcopo capellanum concedi . . . impetraret.

 <sup>5)</sup> Anselm cap. 43. 44.
 6) Anselm cap. 48.

ergriffen hatte. Man kennt die denktwürdige Scene des Aachener Reichstages von 1046, da er vor Heinrich III. die offene Erklärung abgab, daß ein geiftlicher Fürst in Sachen seiner geistlichen Amts= führung nur dem Papst, nicht dem Kaifer verantwortlich sei und auf diesem, mindestens der bisherigen Praxis im Reich zuwider= laufenden Standpunkt mit Energie und Consequenz beharrte 1). Er war es, der demselben Herrscher wenig später, nach seiner Kaiserkrönung, das stolze, gregorianischen Geist athmende Wort entgegenwarf, daß der Kaiser gesalbt sei, um zu tödten, der Priefter, um lebendig zu machen; um so viel das Leben besser als der Tod, um so viel höher stehe die Weihe des Priesters als die Salbung des Kaisers<sup>2</sup>). Und wiederum war es Wazo, der 1047 nach dem Tode Clemens' II. die Rechtmäßigkeit der Beschlüsse der Synode von Sutri anzutasten und — zuerst von allen deutschen Bischösen die Lehre von der Unverantwortlichkeit und Unabsetharkeit der Päpste zu proklamiren wagte 3).

Das ist der Mann, der nach dem nicht anzuzweifelnden Zeugnis seines gleichzeitigen Biographen einen Augenblick lang der Candidat des Kaisers für die durch Aribo's Tod erledigte erste geistliche Würde des Reiches war 4). Man sieht, von welchem Einfluß die Reformpartei schon in Konrads Umgebung sein mußte, wenn an einen folden Mann für eine folde Stellung gedacht werden konnte; man sieht aber auch, wie wenig der Kaiser die Tragweite der von Cluny ausgehenden Gedanken geahnt haben tann, wenn er ihren Vertretern einen folden Ginfluß einräumte.

Wesentlich den Bemühungen der Kaiserin Gisela wird es zu= zuschreiben sein 5), wenn schließlich doch weder Wazo noch der Abt

Anselm cap. 58, SS. VII, 224; vgl. Steinborff I, 296.
 Anselm cap. 66: alia est et longe a sacerdotali differens vestra haec quam asseritis unctio, quia per eam vos ad mortificandum, nos auctore Deo ad vivificandum ornati sumus; unde quantum vita morte praestantior, tantum nostra vestra unctione sine dubio est excellentior; vgl. Giejebrecht II, 404. Man vergleiche, wie sich Gregor VII. über den Unterschied zwischen der regia und episcopalis dignitas äußert, z. B. Reg. IV, 2, Jassé, Bibloth. II, 243: illam quidem superdia humana repperit, hanc divina pietas instituit; illa vanam gloriam incessanter captat, haec ad coelestem vitam semper aspirat. Daß übrigens ähnliche Gebanken schon früher vereinzelt ausgesprochen sind, ist bekannt; vgl. Wait, VII, 297, N. 4.

3) Anselm cap. 65, SS. VII, 228; vgl. Giesebrecht II, 438.

4) Anselm cap. 44: hunc idem imperator Cuonradus memorato Ariboni

archiepiscopo defuncto in sede Magontiacensi substituere cogitabat, sed omnipotens Dei misericordia Leodicensem aecclesiam suo fraudare noluit alumpno; qui hunc multis sepe exercitatum periculorum temptamentis, ex bono filio optimum sibi patrem futurum reservavit. Wazo begab sich (cap. 45) nach dem Tode seines Feindes Johannes und der Wahl Lamberts zum Dom-propst im Herbst 1032 nach Lüttich zurück, ohne indessen sein Amt am Hose aufzugeben, an welchen er Weihnachten 1032 zurücksehren sollte. Da aber Lambert inzwischen stirbt, wird er auf das dringende Verlangen der Brüder von Reginard zum Dompropst ernannt und bleibt in Lüttich; f. unten zu 1038.

b) Ann. Hildesheim. 1031 berichten, daß er "suggestione Gislae imperatricis" Abt von Hersfeld geworden sei; bei seiner Ernennung zum Erzbischof sehlt allerdings ein ähnlicher Zusat; vgl. aber Vita Meinwerei cap. 210, wo das

Richard von Fulda, der sich auf das schon so oft mit Aebten seines Klosters besetzte hohe Amt gleichfalls Rechnung gemacht zu haben scheint 1), zu demfelben erhoben wurde. Sie veranlaßte ihren Gemahl, ihren Berwandten Bardo, der erft vor wenigen Monaten jum Abt von Hersfeld ernannt worden war, jum Ergbischof von Mainz zu befördern. Am Pfingstsonntage (30. Mai) erhielt Bardo die Belehnung mit Ring und Stab, wahrscheinlich zu Maing 2); am 29. Juni wurde er zum Erzbischof geweiht 3) und extheilte gleich nach seiner eigenen Consecration dem schon vor längerer Zeit eingesetzten Bischof Hizo von Prag die Weihe<sup>4</sup>). Die geistliche Reformpartei erhielt eine, wenn auch nur geringe Entschädigung für den ihr entgangenen Mainzer Erzstuhl, indem einer ihrer Anhänger, Rudolf, ein geborener Italiener, ein Mann aus Poppo's Schule und damals Propst von Kloster Stablo, Bardo's Nachfolger in Hersfeld wurde 5). Durch ihn ward nun

boch sicher ben Ann. Hildesh. maj. entlehnte Bardo Werthenensis abbas, qui imperatricis machinamento subintraverat both wohl auf die Ernennung zum Erzbischof zu beziehen ist, s. Giesebrecht II, 299. Auch die Vita Bardonis minor cap. 4 (SS. XI, 319; Jassé, Bibl. III, 524) betout, daß Bardo gratus et acceptus factus est Conradi imperatoris conjugi Gislae, prudenti semine und sagt cap. 5 außbrücklich: Dei ergo omnipotentis nutu disponente et supradicta imperatrice augusta interveniente, Bardo Dei servus et monachus Maguntinae urbis sectus est praesul venerandus. Die beiden Vitae nachus Maguntinae urbis factus est praesul venerandus. Die beiden Vitae Godehardi prior cap. 36, post. cap. 24 führen nichts über die näheren Umftände der Ernennung an.

1) Etwas Derartiges wird man wohl der Erzählung der Vita Bardonis major cap. 11 ff. entnehmen dürfen. Im Nebrigen verwerfe ich aber die Nachsrichten dieser Vita über die angebliche Production von Fuldaischen Privilegien und über die Geschichte der Erhebung Bardo's überhaupt als völlig unglaubwürdig; ich verweise zur Begründung dieser Ansicht auf den Exturs zur Kritit der Vita Bardonis major, wo auch für die im Text angegebenen Daten die quellenmäßigen Belege sich sinden.

2) Das wird man annehmen dürfen, da Konrad am 8. Juni in Worms war, f. oben, und auf dem Wege von Nimwegen dorthin kurz vorher Mainz passirt haben muß.

3) Wo, steht nicht fest. Daß es zu Goslar geschehen sei, wie Schneider, Der h. Bardo C. 25 annimmt, wird nicht bezeugt, und ber hof ist erst Ende Juli in Goslar nachweisbar. Aber auch daß die Weihe in Mainz und in Gegenwart des Kaisers erfolgt sei, wie Stenzel II, 195, Giesebrecht II, 634 meinen, läßt sich nicht beweisen. Denn gerade die Vita Bard. maj. cap. 14, der ich freilich jeden Werth abspreche, auf welche aber Stenzel und Giesebrecht sich berusen, setzt eine Weihe außerhalb Mainz voraus, wie die letzten Worte von cap. 14 zeigen: consecratus igitur pontisex... post festivitatem sanctorum apostolorum ad commissum oxile eum honore dimissus ost ad commissum ovile cum honore dimissus est.

4) S. oben S. 301.
5) Ann. Hildesheim. 1031: sed huic [Bardoni] quoque mox successit ad abbatiae dignitatem Rödolfus Bopponis monachus, coenobii Stabulon prepositus; a quo imperatoris decreto inibi mutata est monachica consuetudo. In der Vita Popponis cap. 19 heißt er Ruodo; dort wird erzählt, daß Poppo erst selbst Abt gewesen und Rudolf zu seinem Nachfolger eingesett habe, was aber wohl ein Irrthum ist. In Lamberts Libell. de instit. Hersveld. SS. V, 140 heißt er: Italus genere, mitis pater et benivolus, in Dei servicio vigilantissimus et primus. Bgl. auch Lamb. Annales 1031:

mit des Kaisers Genehmigung alsbald die Reform in dem hessischen Aloster durchgeführt und die verwöhnten Brüder mußten sich an die strenge Bucht der lothringischen Neuerer gewöhnen, gegen welche die älteren deutschen Monche, wie man nicht bloß aus den Schriften Effehards IV. von St. Gallen weiß, eine fo lebhafte Ab=

neigung verspürten.

Rechtschaffene Herzenseinfalt, darüber sind unsere Quellen einig 1), war der Grundzug im Wesen und Charakter des neuen Erzbischofs von Mainz. In ländlicher Einsamkeit aufgewachsen, nur in der letzten Zeit aus den engen Klosterräumen heraus= getreten, blieb Bardo auch auf dem Bischofsstuhl ein Mönch in Tracht ") und Lebenswandel, der weder durch seine Gestalt 3) noch durch seinen Geist sonderlich imponirte; selbst als Prediger errang er sich, obwohl seine eindringliche, die Herzen rührende Beredtsamkeit höchlichst gerühmt wird ), nicht sofort die Anerkennung der auf sein schnelles Emporfteigen eifersüchtigen Hofgeistlichkeit 5). Die vortrefflichen Eigenschaften, die er besaß — echte und wahre Frömmigkeit, der jede prahlerische Oftentation fern lag 6), reine

claruit, quam accepta Domino simplicitas sua fuit.

2) Herim. Aug. 1031: Bardo vita et habitu monachi venerandus.

5) Bgl. die allerdings nur in der Vita major cap. 15 ff. überlieserte Erzählung von seinem ersten Auftreten als Prediger am Hose zu Goslar Weihenachten 1031 (weder Jahr noch Ort kennt der Biograph!). Am ersten Tage predigt Bardo schlicht und kurz und wird allgemein verspottet; selbst den Kaiser gereut seine Ernennung, um so mehr, als am solgenden Tage die glänzende Rede des Bischoss Dietrich von Metz allgemeine Bewunderung hervorrust; erst am dritten Tage wird Bardo's Kuf als Prediger durch die v. N. erwähnte Rede

begründet.

6) Dies tritt namentlich in cap. 22 der Vita major hervor: requirimur fortasse inter dona Dei in eo aliquid etiam de ipso dicere, essetne jejuniis deditus necne ceteraque talia; sed Deo teste paene nihil singulare de eo potui investigare.... Quae de ceteris sanctis scripta sunt, quia aut jejunaverunt, aut homines fugerunt, aut cetera similia, nisi alio ordine nulla in eo inveniri possunt. Wie vortheilhaft unterscheidet sich da der h. Bardo von seinem Zeitgenossen, dem h. Symeon von Trier, mit welchem er Vita Annonis II, 11, SS. XI, 487 zusammengestellt wird!

and the late of the

<sup>1)</sup> Vita Godehardi post. cap. 24: vir simplex et rectus — qui, Deo manifeste provehente, brevi ad culmen summae perfectionis feliciter praecessit. Vita Bardon. min. cap. 9: adeo simplex hominibus videbatur, quod simplicitas sua non magna sapientia putaretur, nisi quod postea miraculis

er bas Mönchsgewand beibehielt, ergiebt sich auch aus Vita Bardon. major cap. 21; vgl. Anonym. Haserens. cap. 34, SS. VII, 264.

3) Aspectu deformis wird er in der Vita major cap. 5 genannt.

4) Vita Godehardi post. cap. 24: unum tamen perfectionis ejus privilogium digam auch ei in postris confiniis a sanum sanientibus clericis. legium dicam, quod ei in nostris confiniis a sanum sapientibus clericis honoris gratia oblatum est; scilicet ut aequivocato cum beato Johanne episcopo cognomine, propter dulcisonam praedicandi melodiam Bardo chrisostomus diceretur. Bon den Predigten Bardo's, welche das dritte Buch der Vita major füllen follten (SS. XI, 321), hat sich nur die eine SS. XI, 330 ff. absgedruckte erhalten, von der Schneider S. 31 urtheilt: "Eine seltene Kenntnis der heiligen Schrift verbindet sich darin mit einer sinnigen Auffassung und einer uns gemein zurten Anderschung zu bas Leben " gemein zarten Anwendung auf das Leben."

Herzensgüte und Mildthätigkeit 1) — reichten in der That nur für die eine Seite der Anforderungen aus, welche sein neues Amt an ihn stellte, nämlich für die seelsorgerischen, recht eigentlich bischöflichen Aufgaben deffelben. Für die andere Seite feines Berufes, für die Ansprüche, die an den Erzbischof von Mainz als Primas von Deutschland, als erften und vornehmften Fürsten des Reiches, gestellt werden mußten, besaß er weder die genügende Energie des Willens und des Charatters, noch die erforderlichen

Renntnisse ober die ausreichende Geschäftsgewandtheit 2).

Was Wunder, wenn unter einem solchen Erzbischof der Stuhl von Mainz die Stellung nicht zu behaupten vermochte, welche ihm die drei letzten Metropoliten gegeben hatten. Von vornherein empfing Bardo sein Amt nicht in dem vollen Umfang, wie Aribo es besessen hatte. Die beiden oben erwähnten Ur= kunden der italienischen Kanzlei vom 8. Juni3) sind von dem Kanzler Bruno schon im Ramen und an Stelle des Erzbischofs Pilgrim von Köln gezeichnet; d. h. das wichtige und einflufreiche Amt des Erzkanzlers für Italien, welches Aribo mit dem des deutschen Erzkaplans verbunden hatte, siel dem Nachfolger nicht zu, sondern dem Metropoliten von Köln; in dem Wettkampf zwischen den beiden Theinischen Erzbisthümern hatte Köln einen neuen Sieg errungen. Aber selbst die oberfte Leitung der deut= schen Reichskanzlei, die doch seit dem Tode Bruno's von Köln fast ein Pertinenzstück des Mainzer Erzbisthums bildete, scheint nicht ohne Anstand auf Bardo übergegangen zu sein 4). Drei Di= plome, von denen zwei in den Juli, eins fogar erst in den August des Jahres fällt, die also sämmtlich aus der Zeit nach Bardo's Investitur und Weihe stammen 5), sind von dem Kanzler Oudalrich allein und in eigenem Namen recognoscirt 6); erst vom 14. September ab nimmt Bardo wenigstens in der deutschen Kanzlei die Stellung seines Vorgängers ein 7). Noch weniger als die amtliche Position Aribo's hat Bardo dessen persönlichen Einfluß in den Angelegenheiten des Reiches überkommen; es genügt in dieser Beziehung auf die eine bezeichnende Thatsache hinzuweisen, daß Aribo von 1024 bis 1031 in nicht weniger als sechsunddreißig Urkunden unseres Kaisers als Intervenient genannt wird 8), sein Nachfolger

<sup>1)</sup> Diese kam selbst den miseri joculatores zu gute, vgl. Vita Bardon. minor cap. 8. Wie Heinrich dieselben behandelte, erzählt Herim. Aug. 1043.
2) Bei den Berathungen des Kaisers mit den Fürsten pslegte er subtus cucullam suam collectus et tacitus zu sizen, Anon. Haserensis cap. 34.
3) St. 2018. 2019, vgl. Kanzlei Konrads II., S. 8; Wait, VG. VI, 287.
4) Bgl. Wait, VI, 285. 286.
5) St. 2020—2022, R. 164—166, davon das erste im Original erhalten.
6) Nach dem Brauch des 10. Jahrhunderts hätte in einem solchen Falle der Rafanz des Erzfanzleramtes im Ramen des italienischen Erzfanzlers res

ber Vakanz des Erzkanzleramtes im Namen des italienischen Erzkanzlers re-cognoscirt werden müssen, vgl. Stumpf, Wirzburg. Immunität-Urkunden I, 41,

bazu aber Wait, VI, 288, N. 1, dem ich völlig zustimme.

7) St. 2023, R. 167; vgl. Pabst, Archiv der Gesellschaft XII, 118, N. 3.

8) Bgl. R. 10. 11. 24. 27. 32. 33. 34. 39. 42. 43. 44. 45. 48. 50. 57.

aber von 1031 bis 1039 nur ein einziges Mal in gleicher Weise

erwähnt wird 1).

Auch seinen Suffraganen gegenüber mußte der neue Erzbischof von Mainz Opfer bringen. Jene Grafschaft Dobicho's von War= burg, die Meinwerk 1021 von Heinrich II. empfangen, nach Konrads Thronbesteigung aber an Aribo verloren hatte 2), mußte Bardo 1033 an den Bischof von Paderborn herausgeben 3); ob die Entschädigung, die er dafür empfing, eine Grafschaft im Clu= vinga, über deren Umfang wir nichts erfahren, dem Verlust gleichwerthig war, läßt sich nicht sagen. Hildesheim gegenüber dachte er nicht daran, die Gandersheimer Ansprüche in vollem Umfange aufzunehmen; jene vier Nonnen, die aus dem Kloster entslohen in Mainz unbekümmert über den von Godehard über sie ausgesprochenen Bann gelebt hatten ), führte er nach Nörten, Lieferte zwei von ihnen ihrer Aebtissin und den Hildesheimern aus, behielt die beiden anderen aber mit Genehmigung Godehards in feiner Diöcefe 5). Bon dem ftreitigen Gebiete hatte er nach dem Bericht Wolfhere's überall nichts erhalten, während die späteren

gleichfalls ohne völlig genügende Sicherheit.

(a) S. oben S. 233.
(b) Vita Godehardi prior cap. 36: Bardo . . . praeteritae litis discordiam erga nostram aecclesiam funditus contexit, et praedictas illas moniales, postquam anathematis bannum intellexit, Sophia quae prima earum erat Mogonciae defuncta, secum Norhtunon produxit, et illic domna Sophia cum praeposito nostro et decano obviante, duas earum reddidit, duas vero humili praece secum retinuit, et pro illo etiam beneficio domnum Godehardum devoto semper in posterum excoluit dilectionis officio.

<sup>59. 61. 62. 65. 69. 75. 78. 79. 81. 101. 102. 104. 105. 111. 114. 117. 124.</sup> 132. 135. 147. 264; dazu noch R. 185.

<sup>1)</sup> Bgl. R. 195.
2) Jahrb. Heinrichs II., Bb. III, 179; f. oben S. 14, N. 2.
3) St. 2045, R. 189. Die Ausdrücke, die Konrad hier von seinem früheren durch Aribo veranlaßten Berfahren braucht, sind bezeichnend: "illo autem ante-cessore nostro defuncto, nos qui loco ejus in regnum successimus, per suggestionem Magontini presulis eundem comitatum a prefata ecclesia tulimus et in jus Magontine ecclesiae, rudes adhuc in regno, injusto persuasi consilio, irrationabiliter transtulimus et transmutavimus". Die Grafsichaft Dobicho's war in ber Verleihungsurfunde Heinrichs II. von 1021 (St. 1757) bezeichnet als gelegen "in locis Hessi, Netga, Nihterga", nach unferer Urfunde erstreckte sie sich "in locis Hesse, Nitergo, Netgo, Ohteresgo". Der lettere vierte Name ist dunkel; Vita Meinwerci cap. 216 liest dafür Bohteresgo und miesseicht ist der Rorestragen zu verstehen den Böttger. Diösesons und Genscher vierte Name ist dunkel; Vita Meinwerci cap. 216 liest dafür Bohteresgo und vielleicht ist der Boraktragau zu verstehen, den Böttger, Diöcesan= und Gausgenzen III, 41 ss. ohne Grund mit dem Westsalengau identisiciren will, die Form lautet Botergo in der Urkunde bei Lacomblet I, 22; Borhtergo in St. 402. — Nach den Combinationen von Wenck, Hesse Landesgeschichte II, 377, N. g, 684, N. d., denen Seiberg, Diplomat. Familiengesch. der Dynasten u. Herrn im Herzogth. Westsalen S. 352 ss. und Schrader, Die älteren Dynastenskämme S. 30 ss. zustimmen, die aber doch nur sehr unsicher sind, wäre übrigens nicht der ganze Comitat von Bardo herausgegeben, sondern zur Hälfte Mainzisch gesblieben. — In der Urkunde heißt es "totum Bernhardi comitis quondam comitatum", die Vita Meinwerci a. a. D. sagt statt dessen zuem tunc Bernhardus comes possedit". Letzterer Lesart geben Wenck und Seiberg den Vorzug und halten Bernhard für einen Mainzischen Lehnsarasen; Wenck und Schrader und halten Bernhard für einen Mainzischen Lehnsgrafen; Wenck und Schrader benten an den Nordheimer Benno, Seibert an Bernhard II. von Werl — alles

Grenzverhältnisse es doch wahrscheinlich machen, daß auch in dieser Beziehung eine Art von Theilung erfolgt ift i), die aber keinesfalls dem entsprochen haben wird, was früher Aribo verlangt hatte. Von anderen seiner Suffraganbischöfe wurde Bardo, wie sein eigener Biograph erzählt, geradezu verspottet und verhöhnt; na= mentlich foll sich in dieser Beziehung später der 1039 ernannte Bischof Sibicho von Speper, der sich allerdings überhaupt nicht

des beften Rufes erfreute, hervorgethan haben 2).

Endlich aber genoß Bardo auch nicht einmal in seiner eigenen Diöcese, ja nicht einmal in seiner Residenz der nöthigen Autorität. Mit dem Mainzer Burggrafen Erfanbald, der zugleich der Bogt des Erzbischofs war 3), lebte er in fortwährendem Conflikt. Er mußte es ertragen, daß Erkanbald die Leute des Erzstiftes hart und unmenschlich behandelte, einen angesehenen Bürger der Stadt, ber zu dem Schöffencollegium gehörte, trot feiner freien Geburt mit Ruthen streichen ließ, daß er den städtischen Schultheißen, einen Ministerialen des Erzbischofs, ohne Rücksicht auf seinen Reichthum und fein hohes Alter vor des Raisers Gericht in peinliche Anklage verwickelte, so daß derselbe nur durch die Kaltwasserprobe sein Leben rettete, daß er anderen Bürgern der Stadt Ge= fangenschaft und schwere Gelbstrafen vom Kaiser erwirkte 4). Der Erzbischof selbst blieb von seinen Unfeindungen nicht verschont; mehr benn einmal zogen die Anklagen feines mächtigen Gegners ihm die Ungnade Konrads zu, die er nur mühsam abzuwenden verniochte; erft spät erlebte er die Genugthung, Erkanbald zur

1863) S. 32 ff.

2) Vita Bardonis minor cap. 9: inthronizationis suae primis temporibus a fratribus et coepiscopis contemptus, sicut a Spirense episcopo, qui per-fidus Sibicho cognominabatur. Lgl. über Sibicho Steinborff I, 70; Giesebrecht II, 462. Will sett diese Anseindungen Sibicho's, der erst 1039 Bischof wird, irrig ins Jahr 1031.

<sup>1)</sup> Lüngel, Die ältere Diöcese Hilbesheim S. 29; v. Bennigsen, Die Diöcefangrenzen bes Bisth. Silbesheim. (Zeitschr. b. hift. Bereins f. Nieberfachsen,

<sup>3)</sup> Vita Bardonis minor cap. 6: quidam comes suus, nomine perfidus Erkenbaldus, scilicet inmerito urbis Maguntinae praesectus. Der Bersasser der Vita major cap. 17, der ihn praetor urbis Maguntinae nennt, kennt seinen Namen nicht. Urfundlich ist Erkanbaldus comes als Vogt Aribo's auch in der oben S. 250, N. 2 besprochen Urkunde vom 15. Juni 1028 (Wenck, Hessellender vom 15. Juni 102

honorabilis vir ist ohne Frage ein Schöffe, der tribunus pledis, homo dives et grandevus ist der Schultheiß, in Mainz ein Ministerial, vgl. Waiß, WG. VII, 318, N. 3, 319. Nur den Fall des letzteren, den sie als quidam dispensator episcopi bezeichnet, kennt die Vita major cap. 17; sie erzählt ihn mit vielen Phrasen, aber ohne nähere Kenntnis, da sie nicht einmal weiß, welches Gotteszurtheil ihm auferlegt wurde. Als einer der sehr seltenen, gut beglaubigten Fälle, in denen das Gottesurtheil im Königsgericht zur Anwendung kam, hätte unsere Stelle bei Waiß, WG. VIII, 31 Erwähnung verdient: apud imperatorem salsa illum accusatione pulsavit, donec homo dives et grandaevus inse, in falsa illum accusatione pulsavit, donec homo dives et grandaevus ipse, in aquam miserabiliter missus, Dei judicio injectum crimen Domino auxiliante purgavit.

Rechenschaft ziehen zu können, worauf der Burggraf sein ihm durch Urtheil seiner Lehensgenossen aberkanntes Lehen nur nach exneuter Leistung des Lehenseides zurückempfing — ein Schlag, von dem er sich nicht wieder erholte. Daß das von dem Burggrafen gegebene Beispiel bei den anderen Bassallen und Diensteleuten Bardo's nicht ohne Nachfolge blieb, ist sehr begreislich; viele von denselben verließen ihn, um in den kaiserlichen Dienst zu treten, da der Erzbischof nicht die nöthige Autorität besaß, sie an den seinigen zu fesseln. Die Folge davon war natürlich, daß Bardo am kaiserlichen Hoslager ebenso viel Gegner besaß, als von ihm abgesallene Ritter und Ministerialen sich daselbst aushielten: Konrads Ansprüche an die Dienstleistungen des Erzbischofs sind durch den Einfluß derselben selbstverständlich nicht gemindert worden.

Nach alle dem liegt es auf der Hand, welchen Charafter die Ernennung Bardo's hatte. Es kann keinem Zweisel unterliegen, daß seine Regierung ein beträchtliches Sinken der Bedeutung des Wainzer Erzbisthums zur Folge haben mußte, und wenn man in Erwägung zieht, wie sich das Verhältnis zwischen Konrad und Aribo in der letzten Zeit gestaltet hatte, so wird man sich schwerzlich der Neberzeugung verschließen können, daß diese Wirkung von

dem Raiser vorausgesehen und beabsichtigt worden ist 3).

Wenn die Mainzer Angelegenheit denselben während des Mai und des Juni am Mittelrhein festgehalten hat, so hatte doch dieser Aufenthalt keineswegs eine Verzögerung der militärischen Operationen gegen Polen, die erst für den Herbst des Jahres in Aussicht genommen waren 1), zur Folge. Der Kaiser begab sich allerdings im Juli nach Sachsen, aber ruhig verweilte er in diesem und dem folgenden Monat auf seinen Pfalzen zu Goslar 5)

3) So auch Giesebrecht II, 301. — Ueber Barbo's Bauthätigkeit f. unten

4) Bgl. Ann. Hildesheim. 1031. In meine Schulausgabe bes Wipo ist S. 36 die Randbemerkung Jun. nur durch ein Versehen aus der älteren Ausgabe von Pert übergegangen; sie war zu ftreichen.

von Pert übergegangen; sie war zu ftreichen.

5) Hier sind die beiden Urkunden St. 2020. 2021, R. 164. 165 ausgestellt. Die erstere vom 20. Juli, nur in stark verstümmeltem Original überliesert,

<sup>1)</sup> Vita Bardonis minor cap. 7: post modicum vero tempus comes supradictus... in presentiam beati archipraesulis ad judicium venire consensit. Ibi vero commilitonum suorum judicio abjudicatus beneficium perdidit, et fidelitatis rursum securitate adjurata, idem beneficium repetitione probrosa recepit. Nec diu fuit postea, quod paralisi percussus illis inspicientibus, quibus antea tantam duritiam intulit, languidus et siccus usque ad finem vite exaruit. Es handelt sich also um einen Proces im erzbischöflichen Lehnszgericht. — Bon Erfenbalds Krantheit weiß auch die Vita major cap. 17.

2) Vita Bardonis minor cap. 5: milites namque sui, despecto freno suae mansuetudinis ab eo recedentes, regalibus sese subdiderunt contuberniis.

<sup>2)</sup> Vita Bardonis minor cap. 5: milites namque sui, despecto freno suae mansuetudinis ab eo recedentes, regalibus sese subdiderunt contuberniis. Nonnulli etiam ex servientibus ecclesiasticis curialibus sunt mancipati servitiis; obsequiis, quibus sibi erant obnoxii, apud imperatorem volebant esse obligati. Hiis quidem familiaribus inimicis deferentibus, eorumque perfida instigante nequitia, assidue exigebantur dona ab eo magnifica, et graviora semper illi injungebantur servitia.

und Imbshausen 1); erft im September näherte er sich den pol=

nischen Grenzen.

Belgern an der Elbe, oberhalb Torgau belegen, scheint der Sammelplatz des zu dem Zuge aufgebotenen Heeres gewesen zu sein; hier finden wir den Kaiser am 14. und 16. September, in seiner Umgebung den Abt Richard von Fulda, den Bischof Megin= hard von Würzburg, vielleicht auch noch einige andere fränkische Herren 2). Ob diese indessen an dem Feldzuge selbst Theil ge= nommen oder von Belgern in die Beimat gurudigekehrt find, läßt sich nicht entscheiden; die einzige etwas ausführlichere Nachricht, welche wir über das Unternehmen des Kaisers besitzen, besagt ausdrücklich, daß Konrad nur mit einem kleinen, lediglich aus Sachsen zusammengezogenen Heere den Angriff gegen Mesko unternommen hat 3). Man hat gewiß mit Recht angenommen 4), daß gerade der Mißerfolg der in den beiden letten Jahren gegen Polen und Ungarn mit großen Ritterheeren ausgeführten

chenkt auf Bitten Gisela's dem Erzbischof Poppo von Trier "comitatum Marivelis nominatum situm in pago Einricha" (nach Beyer I, 799 Mariensels in Rassau, Amt Raskätten); die zweite ohne Tagesangaben, aber wegen der Recognition Oudalricus canc. recognovit (s. oben S. 324, N. 5) von Stumps mit unzweiselhaftem Recht hierher geset, bestätigt dem Bischof Egilbert von Freising einen mit einem gewissen Willibortus abgeschlossenen Tauschvertrag. Ueber den "nominatissimus comes Uodalschalcus" der bei dieser Gelegenheit als Freisinger Bogt erscheint, vgl. Graf Hundt in den Abhandl. der Bair. Atademie, hist. Classe XIV d. 23.

1) Bon hier stammt eine neue Urtunde zu Gunsten Meinwerts vom 3. August, St. 2022, R. 166, vgl. Vita Meinwerci cap. 208. Der Kaiser schenkt das praedium Sannanabiki (Sandebeck, Kirchdorf im Archidiatonat Steinsheim, Kreis Hörter, vgl. Böttger III, 104) in eilf benannten Orten des Wettisgaues, in der Grafschaft gelegen, an Meinwerk, nachdem er es primatum suorum satissaciens consilio, von einem gewissen Wittilo (so die Vita Meinw., Wicilo das Copialbuch) gegen das praedium Zuereci (Zurici das Copialbach) eingetauscht hat. Die Lage des letzteren ist nicht näher bestimmt, doch weist der Name auf slavischen Boden und darauf auch die Intervention des Meisener Markgrafen Hermann.

Markgrafen Bermann.

2) Urfunden vom 14. und 16. September, St. 2023. 2024, R. 107. 108. Die erstere ist eine Immunitätsbestätigung für das Aloster Fulda; über das Vershältnis derselben zu den Vorurkunden s. Foly, Forschungen z. deutsch. Gesch. XVIII, 500. Zu beachten ist, daß der Bestimmung über die freie Abtswahl der in den Vorurkunden sehlende Zusah "salvo consensu regis vel imperatoris" eingefügt ist. Das zweite Diplom versügt zu Gunsten des Bischofs von Würzsburg die Einforstung eines Waldes bei Madelrichesstat (Mellrichsstadt, Gau Grabseld, jeht Regierungsbezirk Unterfranken) "cum consensu et collaudatione praenominati abbatis Richardi (der auch als Intervenient erscheint) suique advocati Reginhardi necnon Ottonis comitis caeterorumque comprovincialium in eadem silva communionem habentium."

3) Ann. Hildesheim. majores 1031 (vgl. N. Archiv II, 546. 547): imperator cum parva Saxonum manu Sclavos autumpnali tempore invasit; baraus Ann. Hildesh. minor., Altahens., Ottenbur., Magdeburgens., Annal. Saxo, Vita Meinwerci cap. 208. Die Fortsetzung des Berichtes N. 1 slg. S. Wipo cap. 29 sagt nichts von der Zusammenschung des Heeres. Daß Bischof Meinwert selbst an dem Zuge Theil genommen hat, wie Erhard, Reg. hist. Westf. N. 971, I, 173 meint, folgt aus dem Wortlaut der Vita nicht.

4) Giesebrecht II, 267.

Feldzüge den Kaiser veranlaßt hat, diesmal nur mit einer kleineren, leichter beweglichen und leichter zu verpflegenden Armee seine Operationen zu beginnen. Wenn wir aus dem Ausgangs= orte derselben auf ihre Richtung schließen dürfen, so war das Augenmerk Konrads vorzugsweise auf die Eroberung der Lausitzen gerichtet; über den Verlauf des Feldzuges im Einzelnen ist uns nichts bekannt, der Erfolg besselben war ein überraschend günstiger 1). Wenn auch Mesko es nicht an Widerstand sehlen ließ, so war doch im Laufe etwa eines Monats Alles entschieden. Der Pole verstand sich zur Abtretung der von seinem Bater dem deutschen Reiche entriffenen Grenzlande, die Boleslav durch den Bautener Frieden von 1018 zu Lehen erhalten hatte 2), also der beiden Lausigen; er gab außerdem die auf den Raubzügen von 1028 und 1030 gemachte Beute und alle Gefangenen heraus 3) und gelobte eidlich, in Zukunft den Frieden zu halten. Dagegen scheint der Kaiser einen Berzicht Mesko's auf die königliche Würde nicht zur Bedingung des Vertrages gemacht zu haben, wenn er nicht gar dieselbe seinerseits anerkannt hat 4).

Sicherlich ist es nicht blos die Furcht vor den deutschen Wassen gewesen, welche Mesko in so kurzer Zeit zu solchen, nach seinen bisherigen Ersolgen immerhin höchst bedeutenden Zugeständ= nissen veranlaßt hat. Wenn er sich dazu herbeiließ, so ist dieser Entschluß vielmehr ohne Frage wesentlich durch andere Gesahren

mit herbeigeführt worden, die ihm vom Often drohten.

In Rußland hatte man die Verluste, welche man durch den Krieg mit Boleslav Chabry im Jahre 1018 erlitten hatte 5),

man vielleicht aus der Thatsache folgern, daß Mesto's Gemahlin Richenza später nach ihres Gatten Tod in Deutschland unbeftritten den Königinnentitel geführt hat.

Bgl. Jahrb. Heinrichs II., Bb. III, 93.

<sup>1)</sup> Ann. Hildesheim. maj. 1031 (f. N. 3 v. S.): Misaconem, diu sibi resistentem, regionem Lusizi cum aliquot urbibus et praeda quae prioribus annis in Saxoniae partibus facta est restituere, pacemque juramento firmare coegit. Giesebrecht II, 207 schreibt: Unvorbereitet sah sich Mesto angegriffen. Er ver-Giesebrecht II, 207 schreibt: Unvorbereitet sah sich Mesto angegriffen. Er versuchte zwar eine Zeit lang mit einem schnell zusammengerafften, unzureichenden Heere dem Kaiser Widerstand zu leisten u. s. w. Das Alles kann nur aus den Worten "diu sidi resistentem" geschlossen worden sein; ist es an sich zweiselhaft, ob dieselben auf die lange Dauer des von Mesto dem Kaiser überhaupt seit 1025 geleisteten Widerstandes, oder ob sie auf den Krieg von 1031 zu beziehen sind, so macht der Vergleich von Ann. Hild. 1033 Oudonem, diu sidi resistentem; 1034 Oudonem it em resistentem das letztere wahrscheinlicher.

2) Vgl. Jahrb. Heinrichs II., Bb. III, 87. Zu den "aliquot urdes", die mit der regio Lusizi abgetreten sind, gehört gewiß namentlich Bauhen.

3) Daß auch Luizo von Brandenburg wieder freigelassen ist, darf man, wenn er anders noch am Leben war, annehmen. Wenn aber L. Giesebrecht, Wend. Gesch. II, 71; Raumer, Reg. Brandenburg. N. 409; Gercten, Stiftschistorie von Brandenburg S. 52 ihn noch am 2. Januar 1032 in Paderborn urtundlich nachweisen wollen, so ist das ein Frrthum; das detressende Schriststück gehört in 1025, s. Erhard, Regesta I, 169, N. 937.

4) Das erstere ergiebt sich daraus, daß erst Otto Bezprim die Krone dem Kaiser übersendet, und daß Mesto erst 1032 daraus verzichtet; das letzter könnte man vielleicht aus der Thatsache solgern, daß Mesto's Gemahlin Richenza später

schwerlich vergessen, doch gestatteten die inneren Wirren, welche nach dem Abzuge der Polen aus Kiew aufs Neue ausgebrochen waren, zunächst noch nicht an eine Rückeroberung der verlorenen Tscherwenischen Städte, die für die Beherrschung der Lande am Bug so wichtig waren, zu denken. Von Nowgorod aus, dessen ftarker Gegensatz gegen die Metropole des Reiches, Riew, bekannt ift 1), hatte Jaroslav, Wladimirs des Großen Erstgeborener, noch im Jahre 1018 das väterliche Erbe zurückgewonnen und feinen ruch= losen Bruder oder Better Swätopolt 2) genöthigt, zu seinen alten Freunden, den Betschenegen zu fliehen 3). Als dann Swätopolk im nächsten Jahre mit Hilfe dieser Bundesgenoffen zurückkehrte, tam es an der Alta, unweit der Stelle, da er einft seine Brüder ermordet hatte, zu heißer Schlacht, in der indessen das gute Recht Jaroslavs einen vollständigen Sieg errang; Swätopolk kam auf der Flucht um. Aber trothem konnte Jaroslav, der nun seinen Herrschersitz in Kiew aufschlug, sich noch lange keines ruhigen Besitzes seiner Macht erfreuen. Zwar seines Neffen Brätschistav, dessen Bater Isaslav bei der Theilung des Reiches das Fürstenthum Polock erhalten hatte, wurde er mit leichter Mühe Herr (1021); gefährlicher aber war ihm der Versuch seines Bruders Mftislav, Fürsten von Tmutorafan, seine Herrschaft zu vergrößern. Durch die im Berein mit den Byzantinern bewirkte Bernichtung bes Chazarenreiches und durch die Unterwerfung der ticherkessischen Kazogen hatte der kriegsmuthige und ehrgeizige Mitislav fich bereits hohen Ruhm erworben, als er im Jahre 1023 gegen seinen Bruder, den Großfürsten Jaroslav von Kiew, ins Feld zog. Nachdem er im Jahre 1024 Tschernigow erobert hatte, gelang es ihm, dem Großfürsten, trot der Berstärkungen, die diesem der Waräger Jakun der Blinde aus der Heimat des Hause Rurik herbeigeführt hatte, bei Lystwen, einem Flecken unweit Gorodna, eine vollständige Niederlage beizubringen. Indessen Mftislav bewies nach dem Siege ebensoviel Mäßigung und Großmuth, wie er vor und mährend der Schlacht Muth, Kraft und Klugheit gezeigt hatte. Er erkannte das Recht des Erstgeborenen 1) an, den er im Besitz von Kiew und Nowgorod beließ, und begnügte sich im Frieden von Gorodez (1026) mit einer neuen Theilung des Reiches, die ihm die Lande öftlich des Dnjepr zuwies 5). Erft

<sup>1)</sup> Ebenda S. 92.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 49, N. 1.

<sup>5)</sup> Die folgende lebersicht über bie ruffischen Verhältnisse von 1018—1031 stütt sich auf die Annalen Nestors zu 6526 (1018) sf. Ich benutze dieselben in der deutschen Uebersetzung von Scherer (Leipzig 1774) S. 121 sf., die nach der französischen Uebersetzung von Louis Paris (Chronique de Nestor I, 172 sf.) zu kontroliren ist. Bgl. serner: Karamsin, Gesch. des Russischen Reichs (beutsche Ausg. von 1820) II, 12 sf. und Strahl, Gesch. des Russischen Staats I, 158 sf.

4) "Setze dich auf auf deinen Thron zu Kiew, weil du der ältere Bruder bist" (Int. Restor 6582 (1024) ihr zu Faraklan reden

bist" läßt Nestor 6532 (1024) ihn zu Jaroslav reden.

5) 1036, nach Mstislavs Tod, jallen auch diese Gebiete an Jaroslav, ber damit Alleinherrscher Rußlands wird, s. Nestor 6544.

dieser Bertrag, der für mehrere Jahrzehende den inneren Streitigkeiten unter den Nachkommen Ruriks ein Ende machte, gab dem Großfürsten und seinem eng mit ihm verbundenen Bruder die Möglichkeit, ihre Waffen gegen den polnischen Feind zu wenden,

von dem sie so viel Unbill erfahren hatten.

Gerade in die Zeit des Friedens von Gorodez wird man die Flucht des von Mesto vertriebenen polnischen Prinzen Otto Bezprim zu seken haben 1). Wenn er in der That in Rußland eine Zuslucht gefunden hat — und diese Deutung unserer Quellen liegt doch am nächsten — so wird seine Anwesenheit sicher dazu beigetragen haben, die Rachepläne des Großfürsten gegen den Erben Boleslavs zu nähren. Nach dem Berichte Nestors, dessen chronoplogische Angaben freilich hier nicht ganz ohne Bedenken sind, hat Jaroslav schon 1030 die Feindseligkeiten begonnen und mit der Einnahme der Stadt Belz (in Galizien am Solokiasluß) einen ersten Erfolg davongetragen 2).

Der Unterstützung des Großsürsten gewiß, konnte Otto Bezprim seinerseits Verhandlungen mit Kaiser Konrad anknüpfen, dem er nunmehr etwas zu bieten hatte. Durch eine Gesandtschaft, die er nach Deutschland schickte, schloß er mit Konrad eine Nebereinkunst, derzusolge er von Osten, der Kaiser von Westen her Polen angreisen sollte, wogegen ihm Konrad seine Unterstützung bei dem Versuche, den väterlichen Thron für sich zu gewinnen,

zusagte 3).

Ein völlig gleichzeitiger Angriff auf Polen scheint nun freilich boch nicht stattgefunden zu haben. Immerhin kann man nicht bezweiseln, daß die Absichten Bezprims bereits bekannt geworden waren, als Konrad über die polnische Grenze vorrückte, und daß die von jenem und den russischen Fürsten zu befürchtenden Geschren Mesko zum Abschluß des opferreichen Friedens, von dem wir gehört haben, bestimmten. Konrad seinerseits wird sich an das mit Bezprim geschlossene Uebereinkommen deswegen nicht sür gebunden erachtet haben, weil die Abrede eines gemeinsamen Ansgriffs von dem letzteren nicht erfüllt war.

Indessen auch durch den Frieden mit Deutschland sicherte Mesko den Bestand seiner Herrschaft nicht. Wenn es gestattet ist,

<sup>1)</sup> S. oben S. 100 ff.
2) Neftor 6538 (1030). In basselbe Jahr setzt er aber auch den Tod Bosleslavs, der, wie wir wissen, 1025 erfolgte, und den Ausbruch einer antichristslichen Bewegung in Polen, die erst nach Kasimirs Vertreibung 1034 eintrat. Indessen aus der Ungenauigkeit dieser Angaben über die Verhältnisse im Ausslande folgt noch nicht nothwendig die Unrichtigkeit dersenigen, welche sich auf die Bewegungen der russischen Fürsten beziehen.

Iande folgt noch nicht nothwendig die Unrichtigkeit derjenigen, welche sich auf die Bewegungen der russischen Fürsten beziehen.

3) Wipo cap. 29: Misico, dum fratrem suum Ottonem persequeretur, expulerat eum in Ruzziam. Dum ibi aliquantum tempus miserabiliter viveret, coepit rogare gratiam imperatoris Chuonradi, ut ipso impetrante et juvante restitueretur patriae suae. Quod dum imperator facere vellet, decrevit, ut ipse cum copiis ex una parte, ex altera frater Otto Misiconem aggrederentur.

die Nachrichten Wipo's und der Hildesheimer Annalen über den Angriff Bezprims 1) mit den Angaben Nestors über das Vordringen der russischen Fürsten Jaroslav und Mstislav 2) zu combiniren — und für einen Zusammenhang ihrer Bewegungen spricht Alles — so war der weitere Verlauf der Dinge etwa der folgende. Kurze Zeit nach dem Frieden mit Konrad brachen Bezprim und die Russen in Polen ein, schlugen den ihnen von Mesko geleisteten Widerstand nieder und nöthigten den Polenkönig, in eiliger Flucht das Land zu verlassen. Die russischen Großfürsten begnügten sich mit der Zurückgewinnung der Tscherwenischen Städte und mit der Fortsührung zahlreicher Gefangener, welche Jaroslav an den Usern der Rosse ansiedelte und seinen Städtegründungsplänen nutzbar machte; die Herrschaft in Polen siel Otto Bezprim zu. Im Rosvember etwa muß dies Alles entschieden gewesen sein.

Daß Otto sich in Polen nicht behaupten konnte, wenn er außer den Anhängern seines vertriebenen Bruders auch den deutschen Kaiser zum Gegner hatte, mußte er bald erkennen. So beeilte er sich denn, eine Gesandtschaft an Konrad abzusenden, welche dem Kaiser die Krone Mesko's und die übrigen Insignien

Cocolo

<sup>1)</sup> Wipo cap. 29: hunc impetum Misico ferre non valens, fugit in Bohemiam ad Uodalricum ducem. Ann. Hildesheim. min. 1031: Mysecho post mensis tantum spatium (nach bem Frieden mit Konrad) a fratre suo Bezbriemo subita invasione proturbatus, et ad Oudalricum in Beheim fugere est conpulsus. Sed idem Bezbrimo imperatori coronam cum aliis regalibus, quae sibi frater ejus injuste usurpaverat, transmisit ac semet humili mandamine per legatos suos imperatori subditurum promisit. Proturbatus ist jedensalle ein Abschreibeschler der Ann. min.; die majores hatten perturbatus, wie Ann. Magdeburg. und Annal. Saxo 1031 zeigen; bei dem letzteren steht vor promisit noch sponte. Sehr kurz ist hier das Excerpt der Ann. Altah. 1031: eodem vero anno eundem Misaconem Bezbrim frater ejus de Pollonia ejecit et in Beheim ad Udalricum ducem sugere coegit.

<sup>2)</sup> Neftor 6539 (1031) nach ber llebersetzung Scherers: Jaroslav und Mstislav gingen gegen die Lächen und nahmen zum zweiten Male die Ticherwensti'schen Städte und brachten das lächische Land unter ihre Herrichaft, führten viele Lächen mit sich und zertheilten sie, denn Jaroslav ließ sie sich in verschiebenen Gegenden Rußlands niederlassen, wo sie die die nehmeligen Tagsind; nach Paris: au commencement de l'année suivante (6539) Jaroslav et Mstislav envahirent le pays des Lèkes: ils reprirent la ville de Tschervenskos et soumirent le pays à leur domination, emmenant avec eux en Russie un grand nombre de prisonniers Lèkes qu'ils se partagèrent. Jaroslav distribus ceux qui lui échurent en dissérentes contrées de la Russie, où ils se trouvent encore de nos jours. Ein Fehler ist beiden Bersionen gemeinsam: nicht "in verschiedenen Gegenden Rußlands" (en dissérentes contrées de la Russie), sondern "an den Usern der Rosse" siedelte Jaroslav seine Gesangenen an, vgl. Karamsin II, Anmerk. S. 11 und Röpell I, 169. Was die Zeitangabe "au commencement de l'année suivante" betrisst, die Scherer nicht hat, so weiß ich nicht, ob sie dem Urtext entspricht. Ist das der Fall, so würde sie eine Gesssinung der Feindseligkeiten schon im Frühjahr 1031 voraussehen, da Restor sein Weltzahr noch nicht, wie die späteren Rußsen, am 1. Sept., sondern am I. März beginnt, vgl. Mittheil. aus dem Gebiet der Gesch. Sios, Csths und Curlands IX, 450; es könnte sich dadei immerhin um Grenzkämpse handeln, denen der Hauptangriss Bezdrims — in llebereinstimmung mit der Angebe der Ann-Hildesh., soden R. 1, — im Ottober oder November gesolgt wäre.

der Königsherrschaft überbringen und denselben der Unterwürfigkeit des neuen Polenfürsten versichern sollte. Konrad hatte natürlich seinerseits gewiß keine Veranlassung, dies Anerdicten abzuweisen und sich zu Gunsten Mesko's in die inneren Angelegenheiten Polens einzumischen. Er erkannte Otto Bezprim — selbstverständelich unter Vorbehalt der Lehnspflicht — als Herzog von Polen an 1); hatte er doch allen Grund, mit dem zufrieden zu sein, was ihm die glückliche Entwickelung der Dinge in Polen ohne sein Zuethun noch über die durch den Frieden mit Mesko ausbedungenen

Vortheile eingebracht hatte.

Daß Mesto sich auf der Flucht nach Böhmen wandte und bei Herzog Udalrich Aufnahme nachsuchte 2), könnte befremdend erscheinen, da in dem Feldzuge von 1029 Bratislav zu seinen Gegnern gehört und ihm, wie wir wissen, erhebliche Berluste beisgebracht hatte 3). Indessen erklärt sich der Schritt des Polen leicht aus der inzwischen eingetretenen Beränderung der Beziehungen zwischen dem Kaiser und dem Böhmenherzog. Wipo weiß, daß Konrad eben damals auf Udalrich erzürnt war 4) und aus den Hildesheimer Annalen erfahren wir, daß der Herzog zwei Jahre später übersührt wurde und geständig war, dem Kaiser Nachsstellungen bereitet zu haben 5). Ueber die Gründe dieses Zerwürsenisses kann man freilich nur Vermuthungen außsprechen; doch ist es sehr wohl denkbar, daß der unglückliche Außgang der beiden Feldzüge von 1029 und 1030 gegen Polen und Ungarn dem, wie

4) Wipo cap. 29: Misico . . . fugit in Bohemiam ad Uodalricum du-

cem, cui tunc temporis imperator iratus fuerat.

<sup>1)</sup> Das folgt aus Wipo cap. 29: Otto restitutus patriae et dux factus a caesare.

<sup>2)</sup> S. N. 1 v. S. 3) S. oben S. 278.

Ann. Hildesheim. 1032: quem (Oudalricum) imperator postea Wirbeni . . . . ad se venientem et etiam ratione (rationum veritate Ann. Magdeburg. 1032) convictum, de insidiis quoque, quas ipsi imperatori fecit ante biennium, confessum in exilium transmisit. Daß so zu interpungiren sei, hat Waiß schon in den Forsch. zur deutsch. Gesch. VII, 399 mit Recht bemerkt, in seiner neuen Schulausgade der Ann. Hildesheim. S. 37 aber doch die irrige Interpunktion don Perk. . . fecit, ante diennium confessum . . . beibehalten. Die Sache wird ganz zweisellos durch Annal. Saxo 1032: de insidiis etiam, quas ante diennium imperatori secerat, confessum. Wie die Bergleichung mit Ann. Magdedurg., Annal. Saxo 1032 zeigt, war das Ereignis, von dem hier die Rede ist, Ueberführung und Bekenntnis Udalrichs, schon in den größeren Hildesheimer Jahrbüchern zum Jahre 1632 erzählt (vgl. auch Ann. Altah. 1032) und durch ein postea mit dem Borangehenden verknüpst; daß es ins Jahr 1033 gehört, nehmen Stenzel I, 49; Balachy I, 276, R.; Waiß, Forschungen VII, 400; Steindorss II, 28, R. 1 und nun auch Giesebrecht II, 639 mit unzweiselhastem Recht an (anders Wiggers, Mecklenburg. Annalen S. 68; L. Giesebrecht, Wend. Gesch. II, 73; Krones, Handbuch der Gesch. Desterreichs II, 33; Büdinger, Oesterr. Gesch. I, 348). Demnach sallen die insidiae, die Udalrich bekennt, in 1031. — Ueber die Art dieser insidiae ist nichts überliesert. Die Annahme, daß Udalrich seinen Sohn Bretislav, mit den Ersolgen desselben unzustrieden, im Jahre 1030 aus Ungarn abberusen habe (Dodner zu Hagek V, 168, vgl. Stenzel I, 46) hat keinen Werth.

man weiß, zu Untreue und Abfall ohnehin geneigten Czechenfürsten den Muth gegeben hat, bei dem diesjährigen Kriege die von ihm sicherlich wieder erforderte Heeresfolge zu verweigern, vielleicht gar seinerseits mit einem Angriffe auf die deutschen Grenzlande zu drohen. Leicht erklärt es sich sodann, daß die unerwartet schnelle und glückliche Beendigung dieses Krieges und der gänzliche Um-schwung der Dinge in Polen auch Udalrich zu neuer Schwenkung veranlagt hat. Als Mesto, uneingedent der schmählichen Behand= lung, die ihm vor fiedzehn Jahren am Prager Hofe zu Theil geworben war 1), dort Zuflucht und Schut suchte, spielte ihm der Böhme jum zweiten Mal benfelben verratherischen Streich: er ließ ben befreundeten und verwandten Polenkönig festnehmen und bot dem Raiser, dessen Gnade er dadurch wiederzuerlangen hoffte, seine Auslieferung an. Allein Konrad bachte viel zu ftolz und zu vornehm, um auf den schmählichen Handel, den man ihm antrug, einzugehen: ich kaufe den Feind nicht von dem Feinde, foll die Antwort gewesen sein, die er den bohmischen Gesandten gab. Zeit und Gelegenheit, mit Udalrich abzurechnen, sollten ohnehin bald kommen.

Die soeben dargestellten Verhandlungen mit Volen und Böhmen fallen in die letten Monate des Jahres. Der Raiser brachte den ganzen Herbst und den Winter desselben in Sachsen und Thüringen zu. Um 24. Oktober finden wir ihn zu Tilleda in der Goldenen Aue, wo er auf die Bitten Gifela's, Heinrichs und der beiden meißnischen Brüder Hermann und Ekkehard seinem Getreuen Szwizla, also wieder einem Mann flavischer Abkunft, zwei Königshufen in der Burgwardei Schköhlen im Gau Szhudizi (Chutizi) verlieh, eine Gnadenbezeugung, die möglicher Weise mit Dienst-leistungen des Beschenkten während des eben beendeten Feldzuges

<sup>1)</sup> S. Jahr. Heinrichs II., Bb. III, 12.

<sup>2)</sup> Wipo cap. 29: sed ille [Uodalricus], ut sic placaret imperatorem, voluit sibi reddere Misiconem; quod pactum sceleratum rennuit caesar, dicens se nolle inimicum emere ab inimico. Die Angabe Wipo's ist von Paslach I, 275 (dem Dudit, Allg. Gesch. Mährens II, 177, N. 1 und, mit Borzbehalt, auch Hirsch, Jahrb. Heinrichs II., Bd. I, 496 zustimmen) verworsen worden, aber die von ihm angesührten Gründe — hauptsächlich das Schweigen ber Ann. Hildesheim. und ber Umstand, daß Mesto nach bem Frieden nicht mehr als inimicus habe bezeichnet werden können — sind der positiven Angabe Wipo's gegenüber nicht beweistraftig. Bon ber wirklich erfolgten Auslieferung Mesto's im Jahre 1014, an die er nach Palacky gedacht haben soll, hat Wipo vielleicht gar nichts gewußt. Giesebrecht II, 268; Röpell I, 168; Büdinger I, 348 u. A. halten denn auch an seinem Berichte sest.

<sup>3)</sup> St. 2025, R. 169: qualiter nos ob interventum ac petitionem . . . Gisilae imperatricis et . . . Heinrici regis et fidelis nostri Herimanni marchionis necnon fratris sui Ekkehardi comitis fideli nostro Szwizla duos regales mansos sitas in villa Ouszarin in pago Szhudizi in burgvardo Szholin in comitatu suprascripti H. marchionis . . . tradidimus. Den Namen der Burgwardei deuten Stumpf, Acta imperii S. 46, Böttger, Diöcesan: und Gaugrenzen IV, 321 und Winter, Archiv f. sächs. Gesch. N. F. III, 196 ff. übereinstimmend; die villa Ouszarin bezeichnet Böttger als unbekannt, auch Winter hat sie nicht aufgefunden, er bemerkt, daß Detsch, östlich von Lügen. wohl nicht angenommen werden dürfe.

C-00010

zusammenhängt. Außerdem muß in diesen Monaten noch die Neubesetzung eines erledigten fächsischen Bischofssitzes erfolgt sein. Bischof Wigger von Verden, den wir auf dem Frankfurter Concil von 1027 als einen der Gegner Aribo's kennen gelernt haben 1), war seinem Metropoliten nur wenige Monate später am 16. Aug. im Tode nachgefolgt 2), nachdem er noch im Jahre 1028 die Freude gehabt hatte, den Hochaltar und drei andere Altäre in der von ihm neu erbauten Domkirche seiner Hauptstadt weihen zu können 3). Von seines Nachfolgers Thietmar Vorleben und Herkunft ist ebenso wenig etwas bekannt, wie von seiner nur dreijährigen Regierung etwas bemerkenswerthes überliefert ist 4).

Der Kaiser feierte das Weihnachtsfest in Goslar 5). ersten Mal hatte ihm in dem Jahre 1031 nach dem Mißgeschick der beiden vorangehenden das Glück wieder gelächelt, und wohl hatte er Ursache, mit den leicht und glänzend errungenen Erfolgen deffelben zufrieden zu sein. Noch aber waren die Berhältniffe bes Oftens nicht völlig confolidirt, und doch traten schon im nächsten Jahre neue und schwere Aufgaben im Westen an den Kaiser heran.

1) S. oben S. 232.

1) S. oben S. 232.
2) Ann. Hildesheim. 1031: Wiggerus Vardensis episcopus obiit, post quem Thietmarus intravit. Die Notiz, vor dem Tode Aribo's stehend, beweist, daß die Annalen die chronologische Folge bei diesen Todesangaben nicht innehalten. Den Todestag geben das Necrol. Verdense dei Pratje, Altes und Neues aus den Herzogthümern Bremen und Berden IX, 292: ob. Wiggerus episcopus XIX. qui dedit predium in Ramelslo, serner Necrol. Hildesheim. (Leidniz, SS. rer. Brunsvic. I, 766) und Necrol. Lunedurg. (Wedesind, Noten III, 60: ob. Wilegerus episcopus).
3) Chron. epp. Verdens. dei Leidniz, SS. II, 215 (offendar nach einer gleichzeitigen Auszeichnung): hic fundavit ecclesiam majorem, quae creditur suisse secunda, et consecravit in ea summum altare et tria alia altaria, quidus de sanctorum reliquiis imposuit maxima sacramenta, cooperante sidi Erico episcopo. Anno domini 1028, anno pontificatus sui 15. haec dedicatio sacta est 9. Kal. Decembr., imperante domino Conrado secundo et conregnante sidi filio suo Hinrico. Odiit 7. idus (falsch, s. N. 2) Septembris. Der Ericus episcopus sann saum ein anderer als Erich von Habelberg sein, sür dessen des das lette Zeugnis ist. Einen Erich von Habelberg sein, sür dessen des das lette Zeugnis ist. Einen Erich von Kabelberg sein, sür dessen des das lette Belgh, des vormal. Disthums Berden S. 53 dent, giebt es damals nicht.
4) Das Chron. epp. Verdens. hat über ihn nur die wenig besagenden Worte: hic rexit ecclesiam et praesuit ut bonus pastor et simplex; und auch Wiedlere des damas nicht.

Worte: hic rexit ecclesiam et praesuit ut bonus pastor et simplex; und auch Pfannkuch S. 54 weiß nicht mehr. Die interessante Urkunde bei Hodenberg, Berdische Geschichtsquellen II, 30, die der Herausgeber in seine Zeit sest, gehört eher in die des Bischofs Thietmar II.

5) Ann. Hildesheim. 1032: Chuonradus imperator natale domini Gosleri celebravit; vgl. Annal. Saxo, Ann. Magdeburg. 1032.

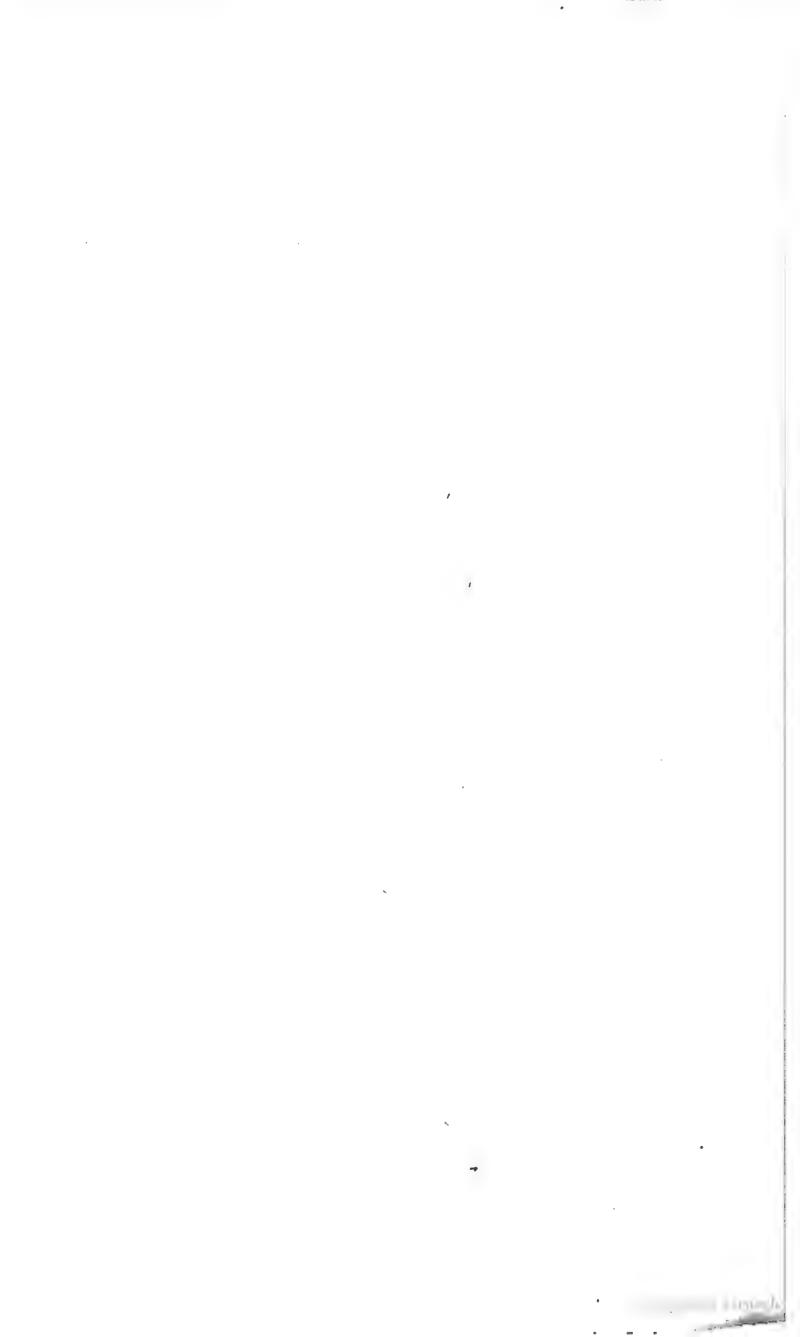

## Exkurse.

## Exturs I.

## Die Stiefverwandten Konrads II.

Daß Bischof Gebhard III. von Regensburg, der in seiner Jugend einem Würzburger Aloster entslohen, auf der Franksurter Synode zur Annahme der Tonsur genöthigt und 1036 zur dischösslichen Würde erhoben wurde, ein Stiefsbruder Konrads II. war und aus einer zweiten Ghe seiner Mutter Adelheid stammte, haben auf Grund der Nachricht Hermanns von Reichenau zu 1086 ¹) die Neueren sämmtlich angenommen. Wie Grörer (Gregor VII., Bd. I, 256) meint, "lastet undurchdringliches Dunkel auf dieser zweiten Verbindung Adelscheids", and auch Giesebrecht (Kaiserzeit II¹, 631), der sich auf Grörer bezieht, beschränkt sich auf die Bemerkung, daß der Vater Gebhards unbekannt sei. Beide heben dabei nicht hervor, daß es über diese zweite She Adelheids ziemlich ums fangreiche Untersuchungen älterer Genealogen und Lokalforscher giebt, die, wenn auch nicht allseitige Zustimmung, so doch mindestens eine gewisse Berücksichtigung verdienen.

Insbesondere durch Hansselmann<sup>2</sup>) ist die Ansicht versochten worden, daß als der Bater Gebhards ein Graf Hermann anzusehen sei; aus dessen She mit Abelheid seien drei Söhne, außer Gebhard die Grasen Siegsried und Eberhard, und eine Tochter Hildegard hervorgegangen. Die beiden Söhne macht Hansselzmann zu Ahnherrn des Hauses Hohenlohe, dessen ältester Stister also, wie es S. 346 heißt, Graf Hermann gewesen wäre; die Tochter Hildegard ist nach ihm die Gattin des Stausers Friedrich von Büren und also die Ahnmutter dieses Kaiserhauses geworden. Umgekehrt versolgt er dann die Abkunft Hermanns weiter rückwärts und gelangt zu dem Ergebnisse, daß berselbe ein Sohn Herzog Konrads von Kärnthen, also ein Bruder des jüngeren Konrad von Worms

gewesen sei. Das genealogische Schema ware also nach ihm:



<sup>1)</sup> SS. V, 122: Gebehardus, Counradi imperatoris ex matre Adalheide frater. — Im Index ju SS. IV heißt er durch Bersehen filius Conradi II.

2) Hansselmann, Diplomatischer Beweis, daß dem Haus Hohenlohe die Landeshoheit nicht in dem sogenannten großen Interregno zu Theil geworden u. s. w. (Rürnderg 1751) S. 298 ff. Dort ist auch die sonstige ältere Literatur zusammengestellt.

Bornehmlich aus dem von Abelheid jum Aufenthaltsort gewählten Klofter Dehringen stammen die Quellen, auf welche sich diese Ansehungen stützen. In erster Linie kommt da der sogenannte Stiftungsbrief des Klosters in Betracht, der vom Jahre 1037 datirt ift.). Der Anfang besselben lautet (mit Hinweglaffung des Formelhaften): ego Gebehardus Dei gratia Ratisponensis episcopus, matris mee Adelheidis justis petitionibus votisque piis et divina inspiratione conceptis annuens desideriis, in ecclesia prius parrochiana in villa Oringowe, quam ego et ipsa jure propinquitatis a pie memorie Sigi-frido et Eberhardo atque Hermanno comitibus, qui novissi-mam inibi prestolantur tubam, cum aliis corum bonis hereditavimus, congregationem kanonicorum institui. Weiter unten spricht bann ber Bischof noch einmal von den drei Grafen als "cognati sui". Die Worte der Urkunde lehren uns:

a) daß die fämmtlichen Güter der drei Grafen auf Adelheid und ihren Sohn Gebhard übergegangen sind. Da Konrad II. an der Erbschaft nicht bestheiligt ift, so kann die Verwandtschaft, auf welcher dieselbe beruht, nur durch

theiligt ift, so kann die Verwandtschaft, auf welcher dieselbe beruht, nur durch Abelheids zweite Ehe begründet sein.

b) daß die drei Grasen in der Kirche zu Oehringen bestattet sind, ihre Heimat also in der Umgegend derselben zu suchen ist?).

Kann es sich nun bei dem Verhältnis Adelheids zu den drei Grasen unsmöglich um ganz entsernte Verwandtschaft handeln, da sonst wahrscheinlich noch andere Erben betheiligt sein würden, so solgt doch das von Hansselmann anzgenommene Verhältnis weder an sich aus dieser Urkunde, noch ist es überhaupt zulässig, an seiner Annahme in ihrem vollen Umfange sestzuhalten. Es ist unmöglich, daß, wie Hansselmann denkt, Hermann der Sohn des Kärnthner Konrad gewesen sei: Abelheid konnte nimmermehr den Bruderssohn ihres versstorbenen ersten Gemahls heiraten. Und es ist nicht minder unmöglich, daß die Grasen Siegsried und Eberhard die Uhnherren des blühenden Hauses Hohenlohe gewesen sind: wenn ihre Erbschaft an Abelheid und Gebhard siel, können sie Kinder überall nicht hinterlassen haben. Hilbegard endlich wird in dem Stiftungsbries überhaupt nicht erwähnt: sie in diesen Bereich zu ziehen, sehlt es an ieder Veranlassung. Für die übrigen Annahmen Hansselmanns dagegen lassen jeber Beranlaffung. Für bie übrigen Unnahmen Banffelmanns bagegen laffen fich noch andere Momente anführen.

Erfahren wir burch unfere Urfunde, bag bie brei Grafen, beren Berwandts schaft zu Abelheib näher zu bestimmen uns obliegt, in Dehringen bestattet sind,

so liegt es nahe, im Todtenbuche dieses Stistes weiteren Aufschluß über dieselben zu suchen. Und hier') finden sich denn nun die folgenden Notizen: Im Mai, zu F, Potentianae virginis (19. Mai): domina Adelheydis regina 5), illustris et nobilis femina, fundatrix huius ecclesiae obiit . . . et

hodie peragitur eius anniversarium in cripta, ubi ipsa sepulta est.

Im Juni, zu D, Pauli 6) episcopi et martyris (7. Juni): hodie peragitur ante parrochiam speciale anniversarium cum vigiliis . . . illustris ac nobilis domini Hermanni comitis, primi et principalis fundatoris huius ecclesiae, qui per secundas nuptias domine regine Adelheidi fundatrici fuit desponsatus in maritum legitimum, et genuit ex ea tres filios ut supra?). Et sepultus est in tumba ante parrochiam, ubi cum filiis suis inibi consepultus expectat novissimam tubam ad resurgendum.

Im Juli, zu B, Septem fratrum (10. Juli): hodie peragitur in choro nostro anniversarium speciale reverentissimi in Christo patris Gebhardi

<sup>1)</sup> Bulest herausgegeben nach bem Original im Wirtemberg, Urtundenbuch I, 208.
2) Dehringen liegt füblich von dem Mittellauf bes Rocher in der Diocefe Würzburg

Dehringen liegt südlich von dem Mittellauf des Kocher in der Diocese Würzburg und im Bretachgau.

3) Das hat schon Stälin, Wirtemberg. Gesch. II, 414, N. 1 mit Recht hervorgehoben.

4) Herausgegeben ist es von Wibel, Hohenlohische Kirchen- und Reformationshistorie, II. Theil (unter dem besonderen Titel Cod. diplomatic. Hohenloicus erschienen zu Onolzbach 1753), Sp. 139 sp.

5) Als regina erscheint Abelheid, weil sie die Mutter Konrads II., auch in einigen anderen Dehringer Auszeichnungen, während sie in einer Arkunde von 1157 (Hansselmann a. a. O., S. 298) richtiger "regia mater" genannt wird.

6) Ließ Paulini.

7) S. darüber S. 341, N. 2.

<sup>7)</sup> S. barüber S. 341, R. 2.

quondam episcopi Ratisponensis, fundatoris principalis huius ecclesiae, qui

fuit filius regine Adelheidis.

Im September, zu C, nach G, Prothi et Jacinthi (also, ba Prothi et Jacinthi September 11 gefeiert wird, September 14): hodie peragendum est ante parrochiam cum magna sollempnitate et devotione juxta consuetudinem ecclesiae [anniversarium] 1) illustris viri domini Sigifridi comitis, fundatoris ecclesie huius, qui fuit filius . . . Adelheid regine et sepultus est in tumba

ante parrochiam. Im Ottober, zu B, Dionysii (9. Ottober): hic peragitur cum magna sollempnitate et devocione ante parrochiam anniversarium illustris viri et nobilis domini Eberhardi comitis et fundatoris huius ecclesie, qui fuit filius

domine Adelheidis regine . . . et sepultus est in epytavio ante parrochiam. Es fragt sich, welchen Anspruch auf Glaubwürdigkeit diese Aufzeichnungen machen können. Ueber die Absassungszeit des Necrologiums sehlt es aller: bings an zuverläffigen Angaben: daß in bemfelben Daten aus den letten Jahren bes 14. Jahrhunderts, ja noch ein Todesfall vom Jahre 1407 begegnen, würde an und für sich die Benuhung älteren Materials nicht ausschließen. Uber wenn daraus hervorgeht, daß das Todtenbuch erst im 15. Jahrhundert angelegt wurde. in der Lage war, nicht nur über die Todestage der Stifter, sondern auch über ihr genealogisches Verhältnis Käheres zu wissen. Die Inschriften der noch erhaltenen Grabiteine an die war zunächst deuten könnte kammen da nicht in Verhaltenen Grabsteine, an die man junachst denken konnte, kommen da nicht in Betracht; zum großen Theil späteren Ursprungs, bieten sie nur allgemeine Wendungen und nichts, was die Angaben des Todtenbuchs bestätigt 1). Sind nun auch anderweitige schriftliche Quellen, auf die sich die Verfasser des Todtenbuches hätten Rühen können, nicht bekannt, so ist wenigstens ein gewisser Zweifel an der Richtigkeit ihrer Angaben nicht auszuschließen.

Gegen dieselben zeugen nun aber noch andere Momente in entscheibender Auffällig wäre es schon, wenn Graf Hermann in der That der Vater Siegfrieds und Eberhards gewesen ware, daß er in der Urkunde Gebhards zulett genannt wird 5). Ausschlaggebend ift aber eine andere Stelle berfelben. Erwähnung der von den drei Grafen, seinen cognatis, der Kirche geschenkten Gütern, fährt der Bischof fort: hec ex matris meae prediis et meis superaddens, quatuor videlicet villas, quae sunt Orenburc, Phalbach, Eichehe, Ernsbach biscut ego et parentes mei liberam inde potestatem habuimus. Hier werden doch die parentes Gebhards den früher genannten cognati so deutlich gegenübergestellt, daß kein Zweisel mehr darüber bestehen kann, daß die genealogischen Angaben des Necrologs zu verwersen sind: sie be-

ruhen offenbar nur auf Combination ber Dehringer Stiftsherren.

Sicher bleibt banach nur, bag bie genannten Grafen nahe Berwandten bes zweiten Gemahls der Abelheid gewesen sind, welcher Art dies Berwandtschaftsverhältnis gewesen ift, läßt sich aber nicht feststellen. Die Heimat des Gemahls Abelheids muß indeß gleichfalls biefe Gegend bes Bretachgaues ober des Orngaues gewesen sein, wie die Namen der von Eberhard, Hermann und Siegfried einer= und von Abelheid und Gebhard andererseits dem Aloster geschenkten Güter Ihn einem ber hier anfässigen Geschlechter — etwa bem ber Grafen zeigen 7).

<sup>1)</sup> So, nicht wie Wibel schreibt memoria, ist das sehlende Wort zu ergänzen.
2) Auch daß der dem Recrologium vorangehende deutsche Prolog (eine Probe davon bei Hansselmann I, 321) in einer Sprache abgefaßt ist, die erst dem 15. Jahrhundert angehört (auf diesen Prolog bezieht sich das ut supra in der Aufzeichnung über den Tod Hermanns), worauf H. Bauer, Zeitschr. d. hist. Vereins f. d. Wirtemb Franken II, 31 Gewicht legt, zeugt nicht gegen die Aechtheit der anderen Angaben.
3) Rach Fischer, Geschichte des Hauses Hohenlohe (o. O. 1866) I, 22 ist es in der Mitte bes 15. Jahrhunderts geschrieben.
4) Bgl. Fromm, Zeitschr. d. hist. Vereins f. d. Wirtemd. Franken I, 23 und Albrecht, Die Stistslirche zu Dehringen (Dehringen 1837) S. 47.
5) Daß er noch in der Zeit Bischof Meinhards von Würzburg gelebt hat, ergiebt sich aus der Erwähnung eines zwischen ihm und diesem Bischof geschlossenen Tauschvertrages in Gebhards Stistungsbrief.
6) Rach der Deutung von Fischer a. a. D. I, 21: Eichach, Ernsbach, Ohrnberg, Pfahlbach.

Pfahlbach.
7) Sie liegen nach den im Wirtbg, Urkundenb. a. a. D. gegebenen Bestimmungen fammt-lich in den Oberamtern Dehringen, Weinsberg, Redarfulm, Gaildorf, Kunzelsau und Hall.

von Calw — mit Bestimmtheit zuzuweisen, reichen jedoch unsere Nachrichten nicht aus 1).

I) Bgl. barüber die Hhoothesen von Fromm a. a. D. und Bauer, Zeitschr. f. d. Wirtbg. Franken V, 359. Giner von Albrecht a. a. D. S. 2 und Fischer I, 24 erwähnten Neberlieferung, banach Abelheids Sit die Burg Weinsberg gewesen sei, kann man keine entscheibende Autorität einräumen. Die Thatsache, daß nach Ann. Saxo 1048 (SS. VI. 687) der Vater des Grafen Abalbert von Galw mit einer Gräfin von Egisheim vermählt war, hat gleichfalls in diesem Zusammenhang keine Bedeutung: seine Gemahlin war eine Schwester Leo's IX., also eine Nichte Abelheids. — Zu den väterlichen Verwandten Gebhards von Regensburg dürste dagegen wahrscheinlich auch jener schwäbische Grafensohn Gebhards dehören, dessen Grnennung zum Bischof von Gichstädt der Regensburger 1042 erwirkt, indem er ihn dabei als seinen cognatus bezeichnet (Anon. Haserens. c. 42, SS. VII, 264). Der eigenstümliche Ausdruck: regalem prosapiam ex parto attigit erklärt sich bei solcher entsernten Stiesberwandtschaft am leichtesten; vgl. übrigens Steindorff, Jahrb. Heinrichs III, Bd. I, 171, R. 3 und Riezler, Forsch. zur beutsch. Gesch. XVIII, 534. 535, der Gebhard zu dem bairrischen Geschlechte der Grafen von Sirschberg rechnet und die auch hier wiederschrende Unzgabe jüngerer Schriftseller, die ihn zu den Grafen von Calw zählen, verwirft.

# Erfurs II.

Wahl un'd Arönung Konrads II. in Tradition und Sage.

### Die angebliche Designation des jüngeren Konrad.

Nachdem ich im zehnten Excurse zum britten Band der Jahrbücher Heinsticks II. (S. 356 ff.) die Ansicht Arndts und Pabsts, daß Konrad II. von Heinrich II. zum Nachfolger besignirt worden sei, als mit den Parteiverhältznissen, die seiner Wahl vorangingen, nicht vereindar und deshald als unhaltbar nachgewiesen hatte, glaubte ich, da meine Aussiührungen in der Kritit keinen Widerspruch gefunden hatten i, die Frage, ob Heinrich II. sür die Nachsolge im Reich Vorsorge getrossen hat, als erledigt ansehen zu können, und in den Jahrzbüchern Konrads II. nicht darauf zurückzukommen zu brauchen. Dies dennoch zu thun, nöthigt mich die Dissertation von Julius Harttung: Studien zur Gesichichte Konrads II. (Bonn 1876) i, eine Arbeit, aus der ich, abgesehen von ihrem ersten sehr dankenswerthen, quellenkritischen Abschnitt zu meinem Bedauern keine Förderung unserer Kenntnisse habe gewinnen können, und deren Bersasser mir Fleiß und Scharssinn auf phantastische Combinationen verschwendet zu haben scheint. zu haben scheint.

Barttung hat zwar (S. 20) meiner Ansicht über die angebliche Designation Konrads II. zugestimmt, dafür aber (S. 19 ff.) eine andere aufgestellt. Er sucht nämlich einen Bericht Abemars von Chabannes, der um 988 geboren, im Aloster St. Martialis zu Limoges erzogen, etwa seit 1010 im Kloster St. Cidar zu Angouldme als Mönch und Priester lebte und 1034 stard"), gegen Arndt zu vertheidigen, der benselben S. 35 als sagenhaft verwarf.

Abemar erzählt (III, 62): "Auch der Kaiser Genrich stard ohne Kinder und hinterließ sterbend die Heiligthümer des Keichs seinem Berwandten, dem jüngeren Konrad. Dieser, der bald nachher dis zur Todesgesahr erkrankte, übertrug dem Konon, einem sehr tapseren und sehr klugen Fürsten, Scepter und Krone und heilige Lanze, unter der Bedingung, daß er sie wieder herausgebe, wenn er selbst am Leben bleibe, stürbe er aber, das Imperium empfange. Dies geschah nach Gottes Willen. Denn von der Krankheit genas er, des Imperiums aber ward er beraubt. Denn Konon übernahm auf den Kath des römischen Papstes und aller Bischöfe und Großen des Keiches, weil er die Wage der Gerechtigkeit vor sich trug, das Imperium. Der Jüngere aber, der ihm die Gerechtigkeit vor sich trug, das Imperium. Der Jüngere aber, der ihm die Gerechtigkeit vor sich trug, das Imperium. Der Jüngere aber, der ihm die Gerechtigkeit vor sich trug, das Imperium. rechtigkeit vor sich trug, das Imperium. Der Jüngere aber, der ihm die Gestegenheit zum Herrschen gegeben hatte, fing an im Bürgerkriege gegen ihn zu kampfen. Aber Konon behielt die Oberhand. Dies schien die Bedeutung des größeren und bes fleineren Sternes zu fein ')". Die letteren Worte erklaren fich

-131-01

<sup>1)</sup> Die Bemerkung von Wait, VG. IV, 129 und N. 4 ist vor dem Erscheinen meiner Arbeit geschrieben.
2) WgL auch Hartiung, Ansänge Konrads II. (Separatabbrud) S. 10, N. 1.
3) Bgl. Waitenbach, GO. III, 160, N. 4 und Wait, SS. IV, 106 ff.
4) SS. IV, 144. 145: Eenricus quoque imperator mortuus est sine filiis, et sacra imperialia moriens reliquit consanguineo suo juniori Conrado. Qui paulo post ad extrema perductus, Cononi

aus einer im Anfang bes Rapitels erzählten himmelserscheinung, die in den Herbst 1028 zu fallen scheint: ein Rampf zweier Sterne im Zeichen des Lowen,

von welchen der größere den kleineren zu vertreiben schien.

Harttung bespricht zunächst die Glaubwürdigkeit Abemars. Er behauptet, der Mönch von St. Cibar habe zum Hofe Wilhelms von Aquitanien in nahen Beziehungen gestanden. Da nun Wilhelm jedenfalls über die Vorgänge bei Konrads Thronbesteigung die genauesten und zuverlässigsten Nachrichten eine gezogen habe, so lägen die Bedingungen so günstig, wie irgend benkbar: Abemar

sei ein zuverlässiger Chronist, dem gute Berichte zu Gebote standen.

Dem gegenüber ist zunächst zuzugeben, daß der Bericht Abemars keineswegs den Eindruck tendenziöser Entstellung macht. An der Wahrheitsliebe des Berichterstatters wird nicht zu zweiseln sein: Ademar hat die Thatsachen so darzeitellt wie an fallst sie andere der gestellt, wie er selbst sie gehört hat. Andererseits aber steht es fest — und Harttung hätte das nicht übersehen dürfen — daß Ademar fast durchweg von den Vorgängen im fernen deutschen Reich nur eine fehr ungenaue und oberflächliche Kunde hat, so daß man fast überall als Quelle seiner Mittheilungen darüber eine start entstellte mündliche Ueberlieferung zu betrachten hat. Ich führe dafür nur ein paar Beispiele an; nicht etwa aus ferner Bergangenheit, sondern aus der eigenen Lebenszeit Abemars. III, 31 macht er Gregor V. zum Bruder Otto's III.; III, 38 läßt er den letteren durch Gift fterben; ebenda giebt er einen in seinen Details ungenauen Bericht über die Erwerbung der Reichs= insignien durch Heinen Veralls ungenauen Verlicht noer die Erwerdung der Religsinsignien durch Heinrich II.: er läßt denselben sceptrum, coronam et lanceam
sacram<sup>1</sup>) dem Erzbischof von Köln abnehmen, während der letztere sich doch
nur der Lanze bemächtigt hatte (vgl. Thietm. IV, 31); III, 37 hat er eine ganz
verwirrte und unklare Notiz über Heinrichs II. ersten Zug nach Italien und die
Ereignisse dei Pavia, mit denen er Rudolf von Burgund in einen für uns uns
begreissichen Zusammenhang bringt; ebenda läßt er Heinrich die "civitas Baendurg" (nicht etwa den Dom) "a novo" erbauen, und diese civitas von Papst
Repedikt zu Ehren der Mutter Gattes weiben weiß aber kein Mort von der Benedikt zu Ehren der Mutter Gottes weihen, weiß aber kein Wort von der Gründung des Bisthums Bamberg; III, 62 läßt er den Tod Heriberts von Köln in derselben Zeit wie den Heinrichs II., Benedikts VIII. und des Kaisers Basilius erfolgen und durch Wunderzeichen des Jahres 1023 vorbedeutet sein. Nur was er III, 37 über den dritten Zug Heinrichs II. nach Italien weiß (es ist sehr wenig) und ebenda von seinem Verkehr mit Cluny erzählt, ist im alls meinen richtig

Man sieht: die Mehrzahl der Nachrichten, die Abemar von 1000—1024 Man sieht: die Mehrzahl der Nachrichten, die Abemar von 1000—1024 über deutsche Personen und Ereignisse giebt, ist irrig; ein "zuverlässiger Chronist" ist er für deutsche Geschichte also keineswegs. Aber könnte er nicht in unserem Falle durch seine "nahen Beziehungen" zum Hofe Wilhelms von Aquitanien besser insormirt sein? Das ist gewiß, wenn nur Hartung den Bersuch gemacht hätte, diese zu erweisen. Aus der Chronik selbst ergiebt sich nichts davon. Denn daß Ademar den Herzog, den Freund der Mönche und Priester, mit hohem Lobe überschüttet, daß er vom privaten und öffentlichen Leben seines Landesherrn mancherlei zu berichten weiß, wird man nicht im Ernst dafür ansühren können: es sind lauter Dinge, die im ganzen Lande Wilhelms, zumal in den Klöstern, eifrig besprochen sein müssen, kein einziger Zug ist darunter, der auf ein persönsliches Verhältnis des Mönches von Angoulème zum Herzog schließen läßt, geschweige denn die Vermuthung gestattete, daß dieser senem etwa mittelbar oder unmittelbar die Nachrichten zugänglich gemacht hätte, die er gewiß über Konzrads Wahl erhalten hat. Wie Ademar zu Wilhelm stand, dafür ist ein Brief von ihm bezeichnend, der uns erhalten ist 2). Er ist adressirt an eine Anzahl Bischöfe, serner: Conegundi Romanorum augustae, Cononi caesari augusto Bischöfe, serner: Conegundi Romanorum augustae, Cononi caesari augusto

a late of the

fortissimo et prudentissimo principi sceptrum et coronam et lanceam commendavit, eo tenore ut si viveret, haec redderet, si moreretur, haberet ipse imperium. Quod Dei voluntate actum est. Evasit enim languorem, sed privatus est imperio. Nam Conon suadente papa Romano et omnibus episcopis et proceribus regni, quia justitiae libram premonstrabat, imperium assumpsit, lunior vero, qui ei occasionem imperandi prebuerat, civili discidio contra eum agere coepit, sed Conon superior extitit. Haec videbantur indicio stellarum majoris et minoris significari.

1) Es verdient immerhin erwähnt zu werben, daß diefelben Ausdrücke in derfelben Reihenfolge in dem oben angeführten Bericht don den beiden Konraden begegnen.

2) Madillon, Annal. IV, 717; dgl. SS. IV, 109, R. 38.

imperatori, Willelmo grammatico orthodoxo et potentissimo Aquitanorum duci, Johanni papae Romano. Die Bischöfe scheint Abemar persönlich gekannt zu haben, den Herzog aber ebensowenig, wie Papst und Kaiser; von diesen dreien schreibt er: nolo vos mirari, eos cum quidus num quam adhuc locutus sum de sancto Martiale — tres tantum dico, papam videlicet ac caesarem atque Aquitaniae ducem — inter nomina vestra me intermiscuisse. Sind demnach nahe Beziehungen Abemars zum Hose des Herzogs nicht nur unerweislich, sondern auch unwahrscheinlich, so wird schwerlich die Quelle für seine Angaben über Konrads Throndesteigung eine andere gewesen sein, als diezenige, welcher er seine ungenauen Nachrichten über Heinrichs II. Ansänge und Regierung verdankt: und wie entstellt seine Darstellung von der letzteren ist, haben wir oben gesehen. Gewiß hat Hartung Recht, wenn er meint, "wir seien zu der Annahme gezwungen, daß man zu Poitiers und Angoulème trotz der Entsernung besser die Throndesteigung Konrads Bescheid wußte, als in manchem deutschen Kloster — Recht nämlich, insosen er dabei an Herzog Wilhelm oder seinen Freund, den Grasen Wilhelm von Angoulème denst. Über ebenso gewiß bleibt sein Sat völlig unerwiesen, insosen er ihn auf den einsachen Mönch vom Kloster St. Cibar zu Angoulème bezieht.

Nach alle dem treten wir mindestens nicht gerade mit einem günstigen Vor= urtheil in die sachliche Besprechung unserer Nachricht ein. Und wie ungeheuer=

lich ift nun diefe Sache felbft!

Ich will auf das Schweigen aller anderen Quellen über den schmählichen Betrug, den Abemar dem älteren Konrad zuschreitt, auf die Unwahrscheinlichkeit der von ihm behaupteten Einmischung des Papstes in die Sache, auf die Schwierigkeit, die es macht, die Krankheit Konrads des Jüngeren, die Benachrichtigung des Papstes und das Eintressen von dessen Antwort in dem kurzen Zeitraum vom 13. Juli dis 6. September unterzubringen — auf den inneren Widerspruch der darin liegt, daß der Betrüger von Allen deshalb seinem Wetter vorgezogen wird, "gula justitiae libram premonstradat", auf die Ungenausseit, mit der nach Abemar der ältere Konrad "ab omnibus episcopis et proceridus regni" in seinem Borgehen unterstüht wird (als ob es keine lothringische Opposition gegeben hätte) — ich will auf dies Alles gar kein Gewicht legen. Aber den Charatter Konrads ist es Pflicht, gegen die Beschlubigung einer so nichtswürdigen Handlungsweise in Schutz zu nehmen. Harttung der Auchtung der Allesdurften Bondlungsweise in Echult zu nehmen. Harttung der Abeuptet allerdings kühnlich, Konrad habe "in urgermanischer Anschaung die Neberlistung des Gegners so hoch angeschlagen, wie die mannhaste That", aber den Beweis dafür bleibt er schuldig. Denn wenn er zu dem eben angesinkten Sahe S. 24, N. 2 Rod. Glaber IV, in. citiet, wo Konrad "audax animo et viribus ingens" heißt und Otto Frising. Chron. VI, 28, wo der Kaiser mit den Worten Wido's (cap. 2)¹) "providus consilio" genannt wird, so ist das doch — warum soll man es nicht sagen — eitel Spiegelsechterei. Sicherlich in Konrads Wesen war er seinem Vetter überlegen, und die Art, wie er denselben zu Kamba zum Berzicht bewog, ist nicht gerade besonders rühmlich. Aber die niedrige besonder man den Schutzen des kodstranten Bertwandten mit schnödem Aruge begallenen Stiesson, est den Kamba zum Berzicht bewog, ist nicht gerade besonders rühmlich. Wer die niedrige begallenen Stiesson wertrauensdoll zur Bekämpfung der Rebellen in die heimat entließ, der die die har dangebotene Auslieserung des nach Böhnen gesl

Nicht minder verzerrt wie der Charakter des älteren, erscheint im Lichte der Erzählung Ademars der des jüngeren Konrad, wenn man versucht, sie mit dem, was anderweit unzweiselhaft feststeht, in Nebereinstimmung zu bringen. Allers bings nach Ademar handelt der jüngere Vetter ganz männlich und verständlich: er versucht im Aufstande gegen den älteren die Krone wiederzugewinnen, um die jener ihn betrogen hat. Aber wir wissen, daß der jüngere Konrad in Wirklichsteit nicht so gehandelt hat, daß er zu Kamba seine Stimme für den Vetter abzgab und sogar seine Freunde zu gleichem Thun zu bestimmen suchte, daß er

<sup>1)</sup> Die Entlehnung ift Harttung entgangen.

Den Bereich ein des Bestehen des Bestehen des Bestehen des Bestehen des Bestehen des Bestehens des B

übergeben maren 1).

Den erftrem foal fann man, glaube ich, außer Acht laffen. Des Bibo unter Imfalianden bie Inwachteit iagt, fann man jugden; gie ber dag et je tom elaublich bumm wöre, eine King zu verbreiten, beren ihn taufenbe vom Iebenbert Zungen überligen fannten, doh er, der Kungenige ber Möhl, den gangen Berligen feinten hier bei den gestellt einigd erlunden hierte, das teut ihm, wie fich and ber angeführten Borte. 2 ergebte bei bei Berlige Berlig

Rur noch wenige Borte will ich biefen vielleicht ichon gu ausführlichen

Auseinandersetzungen hinzufügen. Harttung bemerkt (Anfänge S. 10 N. 1), die Erzählung Abemar's könne auch deshalb nicht als sagenhaft abgethan werden, weil die Sage zu ihrer Entstehung längerer Zeit bedürfe, weil der ganze Bericht überhaupt nicht den Charakter der Volkssage habe. Und darin stimme ich mit ihm überein. Aber ist denn nun die Erzählung Abemars darum wahr, weil sie nicht echte Sage ist? Sicherlich nicht. Sie gehört in dieselbe Kategorie, wie die oben S. 15 ff. besprochene Erzählung des Rodulfus Glaber: in die Kategorie der durch mündliche Ueberlieserung verpflanzten Gerüchte, die von Mund zu Mund weiter getragen, einen kleinen Kern von Wahrheit um so mehr ins Unzgeheuerliche entstellen, je weiter sie sich nach Ort und Zeit von ihrem Ausgangspunkte entsernen. Aus solchen Gerüchten, die noch nicht selbst Sage sind, entzsteht allmählich die Sage. Man braucht für diesen Hergang kur an die Litera-

tur ber Rrengzüge zu erinnern 1).

Auch in unferem Falle ift ein kleiner Rern von Wahrheit in bem Berichte Abemars vorhanden: unleugbar ift der jüngere Konrad burch die überlegene Klugheit seines Betters der Aussichten auf die Krone verlustig gegangen, die er gehabt hat. Diefer Borgang ift burch bas Gerücht entstellt, vergrößert, phan= taftisch ausgeschmückt. Un ihn setzen auch andere Erzählungen an. So was am Ende des 12. Jahrhunderts der Interpolator Abemars ergählt (SS. IV, 144, N. 6): Eenricus quoque imperator mortuus est sine filiis et sacra imperialia moriens reliquit fratri suo Bruno episcopo urbis Osburc, et archiepiscopo Coloniae, nec non et archiepiscopo Magontiae, ut ipsi eligerent . . . antes post se imperatorem. Qui episcopi, adunato regno, indixerunt letanias et jejunia ad Dominum pro hac causa. Tunc populi elegerunt Cononem ne-potem Eenrici imperatoris defuncti. Episcopi vero saniori consilio elegerunt alterum Cononem, qui neptem Eenrici in conjugium habebat pro eo quod esset fortis animo et rectissimus in judicio. Quem ordinaverunt consecra-tionis oleo in regali gradu apud Mogonciam civitatem, et tradiderunt ei sceptrum et coronam et lanceam sancti Maurici. Adveniente vero pascha Romam cum innumero exercitu tendit, et quia Romani cives noluerunt ei aperire, nec ad effectum perveniendum sine plurimo hominum sanguine fuso erat, noluit Conon imperator paschalem festivitatem cruore perfundi et hac de re Ravenne sese continuit. Ibi domnus papa attulit ei coronam imperii et eum die sancto pasche in imperio Romanorum moribus suis coronavit.

Bieder in ganz anderer Fassung erscheint endlich ein ähnlicher Gedanke in der pointirten Erzählung Gottsrieds von Biterbo (Pantheon cap. 34, SS. XXII, 243): nota, quia Cuno dux erat summus inter principes sperans sine dubio imperium obtinere. Qui a principibus interrogatus, quis ad imperium aptior videretur, respondit quasi derisorie, dicens: nepos meus dux Conradus videtur ad imperium aptissimus. Crededat enim hoc esse impossibile et propterea eum nominadat. Quo audito universi laudant eundem Conradum et eligunt eum; dux vero Câno contradixit. Sed tamen prevaluit electio universorum. Tali modo tunc Conradus imperavit. Ist es in dem Bericht Ademars die List und Klugheit des älteren Konrad, welche seine Wahl herdessihrt, so wird hier das Gegenstüß, die Thorheit und der llebermuth des Jüngeren, betont. Zugleich wird namentlich auf den Unterschied in der Machtstellung der Bettern, auf die daraus entstehenden größeren Aussichten des jüngeren Gewicht gelegt. Aehnliches geschieht auch schon in Berichten, die älter und einsacher sind, z. B. Sigebert. Gemblac. 1024, SS. VI, 356: Cono dux prepotens cum ad imperium aspirare vellet, repudiatur instinctu Ardonis Moguntini archiepiscopi et aliquorum regni primatum; et Conradus ad imperium sublimatur. Man sieht, woraus schon Arndt S. 34 mit Recht hingewiesen hat, wie viel Erstaunen die Wahl des an äußeren Machtmitteln so wenig herdorragenden älteren Konrad bei den Zeitzgenossen Machtmitteln so wenig herdorragenden älteren Konrad bei den Zeitzgenossen Wachtmitteln so wenig herdorragenden älteren Konrad bei den Zeitzgenossen Wachtmitteln so wenig herdorragenden älteren Konrad bei den Zeitzgenossen Wachtmitteln so wenig herdorragenden älteren Konrad bei den Zeitzgenossen Wachtmitteln so wenig herdorragenden älteren Konrad bei den Zeitzgenossen wentschaft hat. Schließlich gehört in den Bereich dieser das Berhältnis der beiden Bettern zu einander entstellenden Erzählungen auch, was Bonizo, Lid. ad amicum V, Jasse Bibliotheca II, 624 schreidt: cui (Heinrico) successit in regnum Cu

<sup>1)</sup> Wgl. Wattenbach, Geschichtsquellen II, 136.

cantem, et ducatu expulit et patrimonio nudavit et in Ungariam fugere coegit, eine Stelle, von der Harttung, Anfänge S. 32 ganz unerlaubten Gebrauch gemacht hat; vgl. meine Bemerfungen in Spbels Zeitschrift, N. F. III, 138. IV, 207. In den gesperrt gedruckten Worten klingt nur noch die Erinnerung an die Nebenbuhlerschaft der beiden Vettern an: sonst ist alles ganz verwirrt und falsch.

#### Anmerkung. Ueber die Ramen Kuno und Konrad.

1. Wipo cap. 2 heißen die beiden Bettern "duo Chuonones, quorum unus, quod majoris actatis esset, major Chuono vocabatur, alter autem junior Chuono dicebatur". Der Bater des Jüngeren wird gleichsalls Chuono genannt. Bon der Wahl an heißt der König immer Chuonradus; der jüngere Better behält den Namen Chuono cap. 19. 21. 35. 40.

2. In Quellen, die vor der Thronbesteigung Konrads geschrieben sind, wird berselbe nur einmal genannt bei Thietm. VII, 45; er heißt hier Cono.

3. Ann. Palid. 1024 nennen den Kaiser vor seiner Thronbesteigung Cono und glauben an eine förmliche Namensänderung: Cono igitur per electionem principum, ubi honorem honore mutavit, convertit et nomen in melius, et

de Conone dictus est Conradus. In den Ableitungen (Sächs. Weltchronik, Königsberger Weltchronik u. s. w.) ist das fortgelassen.

4. Bei Ademar III, 62 (f. oben) heißt der ältere Vetter Cono, der jüngere Conradus; bei seinem Interpolator (oben S. 347) heißen beide Cono; bei Sigebert 1024 und Bonizo V. in. heißt umgekehrt der ältere Conradus, der

jüngere Cono (Cano).

5. Den Doppelnamen geben dem alteren Better Leo Ost. II, 56: Chuonrado duce, qui et Cono dictus est; Hugo Flavin. II, SS. VIII, 392: Conradus qui Cono dicebatur; Ann. S. Vincentii Mettens. SS. III, 157: Conradus, qui et Cono imperator (bie letten Worte übergeschrieben); Ann. Farfens.

SS. XI, 589 zu 1024 Chuonradus, zu 1027 Conon.
6. Nur Cono heißt ber ältere Better auch nach seiner Thronbesteigung: Chron. reg. Franc. SS. III, 214: Cono qui modo rex est; in dem Briese Abemars SS. IV, 109: Cononi caesari augusto imperatori; in dem Briefe Wilhelms von Aquitanien Bouquet X, 500 und 587: ne concordent cum rege Cono und ex dono illius Cunonis; ferner fehr häufig Cono (Chona, Cona) in ben burgundischen Urfunden 3. B. Guérard, Cartul. de St. Victor de Marseille N. 154. 293. 295. 321. 322. 377. 380. 381. 534. 556. 568; Marion, Cartul. de l'église cathédr. de Grenoble N. 15; endlich auch in anderen ausländischen Quellen, z. B. den irischen Annalen von Tigernach und Ulster (O' Conor, Rer. Hibernic. SS. I, 287, IV, 324) Cuanum regem Saxonum; Cuana regem ferocum Saxonum u. s. w., Orderic. Vital. SS. XX, 54. Auf Münzen findet sich die Form CVONO REX nur in Thuin, Dannenberg S. 132; sonst durchweg folche, die trot aller Entstellung und Berderbnis sich doch auf die Grundformen 7. Der jüngere Better wird nur Kuono genannt in den Ann. Colon. 1027, SS. I, 99.

8. Im übrigen herrschen durchweg bei gleichzeitigen Schriftstellern, in Urfunden und Briefen die Formen Chuonradus, Counradus, Conradus und ahnliche für beide Bettern vor.

### § 2. Die Sage von Konrads Kampf mit Heinrich von Baiern.

Wesentlich anders als die bisher besprochenen Quellen, die sämmtlich nicht nur die Erinnerung an den Kampf der beiden Bettern um die Krone bewahren, sondern auch die Namen derselben festhalten, stellt eine andere Gruppe die Geschichte der Thronbesteigung Konrads dar. Die aussührlichste und wohl auch die älteste Form, in der die Tradition dieser zweiten Gruppe auf uns gekommen ist, ist die der Ann. Palidens. 1024, die ich hier vollständig folgen lasse.

Defuncto itaque pio Heinrico, pro restituendo rege principes Mogoncie convenerunt, sed et Henricus dux Bawarie cum quattuor milibus adventavit,

nimis certus regnum in ipso locari. Hoc audito quidam Wernerus, homo Cononis, qui erat dux Burgundie et frater prefati Heinrici, ipsum Cononem adgressus est objectans, quod more hominum insolito seculi honores refutaret. Qui respondit: "Qualiter habebo quod habere non potero?" Abiens itaque Wernerus noctu Moguntinum presulem convenit, mentitus ei principes omnes preter ipsum in Cononem consensisse, deditque resipiendi consilium et insuper curias duas de melioribus sacramento stabilivit. Quid plura? dispendio simili mentes singulorum principum corrupit, et quia peticio fuit usufructuaria, ut semper solet, oportununi invenit progressum. Cono igitur, per electionem principum ubi honorem honore mutavit, convertit et nomen in melius, et de Conone dictus est Conradus. Ipse est Conradus de Weibelingin, quod est precipua munitionum in Suevia. Videns autem frater suus Heinricus dux omnia, que de ipso gesta erant, invidie se dedit pacique eripuit, et que prevaluit regni viscera dilanians, non solum depredatus est, verum etiam in cinerem redegit. Super hoc damno principes cum suo electo consilium agebant, et ubi nil defensionis ab ipso invenerunt, nisi eo primum jure suo perfuncto, ipsum Aquisgrani intronizaverunt. Conradus igitur jam rex collecto exercitu obsedit ducem Ratispoli, qui tandem, deditione facta, quesitam regis gratiam adeo invenit, ut ipsi conlateralis deputaretur, quia et omne consilium ab ore ejus pendebat. Sed pacta illa fides Herbipolis in die pentecostes denigrata violatur. Nam officio misse peracto, Herbipolis in die pentecostes denigrata violatur. Nam officio misse peracto, episcopus in cenaculo adparatum regis preconsiderans, ut vidit mensam ducis prenitentem et plus solenniter ornatam, penitus pacem evertit, dicens: "Duobus mancipari regibus hucusque minus fuimus assueti". Ilico dux abscessit, hoc regi scandalum inpingens, et velut ab inicio locum furori concessit. Rex igitur denuo congressus duci, et multo utrinque effuso sanguine, hostem contrivit et vicit. Ita dux Heinricus extorris et profugus effectus, regis Ungarie Stephani christiani servicio se subdidit. Ille vero ut eventum rei addidicit, ipsi carnes in parasceue anteponi fecit, et nefas abhorrenti causamque requirenti demandavit dicens: "Sevire in fratrem et hodie carnes absumere eque tibi licitum est". Sic leniter castigatus remeavit, dimisso Norenberg in regnum pro recompensatione. Videns autem rex Conradus, quod trater suus autea rerum dominus jam rerum esset rex Conradus, quod trater suus autea rerum dominus jam rerum esset indigus, cum prefato Wernero de reditibus, quibus principes ante deliniverat, in amaritudine animi pertractavit. Cui ille ait: "Ego juravi petita principum impleri, non juravi non cassari". Sic principes arte delusi, et beneficia, quibus erant deliniti, resignabant et regem usque ad finem tolerabant. Die Erzählung, welche im Gegenfat zu ber oben besprochenen Ueberlieferung

Abemars durch ihren Reichthum an Namen und Details, besonders aber durch ihre epigrammatisch zugespitzten Redewendungen, durchaus den Eindruck echter Bolkssage macht, ist in fürzerer Fassung übergegangen in die Sächsische Weltschronit, SS. Vernac. II, 169. Dieselbe macht durch Misverständnis der Worte, Wernerus, homo Cononis, qui erat dux Burgundie" Werner statt Konrads zum Herzog von Burgund und führt seine Verhandlungen mit den Fürsten etwas anders aus: de hertoge Werner van Burgunden, de lovede den dischopen dat grote egen unde den leien dat grote len, woran sie die allgemeine Bemerkung knüpft: do begunde men allererst durch güdes willen de Romischen kuninge kesen. Die Wiedereinziehung des Gutes geschieht bei ihr auf einem von Konrad angesagten Hoftage; der Kamps mit Heinrich von Baiern wird mit ein paar Worten abgethan. Noch weiter verkürzt ist die Sage in der lateinischen Nebersehung der Königsberger Weltchronif (Giesebrecht II, 711), worin nur ein Theil des Berichtes der deutschen Quelle aufgenommen ist. Selbständig endlich, aber in sehr kurzer Gestalt, ist die Sage überliesert in den Ann. Spirens., SS. XVII, 83: post hunc, quia siliis caruit, suscepit regnum Cunradus Swevus auxilio et consilio tam Suevorum quam aliorum quorundam. Et die quodam summo diluculo Moguntie inthronizatur propter Heinricum quendam ducem Bauwarie, quem habedat adversarium cum multis tam Bauris quam aliis qui eum in regem elegerant. Während Werner hier gar nicht sigurirt, ist bemerkenswerth, daß die Inthronisation, nicht wie in den Palid. zu Aachen,

fondern zu Mainz am frühesten Morgen geschieht, und daß die Quelle Heinrich

von Baiern offenbar nicht als ben Bruber des Königs tennt. Zur Erklärung der Sage hat Arndt S. 36 einige Bemerkungen gemacht,

Jux Erklärung der Sage hat Arndt S. 36 einigs temerkungen gemacht, die beachtenswerth find, aber die Sache keineswegs erschöften. A. Ausch (Raiser Konrad II. in der beukschen Sage und Poesse. Beigabe zum Jahresbericht der königl. daher. Studien-Ankalt Speier für das Jahr 1874. 75), S. 11 ff. deringt nichts Neues dei. Nicht beachtet scheint mir namentlich dieher zu sein, daß auch diese Sage — wie die von Herzog Ernst und wie im Grunde sede historische Bolkssage — auf einer Berschmelzung verschiedener Personen und Zeiten im Geiste des dichtenden Bolkes beruht.

Den hauptsächlichsten Beitrag zu ihrer Entstehung hat offendar nicht die Geschichte Konrads II., sondern die Konrads III. geliesert, der mit jenem verzwechselt worden ist. Darauf weist zunächst die Herkunst das Königs von Schwaben und seine Benennung nach Waiblingen i), welchen Namen die spätere Zeit doch vorzugsweise dem staussischen Haussischen Lausschlaus unseres Konrads gehöriger Ort des Namens, den man im fränklichen Loddengau zu suchen hätte (vgl. Hirsch, Jahrb. Herim. Aug. 889, SS. V, 109) die Verwechselung mit der staussischen Burg im Remsthal erleichterte. Auf die Zeit Konrads III. paßt aber weiter tresslich der Name des Gegners — Herzog Heinrich von Baiern; man weiß, wie sicher 1137 Heinrich der Stolze darauf rechnete, die Krone zu erlangen (Giesebrecht IV, 169). Daß die Wahl zu Mainz vollzogen wurde, stimmt allerdings besser uber Geschichte Konrads II., als zu ber des Staussen, der in Koblenz erhoben ward, aber wenigstens anderaumt war der Wahltag auch Pfingsten 1138 nach Mainz. aber wenigstens anberaumt war ber Wahltag auch Pfingsten 1138 nach Mainz. Die Inthronisation in Nachen, die in unserem Berichte wohl zugleich als Krönung gebacht ift — benn von einer folchen ift fonst nicht die Rebe — paßt wiederum auf Konrad III. ebenfogut, wie auf ben Salier. Bon einer Belagerung Beinrichs bes Stolzen in Regensburg, wie sie unsere Annalen erzählen, weiß allerdings die Geschichte nichts; aber bekannt ist, daß die Bürger Regensburgs aufs entschies benfte für den Welfen Partei nahmen, daß sie 1141 den österreichischen Gegenherzog aus ber Stadt drängten und erft burch eine angedrohte Belagerung jur Anterwerfung gezwungen wurden (vgl. Giesebrecht IV, 190). Wenn weiter die Palidenses Würzburg als den Ort des abermaligen Zerwürfnisses zwischen Konrad und Heinrich nennen, so entspricht dem, daß, zwar nicht zu Pfingsten, aber doch im Sommer 1138, Konrad III. zu Würzburg die Acht über Heinrich ben Stolzen aussprach. Und wenn endlich die Erwerbung Nürnbergs für bas Reich an diese Vorgange geknüpft wird, so weiß man, wie viel Werth Konrad III. darauf gelegt hat, feinem welfischen Gegner die wichtige Stadt abzugewinnen, und welchen Aufschwung die neue Erwerbung der Krone unter ihm genommen hat.

Rann es nach bem Bemerkten kaum bezweifelt werden, daß die Haupt: momente unserer Sage dem Beginne der Kämpse zwischen Staufen und Welsen entstammen, so ist Anderes ebenso unfraglich der Geschichte Konrads II. entsnommen, auf den dann das Ganze übertragen wurde. Dahin gehört die nahe Berwandtschaft der beiden Thronbewerber, die nur auf die beiden Konrade paßt; daß fie aus Bettern zu Brübern geworben find — vielleicht erft in Sachsen, ba bie Speyerer Annalen davon nichts wiffen — kann nicht befremben; macht boch sogar der gleichzeitige Wolfhere (Cont. Vit. Bernwardi, SS. XI, 166) den König zum Sohne des Herzogs Konrad von Kärnthen, d. h. zum Bruder seines jüngeren Betters. Ebendahin gehört die Person des Wernerus, homo Cononis, der für die Wahl seines Herren wirkt; unschwer erkennt man in ihm jenen Werinharius miles, quem rex longe ante cautum consiliis, audacem bellis frequenter secum experiebatur (Wipo cap. 4), von welchem oben (S. 29, N. 1) die Rede gewesen ist. In dem, was über die Bestechung der Fürsten, insbesondere des Erzbischofs von Mainz durch zwei curiae de melioribus berichtet wird, mag sich, was wir über die Schenkung der Grafschaft Dodichos an Aribo wissen (f. oben S. 14, N. 2), wiederspiegeln; und sollte nicht der Umstand, daß Bardo biefe Schenkung wieder herausgeben mußte (f. oben S. 325), in Berbindung mit

<sup>1)</sup> Diese auch im Chron. Lauresham. SS. XXI, 406.

ber febr nachmeisbaren Sparfamfeit Rourabs bei Bergabungen pon Reichsaut ber hiftorifche Rern fein, an ben fich - vielleicht im Bufammenhang mit abnlichen uns nicht befannten Borgangen, ber lette Bug unferer Cage: sie principes arte delusi beneficia, quibus deliniti erant, resignabant anlehnte? Benn enblich Cono jum Bergog von Burgund gemacht wird, fo tann bafur febr wohl bie Grinnerung an bie burch Ronrad II, erfolgte Erwerbung von Burgund maggebenb gemefen fein.

Rur ein Bug unferer Cage - bie Mucht bes Bergogs von Bgiern nach Ungarn - findet weber in ber Beichichte Ronrade II. noch in ber Ronrade III. einen Anhaltspunft jur Erflärung. Den Schlüffel mag hier die oben (§ 1) behrochene Rachricht Bonizo's geben. Wir erfehen dacaus, daß man ichon im efficien Jahrhundert den jüngeren Kontad mit jenem Herzog, Kontad vom Baiern verwechselte, welcher vor Heinrich II. nach Ungarn fich, Aber auch eine buntele Erinnerung an Bruno von Augsburg, ben Bruder Kaiser heinrichs II., der 1004 bei Ronig Ctephan von Ungarn Buflucht gefucht hatte (Jahrb. Beinrichs II., 29b. I. 299), mag bamit gufammengeschmolgen fein.

#### § 3. Der Bericht ber Quedlinburger Annalen über bie Rronung Gifela's.

Nachdem ich im erften Bargaraphen biefes Grfurfes mich auf eine fehr eingebende Biberlegung einer bon Sarttung im Gegenigh au allen Reueren gufgeftellten Unficht eingelaffen habe, und nachbem babei ber Unterschied unferer Anfchauungen über Aritif und Methobe flar geworden ift, wird man es begreiflich finden, wenn ich auf eine andere von Harttung, Studien S. 28 ff. ausgespezögene Weinung, die wiederum im Gegenigh zu den Anschien aller Neueren flech, nicht fo viel Raum und Zeit berwende. Sarttung fucht bie Ergablung ber Ann. Quedlinburg. 1024 über Gifela's Rronung zu vertheibigen; er meint bie Ronigin fei guerft in Maing am 11. September pon Aribo gefront, barauf am 21. Septems ber bon Bilgrim ju Roln eingefegnet. 3ch folge bem Bang feiner Ausfuhrungen nicht, fonbern beichrante mich auf eine fehr turge Wiberlegung ber wichtigften bon feinen Argumenten,

1. Barttung C. 31 fieht bie Rachricht bes Rod. Glab., bag Ronrab ein Berfprechen gegeben babe, fich bon Gifela icheiben ju laffen, als erwiefen an.

Daß fie bas nicht ift, haben wir oben bargethan.

2. Sarttung meint ebenba bei ber invidia quorundam hominum, quae saepe ab inferioribus fumigat ad superiores bürje nicht an Aribo, fonbern muffe an niebriger ftebenbe Reiber gebacht werben; es fei überhaupt nicht er-ftehender Berfonen ihn mehrere Tage lang hindern tonnen, Die Rronung gu vollgiehen? die Anfchaufingen der Cluniacenfer, an die Harttung bentt, waren für ihn gewiß nicht maßgebend; d) war nicht in der That das Berhältnis Aribo's zu bem Königspaar das eines inferior zu superiores? 3. Nach Hartlung foll nicht sowohl Aribo, als die streng tirchliche Partei

» Aug gartung du nigel jonen arton, aus ein etreng treigine "vauer ber Elimicartier (Glid's Robung befampt Jahen; unbertider erfeiheit es, daß ber Rong im ein Berhrechen gegeben und gleich nach der Wahl gebrechen Jahr. Das leighere ist gang viellig und bestähl glaube ich an ein leiches Ber-berchen überhaupt nicht. Abre eberlo wibertider ist in solches Berlyrechen an die Elimicartier; die mollten mörfichnicht Romach übergaupt nicht wöhrt und

fügten fich erft bem fait accompli.

5. Die Auslegung der Stelle Wipo cap. 2: caeterum si illud odium — sequedatur dahin, daß Wipo selbst eine Krönung in Mainz annehme, wovon er kein Wort sagt, ist völlig gezwungen und willkürlich.

fein Wort fagt, ist völlig gezwungen und willfürlich.
6. Nach Hartung wäre Gisela erst einen Tag vor ihrer Krönung in Mainz eingetroffen (also am 10. Sept.) und am Vormittag des 11. Sept. gekrönt (S. 29 Unm. 2. S. 34); noch an demselben Tage habe sich der Hof nach Ingelzheim begeben. Dagegen ist einzuwenden a) wenn die Königin dei Konrads Krönung gar nicht in Mainz war und am Tage nach ihrer Ankunst sosort gekrönt wurde, wie kann Wipo sagen "per aliquot dies a consecratione sua impediedatur"? d) nach Wipo (cap. 4) hat Gisela als "regis conjunx", also wie Hartung mit Recht bemerkt, vor ihrer Krönung, an der dispositio curialis und der Bestallung der Beamten hervorragenden Antheil. Sollen diese Berathungen und Vorgänge, wenn die Königin am Morgen des 10. Sept. in Mainz ankam, etwa sämmtlich auf den Nachmittag dieses Tages verlegt werden? Hartung muß das annehmen, wie er denn auch König und Königin gleich nach der Krönung der letzteren abreisen läst, in der zarten Besorgnis, Arido zu lästig zu werden. Außer ihm wird schwerlich jemand an diese "Hast der sich drängenden Ereignisse" glauben. werben. Außer ihm Ereignisse" glauben.

7. Harttung S. 36 meint, eine zweite Consecration Gisela's sei nothwendig gewesen, weil Aribo nicht im Besitz des Palliums war. Er selbst wendet das gegen ein S. 39, dann hatte ja auch die Rechtmäßigseit der Krönung Konrads burch Uribo angesochten werden können, und will diesen Einwand bamit widerlegen, daß die Krönung des Königs überhaupt kein rechtlich nothwendiger Att gewesen sei. Das ist seit Otto I. entschieden unrichtig, und daß die Krönung des Königs ein viel wichtigerer Att war, als die der Königin, daß viel mehr baran liegen mußte, ihn unanfechtbar zu machen — barüber braucht man kein

Wort zu verlieren.

Ich begnüge mich mit diesen wenigen Bemerkungen; auf Anderes ist schon

oben in den Roten zum Text Rücksicht genommen.

# Ercurs III.

Bur Chronologie und Kritik ber Vitae Godehardi und anderer Hilbesheimischen Geschichtsquellen.

### § 1. Bur Chronologie von Vita Godehardi prior cap. 27. 28.

Was Wolfhere in der Vita Godehardi prior cap. 27, 28 über den Verlauf ber Gandersheimer Sache nach dem Tage von Grona erzählt, ist chronologisch, so wie er es darstellt, unhaltbar und bedarf deshalb genauerer Untersuchung.

Rach ihm hat Aribo nach seiner Rückehr vom Tage von Grona einen Boten nach Candersheim gesandt und durch diesen eine nach sechs Wochen in dem Kloster zu haltende Synode ankündigen lassen. Godehard erfährt von dieser Verkündigung, deren offenbarer Zweck es ist, den Besitstand des Hildes- heimer Bischofs zu unterbrechen, und eilt dem Erzbischof, als dieser sich nach Gandersheim begeben will, entgegen; Aribo übernachtet auf seiner Reise zu Geiseleden im Eichsseld (etwa in einer Entsernung von 9 Meilen von dem Kloster); dort tressen sich die Gegner morgens früh am 15. Oktober. Die Versuche Godeschard der Gereichte von dem Kloster von den Kloster von der der bereichten der Gereichte Godeschard der Gereichte von Klosder vorsehliche hards, den Erzbischof zum Aufgeben seines Planes zu bewegen, bleiben vergeblich; Aribo begiebt fich nach Gandersheim, hält die angefündigte Shnode ab und fehrt barauf nach Saufe zurud. Sobann ichidt ber Silbesheimer Boten an ben König "Wormatiam, ubi tunc forte rex morabatur" und bittet um Berhaltungs= maßregeln; als er Konrads Antwort erhalten hat, die ihn zum Festhalten an seinem Rechtsstandpunkte aufsordert, geht er seinerseits "hoc responso fiduciatus" nach Gandersheim, um eine Gegenspnode zu versammeln. Auf Grund dieses Berichtes, den er in keiner Weise beanstandet, hat Giesebrecht II, 680 angenommen, daß Konrad im Ottober 1025 in Worms war.

daß Konrad im Ottober 1025 in Worms war.

Neber das Jtinerar des Königs im Herbst 1025 wissen wir nur wenig mit Sicherheit. Fest steht nur, daß er am 1. Rovember zu Botseld im Unterharz verweilte, wahrscheinlich um zu jagen; denn für die Datirung der hier sür ein Benetianisches Kloster ausgestellten Urfunde kann, so weit wir zu ersennen vermögen, nur die Beurkundung maßgebend gewesen sein. Ist es danach nicht gerade wahrscheinlich, daß Konrad noch in der zweiten Hälfte des Ostober sich in Worms aufgehalten hätte, so kann das doch nicht als absolut unmöglich bezeichnet werden: für die große Eile der Reise vom Rhein zum Harz sähe man allerdings keinen Grund. Geradezu unmöglich aber ist ein Anderes. Wenn Godehard an oder nach dem 15. October von Geisleden oder Hildesheim Gesandte an den König nach Worms sandte, so kann er mit nichten schon am 21. October, im Besit ihrer Antwort, die Gegenspnode in Ganderheim abgehalten haben. Von Geisleden nach Worms sind in der Luftlinie 36 Meilen, d. h. auch bei größtsmöglicher Geschwindigkeit der Boten 4—5 Tagereisen; rechnet man dazu mindesstens einen Tag Ausenthalt in Worms sür die vom König einzuholende Instruktion, so giedt das für Hin= und Kückreise 10 Tage; gingen Godehards Boten am 15. Ostober früh von Geisleden fort, ko konnten sie nicht vor dem 24. Abends Jahrb. d. dießt. — Breßlau, Konrad 11. Bb. I.

wieder in Silbesheim fein; früheftens am 25., aber feineswegs am 21. Ottober, konnte Godehard seine Gegenspnobe abhalten. In Wolfhere's Bericht ift also ein Jrrthum. Wo aber stedt berselbe?

Harttung hatte in seiner Schrift über die Anfänge Konrads II, S. 31 die Boten Godehards den König in der zweiten Hälfte des Juli in Worms treffen lassen, ohne diese Abweichung von der Darstellung Wolshere's zu motiviren. Nachträglich hat er in Sybels Zeitschrift, N. F. IV, 205, eine solche Begründung gegeben: er nimmt an, daß in der Vita ein Schreibsehler stecke; das Datum der Begegnung in Geisleden müsse nicht 17. Kal. Nov., sondern 17. Kal. April. sein; gleich nach Mitte März habe also Aribo seine Synode abgehalten; dann babe Godehard Monate lang gewährt habe Godehard Monate lang gezögert — nicht wissend was er zu thun habe —, barauf Mitte Juli Boten nach Worms geschickt, endlich nach deren Antwort wieder Monate lang gezögert und am 21. Oktober seine Gegenspnode abgehalten. Das lettere Zögern erflart Harttung (Anfange S. 31) bamit "baß ber Bescheib, den die Boten brachten, nicht sonderlich günstig gelautet haben kann". Nach Vita Godeh. pr. cap. 28 lautet der Bescheid "ne propter hoc vel ad momentum suum intermittat officium, sed prout suo confratrumque ad hoc uti velit auxilio, pontificali auctoritate persequatur sibi commissa jure canonico". Eine günstigere Antwort konnte Gobehard wahrlich nicht erwarten; und doch behauptet Harttung (a. a. O. S. 205) fühnlich, bei seiner Ansicht "bleibe Wolfheres Erzählung völlig bestehen; nur ein einziges Wort werde als versschrieben angenommen".

Wie oben S. 50, N. 4 gezeigt ist, kann die Gronaer Synode erst in den März fallen; am 29. März ist Aribo in Fulda beim König; die Ankündigung der Synode könnte also erst Ansang April ersolgt, sie selbst erst Mitte Mai abgehalten sein. Das 17. Kal. Nov. Wolfheres müßte Hartung demnach nicht in 17. Kal. April., sondern in 17. Kal. Jun. ändern. Am 16. Mai wäre also die Bewegung in Geisleden: was allerdings nicht ganz unmöglich ist, da Aribos Intervention in den Urkunden vom 11. und 12. Mai sich nicht auf die in Bambera damals ersolgten Beurkundungen sondern auf die in Regensburg bie in Bamberg bamals erfolgten Beurkundungen, sondern auf die in Regensburg vollzogenen Handlungen bezieht. In Regensburg war Konrad noch am 3. Mai (die Intervention Aribo's kommt hier nicht in Betracht, St. 1879, R. 27); Aribo konnte etwas früher aufgebrochen sein.

Indessen davon abgesehen verwerfe ich Harttungs Ansicht 1. weil ich eine willfürliche Emendation der positiven Daten, die Wolshere giebt, und die er natürlich nicht nach dem Gedächtnis, sondern aus irgend einer Aufzeichnung geschöpft hat, methodisch für falsch halte

2. weil ich nicht begreife, warum Godehard nach Aribo's keckem Vorgehen

zwei Monate zu zögern brauchte, um sich zu dem heroischen Entschluß aufzuraffen beim König anzufragen, was er thun sollte;
3. weil ich noch weniger begreise, warum er nach dem Eintressen der Ant-wort drei Monate wartete, ehe er that, wozu ihn der König ermächtigt hatte;
4. weil Mitte Juli, als Konrad nach Vita Burchardi cap. 21 in Worms

war, Aribo am Sofe weilte (benn er ift vor bem Wormfer Aufenthalt am 15. Juli in Spener, St. 1895, und nachher am 26. Juli in Tribur, St. 1896, also jeden= falls auch in der Zwischenzeit, wie bei der ganzen Reise rheinauswärts, St. 1892, im Gesolge des Königs), der günstige Bescheid des Königs aber viel leichter in seiner Abwesenheit, als in seiner Anwesenheit zu erklären ist.
Ich nehme also einen anderen Irrthum Wolshere's an, der sehr leicht denkbar ist Wenn Ariba seine Spunde im Ganderskeim am 16. Oktober abbielt bei

Wenn Aribo feine Synobe in Gandersteim am 16. Ottober abhielt, fo muß der Mainzer Geistliche, der sie 6 Wochen vorher ankündigte, zu Anfang des September in dem Aloster gewesen sein. Daß auch Godehard dort Freunde hatte, wissen wir; ohne jeden Zweisel ist er sosort von dem Vorgehen des Erzbischofs benachrichtigt worden. Natürlich war schon diese Ankündigung kirchenrechtlich eine "invasio suae dioecesis" über die Godehard sich beklagen konnte. Wäre es nun nicht fehr auffällig, wenn der Bischof, um bes Ronigs Berhaltungsbesehle einzuholen, das fait accompli abwartete, ist es nicht an sich viel natürlicher, daß er einen Boten an Konrad abschickte, so wie ihm die Ankündigung gemeldet wurde? That er das, so waren die Boten, die er sandte, etwa um den 16. September in Worms; im Besit ihrer Antwort konnte Godehard dem Mainzer fo

entgegentreten, wie er das that. Auch sein Verhalten in Geisleben, seine schroffe Ablehnung bes von Aribo angebotenen Ausgleichs erklärt sich leichter, wenn er schon im Besitz der Antwort Konrads war, als wenn er über deffen

Berhalten noch nichts wußte.

Muß jedenfalls ein Irrthum in Wolfhere's Angaben angenommen werden und wir fahen, daß dies nothwendig war — fo ift es sicher am einfachsten, ihn hier zu suchen; über den Zeitpunkt der Absendung der Boten konnte Wolshere mehr als zehn Jahre später viel leichter irren, als über die Abhaltung der So braucht man in Godehards Thun feine Rathiel anzunehmen. Schlag auf Schlag folgen sich Synode und Gegensynode 1). Ich habe unter diesen Umständen kein Bedenken getragen, im Text S. 96 einen Aufenthalt des Königs in Worms in der ersten Häfte des September anzunehmen. An einem Motive dafür fehlt es nicht; am 20. August war Bischof Burchard von Worms geftorben; daß die Wahl feines Nachfolgers unter der Einwirkung des Königs und in seiner Gegenwart stattgefunden hat, folgt mit höchster Wahrscheinlichkeit aus Aribo's Brief an die Wormfer, Giesebrecht II, 697. Aus ebenbemfelben Briefe ergiebt sich aber auch, daß Aribo damals nicht in Worms war, und daß der König ihn nicht besonders rudsichtsvoll behandelte — wonach die Antwort, die Godehard empfing, sich leicht erklärt.

#### § 2. Ueber die Zeit der Pöhlder Synode, VitalGodehardi prior cap. 35.

Giesebrecht II, 632 hat zuerst die Vermuthung ausgesprochen, daß die Pohlder Synode, welche in den Vit. Godehardi prior cap. 25, post. cap. 24 und in den Ann. Hildesheim. 1029 erwähnt wird, nicht in das Jahr 1029, sondern in 1028 zu seizen sei, und daß, was sich dann von selbst versteht, auch die zu Pöhlde eingetroffene Gesandtschaft der Liutizen, von welcher die Ann. Hildesheim. 1029 erzählten, nicht 1029 sondern schon ein Jahr vorher mit dem Kaiser verhandelt habe. Ich habe mich dieser von Giesebrecht nicht näher begründeten Vermuthung im Text angeschlossen und werde versuchen nachstehend den Beweis für ihre

Richtigkeit zu führen?).
Daß Wolfhere sowohl in der früheren wie in der späteren Redaktion der Vita die Synode in das Jahr 1029 setzt, unterliegt keinem Zweisel; in der ersteren sagt er, sie sei "post biennium" nach der Franksurter Synode von 1027 abzgesallen, in der letzteren setzt er sie "sequenti anno" nach Heinrichs III. Königszeitzt. trönung. Nun aber widerspricht er sich selbst. Er schreibt Vita prior cap. 35: 2. Non. Octobris die dominica; der 6. Oktober war aber 1029 ein Montag, 1028 dagegen wirklich ein Sonntag. Der Umstand würde sehr ins Gewicht jallen, wenn wir nicht cap. 31. 32 einen ähnlichen Fehler zu constatiren hätten <sup>3</sup>). Dort heißt es die Franksurter Synode von 1027 sei 8. Kalend. Octobris zusammengetreten, habe an zwei Tagen verhandelt, und der zweite Tag, also 7. Kalend. Octobris (25. Sept.) sei ein Sonntag gewesen. Das ist wiederum jalsch; 1027 war der 25. September ein Montag, 1026 aber ein Sonntag. Tropdem aber würde es sicher verkehrt sein die Franksurter Synode ins Jahr 1026 zu verlegen, während dessen Konrad in Italien verweilte. Wir haben also einen Irrthum Wolfheres in Bezug auf das Datum anzunehmen, der leicht erflärlich ift: die Ausfertigung der Concilsbeschlüsse, die dem Biographen vorlag, tann fehr wohl vom 24. September, als dem zweiten Tage der Verhandlungen, datirt gewesen sein; Wolfhere fann dies Datum später irrig auf den Anfang derfelben bezogen haben, während er sich doch erinnern mochte, daß der zweite Tag ein Sonntag war. Ein ähnliches Verhältnis könnte auch in Bezug auf unjeren Fall angenommen werden, obwohl wir keine näheren Anhaltspunkte

aushielt.

2) Wigger, Medlenburg. Annalen S. 65 hält an 1029 fest; ebenso Harttung, Erz-bischof Aribo S. 46, Lenssen S. 22.

3) E. oben S. 226, Ar. 1 und bgl. auch S. 195, A. 2.

a support of

<sup>1)</sup> Auch das "de Gruona rediens . . . clericum Gandesheim destinavit" fällt nicht inst Gewicht; ich vermuthe, daß Aribo während des ganzen Königsrittes im Gefolge geblieben int. Nebrigens konnte Wolfhere schwerlich etwas darüber wissen, wo Aribo sich nach Grona

bafür haben — jedenfalls berechtigt uns der Jrrthum Wolfhere's an und für sich ebenso wenig die Pöhlder Synode in das Jahr 1028 zu verlegen, wie wir die Frankfurter Versammlung in 1026 versehen dürfen.

Dagegen leitet auf das Jahr 1028 zunächst der Umstand, daß der Kaiser im Oktober dieses Jahres anderweitig in Pöhlde nachweisbar ist. Hier ist am 9. Ottober für den Patriarchen Poppo von Aquileja St. 1983, R. 125 auszgestellt, eine Urkunde, die freilich auch das Incarnationsjahr 1029 ausweist, aber wegen ind. XI, a. regn. V, a. imp. II und mit Rücksicht auf ein anderes am 19. September für denselben Empfänger ausgestelltes Diplom, St. 1982, R. 124, unfraglich ins Jahr 1028 gehört. Allein wäre nun freilich auch dieser Umstand feineswegs entscheidend: der Kaiser fann sehr wohl wie im Ottober 1028, so um die gleiche Zeit des nächsten Jahres in Böhlde Hof gehalten haben, so gut wie Heinrich II. daselbst 1003. 1005. 1006. 1011. 1012. 1014 und 1016 die Weinachtstage zugebracht hat. Aber wenigstens nachweisbar ift Konrad im Herbst 1029 bort nicht, und nach dem, was von seinem Itinerar bekannt ift, ift ein Pohlber

Aufenthalt im Ottober 1029 auch nicht gerade wahrscheinlich. Wiel größeres Gewicht ist sodann darauf zu legen, daß im Ottober 1029 eine Gesandtschaft der Liutizen, die den Kaiser um Hilfe gegen Mesto von Polen bittet und ihm treuen Dienst verspricht, ebenso unverständlich ist, wie sie ins Borjahr trefflich paffen würde. 1028 hatte der Pole jenen verheerenden Ginfall in die Grenglande Sachsens gemacht, ber im Texte eingehend bargeftellt worben ift; bis in ben Spatherbft bes Jahres hatte ber Raifer feine erfennbaren Unftalten getroffen Mesto zu ftrafen und weiteres Unglud zu verhüten; wir begreifen es, daß die Liutizen ihren Hilferuf zu den Ohren des Herrschers bringen. Oktober 1029 dagegen war Konrad eben-von jenem unglücklichen Feldzuge gegen Mesko heimgekehrt, dessen Ausgang so arm an Ehre und Erfolgen war; eine Bitte der Liutizen, sie gegen den Polen zu schützen, war in diesem Moment sehr wenig angebracht; und wenn sie den Kaiser nicht schon auf seinem ersten Zuge unterstützt hatten, so konnte ihr Versprechen treuer Dienste nachher kaum einen großen Eindruck machen.

Ganz entscheidend ist aber weiter ein Ausdruck in Aribo's Klagrede auf der Pöhlder Spunde, wie sie Wolshere überliesert (Vita prior cap. 35). Der Erzbischof sagt danach: se in Francanosordensi concilio omnia inventa vel decreta patienter sustinuisse et postmodum per anni circulum et eo amplius expectasse; jam diutius super hoc reticere non praesumere. Die Frankfurter Synode war am 23. und 24. September 1027; sehr wohl konnte der Erzbischof also am 6. Oktober 1028 sagen, er habe seitdem "während eines Jahres und darüber" gewartet, ehe er seine Klage ernenerte; aber er konnte nicht mehr so sagen am 6. Oktober 1029, nachdem zwei Jahre und mehr seit

der Frankfurter Entscheidung verflossen waren. Ich erachte damit den Beweis für erbracht, daß die Pöhlder Synode ins Jahr 1028 gehört; aber es bleibt noch zu zeigen, wie die Hildesheimer Neber-lieferung zu ihrer falschen Ansetzung kam. Für sicher halte ich, daß Wolfhere hier ebenso wie bei seinem Bericht über die Frankfurter Versammlung sich ans eine schriftliche Quelle — die Akten der Synode selbst oder eine Aussertigung über ihre Beschlüsse — stütte; diese muß also bereits das falsche Inkarnationsjahr gehabt haben. Dies kann aber nicht befremden. Es hat nämlich nachweisbar gerade in der zweiten Hälfte des Jahres 1028 am Hofe und in der Kanzlei des Raisers einer jener Frethümer in Bezug auf das Incarnationsjahr geherrscht, denen wir, so wunderbar sie uns erscheinen, im Mittelalter so oft begegnen. Roch drei andere Urfunden aus dieser Zeit, zwei Originale St. 1978 vom 20., und St. 1979 vom 23. August, serner St. 1983 vom 19. Ottober aus Pohlde stammend, weisen das Incarnationsjahr 1029 auf, obwohl sie den übrigen chrono-logischen Angaben zufolge unzweiselhaft in das Borjahr gehören. Man kann sich also nicht darüber wundern, daß der gleiche Fehler auch in die Concilsaften und aus diesen in die Vitae Godehardi Eingang fand. Ob er auch schon in ben Ann. Hildesheim. majores begangen war, die wahrscheinlich hier bem Bericht der minores als Quelle gedient haben, oder ob die letteren, wie sie öfter thun, ihre Vorlage corrigirt haben — hier mit Rücksicht auf die Viten und natürlich irriger Weife — muß bahingestellt bleiben; sie erzählen übrigens zu 1029 noch



ein anderes Ereignis, das in 1028 gehört, den Tod des Bischofs Werner von

Straßburg.

Im Ann. Saxo und ben Ann. Magdeburg. fommt dann zu dem erften Fehler noch ein zweiter hinzu; sie lassen Konrad in Pohlde Weihnachten seiern, woran gar nicht zu benken ist; weder 1028 noch 1029 kann er nach dem urkunds lich feststehenden Itinerar zu Weinachten hier gewesen sein.

#### § 3. If Wolfhere Berfasser der Ann. Hildesheimenses minores?

Nachdem Lenssen, Beiträge zur Kritik Sildesheimer Geschichtsquellen (Tüb. Diff. 1878), S. 25 ff., die zulet von mir und dann auch von Wait in seiner Ausgabe der Hildesheimer kleineren Annalen (S. VII) verworfene Ansicht, daß Wolfhere der Berfaffer derfelben sei, wieder aufgenommen und mit einer Reihe mindestens beachtenswerther Gründe gestütt hat, fann eine nochmalige Erörterung ber gangen, für die Benutung der Sildesheimer Geschichtsquellen immerhin nicht unwichtigen Frage an dieser Stelle nicht vermieden werden. Ich nehme sie auf

etwas anderer Grundlage hier wieder auf.

[1. Schrift]. In dem Wiener Cober ber Vita Godehardi prior, ben Perty SS XI, 163 beschrieben, und von welchem er auf der tab. III zu diesem Bande eine Schriftprobe gegegeben hat, ist uns ohne Frage das Autographon Wolfhere's erhalten. Andererseits giebt der Pariser Codex der Ann. Hildesheimenses, von welchem ich im Neuen Archiv Bd. II, Tafel II ff. Facsimiles mitgetheilt habe, die Urschrift dieser kleineren Annalen (s. Neues Archiv II, 566; Wait in seiner Ausgabe S. V.). Danach entsteht die Frage, rühren beide Codices von einem Schreiber her oder nicht? Im ersteren Fall ist Wolshere der Bersfasser der Ann. min., im letzteren nicht. Prüft man die beiden Schriftproben darauf hin, so ist der Charafter einer gemeinsamen Schule, wie er bei zwei Hildesheimern derselben Leit erwartet werden muß aar nicht zu verkenzum eine Hildesheimern derselben Zeit erwartet werden muß, gar nicht zu verkennen: eine Jdentität der Handschrift aber scheint sich nicht zu ergeben. Neben großen Aehn-lichkeiten sinden sich auch manche merkliche Berschiedenheiten. Die ganze Schrift der Vita ist zierlicher, gedrängter, eckiger als die der Ann., einzelne Buchstaben so das geschwänzte e, das w, auch das lange s sind abweichend gebildet. Wenn danach die Schristvergleichung uns nicht in den Stand setzt, die Frage, ob Wolfschere wie den Wiener, so auch den Pariser Coder geschrieben habe, mit Sicherheit zu besahen, so besähigt sie uns doch auch nicht sie bestimmt zu verneinen. Zwischen der Versellung zu bestimmt zu verneinen. der Abfassungszeit beider Codices liegen mindestens zwei Jahrzehende — eine Zeit, die ausreichen würde, um, falls sich die Autorschaft Wolfhere's für die Annalen

anderweitig barthun ließe, die Abweichungen der Handschrift zu erklären. [2. Orthographie der Ramen]. Ebenso wenig ergiebt eine Vergleichung ber Orthographie irgendwie ein nach der einen oder der anderen Seite brauch: bares Resultat. Beide Handschriften gleichen sich nur darin, daß sie die Recht-schreibung ganz willkürlich behandeln. Die Namen der beiden Kaiser sind in beiden allerdings abweichend behandelt: die Annalen nennen Konrad II. vorwiegend Cuonradus, baneben aber 1032. 1035 Chuonradus, 1035 Chounradus, 1039 Chonradus; für Heinrich II. sinden sich die Formen Heinricus, Henricus, Heinrichus. In der Vita heißt der letztere vorwiegend Heinricus, Konrad immer Chuonradus, nur Cap. 31 Kuonradus. Aber wenn man folgende leicht zu vermehrenden Stellen der Annales vergleicht, wird man darauf und auf ähnliche Differenzen fein Gewicht legen tonnen: 1012. 1024 Babenberg; 1014 Babenbergh, 1019 Bavenberg; 1004. 1008 Palidi, 1006 Palithi; 1002 Parderbrunnen, 1009 Paderbrunnensis, 1008 Patherbrunnen, 1036 Patherbrunensis; 1003 Frankanaworde, 1011 Frankenavord, 1027 Franconovurdi. Man sieht, wie wenig consequent sich der Schreiber der Annalen blieb.

[3. Ort ber Abfassung beider Quellen]. Dag die Ann. Hildesh. min. im St. Michaelistloster zu Hildesheim entstanden sind, wird allgemein zu-gegeben, vgl. Pert, SS. III, 20, Steindorff I, 426; Wattenbach I, 284, Lenssen S. 34. In der That kann die Sache keinem Zweisel unterliegen; man vergleiche die Angaben zu 1015: hoc anno . . . cripta nostri monasterii dedicata est und 1022: hoc anno hujus monasterii oratorium a prefato autistite... dedicatum est; die im Druck hervorgehobenen Worte find um fo entscheibenber,

wenn man erwägt, daß die von dem Annalisten ausgeschriebene Quelle, Thangmars Vita Bernwardi sie nicht hatte (cap. 47: cripta ejusdem monasterii dedicatur; cap. 49: supradictum monasterium dedicatum est). Soll Wolj: here der Verfasser der Annalen sein, so muß er demnach dem Michaelistloster angehört haben, und das bezeichnet Lenssen, S. 34, denn in der That als für seine späteren Jahre wahrscheinlich; als Grund führt er an, daß er die Vita post. auf die Aufforderung des Abtes Adalbert vom Michaelistloster (beati ac veri Dei cultoris Adaelberti abbatis nostri) schrieb. Hier aber ift Lenssen im entschiedenen Frrthum. Daß Wolfhere in seiner Jugend Kanoniker, Mitglied bes Domcapitels, nicht Mönch war, ergiebt sich, abgesehen von vielen Stellen beider Vitae aus dem ausdrücklichen Zeugnis Othlohs (visio V, SS. XI, 378), der mit ihm in Hersseld studirte; und daß er dem Domcapitel noch angehörte, als er die Vita post. schrieb, sieht man — abgesehen von vielen anderen Stellen — am beutlichsten aus cap. 13, wo er das monasterium nostrum ausdrücklich von dem venerabile templum S. Michahelis unterscheidet.). Wenn also Adalbert den Wolfhere aufforderte, die Vita post. zu verfassen, so gehörte dieser darum noch nicht dem Michaelistlofter an; abbas noster an jener Stelle des Prologs kann also nur den Abt von Sildesheim bezeichnen, im Gegensatz zu dem Nienburger Abt Albwin, an den Wolfhere schreibt. Somit war Wolfhere noch zur Zeit der Abfassung der Vita post. also um 1054 Domherr; über sein späteres Leben wissen wir gar nichts, und dafür, daß er in höherem Alter in das Kloster eingetreten sei, giebt es nicht den geringsten Unhaltspunkt.

[4. Sachliche Differenzen zwischen Vita und Annales]. Wird über die letterwähnte Schwierigkeit, die sich der Annahme Lenssens entgegenstellt, nicht leicht hinwegzukommen sein, so giebt es noch andere gewichtige Gründe gegen seine Hypothese. Daß die Annalen später geschrieben sein müssen, als die Vita post., liegt auf der Hand und wird von Lenssen sein müssen, als die Vita post., liegt auf der Hand und wird von Lenssen S. 35, N. 2 zugegeben; demnach betrachtet er Differenzen in Itinerar= und Datumsangaben als Correcturen, die Wolshere in dem späteren Wert vornahm. Bei den beiden Fällen, die Lenssen anführt (Weihnachten 1026: v. post. c. 21 Leodii, Ann. Hild. Limburg; Tod Sophia's von Gandersheim: v. post. cap. 32, 3 Tage vor Lichtmes, Ann. 6. Kal. Febr.) möchte das angehen; im ersteren sind die Angaben der Vita und die der Annalen gleich unrichtig im lebteren wissen mir nicht welche weichen und die der Annalen gleich unrichtig, im letteren wissen wir nicht, welche zu-

trifft. Aber nicht so leicht ist es mit anderen Differenzen fertig zu werden 2). Zu 1027 erzählen die Ann. Hildesh.: Cuonradus rex in pascha Romae imperator factus est. Et filius ejus Heinricus rex dux Bajariae esse cepit. Der Jrrthum, Heinrich schon 1027 als König zu bezeichnen, stammt, wie der Bergleich mit Ann. Altah. zeigt, aus der Quelle, welche schon 1026 Heinrich von seinem Bater zum König erhoben sein läßt (vgl. Neues Archiv II, 548); auch Wolfhere theilt ihn in der Vita prior cap. 30. In der Vita post. cap. 23 ist er besser unterrichtet, corrigirt seinen früheren Bericht und erzählt die Königsfrönung Heinrichs zu 1028, hütet sich auch wohl cap. 22, wo er den Ann. majores folgend Keinrichs Erhebung zum Herzog von Baiern berichtet, ihn als rex zu bezeichnen. Kann man glauben, daß er noch später, als er die Annalen

schrieb, in den Jrrthum, den er selbst erst begangen und dann bewußt berichtigt hatte, dessen er sich also wohl erinnern mußte, zurückverfallen wäre? Die Zahl der auf dem Frankfurter Concil anwesenden Bischöfe geben die Ann. 1027 auf 22 an, dieselbe Zahl steht in der Vita Meinwerci cap. 200; sie ftammt also aus den Ann. majores, in denen, wie oben G. 225, R. 5 ausgeführt ift, eine Stelle aus einer urfundlichen Aufzeichnung Gobehards über bie Synodalverhandlungen misverstanden war. Auch Wolfhere hat jene Aufzeich: nung benutt, aber er hat sie richtig verstanden; er zählt Vita post. cap. 23

1) Bgl. auch mas cap. 15 und 28 über ben Defan und Schulmeifter des Capitels Tabilo gesagt wird.

2) Bloke Schreibfehler in den Annalen, wie z. B. 1030 Holthunon für Holthuson (es ist nicht Osterholz, wie Waiß, Schulausgade S. 36, R. 2 in Wiederholung eines don Perzielbst SS. XI, 149, R. 86 schon berichtigten Freihums schreibt, sondern Wrisbergsholzen) lasse ich im Folgenden außer Acht, so auffällig es wäre, wenn Wolshere den ihm so gerläusigen Namen (vita pr. cap. 36. post. cap. 21. 27. 29) des Ories, wo sein Held von der Todeskrankheit befallen wurde, berschrieben hätte.

nicht nur die Namen der Bischöfe auf, sondern fagt ausdrücklich, daß 23 ans wesend gewesen seien. Darf man annehmen, daß er sich später, als er die Annalen schrieb, über diese für ihn so wichtige Versammlung, die er so auß= führlich beschrieben hatte, auß Unachtsamkeit einen solchen Jrrthum hätte zu Schulben tommen laffen?

In den Ann. 1029 wird die Zahl der zu Pöhlde anwesenden Bischöfe auf 11 bestimmt, Vita Godeh. prior cap. 35 werden zwölf aufgezählt. Es ist wohl denkbar, daß ein anderer Berichterstatter den griechischen Bischof, der anwesend war, nicht mitrechnete, sehr auffällig aber, wenn Wolfhere ihn überging, der ihn

in ber Vita mitgenannt hatte.

Auch die sehr geringe Rolle, welche der Gandersheimer Streit in den Annalen spielt, spricht nicht für die Autorschaft Wolfhere's, den dieser Handel in so hohem Grade intereffirt hatte. Rur zu 1001. 1007. 1027. 1029. 1030 erwähnen fie die Sache; nicht einmal des Seligenstädter Concils von 1026, daß sogar in ihrer Quelle, ben größeren Annalen vorkam, gedenken fie. Ich kann mich nicht überzgeugen, daß Wolfhere so hätte verfahren können.

[5. Sprachgebrauch und Tenbenz]. Spricht das, was wir über Wolfhere's Lebensverhältnisse wissen [N. 3], ebenso sehr gegen seine Autorschaft der im Michaelistloster geschriebenen Annalen, wie die eben besprochenen sachlichen Differenzen dieselbe unwahrscheinlich machen, so bleibt noch zu untersuchen, ob das wichtigste von Lenssen für seine Ansicht geltend gemachte Moment — die Uebereinstimmung des Sprachgebrauchs — sich nicht anderweitig erklären läßt.

S. 27 führt Lenffen drei Wendungen an, welche die Ann. und die Vitae

übereinstimmend, aber zu verschiedenen Jahren gebrauchen.

V. prior cap. 30 (zu 1028 irrthum= lich statt 1026),

universali cleri populique praelectione

V. post. cap. 21 (zu 1025). ibi iterum-beatum Godehardum super Gandesheim inquietare coepit

V. post. cap. 21 (zu 1025). sicque rex peragrata compendioso itinere Saxonia.

Ann. Hildesh. 1039.

generali cleri populique praelectione

Ann. 1029.

in qua iterum domnum Godehardum super Gandesheim inquietare coepit.

Ann. 1039.

sicque imperator peragrata compendioso itinere orientali Saxonia.

Was die erste und dritte Stelle betrifft, so hat Lenssen übersehen, daß beibe Wendungen, wie in den Ann. Hildesh. win. so auch im Annal. Saxo zu 1039 sich sinden, womit verbürgt ist, daß sie schon in den Ann. majores standen, die — wie auch Lenssen zugeben wird — sicher nicht von Wolshere versaßt sind. Zu 1025 hatten die majores dieselbe Wendung sieque peragrata — Saxonia: dieser hat sie Wolshere entnommen, so erklärt sich die dritte Stelle. Die Rotiz über die universalis electio stand in den Ann. maj. zu 1039; Wolshere übertrug sie an einen Ort, wohin sie in der That besser paste, so ist die erste Stelle erklärt. Für die zweite Stelle läßt sich ein ähnlicher Sachverhalt nicht bestimmt erweisen, weil wir den Wortlaut der Ann. majores hier nicht kennen, aber es ist nach bem was wir eben geschen haben, durchaus nicht unberechtigte Willfür ihn anzunehmen.

Ich habe nicht nöthig auf fammtliche übrigen von Leuffen beigebrachten Beispiele gleichen Sprachgebrauches bei Wolfhere in derfelben Weise einzugehen. Theils sind sie berart, daß sie bei zwei nahezu gleichzeitigen, in berselben Stadt lebenden, in derselben Schule ausgebildeten Männern, wie Wolfhere und der Berfaffer ber Annalen find, überall nicht befremden können, theils find fie ichon iu den Ann. Hildesh. maj. nachzuweisen, die freilich vor 1023 nicht viel reicher gewesen sind, als unsere min., immerhin aber beren Quelle waren, ebenso wie Wolshere sie benutzt hat. Wenn Lenssen den Ann. Saxo 1007. 1036. 1008. 1038 u. f. w. zu ben von ihm S. 29 angeführten Beispielen verglichen hatte, fo würde er sie nicht als Stuppunkte seiner Ansicht haben anführen können 1).

<sup>1)</sup> Bang ebenfo fteht es mit ben S. 28, R. 1 angeführten Stellen fur Reimprofa.

Ausdrücklich will ich hier nur noch erwähnen, daß auch der von Lenssen S. 26 eingehend besprochene Fall in dieselbe Kategorie gehört. Wie Ann. Saxo 1002 zeigt, — und auch ich hatte das früher übersehen — stand das ungeschickte Excerpt aus Thangmar. Vita Bernwardi schon in der Vorlage unserer Annalen, die auch Wolshere Vita prior cap. 24, post. cap. 17 vor Augen hatte, und denen er das eine Mal den einen, das zweite Mal den anderen Theil des Sates entlehnte. Nicht Wolfhere's Sprachgebrauch ist dem Annalisten in Fleisch und Blut übergegangen (Lenssen, S. 30): eher hat umgekehrt Wolfhere seinen Sprachgebrauch nach dem der größeren Annalen gebildet, denen er Vieles, der Annalist fast

Alles entlehnte.

Nicht viel beffer steht es mit den Argumenten die Lenssen aus der "Tendenz" ber Annalen entnimmt. Die Annalen erzählen den Streit über die Konnen von Gandersheim nicht so aussührlich wie die Vita prior, weil sie diese nicht kennen; sie berichten den Eintritt Gebhards in den geistlichen Stand wahrlich nicht aus tendenziöser Absicht "gegenüber der Fassung der V. prior cap. 31 in sehr schonensder Weise", sondern sie schreiben mit Weglassung eines einzigen Wortes wieder nur wörtlich aus, was die majores haben; gerade hier kann ja über diesen Sachverhalt nicht der mindeste Zweisel sein. Ganz ebenso verhält es sich mit der vermeintlichen persönlichen Sympathie des jüngern Annalisten für Brund von Minden, val. Ann. Saxo, Ann. Magded. 1036, und wenn wir bei Albwin von Hersfeld nicht das gleiche nachweisen können, so liegt das aller Wahrscheinslichseit nur daran, daß Ann. Saxo 1034 uns nicht erhalten, und daß der Auszug der Ann Magded. zu diesem Jahre ungebührlich kurz ist.

[6. Ergebnis]. Das Ergednis dieser Untersuchungen läßt sich in wenigen Worten zusammensassen. Persönliche [N. 3] und sachliche [N. 4] Gründe sprechen gegen die Hypothese Lenssen, und die Momente, welche dieselbe scheindar stühen [N. 5] lassen sich anderweitig aus der gemeinsamen Benutung der Ann. majores ausreichend erklären. Die Ansicht, daß Wolshere der Versässer der Ann. minores sei, ist also abzuweisen. ber Annalen entnimmt. Die Annalen ergählen den Streit über die Ronnen von

fei, ift also abzuweisen.

Anmerkung. Lenssen hat S. 36 ff. noch eine andere Ansicht aufgestellt, die ich mit einem Worte zu erwähnen mich begnügen kann: er will zwischen die verlorenen Ann. majores und deren Ableitungen noch ein zweites gleichfalls verlorenes Mittelglied einschieben. Zwingend ist kein einziger der von ihm für seine Ansicht vorgebrachten Gründe, obwohl sich natürlich umgekehrt auch die Unmöglichkeit der Existenz eines solchen Zwischengliedes nicht darthun läßt. So wenig ich mich aber scheue den Verlust einer Quelle anzunehmen, wo diese Ansnahme nothwendig ist, ebenso wenig kann ich mich andererseits ohne Noth zu ihr entschließen. Auf die Frage näher einzugehen kann ich mir bei der relativen Unwichtigkeit der Sache und der Unmöglichkeit zu einer sicheren, jeden Zweifel ausschließenden Entscheidung zu gelangen, ersparen.

# Ercurs IV.

Bur Genealogie und Geschichte ber hervor= ragenbsten Dynastengeschlechter Ober= und Mittel= italiens im 11. Sahrhundert.

## Erfter Abschnitt.

## Das haus bes Markgrafen von Turin.

#### Die Unfange.

Die altesten und zuverläffigsten Nachrichten über bas Geschlecht der Markgrafen von Susa, wie man sie gewöhnlich, oder von Turin, wie man sie richtiger bezeichnet,1) stammen aus der Chronik des Kloskers Novalese. Chron. Novalic. V, 8 2) heißt es: Arduini scilicet infelicem prolem satagimus dicere. quorum igitur sermo narrat, quia fuerunt duo fratres Rogerius et Arduinus et unus eorum cliens, nomine Alineus. Illi ergo prodigi et exuti omnibus rebus ad Italiam veniunt de sterilibus montibus. Subeunt colla nobilibus; divites in proximo existunt. Wenn banach ber fremde Ursprung bes Sauses seststeht, so beuten die Namen Roger und Arduin auf Einwanderung nicht aus Deutschland, sondern aus Frankreich oder Burgund, und der Umstand, daß alle Glieder des Geschlechtes sich zum salischen Gesehe bekennen, spricht nicht dagegen. Bon ben beiden Brüdern, erzählt die Chronif weiter, erlangte ber eine, Roger, Bon den beiden Brudern, erzählt die Chronit weiter, erlangte der eine, Roger, durch Verleihung des Königs, der in Pavia residirte, auf die Fürbitte von dessen Gemahlin den comitatus Auriate, nachdem er sich mit der Witwe des Grasen Rodulf, des Inhabers dieser Grafschaft, vermählt hatte. Wit dieser erzeugte er zwei Söhne, Roger und Arduin, letzterer erzeugte den Maginfred. An Zeitzangaben sehlt es diesem Berichte völlig, doch hat schon Terraneo<sup>3</sup>) gezeigt, daß die Verleihung der Grafschaft an Roger in die Zeit von 906—912 fallen muß. Die Eingangsworte des angeführten Berichtes — Arduini inselicem prolem extensiones diesers — werden den Roger

satagimus dicere — werden von den Neueren meist so verstanden, daß Roger und Arduin, die eingewanderten Brüder, die Söhne eines anderen Arduin gewesen seinen; und das hat in der That große Wahrscheinlichkeit für sich. Was dagegen von Terraneo und Anderen über die Hertunft und das Geschlecht dieses Stammvaters Arduin des weiteren ausgeführt wird, kommt über haltlose Vermuthungen nicht hinaus und kann für unsere Zwecke ohne Nachtheil überzanzen werden. Der Stammbaum der Abnberren des Geschlechtes ist nach diesen gangen werben. Der Stammbaum ber Uhnherren des Geschlechtes ift nach biefen

Angaben ber folgende:

<sup>1)</sup> Bgl. Berthold 1091, SS. V. 453: Adelheida Taurinensis comitissa. Ich tenne tein Beisspiel für die Benennung der Markgrafen nach Susa aus der Zeit vor dem 14. Jahrhundert. Bgl. Adalheida, Alpium Cottiarum marchionissa, Vita Annonis I, 33, SS. XI, 480.

2) SS. VII, 111.

3) Terraneo, La Principessa Adelaide I, 112.

4) A. a. D. I, 89 ff.

Arbuin I. Robulf 1 N. N. 2 Roger I. Arbuin II. Roger II. Arduin III. Maginfred.

Roger II könnte möglicherweise ber magnus comes Rogerius sein, ber nach Chron. Novalic. V, 24 — wie es scheint zur Zeit Otto's II. — Mönch in Breme geworden ist. Neber Arduin III., dem der Chronist von Novalese den Beinamen Glabrio giebt (V, 11; V, 20), und den er sast überall wo er von ihm redet, bereits als marchio bezeichnet, sinden sich nun in der Alosterchronik folgende weitere Nachrichten. Nach V, 1 hält er zwei Saracenen aus Frazinetum "in civitate Taurini" gefangen. Nach V, 3 giebt ihm König Lothar "dum alignande de Papia veniret Taurinum eum prore sur forie 4 euros est 12 aliquando de Papia veniret Taurinum cum uxore sua . . . . feria 4. quae est 13. dies mensis Novembris, praeceptum abbaciae Bremensis" und stirbt kaum einen Monat barauf; die betreffende Urkunde muß bemnach am 13. November 950 ausgestellt sein, der in der That ein Mittwoch war; erhalten ift fie nicht 1). Nach V, 11 zieht er mit König Berengar II. vor Canossa zur Belagerung Atto's 2), ben er aber "ob id quia Atto socer erat filii sui" burch eine List rettet. Nach V, 19 bemächtigt er sich ber "vallis Segusina", die damals "inermis et inhabitata" war, und die er dem Kloster entreißt; der Chronist charakterisirt ihn bei dieser Gelegenheit als "tantum plenus viciis, quantum et diviciis, superdia tumidus, carnis suae voluptatibus subditus, in adquirendis rebus alienis avariciae facibus succensus". Nach V, 20 verleiht er nach dem Tode des Abtes Belegrimmus von Breme, der noch im April 972°) lebt, die Abtei dem Probst Johannes, der dem Kloster zwei Jahre vorsteht, aber die Weihe zum Abt nicht erlangen kann. Nach V, 22 kassirt Otto I. die dem Arduin von König Lothar verliehene Schenkungsurkunde über Kloster Breme; der Chronist sest diesen Vorsall in die Leit des Abtes Gero mas wie schon Bethmann gezeigt hat 4) ein Erre in die Zeit des Abtes Gezo, was, wie schon Bethmann gezeigt hat, ') ein Jrzthum sein muß; er gehört in das Jahr 9625). Die Bedrückungen des Klosters durch den Markgrasen hörten indeh nach der Beschwerdeschrift des Abtes Belegrimmus an Papst Johann XIII. (Chron. append. cap. 3) trop dieses Einschreiten des Kaisers und trop des Berbotes "ne amplius se intromitteret de prediis, cortibus, vicibus, oppidis famulisque naeque de aliquibus redus ipsius cenodii pertinentidus" seineswegs auf; vielmehr setzte sich Arduin nach der Rückehr des Kaisers nach Deutschland alsbald wieder in den Besitz alles dessen was er hatte berausgeben müßen und nöthigte dem Abt das Nersbrechen beffen, was er hatte herausgeben muffen und nothigte bem Abt bas Berfprechen ab, nie wieder bei einem Raifer Alage über ihn führen zu wollen. Nach V, 18 unterstütte Arduin den Markgrafen Robald von der Provence bei der Vertreis bung ber Saracenen aus Garbefraisnet 6). Er wird endlich auch der Arduinus cupidissimus marchio fein, der nach II, 5 auf dem Romulusberge nach Schähen fucht.

Die weitere Genealogie des Geschlechtes läßt sich nun am besten an eine Urfunde von 1029?) anfnüpsen. Durch bieselbe gründen "nos Alricus Dei gratia sancte Astensis ecclesie episcopus, et Odelricus qui et Magnifredus, annuente Deo marchio germanus et filii bone memorie itemque Magnifredi similiter marchionis, et Berta, Christi misericordia comitissa, jugales, filia quondam Autberti itemque marchionis", bas Aloster San Giusto zu Susa,, ubi congregatio monachorum perpetualiter existat, que die noctuque tam pro nobis et genitoribus seu genitricibus atque filiis filiabusque nostris quorum supra jugalium, sive Ardoini avi nostri, atque Adal-

<sup>1)</sup> Bgl. Dümmler, Jahrb. Otto's I, S. 184. Chron. V, 21. Append. cap. 3.
2) Bgl. Dümmler a. a. O. S. 196.
3) Hist. Patr. Monum. Chart. I, 228.
4) SS. VII, 115, R. 28.
5) Dümmler a. a. O. S. 337, R. 6.
6) Dümmler a. a. O. S. 484, R. 1.
7) Hist. patr. Mon. Chartae I, 470.

berti marchionis, cujus supra comitisse Berte fratris filiorumque ejus, necnon Oddonis, Attonis, Ugonis, Widonis fratrum nostrorum, item Ardoini et item Oddoni patruorum nostrorum seu item Ardoini consobrini nostri preces effundant".

Arduin III. Glabrio, den Großvater, und Manfred I., dessen Sohn, den Bater der Aussteller unserer Urkunde, kennen wir schon. Des lehteren patrui Arduin IV. und Oddo I. waren also ebenfalls Söhne Arduins III. Manfred I. hat nach unserer Urkunde sechs Söhne, die beiden Aussteller Alrich und Mansfred II., dann deren Brüder Oddo II., Atto, Hugo, Wido. Die danach sestehende Genealogie bedarf nur in einigen Punkten der Erläuterung.

- 1. Wie wir oben sahen, war Atto von Canossa der auch Adalbert heißt nach Chron. Novalic. V, 11 der Schwiegervater eines Sohnes Arduins III. (Chron. Novalic. V, 11). Ueber diese Ehe wissen wir Käheres aus Anselm des Peripatetiters Rhetorimachia¹); Anselm berichtet: Tedaldo enim de Canussa soror prestantissima filia erat unica, quam desponsaverat marchioni Mainfredo, a quidus Mainfredus et ipse marchio. Danach war also von den drei Söhnen Arduins III. Mansred I. der Gemahl der Canossanerin, wozu vortresslich stimmt, daß wir unter den Söhnen Mansreds I. einen Atto wiedersinden. Aber auch der Rame dieser Tochter läßt sich nachweisen. Es giebt eine sür diesen Zusammenshang disher ganz undeachtete Urkunde vom Jahre 991 (Asso, Stor. ecclesiastedi Parma I, 369), durch welche Maginfredus marchio, silius done mem. Ardoini marchio, et Prangarda jugalidus silia done memorie Adelberto marchio, zu Pavia an einen Diasonus Rambald de plebe S. Donnini Burgo gewisse Güter versausen. Sämmtliche Namen und der Umstand, daß Mansred Salischen, Pranzgarda aber ihrer Geburt nach Langobardischen Rechtes lebt, stimmen so vorstressilich, daß wir kein Bedenken zu hegen brauchen, die Urkunde auf unseren Mansred I. zu beziehen.
- 2. In unserer Urkunde werden zwei patrui Manfreds II., Arduin IV. und Oddo I., aber nur ein consobrinus Arduin V. genannt. Die Frage, welcher von den Beiden der Vater Arduins V. gewesen, löst sich durch Combination von Chron. Novalic. V, 29 und append. cap. 9. An ersterer Stelle wird ein Oddo marchio erwähnt, dem Kloster Breme die Schenkung von Pollenza verdankt, nach der letzteren wendet sich um 1014 ein Mönch von Breme an einen mit Manfred II. im Streit liegenden Markgrasen Arduin, dessen Vater einst Pollenza geschenkt habe. Daß wir in dem letzteren Arduin V. zu erblicken haben, ist zweisellos; demnach war Oddo I. dessen Bater.
- 3. Der Markgraf Otbert, der Bater Berta's, der Gemahlin Manfreds II., ist wie schon der Name ihres Bruders Abalbert zeigt, Otbert II. aus dem Hause der Estenser.
- 4. In einer Arkunde Konrads II. von 1026 (St. 2125, R. 71), die aus dem Archiv von Kloster San Giusto in das Staatsarchiv zu Turin gekommen ist, erscheinen Boso und Wido als Getrene des Königs und Söhne eines Markgrasen Arduin. Die Provenienz der Arkunde und der in derselben bestätigte Güterbesitzeigen, daß die Brüder dem Hause von Turin angehören; ihr Vater kann den Zeitverhältnissen nach nur Arduin V. gewesen sein.
- 5. Bei Provana, Studii, Append. N. 1 ist eine Urkunde gedruckt, durch welche 987 Markgraf Kourad von Jvrea und seine Gattin Yhilda filia Ardoini, idem (l. item) ipse marchio, eine Schenkung an Bercelli machen. Daß dieser Arduin nur aus dem Hause von Turin stammen kann, hat schon Pabst<sup>2</sup>) nachzgewiesen; verstehen kann man entweder Arduin III. Glabrio, oder Arduin IV., den Zeitverhältnissen nach am leichtesten den ersteren.

Der Stammbaum des Geschlechtes, dem ich gleich die Nachkommen Mansfreds II., so weit sie sicher sest stehen, — wir werden darauf zurücksommen — hinzusüge, ist danach der folgende:

<sup>1)</sup> Ed. Dümmler, S. 37. 2) Jahrbücher Heinrichs II., Bb. 11, 461.

" Arbuin I.

Mrbuin 11. Rubolf, Graf . N. 2 Roger I. Arbuin III. Glabrio. Roger II.

| Sapilbe                                      |
|----------------------------------------------|
| Cobo I.                                      |
| Alfinde<br>Pfalggraf<br>Gifilbert II.        |
| Urbuin IV.                                   |
| Manfred I.<br>Prangarba,<br>Tochter Abalbert |
|                                              |

Obbo II. Bugo. Atto. Wibo. Abalrich. Olderich Manized II.

Bertha, Lochter
Otheris II. v. Cfte.

N. comes de Monte Bardonis. Mbelbeib.

Bibo ٧. Mrbuin Hofo.

Bertha.

Srmgard.

I. Ofto von Schweinfurt.

2. Efbert bon

1012

5 Cobne, Deutsche Grben. Abelheib.
— Rubolf
— Rheinfelben.

Bertha. Heinrich IV.

Betrus.

Sans ber Martgrafen b. Romagnano.

Olberich , Bulitta, Tochter Bibo's.

a section of

#### § 2. Güterbesit und Reichsämter des Hauses von Turin.

Kommt es barauf an, die Ausbilbung ber Besitzungen des Hauses von Turin zu einem Territorium zu verfolgen, so kann über den Ausgangspunkt kein Zweifel sein; es ist die Grafschaft Auriate, die schon Roger I. erworben hatte (Chron. Novalic. V, 8). Daß die Grafschaft sortwährend im Besitz seiner Nachstommen geblieben ist, steht durch eine Reihe von Zeugnissen sest, noch 1080 bestindet sich Paganus vicecomes Auradiensis in der Umgebung und am Hose, können wir sagen, der Abelheid<sup>1</sup>). Später scheint sie, wohl wegen der langen Bereinigung mit der Grafschaft Turin, mit der letzteren ganz verschmolzen zu sein; in einer Urkunde von 1194 werden dem Kloster Leno bei Brescia Güter in Tourinouse Ausiadat kastätiat (St. 1885) "in Taurinense Auriade" bestätigt (St. 4865). Ihre Lage ist auf den neuesten, auch sonst manches zu wünschen lassenden Karten der "Mark Susa", wie es auch dort irrthümlich heißt, nicht verzeichnet, doch steht dieselbe nach den Untersuchungen der italienischen Lokalsorscher<sup>2</sup>) wenigstens im allgemeinen hinlänglich fest, und es ist tein Grund vorhanden mit Bethmann3) von einem "mysticus comitatus" zu reden. Mehrere Inschriften, die in der Gegend gefunden und von ben Lokalforschern verzeichnet sind, sowie eine Urkunde Abelheids von 10754), burch welche die Markgräfin dem Priester einer Kapelle zu Revello "capellaniam meam haeredumque meorum a Thaner fluvio per totum Oiradum ad pedes usque montium" überträgt, lassen keinen Zweisel, daß die Grafschaft westlich von dem comitatus Bredulensis, der zwischen Tanaro und Stura lag, zu suchen ist. Sie zog sich also vom Fuße der Alben, wo namentlich vielleicht die in St. 2119, R. 282 genannte Vallis Auria, das heutige Valoria, zu ihr gehört zu haben scheint, die zum Bredulensis hin; die Stura, weiter nördlich der Tanaro, werden als ihre Ostgrenze anzusehen sein.

Der nächste Amtsbezirt, den das Geschlecht erworben hat, ist die Grafschaft Turin selbst. Daß Arduin III. Glabrio bereits in ihrem Besitz war, kann kann kann bereitst in ihrem Besitz war, kann kann

bezweiselt werden; in der Chronif von Novalese erscheint Turin als seine ständige Residenz; hier ist das castrum, wo er II, 2 gesangene Saracenen verwahren läßt; hier empfängt er V, 3 den Besuch des Königs und die früher erwähnte Urfunde über Aloster Breme. Jenes castrum ist dann immer der Hauptsitzseiner Nachsommen geblieben; es ist offenbar identisch mit dem "castrum desuper porta Seusina"), wo 1033 Mansred II. Hof hält"), und mit dem "castrum quod est constructum super portum Secusinam de civitate Taurinensi", wo 1043, 1064 und 1083 Markgräfin Abelheid urkundet 1). Auch das palatium domni Maginfredi marchionis in civitate Taurini", das 1031 erwähnt wird <sup>8</sup>), wird nichts anderes sein. Als Alberich von Como den Markgrafen Manfred II. aufsucht, begiebt er sich nach Turin (Chron. Novalit. App. cap. 6); hier hat Manfred seine an derselben Stelle erwähnte "turba militaris", mit der er die Bürger der Stadt im Zaum hält; hier befindet sich die gemeinschaftliche Grabstätte der Familie. Endlich spricht Manfred II. 1031 geradezu von "noster comitatus Taurinensis""), und 1080 und 1083 besindet sich Erenzo, vicecomes

Taurinensis, im Palaft und im Gefolge ber Markgräfin Abelheid 10)

Wann und unter welchen Umftanden Arduin III. die Grafschaft Turin er=

<sup>1)</sup> Muletti, Storia di Saluzzo I, 261. 2) Durandi, Piemonte Cispadano, S. 99 ff.; Teraneo I, 116 ff.; Muletti I, 121, N. 7. 3) SS. VII, 112, N. 5.

<sup>4)</sup> Muletti I, 242.

<sup>\*)</sup> Muletti I, 242.

5) Denn "ante foras" bes castrum, two Chron. Noval. V, 1 die Saracenen gefangen sind, lag das monasterium SS. Andreae et Clementis, die Kirche selbst aber nach Chron. Noval. IV, 24 "ante pertam Sigusinam.

6) Muletti I, 180,

7) H. P. M. Chartae I, 552, 609, 664.

8) H. P. M. Chartae II, 119; Muletti I, 184. Das in derselben Urlunde genannte "palacium prope de civitate Taurino" ist ebenfalls dasselbe; es lag nahe dem Solutorskloster und dieses wiederum nach der Urlunde H. P. M. Chartae II, 132: non multum longe de porta que dicitur Sinsipa.

<sup>9)</sup> S. die in N. 8 angeführte Urkunde: in toto nostro comitatu Taurinensi, dann ohne noster andere zahlreiche Grafschaften, in denen er Besitzungen hat.

10) H. P. M. Chartae I, 664. Irrig ist es wohl, wenn Ficker, Forschungen zur it. Reichseund Rechtsgesch. II, 38 diesen Grenzo für einen bischöflichen vicecomes hält; von Grafenrechten des Bischofs von Turin sindet sich meines Wissens im eilsten Jahrhundert nichts.

worben hat, lagt fich nur mit annähernder Sicherheit ermitteln. Diefelbe ftand seit der Kaiserkrönung Karls III. unter dem Grafen Suppo, der 882 zuletzt lebend erwähnt wird 1), und bessen Söhne in den Kämpsen zwischen Berengar I. und Wido eine Rolle spielen. Später gehörte sie nachweislich zu den Amtsegebieten des Markgrasen von Ivrea: Abalbert von Ivrea, der Vater Berengard II. besitt hier "unam turrim in praedicta civitate [Taurinensi] constructam", die er "cum tectis sidi adhaerentidus" dem Kloster Breme schenkt 2); im Jahre 929 stellt er als "Adelbertus gratia Dei humilis marchio hic in Italia" in Turin eine Urkunde auß; und der Schreiber derselben, ein Notar Johannes, bezeichnet ihn am Schlusse derselben als "noster comes"3). Sicherzlich sind ihm in der Verwaltung der Grafschaft wie der Mark seine Söhne Berengar und Anskar gesolgt, wenn auch weder sür des einen noch sür des ansderen Besit von Turin ein positives Zeugnis dis setzt bekannt geworden ist. Finden wir nun im Herbste 950 Arduin III. schon als Herren von Turin4), so ist es am wahrscheinlichsten, daß er die Grafschaft 941 nach Anskars Tod und Berenzgars Flucht nach Deutschland, die natürlich als Hochverrath betrachtet wurde, von König Hugo erhalten hat, und daß sich damit die Verdindung zwischen der Grafschaft Turin und der Mark Ivrea löste. Die erste zeitlich bestimmbare Erwähnung Arduins III. gehört ins Jahr 945; er erscheint da in einem unter Vorsitz König Lothars von dem zurückgeschrten Berengar abgehaltenen Placitum zu Pavia, führt aber nur den Titel "comes"5); es ist demnach sicher, daß er lebend erwähnt wird 1), und beffen Sohne in den Kämpfen zwischen Berengar I. zu Pavia, führt aber nur den Titel "comes" 5); es ist demnach sicher, daß er seinen Anschluß an Berengar vollzogen hat, und wir dürsen wohl vermuthen, daß dieser, der, wie man weiß, schon höhere Ziele verfolgte, ihm dafür die Grafschaft Turin belaffen hat.

Zum Bezirk der Grafschaft von Turin gehört nun unzweiselhaft auch das Thal von Susa, die vallis Segusina. Das ergiebt sich am deutlichsten aus einem pfalzgräflichen Placitum von 880°), auf welchem über einen Streit zwischen Kloster Novalese und einem gewissen Maurinus filius quondam Petri de valle Seusia 7) verhandelt wird. Vor dem Pfalzgrafen wurde gegen gewisse Vorent= scheidungen Beschwerde erhoben, welche in derfelben Procegangelegenheit zu Turin von dem Grafengericht des Grafen Suppo gefällt waren; auf diese Entscheidungen wird in dem Placitum von 880 mehrfach Bezug genommen. Ist es danach klar, daß das Thal von Susa einen Theil der Grafschaft Turin bildete, so muß es mit biefer an Arduin III. gekommen fein; ber Ausbruck bes Chronisten bon Novalese (V, 19): in his ergo temporibus, cum vallis Segusina inermem et inhabitatem permaneret (Bewohner haben wir eben nachgewiesen), Ardoinus, vir potens, eripit illam et nobis tulit, darf demnach mindestens auf die mit der Grafichaft verbundenen Rechte der öffentlichen Gewalt in dem ganzen Gebiete nicht bezogen worden. Ueberhaupt aber steht es mit dem prätendirten Gegensthumsrecht des Klosters an dem ganzen Thalgebiet mehr als fraglich. Es liegt allerdings eine Urkunde Loshars I. vom 10. Ott. 845 vor, in welcher dem Kloster die vallis Bardinisca unter Bezugnahme auf Vorurkunden Karls des Großen und Ludwigs des Frommen bestätigt wirds); aber abgesehen davon, daß dies Stück überhaupt in hohem Maße verdächtig ist, und wenn nicht ganz gefälscht, mindestens stark interpolirt sein muß), sind auch in ihm in Bezug auf Heers bann und Criminalgerichtsbarkeit die Gerechtsame des "comes in civitate Tau-

<sup>1)</sup> Bgl. Dümmler, Oststank. Geschichte I, 690. 780. 839. II, 20. 82. 92. 178. 184.
2) H. P. M. Chartae I, 135.
3) H. P. M. Chartae I, 131.
4) Chron. Noval. V, 3.
5) Tiraboschi, Nonantola II, 118
6) H. P. M. Chartae I, 62.
7) An einer anderen Stelle heißt es bon ihm: "commanente in valle Bardonesca in villa quae dicitur Ulcis". Die vallis Bardonesca (Bardonnèche), bildet banach mit Ouly offenbar einen Theil ber vallis Segusina, zu welcher das ganze Thal der Dora Ripera gehör! haben muß. Auch in dem später zu besprechenden Diplom Otto's III. sür Mansred St. 1266 werden, nachdem die vallis Sigusina erwähnt ist und darauf einzelne Orte aus derselben ausgezählt sind. Ulcis et Bardinisce aufgeführt; ebenso erscheinen die loca et sundi Ulcii et Bardonesca in der Stistungsurtunde von S. Giusto di Susa, s. oben.
8) H. P. M. Chartae I, 43; Muratori, Antt. Ital. V, 791.
9) Böhmer Reg. Karol. 594. Archiv der Gesellschaft V, 323. Bgl. Sidel, Acta Karol. II, 377; Bethmann, SS. VII, 133; Mühlbacher, Die Datirung der Urt. Lothars I, S. 53, R. 1.

431000

rino" ausdrücklich vorbehalten, so daß man also zur Zeit der Fälschung oder Interpolation diese Rechte nicht anzutasten wagte. Inwieweit nach diesem That-bestande die in der Klageschrist des Abtes Belegrimmus (Chron. Noval. app. cap. 3) vorgebrachten Beschwerden über Beraubungen des Klosters durch Arduin III. gerechtsertigt, oder ob diese Beraubungen nicht etwa als bloße Revindicationen von durch Fälschung in den Besitz bes Klosters gelangten Gütern au-zusehen sind, muß dahin gestellt bleiben. Als Grenzen des Susaner Thals werben 1029 in der mehrangeführten Stiftungsurfunde von San Giusto der Mont

Genevre, der Mont Cenis und eine villa que vocatur Vaga angegeben.

Später erscheint nun die Stadt Susa immer als einer ber Hauptstützunkte bes Geschlechtes. Daß sie unter Abelheids Herrschaft steht, wird 1064 einmal ausbrücklich gesagt; "infra civitatem Secusiae videlicet sub regimine et potestate domnae Addalasiae comitissa et filiorum ejus". Hier liegt die "matrix et parochialis, ecclesia sanctae Mariae", von welcher Odelrich-Manfred II. und fein Bruder Abalrich von Afti 1029 fagen, baß fie "in antiquissimum ab antecessoribus, parentibus et contribulibus nostris" gebaut fei, deren Anfange also noch in die Zeit Arduins III. zurudreichen mögen. Hier gründen fie selbst 1029 das Kloster San Giusto, das dann recht als die eigentliche Familienstistung zu gelten bestimmt war und mit überreichem Besitz ausgestattet wurde. In der Stadt besitzen sie ein castrum, das 1029 bei der Gründung ausdrücklich von den biesem geschenkten Besitzungen ausgenommen wird; baffelbe wird mit dem "palatium Secusiae", wo Abelheid 1073 urfundet, identisch sein; auch 1078 wird eine Urfunde der Markgräfin und ihrer Sohne "in civitate Secusie, in castro, in camera domine comitisse" ausgestellt. Der Zoll, ber zu Susa erhoben wurde, muß bei der großen Frequenz gerade dieser Alpenstraße sehr einträglich gewesen sein; und nach Denaren aus der Susaner Münzstätte wird noch lange in dieser ganzen Gegend Piemonts mit Vorliebe gerechnet. Auch sonst muß der Güters besit des Hauses hier sehr bedeutend gewesen sein, wie die zahlreichen Schenkungszurkunden zeigen, in denen über Theile desselben disponirt wird. Immer aber ist urfunden zeigen, in denen über Theile desselben disponirt wird. Immer aver in Susa nur ein Theil der Grafschaft Turin geblieben; in jener Urfunde von 1080, welche uns, wie wir oben sahen, die Vicegrafen von Turin und Auriate im Gefolge der Adelheid zeigt, wird mit Nichten auch ein vicecomes Secusiae genannt; statt seiner sinden wir vielmehr einen Constantinus castaldio de civitate Secusia, und es ist danach klar, daß diese mit ihrem Bezirk nur einen Gastaldat-Sprengel der Grafschaft Turin gebildet haben kann. Danach braucht kaum noch gesagt zu werden, daß die den Neueren ist geläusige Rede von einer Mark oder von Markgrasen von Susa den Quellen dieser Zeit durchaus fremd in es hat eine solche vie gegeben. Fa selbst als das Haus der Susaner darf ist, es hat eine solche nie gegeben. Ja selbst als das Haus der Susaner darf nach den Ergebnissen, die wir gewonnen haben, unser Geschlecht, das weder von dort stammt, noch daselbst seinen ständigen Wohnsitz oder den Ausgangspunkt seiner Macht hatte, schwerlich bezeichnet werden. Nur das wird man als sicher betrachten können, daß das Haus gerade dem Besitz des für den Verkehr zwischen Italien und Burgund so wichtigen Thales von Susa und der Herrschaft über die Straße des Mont Cenis einen großen Theil seiner Machtstellung verdankte.

Die dritte Grafschaft, von der wir in diesem Zusammenhang zu reden haben, ist die von Asti<sup>2</sup>). Dieselbe hatte im neunten Jahrhundert die Geschicke der Grafschaft Turin getheilt: zur Zeit, als Suppo die letztere verwaltete, saß 880 der vicecomes Batericus "in vice Supponi inluster comes in curte ducati in civitate Astense" zu Gericht<sup>3</sup>). Wie Turin, scheint dann auch Asti an den Markgrafen Adalbert von Jvrea gekommen zu sein: wenn auch ein birektes Zeugnis bafür fehlt, so lassen doch mehrere Urkunden einen ziemlich sicheren

<sup>&#</sup>x27;) Bor diesen Untersuchungen, wie ich zu bemerken nicht verfäumen will, auch mir selbst.

2) Bgl. im allgemeinen Cibrario, Dei conti d'Asti ne' secoli IX. X, XI. in den Memorie dell' accademia de Torino XXXVIII b, 293 ff.

3) H. P. M. Chartae I, 60. Der Ausbruck curte ducati, der sich auch in Turin oft sindet, geht auf die alte langobardische Landestheilung zurück. Ob der Odolricus comes de civitate Hastonse, der 887 erwähnt wird (H. P. M. Chartae I, 74), in verwandtschaftlichen Beziehungen zu Suppo stand, lasse ich dahingestellt; zu den bekannten Söhnen desselben (vgl. Dümmler, westa Berengarii, S. 25. 26) gehört er nicht. Mit dem gleichnamigen Pfalzgrafen Berengars (vgl. Dümmler, a. a. O. S. 27, R. 4) hat er nichts gemein.

Schluß in dieser Beziehung zu. In einer Urkunde von 910 nämlich 1) erscheint ein vicecomes Astensis, des Namens Autbertus; es ist unbedenklich, diesen mit bem "fidelis noster nomine Obertus" ju identificiren, dem König Rudolf 924 bas "castellum vetus quod conjacet in Asta" schenkt2); und ber Umstand, daß die Markgräfin-Witwe von Jorea und ihre Sohne Berengar und Anskar hier als Fürbitter für den Vicegrafen erscheinen, seht Beziehungen des letteren zu dem Hause von Jorea mit Sicherheit voraus, macht es mindestens wahrscheinlich, daß Obert Vicegraf der Markgrasen war, wie Batericus früher Vertreter Suppo's. Trifft diese Vermuthung zu, so mußte der Bruch zwischen König Hugo und den Markgrasen von Jvrea auch die Verhältnisse der Grafschaft Asti verändern; und eine solche Veränderung ist denn hier auch in der That einzetreten, freilich andersartig als die in Turin erfolgte. Kam dort die Grafzichaft an Arduin Glabrio, so ist hier vielmehr der bisherige Vicegraf zum Grasen schaft an Arduin Glabrio, so ist hier vielmehr der bisherige Vicegraf zum Grasen befördert worden: schon 940, also eben in dem Jahre von Anstars Ermordung, hält Übertus comes civitatis Astensis, einen vicecomes Bernhard neben sich, zu Aste eine Gerichtssistung. Wir haben danach noch eine Verkaufsurkunde des Grasen Abert von 941. zahr sällt ein Tauschvertrag zwischen dem Vischof von Aste und [Adel]bertus silius quondam Odberti qui suit comes Astense. Zwiner sin der nächsten Zeit aus der Grasschaft Aste geworden ist, läßt sich urkundlich nicht erweisen; sest steht nur, daß sie zuletzt in die Hände unseres Turiner Gesichlechts gekommen sein muß; denn 1093 oder 1092, also nach Adelheids Tode, verlieh Heinrich IV. dem Vischof Otto von Astensem episcopatum, . . . sieut illum habuit et tenuit Adheledis comitissa Astensem episcopatum, . . . sicut illum habuit et tenuit Adheledis comitissa beate memorie unum annum ante diem obitus sui"). Steht der Erwerd der Grafschaft durch das Haus von Turin somit fest, so wird derselbe wohl schon in ziemlich frühe Zeit sallen, am wahrscheinlichsten gleich nach dem Tode ienes Grasen Otbert erfolgt sein; der Umstand, daß es an Zeugnissen sür die Auszübung der damit verbundenen Rechte sehlt, dürste damit zusammenhängen, daß die meisten der uns erhaltenen Urkunden sich auf die Stadt Asti beziehen, diese aber sehn seit 260 von der Erzeingswallt erimirt war inden dem dem dem dem aber schon seit 969 von der Grafengewalt eximirt war, indem damals schon bem Bischof ausgedehnte reichsgerichtliche Besugnisse und den auf Kirchengut sitzenden Leuten die volle Immunität verliehen war 7). Abgesehen von den direkten Zeug-nissen für die Ausübung der gräflichen Gerichtsbarkeit sehlt es denn auch an Spuren der Ginwirtung der Herren von Turin auf das Gebiet von Ufti feineswegs. Zunächst finden wir schon 1021 Abelrich-Manfred II. im Besitz der wichtigsten Burg im Gebiet von Afti, des in staufischer Zeit so berühmt ge-wordenen Kastelles von Annones); auch andere Besitzungen des Geschlechts im Gebiet von Afti find urfundlich nachweisbar. Sodann aber erklärt fich die Er-

<sup>1)</sup> H. P. M. Chartae I, 116.
2) H. P. M. Chartae I, 124.
4) H. P. M. Chartae I, 133.
5) H. P. M. Chartae I, 33.
5) H. P. M. Chartae I, 360. Wahrscheinlich eine Tochter des Grafen ist die Berta silia Otherti comitis, die mit einem Gerard verheiratset war, und aus dieser Ehe einen Sohn Othert hatte, dessen reiche Besthungen in comitatibus Astensi, Aquensi, Dionensi (d. i. Alba) et Edredonensi (ließ Bredolonsi: eine Bapierropie saac. XVI, nach der die Ursunde dei San Giovanni, dei marchesi del Vasto. Turin 1858, S. 160 st. wieder gebruckt ist, hat Terdonensi) 1014 von Heinrich II. dem Rloster Fruttuaria dessätigt werden (St. 1621). Gerard und sein Sohn sind danach Mönche geworden, und der leztere, odwohl ihm der Grasentitel eigenklich nicht zuzuldmmen scheint, ist dielleicht doch identisch mit dem Odertus comes, der im Chron. Novalic. V. 24. 28 erwähnt wird; jedenfalls ist, die im Register SS. VII versuckte Jdentischung des letzteren mit dem Ghenser Otbert I. abzuweisen.
6) St. 2993, gedruckt Reues Archiv III, 129.
7) St. 467, H. P. M. Chartae I, 221.
9) Infra castrum Nono ist die merkwürdige unten zu besprechende Berkaußurkunde von 1021 außgestellt. Taß dabet nur an Annone und nicht, wie Muletti I, 138 will, an Rona, in der Grasschaft Kinerolo, wo ein castrum nicht nachgewiesen ist, gedacht werden dar, liegt auf der Hond. Ueber die Bezeichnung Nonum und Ad nonum sc. miliarium, worans Annone entstanden ist. das. Durandi, Piem. Cispad. 301. Das Castell ist früher ebenfalls im Besth der Warlgrafen von Ivrae; 933 urtundet Warlgraf Anstar in castro ipsius marchloni udi dicitur Nono (H. P. M. Chartae I, 138); scheint es somit die Geschiede der Grasschaft gestellt das die don uns angenommene Entwickelung. Ueber die Gheistigt das die don uns angenommene Entwickelung. Ueber die Gheistigt der Scheilie des Gastelles, das an das Bisthum und später an die Stadt tam, vgl. Hider, Forschungen z. ital. Reichs, und Rechtsgesch. II, 207.

nennung von Manfred's II. Bruder Abalrich zum Bischof von Asti und das energische Eintreten des Markgrasen für seine Behauptung leichter, wenn wir denselben als den Grasen von Asti ansehen. Daß erst Adelheid die Grasschaft erworben haben sollte, ist ohnehin unwahrscheinlich. Verwaltet wurde dieselbe wie die von Auriate und Turin durch einen vicecomes; 1034 befindet sich ein Vicegraf Lito in der Umgebung des Bischoss<sup>2</sup>). Aus dieser Entwicklung der Verhältnisse von Asti erklärt sich denn auch die sonst ganz singulär dastehende Erscheinung, daß wir 1095, alsbald nach dem Nebergang der Grafschaft auf das Bisthum, hier einen weltlichen vicedominus und einen weltlichen vicecomes, die beide zu den Bassallen des Bischofs gezählt werden, neben einander auftreten sehen und beide in einer Urkunde genannt finden 2); es ist kaum zweiselhaft, daß der vicedominus der Vertreter des Bischofs für die ihm schon seit 969 zustehens den reichsgerichtlichen Besugnisse war, während der vicecomes erst seit dem Tode Abelheids und seit dem Erwerb der Grafschaft bischöslicher Beamter ge-

worden ift und nun neben jenem fteht.

Haben wir somit drei Grafschaften — und diese bilben einen zusammen= hängenden und, wegen der großen Ausdehnung der Turiner, einen ziemlich umfangreichen Bezirk — als dem Machtbereich unseres Geschlechts angehörig kennen gelernt, so bleibt noch zu untersuchen, ob noch andere Comitate des nordwest-lichen Italiens ihm angehörten. Acqui, Savona, Genua, Tortona kommen dabei nicht in Betracht; wir werden über diese Grafschaften im weiteren Verlauf unserer Untersuchungen bei den Aledramiden und Estensern handeln. Dagegen kommen dann an der Küste des Tyrrhenischen Meeres, da der comitatus Tiniensis und der comitatus Cemelensis (oder Niciensis) schon zu Burgund gehören, die Bezirke von Albenga und Ventimiglia in Betracht. Die lettere Grafschaft gehörte zwar wahrscheinlich zur Mark Jorea, stand aber unter eigenen Grafen; in einer Urkunde Arduins von Jorea ohne Daten, die etwa um das Jahr 1000 ausgestellt ist"), unterzeichnen die Grafen Otto und Konrad von Ventimiglia. Die gleichnamigen Söhne des letzteren sind dann bis 1041 urfundlich nachweisbar4); später ist die Grafschaft an die Genuesen ge-kommen; von einer Abhängigkeit von dem Turiner Hause sindet sich, so viel ich sehe, keine Spur5). Neber die Verhältnisse der Grafschaft Albenga sind wir sobann faft ohne Nachrichten 6). Begütert waren unfere Markgrafen bier, wie namentlich zwei Urkunden von 1028 und 1064 zeigen 7), und daß ihnen auch die Grafenrechte zustanden, darf man mit Rossi, Desimoni u. A. aus zwei Thatsachen folgern. Einmal kommt da in Betracht, daß eine unten S. 376 näher zu besprechende Urkunde der Abelheid ausgestellt ift zu Albenga in loco a curte regia, und zwar fo, daß man Abelheid als die Befigerin des Königshofes der Graffchaft betrachten muß. Sodaun aber wird Albenga in späterer Zeit als marchia bezeichnet, was, wie wir unten sehen werden"), auf ehemaligen Besitz der Grafschaft burch einen Markgrasen schließen läßt, der dann nur dem Turiner Hause an= gehört haben fann.

Zwischen diesen Landstrichen an der Meeresküste und dem erweislichen Gebiet unserer Markgrafen liegen sodann die Grafschaft von Alba, die auch als comitatus Dianensis bezeichnet wird o) und der comitatus Bredu-lensis, die beide nach der Ansicht Terraneo's 10) unter den Markgrasen von Turin standen. Indeg wenigstens hinsichtlich des letzteren Comitats, der von den Flüssen Tanaro und Stura eingeschlossen war, ist das nicht richtig: schon

<sup>1)</sup> H. P. M. Chartae I, 503. 2) Böhmer-Fider, Acta imperii 815. Asti ist fast der einzige Ort, wo Fider, Forschungen II, 38 diese Erscheinung kennt; erklärt wird sie bei ihm nicht; in Parma und Piacenza, wo gleichfalls vicedominus und vicecomes neben einander vorkommen, nimmt der erstere, wie Fider bemerkt, eine sichtlich andere Stellung ein.

3) H. P. M., SS. II, 305.

4, Lib. jur. reipubl. Genuensis I, 9; Rossi, Storia di Ventimiglia. S. 43, A. 3.

5) Kossi, storia di Ventimiglia. S. 43, A. 3.

6) Rach Cidrario, Storia di Torino I, 118 war Suppo von Turin auch Graf von Albenga;

Beweise führt er nicht an.

7) H. P. M. I, 464. 608.

8) S. Abschnitt V. bieses Exturses.

9) Bgl. über den Doppelnamen Durandi, Piemonte Cispadano S. 186.

10) La Principessa Adelaide II, 271.

Ludwig III. hatte 901 dem Bisthum Afti omnia regalia jura comitatus Bredolensis et publicas functiones geschenkt<sup>2</sup>), und noch 1041 ist das mit fast denselben Ausdrücken von Heinrich III. bestätigt worden<sup>2</sup>). Nach dem Wortlaut dieser Urkunden, in denen alle jura et publicae functiones in der Grafschaft den Bischöfen zugesprochen werden, ist auch die Scheidung zwischen civiler und militärischer Verwaltung, die Terraneo machen will, an sich schon höchst be-denklich, nicht aufrecht zu erhalten. Nun heißt es aber in einer Urtunde Adelbenklich, nicht aufrecht zu erhalten. Nun heißt es aber in einer Urkunde Abelsheids von 1089 "propter illud, quod supra dicta ecclesia (scil. Astensis) habet in comitatu 3) Bredulensi, quod nos etiam (ließ a jam) dicto episcopo pro beneficio accepimus, donamus ei totam illam terram que Glarea dicitur" u. s. w. Daß daß hier erwähnte Lehensverhältnis in die Zeit des Bischofs Abalrich und Manfreds II. zurückgeht, wird man wohl annehmen dürfen; vielsleicht erstreckte sich dasselbe nur auf die Privatbesitungen des Bisthums in der Grafschaft; indessen bei der Allgemeinheit der Ausdrucksweise, die sich auf Alles zu beziehen scheint, liegt es doch nahe, auch an die Grafenrecht selbst zu denken. Dann würde sich der comitatus Bredulensis als eine fünste Grafschaft den vier schon früher im Besitz unseres Hausewiesenen anreihen, indessen doch in anderer Weise als iene: nicht als unmittelbares Neichs= sondern als Afterleben anderer Weise als jene; nicht als unmittelbares Reichs= sondern als Afterlehen von der Kirche zu Afti. — Was endlich die Grafschaft Alba betrifft, so lassen sich auch hier zahlreiche Besitzungen des Turiner Hause nachweisen, ohne daß ich daran weitere Folgerungen knüpsen möchte. Auch aus den Beziehungen Benzo's von Alba zu Abelheid läßt sich für unsere Frage schwerlich ein bestimmter Anhaltspunkt gewinnen; daß er sie domna et superdomna, sich ihren siedelis et supersielis nennt, wird man bei der Ueberschwenglichkeit der Spracke die Beurg eigen ist kaum dassir verwerthen dürken Dagegen kammt Sprache, die Benzo eigen ist, kaum dafür verwerthen dürfen. Dagegen kommt eine Nachricht Robulfs des Kahlen in Betracht b), nach welcher Manfred II. und sein Bruder Adalrich von Afti gegen Keher, welche sich auf einem "castrum, quod, ut erat, vocabatur Mons fortis" eingenistet hatten, mit Waffengewalt eingeschritten seien. Daß darunter Monforte in der Grafschaft Alba zu verstehen sei, darüber sind die italienischen Lokalforscher einige); auffällig ist dann nur, daß Rodulf der Kahle in seinem Bericht von dem Borfall den Ort aus= brücklich in die Diöcese von Asti verlegt. Will man das als einen Frrthum des dem Lokal der Begebenheit doch ferner stehenden Mönches von Cluny betrachten, so würde allerdings das Einschreiten des Markgrafen darauf hinweisen, daß er auch in diesem Bezirk öffentliche Rechte ausübte.

Gehen wir sodann zu den am linken Poufer gelegenen Theilen von Piemont über, so würde für die Grafschaften Vercelli und Santhia (St. Agatha), wenn man auf die Verhältnisse der früheren Zeit eingehen wollte, zunächst eine Untersuchung der Stellung nothwendig sein, welche die beiden, irriger Weise mit unserem Turiner Hause in Verbindung gebrachten Grafen Aimo und Manfred, Aimo's Sohn, hier einnahmen, die in angeblichen, ihrer Ueberlieserung nach nicht ganz unverdächtigen Urkunden Otto's I. und Otto's III. von 963 und 988 erwähnt werden?). Für unsere nächsten Zwecke indessen kann davon abgesehen werden; es genügt an die bekannte Thatsache zu erinnern, daß die beiden Bezirke der Mark von Ivrea unterstellt waren. Der beste Beweis dafür ist, daß, als nach der Verurtheilung Arduius von Ivrea 999 die beiden Grafschaften an den Bischof übertragen wurden ), dabei nicht nur in der gewöhnlichen Formelsprache im allgemeinen die Eingrifse weltlicher Großen in die Grasenrechte des Vischofs untersagt, sondern abweichend von der herkömmlichen Formel, jede Vesugnis des Markgrasen von Ivrea namentlich und ausdrücklich ausgeschlossen wurde.

<sup>1)</sup> H. P. M. Chartae I, 99.
2) St. 2204, San Quintino II, 28.
3) San Quintino II, 32; Moriondi, Mon. Aquensia I, 38; Muletti I, 268.
4) So lesen Moriondi uud Muletti; weniger gut ist curte, wie San Quintino liest.
5) Rod. Glaber. IV, 2; SS. VII, 67.
6) Wgl. Durandi, Piemonte Cispadano S. 196.
7) St. 329. 914. Im Turiner Staatšarchive besinden sich von beiden Urlunden teine Originale, sondern Motariats-Copieen aus den Ende des 12. oder dem Ansang des 13. Jahrhunderts. Außerdem stehen die Urlunden in den Volumini Biscioni im Stadtarchiv von Bercelli, bgl. Caccianottio, Summarium monumentorum Verc. S. 3.
8) St. 1195.

War bamit hier jede markgräfliche Mittelgewalt ein für alle Mal beseitigt, so wissen auch die späteren Bestätigungen jener Schenkung von einer solchen nichts,

und von einer Einwirkung der Markgrafen von Turin auf die Verwaltung beider Comitate findet sich keine Spur. Recht unklar sind noch die Grafschafts-Verhältnisse der Diöcese von Novara. Der Bischof besaß die gräfliche Gerichtsbarkeit über die freien Leute der Stadt und eines Umtreises von 24 Stadien ober 3 Miglien schon seit der Zeit Otto's I. 1), und das ist noch 1014 mit ausdrücklichem Ausschluß auch jeder markgräslichen Gewalt von Heinrich II. bestätigt worden 2). Dazu empfing dann der Bischof 1014 und 1025 von Heinrich II. und Konrad II. auch die Comitate von Val d'Offola und Piombia. Wem diese Grasenrechte früher zugestanden haben, läßt sich, soweit ich das gedruckte Arkundenmaterial übersehen kann, nicht ermitteln; es ist indeß wahrscheinlich, daß das markgräsliche Haus von Ivrea seinen Einsluß auch hierher erstreckt hat. Dagegen ist von einem Einsluß der Turiner Herren hier nichts zu verspüren; auch die privatrechtlichen Besitzungen derselben können hier nicht bedeutend gewesen sein. Als in der mehr erwähnten Urkunde von 1021 die Grafschaften ausgezählt werden, in denen sie Güter besitzen, ist weder Novara, noch eine der beiden anderen Grafschaften darunter.

In Ivrea, der letzen Grafschaft, die hier in Betracht kommen könnte, lagen zwar Güter des Hauses von Turin, aber von Hoheitsrechten desselben sindet sich nichts, und daß es solche nicht besaß, zeigt der Versuch Mansreds II., auf den wir zurücktommen, sich 1016 mit Gewalt des Gebiets zu bemächtigen. und eines Umtreises von 24 Stadien oder 3 Miglien schon seit der Zeit Otto's I. 1),

auf den wir zurücktommen, sich 1016 mit Gewalt des Gebiets zu bemächtigen. Daß die Graffchaft zulet noch Arduin gehört hat, ist zweisellos; sie und einige angrenzende Gebiete — etwa Novara, vielleicht auch in beabsichtigtem Gegensatz zu der Verfügung von 999 Vercelli — dürften unter der marchia Iporediensis zu verstehen sein, welche um 1016 nach einem Briefe Leo's von Bercelli die Gegner Heinrichs II. an Burgund abzutreten gedachten 4). Die Stadt selbst mit ihrem unmittelbaren Gebiet war freilich auch hier schon nach der ersten Katasstrophe Arduins von der Grafschaft eximirt; aber den übrigen Theil des Comitats hat der Bischof nicht erhalten. Was aus demselben nach der Bestiegung Arduins durch Heinrich II. geworden ist, ist mir nicht gelungen zu ermitteln; jedes Beweises entbehrt es, wenn Moriondi, wie von einer feststehenden Thatsache, von einer im Jahre 1025, also durch Konrad II. ersolgten Verleihung der Grafschaft an die Grafen von Blandrate spricht. ber Grafschaft an die Grafen von Blandrate spricht. Dies Haus tam em-por im Anschluß an das Bisthum Novara, als bessen Lehensträger die Grafen in den Comitaten von Piombia und Bal d'Offola erscheinen 7); schon gegen Ende des 11. Jahrhunderts ist es in den transpadanischen Theilen der Mark Jurea besonders mächtig. Nach einer Angabe Otto's von Freisingens) war ihm zur Zeit Friedrichs I. das Gebiet von Novara mit Ausnahme des oben erwähnten bischöflichen Immunitätsbezirks unterstellt, und 1219 soll ihm nach einer aller= bings nicht ganz unbedenklichen Urkunde") auch der Comitat von Jvrea über-

2) St. 1620, 1egt georuck Acta imperi R. 200, S. ori H.

3) St. 1632. 1890.

4) Forlch, J. deutsch. Gesch. VIII, 387.

5) St. 1238. Inhaltlich ist gegen die Urkunde nichts einzuwenden; formell fällt Mehreres auf, was mit der mangelhaften Ueberlieferung zusammenhängt.

6) Moriondi, Monumenta Aquensia II, 769. Moriondi versucht hier das Haus den Blandrate direkt an das von Frea genealogisch anzuknüpfen, was aber bloße, nicht einmal wahrscheinliche Gonjectur ist. Am glaubwürdigteu ist immer noch, was schon Durandi, Marca d'Irrea S. 41 annimmt, daß die Grafen Wido und Albert von Blandrate, die 1093 zuerst urkundlich auftreten, von jenem comes Wido klius quondam item Widonis itemque comitis abstammen, der 1070 von einem gewissen Arbictus eine Reihe von Grögütern kauft, unter denen auch Blanderade genannt wird (Durandi, Alpi, Graio e Pennine S. 135), und daß dieser Wido, oder besser sein gleichnamiger Bater mit dem Grafen Wido von Kiombia identisch ist, der in einer Urkunde von 1034 (Maratori, Antt. II, 271) erwähnt wird. Seine Rachstommen würden dann den Grasentitel als Vertreter der Bischöfe von Rovara im Gomitat von Kiombia gesührt und diesen auf ihre neuerwordenen Besigungen, deren Mittelpunkt Blandrate wurde, übertragen haben. Dazu stimmt es, daß die Grasen von Landrate in ähnlicher Weise — als Vertreter des Bischofs von Rovara — auch den Gomitat von Bald Ossiola besessen haben müssen; noch 1152 bestätigt Friedrich L. ihnen dessetzen (St. 3652).

7) Bgl. vorige Rote.

8) Gesta Friderici III, 14.

6) Huillard-Breholles I, 616; vgl. Ficker, Forschungen 3. ital. Reichs- und Rechtsgesch. I, 201, R. 7.

The state of

<sup>1)</sup> St. 543.
2) St. 1620, jest gebruckt Acta imperii N. 265, S. 871 ff.
3) St. 1632. 1890.

tragen fein. Diese Machtausbehnung ber Grafen von Blandrate im einzelnen zu verfolgen, geftattet leider bas bis jeht bekannt gewordene Quellenmaterial nicht.

Das Ergebnis dieser Untersuchungen ift, daß abgesehen von den zahlreichen und ausgedehnten Allodial= und Lehngütern des Geschlechts von Turin, die über ganz Ober- und Mittelitalien zerstreut waren — 1021 wurde das Besitzthum Manfreds II. in ungefährer Schätzung auf eine Million jugera veranschlagt gräfliche Rechte beffelben nur in vier Comitaten — Auriate, Turin, Afti, Albenga mit Sicherheit nachzuweisen sind, zu denen vielleicht noch zwei andere, der von Alba und der Bredulenfis, letterer aber höchstens als Lehen vom Bisthum Afti, hinzukommen.

Es fragt sich nun, wann bas Geschlecht von ber gräflichen zur markgräflichen Würde emporgestiegen ist, und worauf sich die lettere begründet. Auf die zweite dieser Fragen werden wir später in anderem Zusammenhang zurück-zukommen haben; die erstere läßt sich schon an dieser Stelle wenigstens an-

nähernd beantworten.

Roger II., Arduins III. Bater, wird immer nur comes genannt. Arduin III. heißt bei dem Chronisten von Novalese bereits marchio, doch will das nicht all= zuviel besagen, da der später schreibende Mönch aus seiner Zeit zurückgeschlossen haben könnte. Mehr Gewicht dagegen hat es, daß ihn schon der Abt Belgrimus von Breme in seiner vor 972 versaßten Klagschrift an den Papst als marchio bezeichnet, obgleich auch hier noch ein auffallendes Schwanken der Titulatur bezeichnet, obgleich auch hier noch ein auffallendes Schwanken der Titulatur herrscht 1). Dem eutspricht, daß in zwei noch bei seinen Ledzeiten ausgestellten Privaturkunden von 967 und 976 von "vites Ardoini marchio" die Rede ist. Ob die Reichskanzlei ihm den höheren Titel beigelegt hat, ist nicht mit völliger Sicherheit auszumachen. Noch 945 wird er als Zeuge in einem königlichen Placitum einsach Graf genannt 3); die von Lothar 950 ausgestellte Urkunde ist, wie wir sahen, vernichtet worden; und von einer anderen, die er wahrscheinlich 964 von Otto I. zu Cassano empsing, ist nur ein Auszug erhalten, in dem er zwar marchio heißt, der aber nicht völlig deweiskräftig ist, da der Titel doch möglicher Weise auch von dem Verfasser des Extrasts stammen könnte 1). Sicher dagegen ist er später auch officiell als Markgraf angesehen worden; 996 wird sein Sohn in einem Placitum des Königsboten und Herzogs Otto als "filius done memorie itemque marchio" bezeichnet 5). Daß seine Nachsommen den Markgrasentitel sühren, bedarf keines Beweises. Nach alle dem ist es doch in hohem Maße wahrscheinlich, daß schon Arduin III. in seiner späteren Zeit den höheren Titel geführt hat; ich nehme an, daß er ihn erlangt hat, als er zu der ererbten Grasschaft von Auriate die von Turin und Assi hinzuerward. Daß ererbten Grafschaft von Auriate die von Turin und Afti hinzuerwarb. Dag bann später diese von ihm verwalteten Gebiete als ein Territorium betrachtet wurden, welches man als Mark (marcha) bezeichnete, ergiebt sich aus dem Bezicht Hermannus ... marcham soceri sui Meginfridi in Italia ab imperatore accepit. Es fönnen unter biefer marcha Meginfridi nur die oben erwähnten Grafschaften verstanden werden, benn nur sie sind nach Hermanns Tode wieder im Besitz von dessen Wittwe Abelheid. Wir werden auf das Ergebnis dieser Feststellungen, wie schon bemerkt, zurudzukommen haben.

<sup>1)</sup> Arbuin heißt marchio, SS. VII, 122, Z. 33; 123, Z. 2. 9. 35; dux Z. 20; comes Z. 49. 2) H. P. M. Chartae XIII, 1223. 1356. Daß unfer Arbuin gemeint ist, zeigt die in R. 5 erwähnte Urkunde von 996, nach der sein Sohn Oddo über Ländereien an demselben Orte dersägt; an Arbuin von Ivrea kann daxum nicht gedacht werden, weil dieser 996 noch lebt. 3) S. oden S. 366, R. 5.

4) Tristan Calchi Mediolan. Hist. patr. (Mailand, 1627), lid. VI, 118, zu 969: Otto ... dum Cassiani moratur, concedit Arduino, inclyto marchioni, et Adam et Amico et Mansredo et Odoni possessionem legitimam earum rerum atque urbium quae jam in Italia obtinedant. Daß Calchi die Außtellung fälschlich Otto II. zuschiedt, ist ein Irrihum, welcher der Rottz über dies bisher übersehene actum deperditum an Glaudwürdigteit nichts nimmt. Calchi will das Original auf der Paveser Bibliothel gesehen haben; ihm Lüge oder Fälschung zuzutrauen, ist sein Grund borhanden; ein Aussenthalt Otto's zu Cassano 969 ergiebt sich auch sonst (St. 464; ganz ähnliche Besitzbestätigung für den Getreuen Ingo und dessen Schne; s. Dümmler Otto I., S. 461); endlich nimmt Otto III. in seiner noch im Original erhalteneu Urkunde von 1001, St. 1266 auf ein früheres praeceptum Bezug. Oddo und Mansred sind die auch sonst dessen ein krouen Bruder Arduin wir uns 969 wohl als schon berstorden zu densen haben Die Stellung Abams und Amico's zu bestimmen, sehlt sede Möglichseit.

b) Ficker, Ital. Forschungen IV, N. 37, S. 54.

#### § 3. Beitere Geschichte des Hauses von Turin bis zu der Verbindung mit Saboven.

Rehren wir nach dieser Untersuchung über die Grafschaften Arduins III. und seiner Nachkommen wieder zur Geschichte unseres Hauses zurück, so sind wir nicht im Stande, das Todesjahr Arduins III. mit Sicherheit zu ermitteln. Daß er 972 noch lebte, haben wir oben gesehen, Terraneo<sup>1</sup>) setzte seinen Tod danach "um das Jahr 975"; doch war er wohl 976 noch am Leben, da in einer in diesem Jahr ausgestellten Urkunde<sup>2</sup>) sein Name ohne den sonst zu erwartenden

Zusatz, "beatae memoriae" ober "quondam" genannt wird. Bon seinen drei Söhnen, die durch die oben 3) besprochene Urkunde von 1029 bekannt sind, wird Arduin IV. soust nirgends erwähnt; wir haben uns schon ber Bermuthung Terraneo's angeschlossen'), daß er 969 nicht mehr am Leben war. Von Manfred I. ersuhren wir oben, daß er mit Prangarda, einer Tochter Adalbert-Atto's von Canossa vermählt und 991 noch am Leben war; sonst ist auch er unbekannt. Etwas mehr weiß man von dem dritten Bruder Obbo. Er hat dem Kloster Breme die cella von Pollenza geschenkt, wie ber Chronist von Novalese, der ihn bei dieser Gelegenheit außerordentlich rühmt, berichtet b); diese Schenkung nebst einigen anderen, die er gemacht hat, ift 1014 von Benedift VIII. bestätigt's). Oddo heißt in der Chronif wie in der Bulle marchio; das einzige Mal dagegen, wo er urfundlich sonst begegnet, in dem früher angeführten Placitum von 996 wird er bloß comes genannt?). Gestorben

ist er an einem 19. Januar, ungewiß welches Jahres"). Von den sechs Söhnen Manfreds I. ist Atto gänzlich unbekannt. Hugo ist wahrscheinlich identisch mit dem "Ugo marchio", der nach einer datenlosen Urkunde Heinrichs II.") dem Aloster San Michele della Chiusa Besitzungen zu Clavasce (Civasso) geschenkt hat: sowohl das beschenkte Kloster wie die geschenkten Güter liegen in der Grafichaft Turin; und unter den Wohlthätern des Klosters werden wir noch einem anderen Mitglied unseres Geschlechts begegnen. Ebenso ist die Identität des dritten Bruders Wido mit dem "Wido marchio", von welchem Chron. Novalic. V, 31 gesprochen wird, wahrscheinlich; wahrscheinlicher wenigstens als die Ansicht von Leibnig, Muratori u. A., die diesen Wido zu einem Sohn des Estensers Otbert I. machen 10). Der vierte Bruder Odd v wird in der Bestätigungsurfunde Heinrichs II. für Fruttuaria, aber nur als comes, erwähnt 11), während er felbst fich in einer 1016 ausgestellten Schentungsurfunde für San Pietro von Turin als marchio bezeichnet 12). Abalrich, der fünfte ber Brüber, ist 1007 ober 1008 von Heinrich II. zum Bischof von Afti er-nannt worden 13) und 1035 im Kampfe gefallen 14).

Das Haupt des Geschlechtes ift endlich der an sechster und letzter Stelle hier zu nennende Sohn Manfreds I., Olderich Manfred II., geworden. Er wird

<sup>1)</sup> La princip. Adelaide I, 161.
2) H. P. M. XIII, 1356.
3) S. oben S. 362, N. 7.
4) Worige Seite, N. 4.
5) Chron. Noval. V, 29.
6) H. P. M. Chartae I, 399: Pollentiam quoque cellam, quae ab ejusdem monasterii fratribus noviter constructa est, et Colonia cortem et Mancianum castrum cum omnibus ejus pertinentiis, quae Oddo marchio pro remedio animae suae matris eidem monasterio cum sua conjuge per cartam offersionis concessit. Die Pulle ist nur in Covic saec. XII erhalten und nach Bethmann nicht frei von Verdacht. Grwähnt wird die Schenfung der Orte auch in der Urtunde Konrads II. von 1026 (Stumpf, Acta imperii N. 284, S. 397), aber ohne den Namen des Gebers. Der Tert, den Stumpf giebt, hätte ich nach unserer Bulle mehrsach besiern lassen.
7) Er verzichtet darin zu Gumsten von San Pietro in Cielo d'Oro zu Kavia auf Unssprücke an Gitern des Klosters zu Paone; Ficer IV, 37.
3) Necrol. Novalic.; Necrol. S. Andreae Taurin. SS. VII, 130. 131.
9) St. 1829.
10) Wido vertreibt a. a. D. den Abt Gezo von Breme aus einem Guta das Glasses.

<sup>10)</sup> Wibo bertreibt a. a. D. den Abt Gezo von Breme aus einem Gute des Klosters Ramens Supunicus, d. i. Stupiniggi bei Turin, vgl. Terraneo, La pr. Adelaide I, 222. Wie tame ein Otbertiner in diesen Bereich?

11) St. 1621.

Muletti I, 148: ego Oddo marchio, filius quondam Maginfredi itemque marchio.

13) Wgl. Jahrbücher Heinrichs II., Bb. II, 370, R. 1. Neberschen ist dort eine bei Terraneo II, 44 citirte Urfunde dom 24. Juni 1008 mit der Angabe "pontificatus nostri anno I", wonach also der Amtsantritt nach dem 25. Juni 1007 erfolgt ist.

14) Arnulf. II, 11.

zum erften Male in einer Urfunde Otto's III. von 1001 genannt, die noch im Driginal erhalten ist'), und welche der Markgraf "quia sideliter nobis deservirit" vom Kaiser empfing. Das Diplom, von dem in anderem Zusammenhange noch zu reden sein wird, ist eine Besithestätigung des Markgrasen, dem außer seinen Gütern darin die Immunität verbrieft wird; es ist also auch diplomatisch als eines der wenig zahlreichen Beispiele weltlicher Immunitätsbestätigungen von Interesse. Von Grasschafts- oder sonstigen Hoheitsrechten Mansreds ist darin nicht die Rede; an dieser Stelle verdient nur noch Hervorhebung, daß Mausred II. durchweg im Besit des dritten Theiss der genannten Besitangen Manfred II. durchweg im Besitz des dritten Theils der genannten Besitzungen, 3. B. der tertia pars Taurini, der tertia pars vallis Secusiae u. f. w. erscheint, ohne daß wir mit Bestimmtheit zu sagen vermöchten, ob das auf Erbtheilung unter ben Sohnen Arbuins III. ober benen Manfreds I. zuruckgeht. Manfreds nächste Erwähnung würde in einer Urkunde Arduins von 1002 enthalten sein, bie ihn unter ihren Zeugen anführt und ihm den Titel "marchio Salutiarum" giebt 2). Stumpf führt dies Diplom anstandslos als echte Urkunde an; er citirt dabei den Abdruck Terraneo's, in dessen Buch er nur einige Seiten hätte weiter blättern sollen, um sich schon durch ein Schreiben Muratori's an Terraneo vom 14. August 1737 3) von der plumpen Fälschung des Stückes zu überzeugen, das, nach Muratori's Annahme, von Carlo Galluzzi, einem befannten Fälscher des 17. Jahrhunderts, zu genealogischen Zwecken fabricirt ist. Ein Anschluß Man= freds II. an Arduin ist überhaupt, wenigstens für diese Zeit, wegen seiner Beziehungen zu Otto III. sowie wegen der Erhebung seines Bruders auf den Stuhl von Afti 1007 oder 1008 durch Seinrich, durchaus unwahrscheinlich, auch wenn man gar kein Gewicht auf eine Notiz von Agostino della Chiesa legt ), der zus

man gar kein Gewicht auf eine Notiz von Agostino della Chiesa legt 1), der zussolge Heinrich II. um diese Zeit gerade unserem Markgrasen den Schut von Kloster Fruttuaria übertragen hätte.

Es ist für unsere Zwecke nicht ersorderlich, die zahlreichen Erwähnungen Mansreds II. in Urfunden und dei Schriststellern sämmtlich zu versolgen; nur einige wichtigere Momente mögen hervorgehoben werden. Zuerst seine Heirath mit Bertha, der Tochter Otberts II. (aus dem estenssischen Haus), die dor das Jahr 1014 sallen muß, da Bertha bereits in der mehrsach angesührten Urfunde diese Jahres sür Kloster Fruttuaria als Mansreds Gemahlin bezeichnet wird; diese Sehe vermuthlich ist es, der der Markgraf seine später ost erwähnten Besitzungen in der Emilia, insbesondere in den Grafschaften Parma und Piacenza verdankt. Aber auch in anderer Beziehung scheint diese Familienverdindung für Mansred von Bedeutung geworden zu sein: sie wahrscheinlich hat seine Politik in die antidentsche Richtung, die wir bei den Otbertinern kennen, hineingezogen. Denn daß diese Weichtung in der That ersolgt ist, dassür giebt es doch mehr Indicien, als ich früher anzunehmen geneigt war. Zunächst kann, wie schon Giesebrecht bemerkt, nach der ganzen Sachlage unter dem Mainfredus, der in einem etwa 1016 an Heinrich II. gerichteten Briefe Leo's von Bercelli als Berzbündeter der Söhne Arduins von Ivrea genannt wird, der den Grafen Aberz weicht der Markgraf von Trein einem Reicht und, die Mark Ivrea durchziehend, überall die Einwohner sind schwere ließ, doch sein anderer verstanden werden, als unser Markgraf von fich schwören ließ, doch fein anderer verftanden werden, als unfer Markgraf von Turin; es giebt zu jener Zeit in diesen Gegenden keine andere Persönlichkeit des gleichen Namens von gleicher Macht, keine außer ihm, die Leo ohne Hinzufügung einer anderen näheren Bestimmung einfach mit dem bloßen Namen bezeichnen Sodann scheint mir in dieser Beziehung ein fehr merkwürdiges Dotument vom 6. Juni 1021°) von Ausschlag gebender Bebeutung zu sein. Durch dasselbe verkaufen Olderich-Manfred II. und seine Gemahlin Bertha, letztere unter Hinzuziehung und mit Genehmigung ihres Bruders, des Markgrafen Adalbert und dessen Sohnes, also unter besonders feierlichen und rechtsverbindzlichen Formen, an den Presbyter Sigifridus, den Sohn des Adelgis, ihren gestemmter Besite an Existential sammten Besit an Säusern, Burgen, Kirchen, Städten, Ländereien u. f. w.,

<sup>1)</sup> St. 1266.
2) St. 1839.
3) Terraneo a. a. O. II, 26, A. 1.
4) Citirt bei Terraneo II, 28.
5) Jahrbücher Heinrichs II., Bb. III, 121, A. 2.
6) H. P. M. Chartae I, 492.

furg Alles, mas in 14 aufgegahlten Grafichaften, barunter auch Afti, Jorea, Turin, Alba, Auriate, ihr Eigenthum ift, und was fie im gangen auf taufenb mal taufend Jugera ichagen ju freiem Eigenthum für ben Preis von hundert-taufend Pjund guter Silberdenare, über beren Empfang fie guittiren. Der Raufer ift une namentlich aus einigen Urfunden ber Jahre 1035-1037 be: tannt 1), in benen er an Turiner Rirchen Schenfungen fur bas Seelenheil Manfrebe II. und feiner Angehörigen macht. In einer berfelben verfügt er über einen Sof, ben er von Bertha erfauft habe; in einer anderen disponirt er über ein Gut jo, bag baffelbe ber beichentten Rirche erft nach Bertha's Tobe anbeimfallen jolle - immer fieht man: er ift bie Mittelsperfon, beren fich bie Dartgrafin bebient, um ihre eigenen Schenfungen in rechtefraftige Form gu bringen. Offenbar hat er ihrem haufe nahe gestanden, aber ichwerlich durch Blutever-wandtschaft, der bem Ramen feines Balers nirmals einen Titel wie comes oder marchio fringisigt; er lebt wie die Vertriner nach langodarbischem, nicht wie bie Turiner nach falifchem Recht. Run ift es ans vielen Grunden flar, bag fügt haben fann; es ift ebenio undentbar, daß Manfred und seine Gemahlin zu einer Zeit, wo sie ichon Erben hatten, andere noch erwarten konnten, sich durch freiwilligen Bertauf in Birflichfeit ihres gefammten Grundbefiges habe entaugern wollen ; es ift enblich ficher, bag fie bas nicht gethan haben tonnen, ba fie jelbft in zahlreichen Urtunden ipäterer Zeit ebenfo wie nach ihrem Tobe ihre Erben über Guter verfügen, die, wie wir nachweisen fonnen, ichon vor 1021 in ihrem Befit waren. Go bleibt alfo in ber That nichts anderes übrig, ale mit Gfrorer 2) die Urtunde, die uns beschäftigt, als einen blogen Scheinvertrag anzufeben. Diejen Scheinvertrag zu erklaren und feine Bebentung zu verftehen, braucht man bann freilich nicht ju fo weit gehenden Combinationen feine Buflucht zu nehmen, wie Giederer gethan hat; eine ziemlich einfache und nahe liegende Erwägung wird darauf interen. Im 211 1021 wurtet man in Deritalien bereits mit Tickerkeit, daß der Kaller zu einem britten geoßen Zuge über die Alpen rüfte. Run mußte man noch in friicher Erinnerung haben, wie Beinrich auf feiner zweiten Sahrt nach Italien gegen Arbnin und beffen Anfanger verfahren war; Die gabtreichen Confistationsbefrete von 1014, burch welche er ihr gefammtes Gigenthum eingezogen und barüber ju Gunften trengebliebener Bijchofe und anderer Anhanger verfügt hatte"), werben ficherlich unvergeffen geblieben fein. Ift Manfred II., woran ich nicht mehr zweifele, in ber That jener Mainfredus, über ben Leo beim Raifer Rlage führt, feben wir ihn furg bor beffen britten Romerzuge über fein ganges unbewegliches Bermogen einen Scheinvertauf abichlieften, bei bem ein ergebener Freund bes Saufes ale Raufer ericheint, fo ift es, glaube ich, feine unbegrundete Bermuthung, wenn ich es als wahricheinlich begeichne, bag Danired burch ben Berfauf an ben Presbyter Giegfried feine Buter por einer ahnlichen Daftregel ichniten wollte, wie fie 1014 gegen bie Sochberrather ergriffen worben mar.

Cb es nothig wurde, von biefem Scheinvertrage wirklichen Bebrauch gu machen, ober ob es - mas mabricheinlicher ift - balb gu einer Ausfohnung zwischen ihm und dem Raifer tam, wiffen wir nicht. Rach Beiniche II. Tobe finden wir bann Manfred in eifrigem Bertebre mit Bilbelm von Manitanien 4), und wenn er auch nicht fo weit gegangen ift, wie andere Mitglieber ber Partei, welche ben frangofilchen Bergog auf ben Ronigsthron ber Lombardei erheben wollte — daß er ihm nahr gestanden hat, ergiebt sich uns doch schon aus dem, was uns von seiner Correspondenz mit Wilhelm erhalten ist, deutlich genug. Als barauf Konrab nach Italien fam, fant er, wie man weiß, gerabe in ber Gegend von Jorea heftigen Wiberstand, bis im Winter 1026 bie Stadt mit

H. P. M. Chartas J. 512; II. 121, 123, 126.
 Gliftbers, Gerger Vil., Bb. V. 537 H.
 St. 1633, 1634, 1636, 1669, 1908, bgl. Jahrbüder Heinrichs II., Bb. II., 489, 440,
 Houquet X. 483. Bgl. Chemefich. Eve von Bereefli. S. 40, R. 2, dem ich justimme.

Gewalt genommen wurde 1). Es bleibt buntel, von wem biefer Widerstand aus: gegangen ist; war Manfred dabei betheiligt gewesen, so ist doch jedenfalls schon damals ein Ausgleich zwischen ihm und dem Könige erfolgt. Dafür spricht nicht nur eine uns im Original erhaltene Urkunde, burch welche Konrad zwei Angehörige einer Nebenlinie des Hauses von Turin in seinen Schutz nahm<sup>2</sup>), sondern auch eine freilich recht dürftige, aber nicht unglaubwürdige Notiz von einem Diplom, das Manfred selbst vom König erlangt haben soll<sup>2</sup>). Später ist dann — im Zusammenhang mit einer an anderer Stelle näher zu erörternden Aenderung der italienischen Politik Konrads — das Verhältnis des Hauses Turin

zu bem ber Salier ein fehr intimes geworben.

Wir haben schon oben die Stelle angeführt, der zufolge im Jahre 1036 Hermann von Schwaben, Konrads jüngerer Stiefsohn, nachdem er sich mit Mansreds Tochter Abelheib vermählt hatte, nach seines Schwiegervaters Tobe mit dessen Mark belehnt wurde. Die Zeit dieses Todes läßt sich annähernd bestimmen. Die letzte Urkunde, welche mir von Mansred bekannt ist, trägt das Datum des 7. März 10334); am 23. December 1035 widmet der uns bekannte Priester Siegfried der Kirche San Giovanni zu Turin, wo des Markgrasen Leib bestattet ist, eine Schenkung b); Manfreds Tob wird banach kurze Zeit vorher, u Anfang des nächsten Jahres die Belehnung seines Schwiegersohnes mit der Mark erfolgt sein. Daß die Vermählung des Schwabenherzogs mit Abelheid noch bei Ledzeiten des Vaters erfolgt sei, ist mir wahrscheinlicher als die Ansnahme Giesebrechts?), sie sei erst nach dem Tode Manfreds durch dessen Witwe vollzogen. Für die Ghe Abelheids mit Herzog Hermann liegt außer den früher angesührten Worten des Chronisten von Reichenau auch ein urkundliches Zeugs angeführten Worten des Chronisten von Reichenau auch ein urkundliches Zeugnis vor. Es giebt eine Schenkung von Abelheid und ihrer Mutter Bertha für
das Aloster San Stesano zu Genua, ausgestellt zu Albenga, in welcher sich die
erstere als "Adeleida filia quondam Maginfredi marchionis bone memorie
retinendi et conjux Ermanni ducis et marchionis" bezeichnet. Die Arkunde
ist zwar nur in einer — wie der Herausgeber meint, gleichzeitigen — Abschrist
erhalten, aber an ihrer Echtheit darf man nicht zweiseln; sein späterer Fälscher
hätte auf den in Italien bald vergessenen Namen des ersten Gemahls der Adelheid verfallen und diesem die richtige Titulatur "dux et marchio" geben können.
Die Datirung der Arkunde — a. inc. 1049, 4. Juli, ind. 8 — ist allerdings
nicht ausrecht zu erhalten. 1049 ist die zweite, nicht die achte Indistion, Abelheid
war schon zum dritten Male vermählt und konnte sich nicht mehr als die Gattin war schon zum dritten Male vermählt und konnte sich nicht mehr als die Gattin Herzog Hermanns bezeichnen. Die achte Indiktion würde zu 1040 passen; aber auch da wäre es bedenklich, daß Abelheid sich conjux und nicht relicta Ermanni nennt, daß bei dem Namen ihres Gatten das bone memorie oder quondam fehlt. So wird man denn wohl auf die Wiederherstellung der in der Copie verderbten Daten verzichten müffen; immerhin aber bleibt die Urkunde eine will:

<sup>1)</sup> S. oben S. 134.

<sup>1)</sup> S. oben S. 134.
2) S. unten S. 379.
3) Terraneo II, 120 berichtet, er besitz ein Manustript des päpstlichen Notars Michelantonio Derossi dom Ivrea, worin dieser verzeichnet: "Avere rimesso e presentato a Sua Altezza Reale a di 2 marzo del 1707 l'originale di una donazione di Lamberto vescovo di Langres satta al Umberto nell' anno 1022 e insieme con questo anche il ristretto del contenuto in due diplomi antichi, l'uno di Corrado re e l'altro di Ottone III. imperadore in savore di Olderico Manssedo, ultimo marchese di Susa conceduto nell' anno 1001". Ta, was der Notar von Otto's III. Diplom schreibt, zutr'isst, und für eine Ersindung seinerseits sein Grund ersichtsicis ist, wird man anch an die Ersistenz der Ursunde Konrads II. glauben dürsen, die dann natürlich 1026 ausgestellt sein muß. Die Nachforschungen, die herr Kicomede Vianchi aufmeine Vite in Turin und anderen piemontessichen Archiven nach dieser Ursunde oder dem Extrast Derossi's hat anstellen lassen, sind indessen ganz erfolgloß geblieben.
4) Muletti I, 181.
5) H. P. M. Chartae II, 121.
6) Auf die Klostergründungen und die sonstiges mit der Keichsgeschichte nicht zusammen-hängende Wirssamseit Wansseds näher einzugehen, ist nicht die Absicht dieser Untersuchungen.
7) Geschlichte der Kaiserzeit II, 327.
8) H. P. M. Chartae II, 1045. Es ist dieselbe Ursunde, den dann Guichenon, Histoire de Savoie I, 201 ganz unfinniger Weise mit 1049 gegeben ist, den dann Guichenon, Histoire de Savoie I, 201 ganz unfinniger Weise ins Jahr 1029 setz, indem er zugleich, wodon in dem Extrast oder in der Ursunde nichts steht, die Unwesenheit Dermanns annimmt, welchen Retiratt oder in der Ursunde nichts steht, die Unwesenheit Dermanns annimmt, welchen Rotiz bei Stälin, Würstemb. Gesch. I, 485, R. 3. — Tas Regest Atti della società Ligure II, 1, 159 wiederholt das Tatum der H. P. M.

a second

kommene Bestätigung für Hermanns von Reichenan Nachricht von der Verleihung

fommene Bestätigung für Hermanns von Reichenan Nachricht von der Berleihung der Mark Turin an den Herzog von Schwaben. Es wird an anderer Stelle anszuführen sein, wie diese Verdindung mit dem Turiner Hause sich als eine sire Konrad sehr nühliche erwieß; hier möge nur noch erwähnt werden, daß sie auch in einer Urkunde des Kaisers für das von Manfred und Bertha 1029 begründete Familienkloster von San Giusto zu Susa zum Ausdrucke gelangt, die freilich nur in arg entstellter Gestalt auf und gekommen ist.).

Nach dem Tode des Herzogs von Schwaden (28. Juli 1038) scheint dann die Mark Turin zunächst in die Berwaltung Bertha's und Abelheids zurückgesallen zu sein, da die Ehe der letzteren mit Hermann sinderlos geblieben war. Schon zu Ansang des Jahres 1042 aber sinden wir, nach einer Urkunde vom 29. Januar dieses Jahres, Abelheid in einer zweiten Ehe mit dem Markgrasen Heinrich aus dem Hause der Aledramiden,2) der auch noch in zwei anderen Schenkungen vom 20. Mai 1043 und 9. Juni 10442) an ihrer Seite erscheint, und auf den die Mark übergegangen sein muß. Endlich aus dem Jahre 1057 besitzen wir eine Urkunde, der zusolge Abelheid schon seit längerer Zeit zum dritten Male vermählt war.). Ihr Gatte war der durgundische Graf Otto von Savohen, der Sohn jenes Humberts, der als der erste sicher nachweisdare Ahnherr dieser Dynastie betrachtet werden muß.); da er in der Urkunde den Titel marchio sührt, der ihm seiner burgundischen Besitzungen wegen nicht zusäme, muß er von Heinrich III. mit der Mark Turin belehnt sein. Durch diese Ehe, aus der im Jahre 1057 bereits zwei Söhne und mehrere Töckter entsprossen waren, ist som Hause Garden nach Italien verpstanzt und die folgenreiche Verbindung das Haus Savoyen nach Italien verpflanzt und die folgenreiche Verbindung der Länder östlich und westlich der kottischen Alpen begründet worden, welche

biesem Hause eine so bedeutende Stellung in der Geschichte Italiens verschafft hat. Wir haben nur noch der übrigen Nachkommen Manfreds II. aus seiner Che mit Bertha kurz zu gebenken. In erster Reihe kommt da eine Nachricht des Annal. Saxo zu 1067 in Betracht, nach welcher Abelheid einen Bruder gehabt hätte, der als Graf von Monte Bardone bezeichnet wird (SS. VI, 695: Adelheidis, que soror erat comitis, qui agnominatus est de Monte Bardonis in Italia, et Immule seu Irmingardis). Allerdings ist biese Angabe nicht ohne Bebenken. Wie der Monte Bardone's dazu kommen sollte, einem Grasen zum Titel zu dienen, ift schwer abzuschen; und auch die Conjectur Terraneo's 7), daß ein Sohn Manfreds nach der früher erwähnten Vallis Bardonisca (Bardonnec-chia, frz. Bardonneche)\*) benannt wäre, hat wenig Wahrscheinlichkeit, da dies That nur einen kleinen Bezirk des Comitates von Turin, aber keineswegs eine felbständige Grafschaft bildete. Dazu kommt, daß dieser Sohn nirgends urfundlich erwähnt wird. Denn daß Manfred und Abelheid gelegentlich in ihren Schenfungsurfunden Gebete anordnen "pro genitoribus et genitricibus, filiis et filiabus nostris" hat, da diese Stellen gang bekannten Formeln nachgebildet find, wenig Beweisfraft; und ebenso wenig beweist es, wenn fie in ber Stiftungsurfunde für San Giusto di Susa Fürsorge treffen für den Fall "si filius masculinus ex nostro conjugio fuerit relictus"; sie reden dort nicht bloß von einem, sondern sogar von einem zweiten und dritten Sohne, und man sieht also deutlich, daß sie nur einen möglichen, nicht einen wirklichen bestehenden Fall ins Auge fassen. Beruht also die Existenz dieses Sohnes einzig auf dem nicht sehr klaren Zeugnis des sächsischen Annalisten, so ist derselbe doch von den Verhältnissen gerade dieser Familie, die dem Königshause und hervorragenden deutschen Fürstenhäusern so nahe stand, so wohl unterrichtet (f. zu 1036. 1067. 1068. 1071), daß ich Bebenken trage, seine Angabe ganglich zu verwerfen. Das aber ift sicher, daß dieser

<sup>1)</sup> St. 2190, R. 245.
2) Muletti I, 194.
3) Muletti I, 200. 203.
4) Muletti I, 206.
5) WgL. Blümde, Burgund unter Rudolf III., S. 7 ff.
6) Gemeint ist wahrscheinlich das castellum Bardum, das den Paß des Gr. St. Bernhard beherrschte (vgl. Liudprand Antapodosis I, 35, SS. III, 283; der mons Bardonis ebenda I, 34.
40; das oppidum Bardum auch bei Arnulf II, 8, SS. VIII, 14), s. Dehlmann, die Alpenpässe im Mittelalter im Jahrbuch f. Schweizer Geschichte III, 235.
7) La Principessa Adelaide II, 276.
8) Wgl. Durandi, Piemonte Traspadano S. 51 ff.

Sohn Manfreds vor seinem Bater gestorben sein mußte, da sonst der Uebergang

der Markgrafschaft auf Abelheid und ihre Gatten nicht denkbar wäre.

Eine offenbar jüngere Schwefter Abelheids ift bann Jrmgard ober Immula (nicht Emilia, wie Giesebrecht II, 439 schreibt), die sich nach Annal. Saxo 1036 mit Otto von Schweinfurt vermählte und nach bessen Tode ben Markgrasen Etbert von Meißen aus dem Hause Braunschweig heirathete (Annal. Saxo 1067. Wir wissen, daß der lettere noch furz vor seinem 1068 erfolgten Tobe an eine Scheidung von seiner Gemahlin, die ihm einen Sohn, Etbert II., geboren hatte, bachte, und bag nur sein frühes Ende die Ausführung dieses Planes verhinderte (Lamb. Hersfeld 1068). Frmgard scheint sich danach zunächst an den Hof zu ihrer Schwestertochter, der Königin Bertha, begeben zu haben, in deren Begleitung sie 1071 erwähnt wird (Ann. Saxo 1071); bald nachher muß sie aber nach Italien zurückgefehrt sein. Schon 1073 verfügt sie hier über einen Theil ihres Erbgutes 1); die letzte Urkunde, die wir von ihr besitzen, ist vom December 1077 2); bereits am 29. April 1078 war sie todt. 3) Ihre Erbschaft scheint dann an Abelheid übergegangen zu sein; wir haben wenigsten keinen Anhalt dafür, daß die zahlreichen Nachkommen aus ihren beiden deutschen Theile von derselben erhalten hätten.

Theile von derselben erhalten hätten.

Endlich haben wir nach einer sehr wahrscheinlichen Bermuthung von E. Desimoni und Wüstenfeld noch eine britte Tochter Manfreds II. und Bertha's anzunehmen. Desimoni hat im Giornale Ligustico II, 368 aus dem Registr. comm. von Afti eine Urfunde vom 12. Mai 1065 mitgetheilt, durch welche "nos Berta comitissa et Manfredus, Bonifacius et Anselmus marchiones et Henricus") et Oto germani, mater et filii," die nach Salischem Gesetze leben, über Güter zu Castagnola, Laureto, Montaldo u. s. w. verfügen. Diese Bertha hält Wüstensteld in einem Brief an Desimoni (ebenda S. 369) für eine Tochter Manfreds II., also sür eine Schwester der Abelheid einmal wegen der Namen Bertha und Manfred, sobann wegen ber Lage ber Güter, über welche verfügt wird. Er er-innert außerdem an einen Urfundenertratt von 1169 für St. Stephan zu Genua, burch welchen Wilhelm und Bonifaz, Markgrafen de Clavesana, Güter bestätigen, welche die Gräfin Adelaida avia nostra filia quondam Manfredi marchionis geschenft hatte in civitate Albengana, nominatim Curte regia u. s. w.; womit nur die Schentung unserer Abelheid von 1049 5) gemeint sein kann. daraus würde eine Verwandtschaft zwischen den späteren Aledramiden und dem Hause von Turin zu folgern sein, wie sie burch die kinderlose Heirath Abelheids und Heinrichs (f. oben S. 377) allein nicht begründet sein kann. Endlich bringt Desimoni damit eine Urkunde für San Siro zu Genua in Verbindung, welche schon Atti della Societa Ligure II, 1, 169 gedruckt war, deren verstümmelte Anfangszeilen aber nun erst gelesen sind. Dieselben lauten: Berta comitissa filia quondam Maginfredi et item Maginfredus et Anselmus . . . facius seu Oto clericus germani et filii quondam Teto itemque marchio, mater et filii. Nach allen diesen Thatsachen kann man in der That nicht umhin eine Berbindung zwischen einer Tochter Olderich Manfreds und dem Alebramiden Markgraf Teto, von dem unten die Rede sein wird, anzunehmen, durch welche sich der schon längst bemerkte Nebergang eines beträchtlichen Theiles der Turinischen Besitzungen an die Aledramiden ausreichend erklärt.

Kam durch diese Berbindung ein Theil bes Gutes des Hauses von Turin in den Besitz der Aledramiden, die später auch urkundlich als Herren desselben nachweisbar sind, so scheint Anderes mit der Hand Bertha's, der Tochter Abel-heids, an Heinrich IV. und das Reich gekommen zu sein. So wenigstens erklärt es sich am einsachsten, wenn die Mehrzahl der italienischen Orte in dem Verzeichnis der königlichen Pfalzservitien (Böhmer, Fontt. III, 397 ff.), welche über= haupt eine bestimmte Deutung zulassen — so Plozasco, Septima, Avilana, Saluzzo, Chieri, Albenga, Canella, Ruvignano — sich in den Diöcesen von Turin und

<sup>1)</sup> Terraneo II, 321.

<sup>2)</sup> Terraneo II, 328.
3) Terraneo II, 331; Urfunde Abelheids "pro remedio animae Immillae quondam ger-

manae meae"

4) Der Rame bes letteren lautet in ben Unterschriften Alricus, was richtiger fein wird. 5) Mon. Patr. Chartae II, 145.

Usti nachweisen lassen. Daß dies Berzeichnis in die Zeit Heinrichs IV. gehört, wie Matthäi, die Klosterpolitk Heinrichs II. (Gött. Diss. 1877), S. 96 ff. gezeigt hat, stimmt gut dazu; den Einzelheiten näher nachzugehen, liegt außerhalb des

Bereichs diefer Untersuchungen.

Bererbten sich nach allen erwähnten Thatsachen die Reichsämter und der weitaus bedeutendste Theil der Allodialgüter des Turiner Hauses in weiblicher Linie, so gad es doch das ganze Mittelalter hindurch noch einen männlichen zweig des Geschlechtes, der erst vor wenigen Jahren ausgestorben ist. Er stammt von Oddo, einem Bruder Manfreds II., welchen wir oben sennen gelernt haben, und welchem Kloster Breme die Schenfung von Pollenza verdankte. Dessen, und welchem Kloster Breme die Schenfung von Pollenza verdankte. Dessen, und welchem Kloster Breme die Schenfung von Pollenza verdankte. Dessen, und klosten Kloster Breme die Schenfung von Pollenza verdankte. Dessen, das er zur Zeit Heinrichs II. — etwa um 1020 — mit seinem Oheim Manfred II. in hettigstem Streit ledte, dessen litzache wir nicht seinen In den schon früher erwähnten Diplomen und Bullen Heinrichs II. und Benedicts VIII. sur Frutuaria, San Michele di Chiusi und Breme, die sämmtlich 1014 oder um dies Jahr ausgestellt sind, werden Schenfungen von ihm für diese Kirchen bestätigt. Vor 1026 muß er gestorben sein, da Konrad I. in diesem Zahre seinem Söhnen Boso und Wido wegen ihrer treuen Dienste ursundlich ihren Gesammtbesit bestätigt (St. 2125, R. 71, i. oben S. 135, R. 3); während der Water in diesem Diplom wie in den früher erwähnten Heinrichs II. marchio heißt, bleiben die Söhne hier ohne Titel. Durch Wido ist dann der Mannsstamm dieses Zweiges fortgepsslant worden. Bom Jahre 1040 haben wir eine Nerunde, durch welche Oldericus marchio silius den Water und Besitzungen in loco et fundo Romagnani übereignet id. S. san seisel unterliegen, der dem Ausgeschliche ein Kloster gründet, dem er u. A. Gütter und Besitzungen in loco et fundo Romagnano zu ersennen haben. Das Hause seichlichten Geschlechtes der marchesi di Romagnano zu ersennen haben. Das Hause seicht unterliegen, der wir ihm den Stammbater des dis vor surzer Zeit blidhenden Geschlechtes der marchesi di Romagnano zu ersennen haben. Das Hause kützer — gleichfalls nach einer alten Familienbesitung den Kamen

wierigen Prozeß, über den es eine interessante Deductionsschrift giebt.<sup>2</sup>).

Nachtrag. Eine Schrift von Abele Capellano, I marchesi di Susa o il Piemonte nel secolo XI, Torino 1877, ist mir erst nach Vollendung dieses Absichnittes zugegangen. Durchaus fritiklos und ohne selbständige Quellenforschung aus älteren Arbeiten compilirt, sördert dieselbe unsere Kenntnisse in seiner Weise und nach seiner Richtung. — Zu dem Stammbaum des Hauses trage ich hier nach Alssinda, Gemahlin des Pfalzgrasen Gisilbert II., die 975 bis 998 vorstommt und sich im letzteren Jahre silia d. m. Ardoini marchio nennt, vgl. H. P. M. XIII, 975 (= 981), 993. Da ihre Söhne Arduin und Manfred heißen (über den letzteren f. Muratori, Antt. It. II, 128), so gehört sie dem Turiner

Haufe an, wohl als Tochter Arduins III.

<sup>1)</sup> Durandi, Piemonte Cispadano S. 265 Moriondi II, 301. Eine Textverbesserung, aus der sich ergiebt, daß Julitta, Olderichs Gemahlin die Tochter eines alins Wido war, giebt Durandi, Piem. Traspadano S. 113. Wenn derselbe aber Piem. Cispadano S 268, von Olderich sagt: "non si nomind la marca di Olderico (non su certamente marchese die Romagnano)", so ist das eine von den vielen, man kann geradezu sagen eigensinnigen Behauptungen, an denen die Werke des soust so verdenstellten. And der eine man sich durch die Sicherheit, mit der sie auftreten, nicht irre machen dars. Der sicherste Beweiß für den von uns behaupteten Zusammenhang ist die Thatsache, daß von den 1026 durch Konrad II. an Boso und Wido derbrieften Bestgungen Musinascum (Muzinasce), Caramagna (Carmaniola), Virla (Virle), Carnianum (Carnia), von denen aber, welche in der Ursunde Olderichs von 1040 erwähnt werden, Romagnanum (Romanian), Cavanna (Cavanne) Orcenasco (Orzenasca), Casalograsso (Casal) u. A. zu den Besitzungen gehören, die noch 1163 don Friedrich I. den marchiones de Romangan durch eine don Stumpf, Acta imperii N. 358, S. 509 aus dem Hausearchiones de Romangan durch eine den Stumpf, Acta imperii N. 358, S. 509 aus dem Hausearchiones der Marchesi den Romagnano di Virle verössentlichte Ursunde bestätigt werden.

2) Sommario di causa in giudizio di revisione vertente dinanzi l'eccellentissima regia camera di conti — per il seudo di Pollenza. Ohne Jahr. Königliche Bibliothet zu Berlin, Ro. 4148 fol.

# Bweiter Abschnitt.

## Das Baus ber Alebramiben.

### § 1. Bur Quellenfritif. Die Urfundenfälschungen der Sclavo, Meiranefio u. A.

Bei den Bemerkungen, welche Giefebrecht, Kaiserzeit IV, 182. 1081 über die Geschichte der Aledramiden macht, sind die Untersuchungen Grörers, Gregor VII., Bd. V, 389 ff. zu Grunde gelegt. Diese selbst gehen wiederum zurüct auf die den Mo riondi (Monumenta Aquensia, Turin 1789, 2 Bde.), Muletti (Memorie storiche e diplomatiche, apparten. alla città ed ai marchesi di Saluzzo, Saluzzo 1829 ff.) und Gazzera (in den Memorie storiche della R. accademia di Torino, Bd. XXXVIII) beigebrachten Quellenzeugnissen. Weder Chrörer noch Giesebrecht ist es bekannt geworden, daß sich nach den Arbeiten der drei genannten Autoren mehrere Andere eingehend mit den fraglichen Dingen beschäftigt haben. Zunächst hat San Quintinosschol 1837 in den Publicationen der Akademie von Aucca, B. IX, eine Abhandlung "Sull' institutione delle zeche gid possedute dai marchesi di Saluzzo in Piemonte" verössentlicht, welche beachtenswerthe Zweisel an der Berlässlicheit der dis dahin bekannt gewordenen Urfunden erweckte. Diese Zweisel hat dann derselbe Autor in seinem großen auß Urfunden und Erläuterungen bestehenden Werte: Osservazioni critiche sopra alcuni particolari delle storie del Piemonte e della Liguria, Lurin' 1851, näher außgesihrt. Mit demselben Gegenstande beschäftigen sich dann. — von Unwichtigem abgesehen — ein Buch von San Giodanni: Dei marchesi di Vasto, Turin 1858, und eine Reihe von Ausschale die diese von E. Des im oni "Sulle marche d'Italia e sulle loro diramazioni in marchesati" in der Rivista Universale, Bd. VIII, IX, Genua und Florenz 1869. Durch alle diese von Erseinschen Geschichte der Hebeiten ist nun ein großer Theil des Jundamentes Lingerissen worden, auf welchem die Untersuchungen der älteren italienischen Geschichte der Geschichte des Gauses der Aledramiden derschießen Zweicht worden ist, daß die Geschichte des Haufen entstellt ist, welche von mehreren italienischen Specken sahrt werden sie und Keichichte des Gauses selbst beschättigen Genealogischen Zweiche sohrifmäßig angesertigt worden sind.

Ehe wir uns mit der Genealogie und Geschichte des Hauses selbst beschäftigen, wird es nothwendig sein, diese irreführenden Trugwerke aus der Reihe unserer brauchbaren Quellenzeugnisse auszuscheiden. Es handelt sich dabei um folgende

Urfunden:

1. 1017, 17. August. Infra castrum de Graciano.

Anselmus marchio, filius quond. Anselmi, und seine Gemahlin Judith, Tochter des weiland Markgrasen Heinrich, sowie deren Söhne, die Markgrasen Theoto und Anselm, beschenken das Kloster Graciano pro remedio anime des verstorbenen Markgrasen Anselm und seiner Gattin Gisla, Eltern des Anselm, sowie des Markgrasen Heinrich und seiner Gemahlin Abelena, Eltern der Judith.

Muletti I, 341-43: "Carta comunicatami dal teologo Meira-

nesio". (= Giuseppe Francesco Meiranesio, preposto del Sambucco, villaggio della valle di Stura nelle Alpi maritime).

2. 1027, 7. Mai. In vico Laureti.

Thetes marchio, filius quond. Anselmi marchionis, urfundet für daß von ihm in loco et territorio Wasti erbaute Aloster San Pietro.

Muletti I, 371 "comunicatami da D. Gaspare Sclavo". (= Gas-

pare Sclavo, Professor literarum humaniorum nell' università di Torino). — Moriondi I, col. 24, vgl. col. 632: "ex quadam chartarum farragine, quam cuidam virorum litteratorum societati tradiderat v. cl. Malacarnes. Bincenzo Malacarne aus Saluzzo, Professor an der Universität Padua (eine Schrift von ihm Ozy letter. Vol. II citirt Moriondi I. col. Padua (eine Schrift von ihm Ozy letter. Vol. Il citirt Moriondi I. col. 628) war Zeitgenosse von Sclavo und Meiranesso und stand mit beiden in literarischem Verkehr. Er gab unsere Urkunde aus für einen Auszug aus einem großen Pergament in tabulario comitum Salutiensium de Verzolio, das sich nicht wiedergesunden hat. Dagegen hat Moriondi eine Abschrift des angeblichen Auszuges in einer handschriftlichen Geschichte ber Grafen von Saluzzo im Archiv bet Gräfin von Paefana aufgefunden.

3. 1027, 24. September. In castro Focario.

Gullielmus comes, filius Guidi quond. comitis et Aicha comitissa, jugales, filia quond. D. Henrici regis urfunden für Kloster Graffano jum Besten des Seclenheils "quond Guidi, genitoris mei Gullielmi, qui

fuit filius Anscharii marchionis".

Moriondi I, col. 24, vgl. col. 632: exscripsi ex quadam monu-mentorum collectione ad familiam clariss. comitum Valpergae de Masino, quam in Bibliot. Patr. Cisterciens. Refor. Taurini repperi; mit Zweiseln an der Echtheit. Muletti I, 302 "comunicatomi da D. Gaspare Sclavo".

4. 1030, 24. Februar. Apud Tibiscum in castris. Heirathsvertrag zwischen Theoto marchio, fil. quond. Anselmi, marchio de Liguria und der virgo Theodolinda, Tochter König Stephans

von Ungarn.

Muletti I, 374, mitgetheilt von "il sempre generoso e cortese D. Gaspare Sclavo"; Text sehr lückenhast (poche linee rimasero intelligi bili); der Name des Königs Stephan sehlt. — Gazzera S. 59 nach Mittheilung von Sclavo, vollständiger; mit der Angabe, das Original stamme "dal archivio camerale di Aix in Provenza."

5. 1059, 30. Mai. In caminata castri Ceve.

Theotto marchio, fil. b. m. Anselmi urfundet für Kloster Monte=

bafilio.

Gazzera S. 60, nach Mittheilung Sclavo's aus dem Archive zu Aix, aus einem Bande: Acta capitularia mon. S. Dalmatii de Pedona. San Quintino, Abhandl. der Af. von Lucca, S. 179, nach einer an Doglio mitgetheilten Copic des Sclavo "extracta ex arch. cam. Delfinatus Aquis in Provincia ab Ab(bate) Sclavo die 15. Feb. 1788".

6. 1090, die Lunae, quod est 11. Kal. Aug. - Montag, 22. Juli (richtig berechnet). In castro de Ceva.

Bonifacius marchio, fil. quond. Othonis, urtundet für Bischof Ubert

von Acqui.

Moriondi I, col. 39, nach dem Inder zu Bb. I: ex archivio Aquae-sextensi, vgl. die Bemerkung im Inder zu der Urkunde von 891: ex tabulario Aquissextiensi, a quo hoc et nonnulla alia hic relata mihique tradita exscripsit T. Meyranesius, Sambuci prepositus. — Mit fleinen Abweichungen bei Muletti I, 387: "carta comunicatami da Gasparo Sclavo"; Anführung einiger Varianten aus "un transunto ricavato di pergamene esistente nell' archivio della chiesa d'Aix".

7. 1091, 16. August. In ecclesia S. Dalmacii. Bonifacius marchio, fil. quond. Theottonis marchionis urfundet für bas Aloster San Dalmazzo di Pedona.

a section of

Muletti VI, 238 nach Mittheilung des mir sonft nicht bekannten Canonicus Clemente Rolfi aus Mondobi; val. über ihn Muletti VI, 327, N. 1.

8. 1099, 22. December. In castro Laureti.

Bonifacius marchio, fil. quond. Theotonis marchio und feine Gattin Alice filia quond. D. Petri marchio mit ihren Rindern Theoto, Petrus, Magnifredus, Hugo, Willielmus urfunden für San Pietro di Savigliano.

Muletti I, 401 "estratta dall' originale" und mitgetheilt von Sig.
teologo preposito Meyranesio.

9. 1112, 2. August. Ohne Ort.

Fragment einer ob vetustatem membranae fast unleserlichen Schentung des D. Bonifacius marchio (für Ferrania?, im Text steht bavon nichts, aber in der Neberschrift).

Moriondi II, col. 317 mitgetheilt ex archiv. Aquissextiensi von

Meiranefio.

10. 1121, 9. Juli. In castro Vici.

Bonifacius marchio und seine Söhne Manfred und Ugo urkunden

für San Donato di Monte.

Muletti I, 421: "desunse copia Sig. Gasp. Sclavo di Lesegno". Moriondi II, col. 527 "dono data a. J. C. Delphino Muletti Salutiensi.

11. 1123, 1. März. In castro Laureti.

Ein dominus Willielmus urfundet "consentiente domino Bonifacio

marchione für die Kirche zu Ferrania.

Moriondi II, col. 319, mitgetheilt von Meiranesio.

12. 1128 (1127), 20. März. Albingauni.

Otto Bischof von Albenga urfundet mit Zustimmung des Markgrasen Bonisaz, seiner Gattin Agnes und seiner Söhne für das monasterium SS. Mariae et Honorati in insula Lerinensi.

Nach San Quintino II, 258 zuerst veröffentlicht von Gasparo Sclavo in einer eigenen Schrift: "Sulla lapide di Ferrania", Mondovi 1790, S. 58 mit der Angabe, daß er die Urfunde "dalla gentilezza di un generoso suo ospite di Antido, città discosta un piccola tratto di mare dall' isola Lerinese" erhalten habe; Moriondi II, 528: "ex archivio Mon. Lirinensis a quo eduxit humaniterque communicavit C. Gaspar Sclavius.

14. 1142, 21. Mai. Carmagniolae.

Manfredus et Hugo marchiones de Salutiis urfunden für das

Aloster S. Crucis in Civitacula.

Moriondi II, 4, nach bem Index ex dono G. Sclavii. Muletti II, 16 nach Moriondi. — Interpolirt, nicht gänzlich gefälscht; den ächten Text veröffentlichen nach dem Turiner Original San Quintino I, 157, deffen Anmerkungen zu vergleichen find.

15. 1142, 22. December. In castro Saone.

Erbtheilungsvertrag zwischen Manfred, Wilhelm, Hugo, Anselm, Heinrich, Bonifazius und Obo, Markgrafen von Basto; Söhnen des weiland Markgrafen Bonisaz.

Moriondi I, 53 "ex archivio quond. Marchionis Francisci Hyacinti Cevae a Roascio", aber nach col. 645 nur beruhend auf Mit-theilung von G. Sclavo. Muletti II, 20 nach Mittheilung von Sclavo.

16. 1151, 24. Mai. In valle Rupis. Wido marchio filius b. m. Wilielmi urkundet für Kloster San

Dalmazzo di Pedona.

Moriondi II, 323 "ex archivio Aquisextiensi in Provincia", vgl. Index "educta ex arch. Aquaesext. in Provincia a V. C. Gaspare Sclavo. 17. 1152, 10. August. In comitatu Auriadensi.

Henricus marchio, fil. quond. Manfredonis qui et marchio und seine Söhne Manfred, Heinrich und Ugolinus urkunden für die Canoniker

Moriondi II, 324 "ex archiv. Aquisextiens. exscripta a D. Sclavo".

Diesen 17 Dokumenten schließen sich zunächst die folgenden an, beren Ursprung ein ähnlicher ift, die aber nicht birekt mit der Genealogie und Geschichte der Aledramiden im Zusammenhang stehen.

18. 891, 2. Januar. Aquis. Grimovvald filius quond. Alvvart urkundet für Bischof Bodo von Acqui.

Moriondi I, 1; nach bem Index "ex tab. Aquisextiensi exscripsit T. Meyranesius".

19. 936 (935?), 25. Mai, ohne Ort.

Walpert clericus filius quond. Falcoaldi urfundet für Bischof Restald von Acqui.

Moriondi I, 6; nach dem Index ex tab. Aquisextiensi.

20, 968 (969?), August. Aquis.

Walfredus fil. b. m.... urkundet für den Bijchof Gothofredus von Acqui.

Moriondi I, 7; nach dem Juder ex tab. Aquisextiensi.
21. 1042, 15. Juni. In civit. Aquensi.
Walteria quondam D. Alberti, Wittwe Abelprands und ihre drei Söhne Gifulf, Albert und Herzo urfunden für Bischof Wido von Acqui.
Moriondi I, 31; nach dem Juder ex tab. Aquisextiensi.

Endlich reihe ich hier noch einige andere auf Sclavo und Meiranesio versbreitete Dokumente an, deren Ursprung zum Theil zweiselhaft ift, zum Theil von mir nicht näher erörtert werden kann. Sie können nicht sämmtlich auf Fälschungen dieser beiden Autoren bernhen, indessen ift vor ihrer Benutung boch eine Untersuchung über ihre Authenticität und Anwendung größter Borficht geboten.

22. 1131, 27. August, ohne Ort.

Anselmus marchio, fil. b. m. Hugonis marchionis, seine Gattin Adelasia filia Ubaldi und ihre Söhne Villelmus und Manfredus gründen bas Kloster S. Croce bi Tilieto. Moriondi I, 47 "ex charta penes C. V. Gasp. Sclavum".

23. 1161, 8. Mai. Salutiarum.

Manfredus marchio, filius quond. Bonifacii b. m. marchionis ur-fundet für das Kloster S. Mariae in Staphardo.

Moriondi II, 329, nach dem Juder "ex charta penes Gasp. Sclavum", aber mit dem Zusat: "item extat in collectaneis MSS. Terranei". Die Urkunde war schon im 16. Jahrhundert bekannt; eine Papierabschrift besand sich in Grenoble, eine andere in Turin, vgl. San Quintino I, 171.

24. 1188, 4. Juli. In castro Cevae.
Gulielmus de Ceva filius quond. Anselmi marchionis urtundet für bic ecclesia B. M. Casularum.

Moriondi II, 349 "apud G. Sclavum", aber mit Lesarten "in alio exemplari equitis Can. Grassi ex autographo desumpto.

25. 1190, 27. Mai. In urbe Aste.

Gulielmus marchio de Ceva urfundet für Afti.

Moriondi II, 356 "ex charta penes C. V. Gasp. Sclavum".

26. 27. 28. 1190, 27. Mai.

Drei andere Urkunden des gleichen Datums und mit bezüglichem Inhalt. Moriondi II, 356. 357. 358, alle nex charta apud C. V. Gasp. Sclavum".

1198, 27. Oftober. Iuxta plebem de Carassu.

Zwei Verträge zwischen dem Bischof Bonifacius von Asti und dem

Markgrafen Wilhelm von Ceva.

Moriondi II, 371. 372 "ex charta apud G. Sclavum". Im Inder S. 10 zu N. 29 der Zujah "ex charta apud G. Sclav. edidit nuper C. V. Eq. Grassi, Mem. Stor. di Montereg. II n. VII", vgl. oben zu N. 24.

31. 1223, 16. September. Januae. Bertrag zwischen Bonifacius Taliaferius et Bonifacius fil. quond. domini Oddonis marchionis Cravexaniae und ber Stadt Genua.

Moriondi II, 748 "ex arch. Dalphinatus ex quo eduxit C. V. G. Sclavus humaniterque dedit".

32. 1281, 24. Januar. In Garrexio. Bertrag zwischen Manuel marchio Cravexanae und den Herren von

Moriondi II, 673 "ex arch. Dalphinatus a V. C. G. Sclavo nuper

extracta".

Für die absolute Vollständigkeit dieser Liste kann ich nicht bürgen; es ist möglich, daß mir bei der Maffe der in Betracht zu ziehenden Aftenftude und ber Ungleichmäßigkeit der Citirmethobe unferer Autoren eine ober die andere Ur= funde entgangen ift, welche von Sclavo ober Meiranefio herftammt. Befent= liches glaube ich inbessen bis zum Ende bes zwölften Jahrhunderts nicht über-

sehen zu haben.

Sämmtliche 32 Arkunden', die in Betracht kommen, rühren, abgesehen von N. 2. 3. 7. 14. 23. 24. bei benen noch eine andere handschriftliche Ueberlieferung möglich ift, ausschließlich von Sclavo und Meiranesio her, aber auch jene sechs gehen mindestens in einer Form auf beide Männer zurück. Davon sollen aus Aix in der Provence stammen N. 4. 5. 6. 8. 9. 11. 12. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 31. 32; aus dem Kloster in insula Lerinensi N. 13; die Provenienz der übrigen wird nicht bestimmt augegeben. Der größere Theil der Urkunden kommt auf das Conto Sclavo's; die Art des Zusammenhanges zwischen ihm, Meiranesio, Grassi, Malacarnes, Rolsi näher zu ermitteln, reichen die mir bekannt gewordenen Materialien nicht aus. Welches Archiv in Aix eigentlich von Sclavo benutzt ift, läßt sich nur schwer fagen. Einmal bei N. 6 wird von einem archivio della chiesa d'Aix gesprochen; einmal bei N. 4 von bem archivio camerale di Aix; zweimal bei N. 31. 32 von dem archivium Dalphinatus. Daß auch unter dem letteren das Archiv von Aix verstanden werden muß, ergiebt sich aus der Be-merkung von San Quintino I, 46, N. \*\*, wonach am Ende der Copie einer Urfunde, die Sclavo dem Clemente Doglio mitgetheilt hatte, von Sclavo's eigener Hand die Notiz stand "Extracta ex archivio camere Dalfinatus Aquis in Provincia ab Ab(bate) Sclavo die 15. Feb. 1788".

Constatiren wir zunächst, daß sich danach Sclavo in einem höchst bedauer-lichen Irrthum über Hertunft und Benennung des von ihm in so ausgiebiger Weise benutzten Archives besand. Er scheint nicht gewußt zu haben, daß Aix-ex-Provence niemals zur Dauphine gehört hat, daß beren Kammerarchiv sich nie zu Aix, sondern immer zu Grenoble besunden hat, daß endlich das seht in die Archives du Département des Bouches du Rhône zu Marseille übertragene Archive der chemaligen Chambre des Comptes von Aix zwar das alte Archive der Grasen von der Provence umfaßte, mit der Dauphine aber nicht das geringste zu thun hatte. Dagegen hat er vielleicht gewußt, daß in der That dies ehes der Grafen von der Prodence umfagte, mit der Dauphine aber nicht das geringte zu thun hatte. Dagegen hat er vielleicht gewußt, daß in der That dies ehemals zu Aix, nun zu Marseille befindliche Archiv der Grasen von Provence eine ganze Auzahl von Urkunden über piemontesische Geschichte des Mittelalters enthielt. Ein Bericht, den San Quintino darüber schon 1837 in der Turiner Revue "Il Subalpino" Bd. II, 347 ff. erstattet hat, ist mir nicht zugänglich gewesen. Dagegen besihen wir aussührliche Nachrichten über diese Bestände in einem Bericht, den G. B. Adriani, Mitglied der R. Deputazione sovra gli studii di storia patria über eine im Sommer 1852 nach Südsfrankreich im Ausstrage der Deputation unternammene Archiveise an dieselbe abgestattet und später trage der Deputation unternommene Archivreise an dieselbe abgestattet und später veröffentlicht hat: Sopra alcuni documenti e codici manoscritti di cose subalpine od italiane conservati negli archivi e nelle pubbliche biblioteche della Francia meridionale, Torino 1855. Das Vorhandensein italienischer Urtunden in den Archiven von Aix und Marseille erklärt sich danach aus den Beziehungen, in welchen, wie bekannt, etwa von 1259—1373 eine große Anzahl piemontesischer Communen und Klöster, wie Cuneo, Savigliano, Cherasco, Alba, Mondovi, San Dalmazzo u. A. zu den Grafen von der Provence standen. Begreift es sich daraus hinlänglich, warum Urkunden und Dokumente, die sich auf die staats= rechtlichen Verhältnisse der ben Grafen von Provence unterworfenen Communen

a burningly

und Alöster bezogen; nach Aix wanderten, so bleibt doch völlig räthselhaft, warum Urtunden über lediglich private Rechtsgeschäfte derselben — und in diese Kategorie gehören fast alle oben aufgezählten Documente — benselben Weg genommen haben sollten. Während 3. B. das gesammte Archiv der Bischöfe von Acqui mit seinen Kaiserurtunden sich noch heute an Ort und Stelle in Acqui befindet oder wenigstens zu Moriondi's Zeiten sich baselbst befand (vgl. Moriondi I, 2. 14. 17. 21), waren vier der altesten Privatschenkungen für die Bischöfe (oben N. 18—21), die nur für den Historiker Interesse haben konnten, nach Aix übertragen, um hier von Meiranesso entdeckt zu werden! Ganz dasselbe wäre Theilen der Archive der Stifte von Ferrania, von Romanissio, von Montebasilio u. s. w. widerfahren, ohne daß man irgend eine Veran-lassung dazu erkennen könnte! Dazu kommt nun, daß, wie niemand vor den beiden Socien Sclavo und Meiranesio die reichen Schähe des Archivs von Aix entbeckt hatte, so auch niemand nach ihnen sie wieder dort aufgefunden hat. Was Moriondi, Muletti und Andere von ihren gelehrten Freunden erhielten, waren nur einfache moderne Papierabschriften ohne irgend welche andere Autori= tat als die berjenigen, welche sie so bereitwillig und uneigennützig der gelehrten Die Originale der Urtunden hat nie jemand Forschung zugänglich machten. gesehen. Die eingehenden Nachforschungen, welche San Quintino in Marfeille jelbst ein Atto capitolare dei monaci di San Dalmazzo vom 14. Sept. 1258, durch welchen sie ihren Abt ermächtigten, mit allen principes und magnates sich gegen die Commune Euneo zu verbinden (Orig.), wohl war daselbst der 1761 an Sardinien ausgelieserte, auf Grund jener Vollmacht ausgestellte Akt vom August 1259, durch den der Abt Thomas dem Grafen von Provence alle Güter seines Klosters in der Stadt Cuneo schenkte, wohl andere Originalurfunden des Aloster-Capitels, die sich auf diesen Bertrag beziehen — aber keine Spur von einem Volumen Acta capitularia Mon. S. Dalmatii (oben N. 5), wie denn das Aloster ja überhaupt keineswegs Veranlassung hatte, sein Protokollbuch nach Aix auszuliefern.

Danach find die Angaben Sclavo's und Meiranefio's über die Herkunft ber

Danach sind die Angaben Sclavo's und Meiranesio's über die Hertunst der von ihnen benutzten Dokumente im höchsten Maße verdächtig. Sie müssen allerdings Kunde davon gehabt haben, daß sich in Aix Urkunden sür die Geschichte von Biemont besanden, aber daß sie irgend eine der dort wirklich vorhandenen benutzt haben, ergiebt sich edensowenig, wie umgekehrt eine der angeblich von ihnen benutzten als wirklich vorhanden nachgewiesen werden kann.

Und nun die Urkunden selbst! Jedem, der sie mit einander vergleicht, muß sosort die Fadrikmarke der Firma Sclavo, Meiranesio & Co. auffallen; es sind die vielen Lücken und unleserlichen Stellen, die sich in allen sinden. N. 1 hat acht solcher Lücken; N. 3 und 6 haben je drei Lücken; N. 7 hat sünfzehn Lücken, darunter eine von 1, eine von 3 zeilen; N. 8 hat sechzischn Lücken, bei N. 9 heißt es "reliquum membrane Cl. Meiranesius legere od vetustatem non potuit", bei N. 10 nach sieden Lücken "manca il rimanente"; N. 11 hat sieden Lücken, darunter eine von "septem lineae quae ab caracterum vetustatem legi haud potuere"; N. 12 hat sieden Lücken, dann heißt es "reliquae lineae desunt od membranae recisae desectum; N. 13 hat nur zwei Lücken; N. 15 ist sehr lang und daher mit fünsunddreißig Lücken ausgestattet; N. 16 hat vier Lücken; N. 17 füns; dann heißt es "desunt reliqua"; in N. 19 sindet man sechs Lücken, darauf "reliqua fugerunt", dann eine Unterschrift, dann "hie desunt quatuor lineae"; in N. 21 fehlen einmal vier und einmal vier und eine halbe Linie. Und in dieser Weise geht es durch die ganze Keihe hindurch — überall verz Und in dieser Weise geht es durch die ganze Reihe hindurch — überall verstümmelte, halb gelesene Stücke, dabei mit so auffallender Unregelmößigkeit in der Verstümmelung, wie sie mir bei wirklichen Urkunden kaum jemals vorgekommen ist. Ein Glück bei allem Unglück dieser Berluste ist es noch, daß merkwürdiger Weise gerade die Partieen der Urkunden, auf die es Sclavo und Meiranesio vor Allem ankam, die Jahreszahlen und die für die Genealogie und Geschichte der Aledramiden wichtigen Namen von Personen und Lokalitäten stets

Metrigens sind nur die Tetails diese Romans das geitige Cigaethum und bie freie Erfühung Schaofe'; in der Sandflach gat en une eine alle Haustradition der Markgrafen von Montferrat in urkundliche Form gedracht und dabei "ngleich ein Zeugnis für seine Thorie, daß Thetes der Solm Antikna f. — gegen die Arabition, die im gum Sofm Allorams I. macht — eine

geichmuggelt. Go beift es g. B. in ber Genealogie ber Martgrafen von Saluggo

Dames to Google

<sup>1)</sup> Bei Can Quintine in den Abhandlungen der Afchemir den Kurca a. a. O. 6.177 innter fin die Rolli, das auch Beglie eine Gobie der Utrande von Celado umplangen abbe extracts aus ach opiesopaten Albergen. On fie dem illefambleten oder dem vollftatigen Zert ertiprach?
Zert ertiprach? Zert in den Geggera ergalpu Lüde. in teinem Zerte fleden geblieden ift dirigger der interverbe Zerganie fire des Geomegrich bei midder bei bei der

des Michele de Madeis (Ende des 15. Jahrhunderts 1)): Hunc Thetem Aleramus pater misit in Ungariam magna cum manu, ut Daces comprimeret, Stephano regi infestores, et victor belli, uno principum consensu, Theodelindam regis sororem uxorem accepit. Sicque triumphans Italiam . . . repetiit; und ganz ähnlich berichten andere Monferratensische Genealogen wie Gioffredo della Chiesa und Galeotto del Carreto 2). Ob der Tradition irgend ein hiftorischer Kern zu Grunde liegt, ob vielleicht wirklich irgend ein Aledramide unter jenen italienischen Abenteurern war, die auch nach magnarischer Neberlieferung in Schaaren an den Hof König Stephans geströmt sind 1), mag dahingestellt bleiben — uns genügt gezeigt zu haben, wie Sclavo auf Grund

einer folden Rachricht feine Urtunden fabricirte4).

Wen unsere Ausführung überzeugt hat, daß Sclavo sich in diesem Falle eine kecke Fälschung erlaubt hat, für den bedarf es kaum noch einer speciellen Untersuchung der übrigen von ihm stammenden Stücke; soweit sie keine andere Autorität für sich haben als die seinige und die seines mitbetrügenden oder felbst betrogenen Compagnons Meiranesio, durfen sie für die Zwecke historischer Forschung nicht verwerthet werden. Tropbem mag noch auf einige andere Fabritate der beiden Freunde hier etwas näher eingegangen werden. In N. 1 vom Jahre 1017 heißt Judith, die Gemahlin des Markgrafen Anselm, Tochter eines Henricus marchio atque Adalene comitisse. Beide find in biefer Zeit gänzlich unbekannt und nirgends unterzubringen; es wäre sehr auffällig, wenn außer dieser Urkunde von 1017 keine Spur von ihnen überblieben wäre. Ein Menschenalter später freilich kennt man beibe ganz gut. Es giebt eine Urkunde von 1043 (Muletti I, 200) die längst bekannt ist, in welcher Enricus marchio filius quond. Vuliermi similiter marchionis et Adalena comitissa jugales erscheinen; der Gatte gehört, wie wir sehen werden, einer späteren Generation der Aledramiden an; die Dame ist Adelheid, die Tochter Manfreds II. von Turin; von ihrer Ehe haben wir oben S. 377 gehört. Daß Beide um 1017 nicht schon verstorben sein und eine verheirathete Tochter hinterlassen haben können, liegt auf der Hand. Und doch zweisle ich nicht daran, daß Sclavo ober Meiranesio, von welchem dies Stück stammt, ihre Namen eben jener Urkunde von 1043 entlehnt hat. Denn nicht nur die Formeln haben beide Urkunden gemeinsam — das würde nicht befremden — selbst in dem Namen des ausstellenden Rotars und in dem Umstande, daß beide infra castrum gegeben find, stimmen fie überein. Man vergleiche nur den Schluß:

1043.

et bergamenam cum atramentario de terra elevavimus et paginam Johanni notario sacri palacii tradederunt, in qua

subter confirm .... testibusque obtulerunt roborandum. Actum infra castrum de Graciano feliciter.

et bergamenam cum atramentario de terra elevarunt et paginam Johannes notarius sacri palacii tradiderunt et ei preceperunt in qua

subter confirmaverunt testibusque obtulerunt roborandum. Actum infra castrum quod est infra civitatem Taurini super porta Sicusina feliciter.

Bei N. 2 find unsere Kenntnisse von der Ueberlieferung nicht so vollständig, wie zu wünschen ware. Daß Muletti die Urkunde von Sclavo erhalten hat, fagt er selbst; wir können auch annehmen, daß die eine Quelle des Moriondischen Druckes, die Sammlung des Malacarnes, bei den sestschenden Beziehungen des letteren zu Sclavo auf diesen zurückzuführen sein wird. Zweiselhafter aber bleibt die außerbem von Moriondi angeführte Quelle: ein im Archiv der Gräfin von Paesana befindlicher "elegantissimus codex a Carolo Salutio comite de Paesana conscriptus continens historiam MM. Salutiensium". Bei ber Wahrhaftigkeit

25\*

<sup>1)</sup> San Quintino II, 236.
2) Mon. Hist. Patr. SS. III, 858; Muletti I, 374; vgl. auch De la illustre Casa di Salucio bei Moriondi II. 177.
3) Bgl. Bübinger, Oesterr. Gesch. I, 398 ff.
4) Das Jahr 1030 wählte er wahrscheinlich, weil es die einzige Zahl gewesen sein wird, die er nach Wipo cap. 26 aus Stephans Leben kannte. Daher dann auch die Ausstellung der Urkunde "in castris zub tentorio regis".

Moriondi's kann man seine Existenz nicht in Abrede stellen, obgleich die Besmühungen San Quintino's ihn wieder aufzusinden vergeblich geblieben sind.). Dagegen ist es wahrscheinlich, daß die Abschrift des Malacarnes und die in diesem Coder enthaltene auf dieselbe Quelle zurückzusühren sind, denn Malascarnes bezeichnet seine Copie ausdrücklich nur als einen Auszug aus einer größeren Urkunde und doch stimmt das, was er giebt, bis auf ganz geringfügige Varianten mit der Ueberlieserung jenes Coder wörtlich überein, was dei zwei unabhängig von einander gemachten Extracten unerklärlich wäre. Sachlich macht nun dei dieser Urkunde große Schwierigkeit die Erwähnung des "monasterium S. Mariae et S. Petri in loco et territorio Wasti", das Thetes gegründet haben will. Seine Lage zu bestimmen ist, so viel mir bekannt, nie gelungen; selbst Muletti, sonst so gläubig, schreibt darüber (I, 372): ai nostri tempi non ve ne esiste più vestigio alcuno, e sarebbe pur da desiderare che si rinve ne esiste più vestigio alcuno, e sarebbe pur da desiderare che si rinvenisse il sito in cui era fabbricata questa chiesa. Durandi<sup>2</sup>) spricht aller-bings von einem priorato di S. Pietro di Vasco (nicht Vasto), das er in die Grafschaft Bredulo seht und mit einer Aloster Breme gehörigen cella S. Petri in valle Ignaria identificirt; die lettere war aber ichon 1014 Breme unterworfen 3) und kann also nicht erst 1027 von Thetes gestiftet sein, auch ist eine Ausbehnung bes Machtbereichs ber Alebramiben in die Grafschaft Bredulo für biese Zeit äußerst unwahrscheinlich. Uebrigens kommt auch für dies Kloster die Bezeichnung di Vasco, wie es scheint erst im 12. Jahrhundert vor; und sonst giebt es, wie schon San Quintino (II, 238 ff.) und San Giovanni (S. 101 ff.) bemerkt haben, vor der Mitte des 12. Jahrhunderts überhaupt kein Dokument, das den Namen Vasto ausweist, mit Ausnahme berjenigen, deren Ursprung sich direkt oder indirekt auf Sclavo zurückführen läßt. Ebenso wenig ist zu er= klären, wie einer der Orte, über die Thetes verfügt, und die Burg Loreto, der Ausstellort der Urkunde, schon 1027 in den Besitz der Aledramiden ge= fommen sein sollen 4). Nimmt man dagegen die Fälschung der Urkunde an, fo liegt ihre Quelle wiederum auf der Hand. Gioffredo della Chiefa erzählt in sime scripture questo Tete aver fondato uno notabile monasterio di Santo Pietro in quel predetto luogo del Vasto". Man barf es, scheint mir, bem Erfinder des samosen Heirathsvertrages schon zutrauen, daß er es unternahm, eine jener vecchissime scripture wieder in Erscheinung treten zu Lassen, von

eine jener vecchissime scripture wieder in Erscheinung treten zu lassen, von benen selbst Giosfredo, wie seine Worte zeigen, nur durch Hörensagen Kunde hatte. Nicht minder räthselhaft wie das Kloster Vasto bieser Urtunde ist das Kloster Montebasiliv bei Eeva, für das Thetes in N. 5 von 1059 urkunden soll; auch von ihm ist sonst feine Kunde auf uns gekommen ). Wir haben, wie oben erwähnt, zwei Texte davon, die beide auf Sclavo zurückgehen, aber in sehr wichtigen Punkten disserien; in dem Text, den Gazzera von Sclavo erhielt, wird z. B. ein Markgraf Otbert als Bruder des Thetes erwähnt, von welchem in dem anderen keine Rede ist. Der formale Theil der Urkunde ist ganz unhaltz bar; ein Sat wie dieser am Ansang: vobis castellanis atque villicis nostris et amic is salutem et benevolentiam ist für die erste Hälfte des 11. Jahrzhunderts einsach undenkbar, und schwerlich für irgend eine Zeit möglich. Fragt man, wie Sclavo auf den Namen Montebasilio kam, so ist seine Quelle freilich nicht mit Sicherheit nachzuweisen; doch mag darans ausmerksam gemacht werden, das 1090 bei einer Schenkung des Markgrasen Bonisaz, eines Sohnes des Thetes, für eine ecclesia S. Stephani ein Bassal des Bonisaz Otto de Monte Basilio hervorragend betheiligt ist.).

herborragend betheiligt ist?).

Um einmal ein Beispiel aus einer anderen Rategorie zu wählen, fo hat N. 18 — Schenkung eines Grimoald für Bodo von Acqui — die Daten "reguante

<sup>1)</sup> Abhandl. der Akad. don Lucca a. a. O. S. 185.
2) Piemonte Cispadano S. 172 ff.
3) S. die Luke Benedicts VIII. für Breme, Hist. P. M. Chartae I, 399 und die Bestätigung Konrads II., Stumpf, Acta imp. S. 397.
4) Bgl. Muletti I, 373.
5) Hist. Patr. Mon. SS. III, 8.
6) Bgl. San Quintino I, 46.
7) Durandi, Piemonti Cispadano S. 164, N. a.

domino nostro Berengario, a. regai ejus 4., die 2. Januarii, ind. 9." Dies felben ftimmen gusammen am 2. Jan. 891. Danach entsicht eine Schwierigfeit, auf die icon Moriondi aufmertfam geworben ift, über bie er bann aber wieber hinmeg geht. 3m Jahre 890 war Berengar nach feiner Rieberlage burch Bibo, ginnen giegt. Im gauge voor was verenigte naar jenner recorrange vang voorspering nach Friend gierdegevorien, in der Lowdoorder ganglich open Macht und An-selgen is, ich im Mack 890 wer Wide Here voor der nie 160 m. 160 m. 160 m. er zum Katier geschott, am 14. Wal fellet er eben site Lische Godon Megal in Pavia eine Urtunde aus I. Danach tanu man getroft ingen, es ist unbenkbar, bag noch im Jan. 891 in einer öffentlichen Urfunde in Acqui nach Jahren "domini nostri Berengarii" gerechnet wurde; ebenjo undentbar ift aber auch ber Infalt ber Artunde. Grimoalb ichenft bem Bijchof Bobo "omnia quae per yingat ber timter. Schunder beitert eine Engligh 2000 "Johns auf habere visus sum in curte de Urba, id est casellam, curtem, castrum, orto atque vineola" u. i. u. Urba aber ift, toir fid, auß 20:bo's Itzfundr auß bem-felben Jahre ergiebt, Rönigshoft "villa nostra", und nur die ecclesia S. Vigilli in biefer villa nostra Urbe idjentt ber Knifer dem 20:idjed.

Sagen wir endlich noch ein Bort über N. 6 vom 22. Juli 1090: Schen-tung bes Martgrafen Bonifacius für Bifchof Ubert von Acqui betreffend einen mansus in loco qui dicitur Lanerio. Darauf, bag bie beiben Terte von Morjondi umb Maletti, obnobl beide von Schoo Ramments, mide numeritätier Americani orn sigan, will die feit Gemeintel legen. Mer die Schoolman des Mitgleis Albert von Meant ift feit ebentlich, Gama Ser. esp. 5. 808 tenut von 1073—04 midd; Meer, lombern Mittert vom Mean; ber sundofft in einem Seried Georgeo-vom 1073 als electus begannt (Jaffé Bibl. II, 44) umb bies noch 1079 generien zu fein fefein; Jaffé Li, 380), . and Biored, Antibelta e percogative d'Acqui-ja fein fefein; Jaffé Li, 380), . and Biored, Antibelta e percogative d'Acqui-Staziella 1, 2. Dagegen fommt in ber zweiten halfte des 12. Jahrhunderts ein Bifchof übert den Megat vor. 1. Gams a. o. C. Gine Urlunde, die offenbar bem leigteren angehört und dem 12. Jahrhundert zuzuweisen ist, wie abgeschen bon ben Formeln icon bas angehangte, nicht aufgebrudte Ciegel beweift, hat nun Moriondi (II, 39) herausgegeben und, obwohl fie batenlos ift, ins Jahr 1094 gefest, wofür er fich auf bas gar nicht ine Bewicht fallenbe Urtheil eines gewiffen Bedroccha beruft's); in ihr verfügt Ubert über zwei Kirchen in loco et fundo Podroccha beruft?; in the vertigt livet über zwei Krichen in 1000 et rando Lanerii, aus hie fammen die Kamen in unferer N. 6, berem Hilden vurch der chronologischen Arcthum Podroccha" verleitet wurde, feinen Bischof übert im Jahr 1090 mit Gütern in loco Lanerio beschenten zu lassen. Ich glaube nach dien Proben nicht nöhig zu haben, sämmtliche übrigen

bon Sclavo und Meiranefio herruhrenden Dofumente im eingelnen gu befprechen: es genuge im Allgemeinen gu bemerten, bag bei faft allen gu ben außeren Mangeln ber Neberlieferung gabireiche innere Mertmale ber Malichung bingutommen, fo bag es gerechtfertigt ericheinen wird, wenn ich bei ber folgenden Untersuchung pon ihnen gang abiebe.

#### § 2. Die erften Alebramiben.

Der Ahnherr bes Beichlechtes, Alebram, nach bem wir basielbe benennen, begegnet guerft in einer Urfunde ber Ronige Sugo und Lothar bom Jahre 983 4) in welcher die Könige "cuidam fideli nostro Alledramo comiti" den Hof Auriola in der Grafichaft Acqui mit allem Gebiet zwischen den Flüssen Amporio und Stura ichenten. Demnächft erhalt er burch eine zweite Urkunde berfelben Gerefcher () 935 ben hof Forum am Tanaro in berfelben Graffchaft () mit allem

<sup>1)</sup> Hg. I. Ammire, Gesta Bornegarii S. 20. 3 Sammire, G. 180, 181. 5 Sammire, G. 180, 181. 5 Sammire, G. 180, 181. 5 Sie Urtunde Morioodi I. 45 gehört nickt in 1108, fendern in 1180, wie er felöß fl. 640 briefstigt um der Rame bei Ergibligheis Bilgiftus von Mailand pergit. — Wie wenig Vederschied von unferre Urtunde buußte, zeigt ded gonz ungennaus Erzeft, dae i dabon giebt, in weisen er aus june! Artena S. Johanniu mid. 36. Micasalis inte Kitche beider Grieb.

machte.

1) Durandl, Piemonte Cispadano S. 286: Moriondi II, 200, Muletti I, 286 mit a. inc. 534, eber ind. 6, a. regn. Hugonis S. Lothar. 3. Tas Original befindet fic im Muleum bes Turiner Archibs.

5) BRA. 1830.

9) Villa di Fore im Cediet von Aleffandria.

Zubehör zwischen ben Flüssen Tanaro und Bormida und außerdem die Rechte der öffentlichen Gerichtsbarteit mit missatischen Befugnissen für die villa Roncho') und die darin wohnenden Arimannen; auch hier wird er als fidelis noster Aledramus comes bezeichnet. Darauf ist Aledramus comes Beisitzer in einem Blacitum der beiden Könige von 945°), endlich wird er genannt als Intervenient (interventu ac petitione Aledrami incliti comitis dilectique fidelis nostri) in einer Urkunde Lothars von 948°). Nach Lothars Tode muß der Graf zu Berengar II. in nähere Beziehungen getreten sein; wir besihen eine von ihm ausgestellte Urkunde von 961°), durch welche er unter Mitwirkung seiner Gesmahlin Gilberga (Girberga) "fiilia D. Berengarii regis" (vgl. über sie Liudprand, Antapod. V, 32 und Dümmler, Jahrb. Otto's I, S. 380, N. 1) ein zu Grassand bei Casale von ihm gegründetes Kloster reich dotirt. Sowohl über seine Komilienverhöltnisse wie über seinen Residucieht des Schriftsusches seine Familienverhältnisse wie über seinen Besit giebt bas Schriftstud, in welchem Aledram nicht mehr den Titel comes führt, sondern sich als marchio bezeichnet, erwünschten Aufschluß. Aledram lebt danach nach Salischem Gesetz und dürfte also französischer ober burgundischer Herkunft sein. Als sein Vater wird ein Graf Wilhelm (I.) genannt, den wir nicht nachweisen können; die Bersuche der Neueren ihn mit jenem Wilhelmus comes zu identificiren, der nach Gesta Berengarii II, 35 bem Wibo breihundert Schwerbewaffnete zuführte, find völlig haltlog b). Außer dem Bater und der Gemahlin werden drei Sohne Aledrams in ber Urfunde genannt, ein bereits verftorbener Wilhelm (I.) und zwei noch lebende Anfelm (I.) und Obbo (I.), die indeß aus einer früheren Ghe ftammen muffen, da Gilberga ihre maternia, fie beren filiastri heißen. Beschenkt wird bas Aloster mit einem Hose zu Graffano (infra castrum ipsius loci ist es be= gründet) und mit zwei anderen cortes und zehn massariciae, sämmtlich im Bezirk von Casale belegen; untergeben wird es nicht dem Bischof von Vercelli sondern dem von Turin. Nach dem Jahre 961 sinden wir Aledram noch in einer für ihn ausgestellten Urkunde Otto's I. vom 23. März 967 genannt, welche nicht nur von allen italienischen Schriftstellern — auch San Quintino und San Giovanni — sondern auch von den meisten deutschen für echt gehalten worden Giovanni — sondern auch von den meisten deutschen für echt gehalten worden ist.). Nun ist zwar das uns erhaltene angebliche Original dieser Urtunde, das sich im Turiner Staatsarchiv besindet, unzweiselhaft nur eine, nicht einmal sehr geschickt gemachte Fälschung aus dem Ende des 12. oder besser aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts?); aber dieselbe dürste doch wahrscheinlich auf eine echte Borlage zurüczusühren sein. Denn abgesehen davon, daß die Datirung der Urtunde genau mit dem Itinerar Otto's I. in Nebereinstimmung steht, haben wir auch noch einen anderen Anhaltspunkt dassur, daß Aledram im Frühjahr 967 sich am Hose des Kaisers befand; ich bin sehr geneigt ihn mit dem Adelmus marchio zu identificiren, der in einer daselbst abgehaltenen Gerichtssitzung des Kaisers als Beisiger genannt wird und sonst nirgends nachweisbar ist. Folgere ich sonach aus unserer Urtunde, daß Aledram von Otto I. als Martgraf anerkannt und noch im Frühjahr 967 am Leben gewesen ist, so wage ich doch von dem weiteren Inhalt derselben, durch welchen Aledram reich beschentt und in den königlichen Schutz genommen, sowie sür seine Besitzungen mit Immunität desliehen wird, vorläusig nicht Gebrauch zu machen; erst nach der von Sickel zu erwartenden kritischen Bearbeitung der Urtunden Otto's I. wird sich vielleicht sesstellen lassen, was als Bestand der echten Borlage anzusehen und was etwa

<sup>1)</sup> Roncozennaro im Gebiet von Acqui nach Durandi, Piem. Cispad. S. 229.
2) BRK. 1419.
3) BRK. 1428.

<sup>3)</sup> BRK. 1428.
4) Muratori SS. XIII, 322; Moriondi II. 292; Muletti I, 295.
5) Bgl. Dümmler, Gesta Berengarii S. 24. Die spätere, ganz fabelhafte Tradition des Geschlechtes, die schon im 14. Jahrhundert bei Jacopo d'Acqui austritt, läßt Aledram aus Sahsen kommen und eine Tochter Otto's I. heirathen.
6) St. 419; dgl. Pabst in Jahrd. Heirathen.
6) St. 419; dgl. Pabst in Jahrd. Heirathen.
6) St. 419; dgl. Pabst in Jahrd. Heirathen.
7) Bgl. R. 2; Giesebrecht III, 183. Stumpf hat sie nach Mittheilungen don Perh sür salsch ertlärt und Dümmler erwähnt sie deshalb gar nicht.
7) Bgl. Neues Archid III, 104.
8) Bgl. Dümmler, Otto I. S. 316. 317. Das Placitum dei Fantuzzi, Mon. Ravennati II, 27. Dazu würde stimmen, das Aledrams Ensel Wilhelm III. und Riprand auf der Dorsualissische einer den ihnen ausgehenden Urtunde als nepotes Antelmi bezeichnet werden. s. Moriondi I, 18, wenn das nicht "Ressen Anselms Guled Aledrams heißen soll.

in dieselbe hincininterpolirt ist. Für einen engeren Anschuß der ersten Ales dramiden an die Ottonische Herrschaft zeugt dann auch der Umstand, daß wir unsern Anselmus., wie schon Wüstenseld und Ficker annahmen 1) in dem Anselmus marchio zu sehen haben, der 983 zu Ravenna als Pfalzgraf, wohl in Berstretung des eigentlichen Pfalzgrafen Gisilbert, und in einer anderen Gerichtssurfunde Otto's III. als Beisiher genannt wird.

Die nächste Urfunde, die uns über bas Geschlecht Aledrams Austunft giebt, ist vom 4. Mai 991 batirt3). Durch dieselbe begründet Anfelm I. (Anselmus marchio filius bonae memoriae Aledrami itemque marchio) mit seiner Gattin marchio filius bonae memoriae Aledrami itemque marchio) mit jeiner Gattin Gifela (Gisla comitissa filia Adalberti similique marchio) ein Kloster San Quintino zu Spigno im Gebiet von Acqui. Dasselbe wird dem Bischof von Savona untergeordnet; auf seine Dotation wird später zurückzukommen sein. Die Gräfin ist zu langovardischem Recht geboren, lebt aber nach ihrer Verheirathung nach salischem Gesetz; ihr Vater ist danach unzweiselhast ein Otbertiner Markzarf Adalbert, ein Bruder Otbert's II.; wir werden sehen, wie in die nächste Generation unseres Hauses der letztere Name eingesührt wird. Nehmen nun weiter an der Alostergründung die Brüder Wilhelm (III.) und Riprand Theil, deren Vater Oddo als schon verstorben und als ein Bruder Anselms bezeichnet wird (Willielmus et Riprandus germanis silio honge memoriae Oddoni. seichnet wird (Willielmus et Riprandus germanis filio bonae memoriae Oddoni, i. unten: quod praedictus quondam Oddo, qui fuit genitor et germanus noster), so erkennen wir in ihnen mit Sicherheit die Söhne des 961 erwähnten Odbo I, des Sohnes Alebrams. Von Wilhelm und Riprand liegt auch noch eine freilich sehr verstümmelte Urfunde aus der Zeit Otto's III. vor 4), in welcher sie über Güter in der Grafschaft Acqui zu Gunsten des Bisthums verfügen. Riprand darf man aber nicht, wie Moriondi und andere Italiener thun, mit dem gleich= namigen Bischof von Novara identificiren, der etwa seit 1038 regiert; das Gesschlecht des letzteren ist durch die Urkunden des Bischofs Dionysius von Piacenza, der sein nepos war, bekannt. Eine Schwester Wilhelms und Riprands ist mög-licher Weise Gualderada filia quondam Odoni qui suit marchio, die 1029 erwähnt wird 5); doch kann dieselbe auch dem Turiner Hause angehören.

Demnächst tommt in Betracht Heinrichs II. Urfunde für Aloster Fruttuaria vom Jahre 1014°). Heinrich bestätigt hier dem Kloster u. A. "omnes terras illas, quas dederunt Ugo clericus et mater ejus et fratres ejus, Anselmi marillas, quas dederunt Ugo clericus et mater ejus et fratres ejus, Anselmi marchionis filii, et Wilielmus et Riprandus fratres, filii marchionis Oddonis, id est in Arzinga, in Maleria et în Tredino, in Cornate, in corte Oriola et juxta mare în comitatu Savonensi." Sowohl die Namen der betheiligten Perfonen, wie die der geschenkten Güter, namentlich der cortis Oriola (S. 389, N. 4) zeigen deutlich, daß wir es hier mit Nachkommen Aledrams zu thun haben. Da an der Schenkung, die zwischen 1003, das Gründungsjahr von Fruttuaria, und 1014 fällt, wohl Anselms I. Frau und Söhne, aber er selbst nicht mehr betheiligt ist, so muß sein Tod jedenfalls vor das Jahr 1014 geseht werden. Als seinen und der Gisela Sohn lernen wir hier Ugo clericus kennen, der mehrere Brüder gehabt haben muß (denn die Lesart fratres ist entschieden vorzuziehen). Hugo ist Geistlicher; die Versuche Muletti's und Anderer, die clericus für einen Beisnamen erklären, der ihm wegen seiner peritia litterarum gegeben sei, ihn mit

namen erklären, der ihm wegen seiner peritia litterarum gegeben sei, ihn mit einem Markgrasen Hugo von Tortena zu identissieren, sind entschieden hinsällig; der letztere gehört, wie wir sehen werden, ins Haus der Otbertiner.

Wer aber sind die Brüder unseres Klerikers? Durch eine Urkunde vom 1. März 1030°) sundiren Otbertus marchio, silius beatae memoriae Anselmi marchionis, und seine Söhne Wido und Otbert, die sämmtlich nach salischem Geseh leben, ein Kloster S. Justinae zu Sezzadio in der Grasschaft Acqui (sept Sezzad vol Durandi Piemonta Cispadano S. 233) des sie mit Gütern in der Sezze, vgl. Durandi, Piemonte Cispadano S. 233), bas fie mit Gütern in der-



<sup>1)</sup> Fider, Ital. Forschungen I, 322. 323.
2) Morbio, Storia dei municipj it. I, 119. Fantuzzi, Mon. Ravennati I, 212.
3) Moriondi I, 9 nach einem Transsumpt des 14. Jahrhunderts; das Datum verbessert I, 629; Muletti I, 320.
4) Moriondi I, 17.
5) Tiraboschi, Nonantola II, 159. 160, vgl. Moriondi II, 298. 299.
6) St. 1621; auch gedruckt nach einer Turiner Copie bei San Glovanni S. 160.
7) So Guichenon; frater hat San Giovanni.
8) Moriondi I, 25; Muletti I, 345.

selben Graffchaft ausstatten. Es ist lediglich Hyperkritit, wenn San Quintino einer vorgefaßten Meinung zu Liebe, noch weitere Beweise verlangt, daß der nach salischem Recht lebende, in der Grafschaft Acqui begüterte Markgraf Anselm, der 1030 verstorben war, und bessen Sohn Otbert wir in dieser Urkunde kennen lernen, identisch sei mit dem in denselben Berhältnissen und an derselben Stelle lebenben und begüterten 1) Markgrafen Anfelm, dem Gemahl einer Otbertinerin, den wir für 991 nachgewiesen haben. Wir bürfen diese Identität ohne bas geringste Bebenken als gesichert ansehen; wir erhalten also aus unserer Urkunde von 1030 als Sohn Anselms I. einen Otbert (I.), als bessen Söhne wiederum

Wido und Othert (II.).

Otbert I. muß nun aber mindeftens noch einen Bruder gehabt haben. treffen ihn mit bemfelben zusammen in einem Placitum, bas 1014 in Beinrichs II. Anwesenheit zu Paria abgehalten wurde<sup>2</sup>). Denn die hier genannten Brüder Otbert und Anselm (Otbertus et Anselmus germani marchiones) können nur, wie Moriondi und Pabst annehmen, bem aledramibischen, nicht wie Muratori und Provana wollten, dem estensischen Hause zugewiesen werden. Dem Hause der Otbertiner ist der Name Anselm ganz fremd und als Brüder des Estensers Otbert II. sind mit Sicherheit nur zwei Abalberte bekannt. Otbert I. ist dann aller Wahrscheinlichkeit nach auch mit dem Markgrafen Obizo identisch, der sich bald nach Heinrichs II. Abzug aus Italien empörte und in Gesangenschaft gerieth, aber auf dem Transport nach Deutschland entsams), vielleicht auch mit dem marchio O. der 1022 in Pavia beim Kaiser war. In seinem 1014 zu Pavia anwesenden Bruder lernen wir Anselm III., einen dritten Sohn Anselms I., tennen: und es ist eine willsommene Bestätigung unserer Ansicht wenn wir durch tennen; und es ift eine willtommene Beftatigung unferer Anficht, wenn wir burch

kennen; und es ift eine willkommene Bestätigung unserer Ansicht, wenn wir durch eine Urkunde von 1017 ersahren b, daß vor diesem Jahre Bonisaz von Canossa durch Kausvertrag Güter in den Grafschaften Modena und Bologna von Anselmus marchio filius quondam Anselmi itemque marchio und seiner Gatiin Abelegida erworden hatten, die diesem entweder bei seiner Berheirathung oder aus der Erbschaft seiner Mutter Gisela zugefallen sein können.

Wir müssen, nachdem durch die Ergebnisse dieser Untersuchung die ersten Glieder der Geschlechtstasel gesichert sind, einige Jahre zurückgehen, um unsere Aufmerksamkeit einer Urkunde aus Savona zuwenden, die zuerst von San Quintino in diesen Zusammenhang einbezogen ist. Sie ist am 23. Februar ausgestellt und giedt von einer Gerichtssissung Kunde, welche Willelmus et Obertus (in der Unterschrift Autbertus) marchiones et comites istius comutatu Vadensis (die Grafschaft Bado ist die von Savona, sunten) in villa que dicitur judicisa Vadensis abgehalten haben d. Ich will gleich hier hinzusügen, daß es zweisellos und unbestritten ist, daß diese Markgrasen und Grasen von Savona nach salischem Gesehe leben; wenn das auch in der Urkunde von 1004, wie sich bei einer Gerichtsurkunde von selbst versteht, nicht ausdrücklich erwähnt wird, so liegen dasur eine ganze Keihe von unansechtbaren Zeugnissen. Die Zugehörigkeit der beiden hier genannten Markgrasen zum alebramibischen Haus, insdesondere die beiden hier genannten Markgrafen zum alebramidischen Baus, insbefonbere bie Identität bes hier erwähnten Otbert mit dem uns ichon bekannten Alebramiden Otbert I. hat nun San Quintino an mehreren Stellen seines Buches (besonbers I, 46 ff.) aufs lebhaftefte bestritten und biefen Umftand zum Ausgangspunkt eines ganzen genealogischen Systems gemacht. Er geht babei von der Voraussehung aus, daß die beiden zu Gericht sitzenden Martgrafen Brüder gewesen sein muffen. bemerkt ganz richtig, daß der Aledramide Otbert I. keinen Bruder Wilhelm gehabt habe, und folgert daraus, daß er nicht mit dem Markgrafen Otbert von Savona identisch sein könne. Gegen die Folgerung wäre nichts einzuwenden, aber ihre Voraussetzung ift nicht begründet. Wilhelm und Otbert heißen in unserem Placitum von 1004 eben nicht germani und find bemnach aller Bahrscheinlichkeit nach auch nicht Briiber gewesen. Vielmehr spricht, wie schon San

<sup>1)</sup> Guter in Secago werden icon in der Urtunde von 991 mit bestätigt.

<sup>2)</sup> St. 1614.

3) Arnulf I, 18; vgl. Jahrb. Heinrichs II., Bb. II, 486, A. 2; Giulini, Memorie di Milano III, 107.

<sup>\*)</sup> S. Jahrb. Heinrichs II., Bb. III, 219.
5) Tiraboschi, Nonantola II. 146; Moriondi II, 295.
6) San Quintino I, 9. San Giovanni S. 153.

Giovanni und Desimoni ausgeführt haben, Alles bafür, daß wir in ihnen die aledramidischen Bettern Otbert I., den Sohn Anselms I., und Wilhelm III., den Sohn Oddo's I., zu erkennen haben — die Gleichheit der Namen nicht nur, sondern auch die des Rechtes, nach welchem sie leben, sowie der Gegend in der sie begegnen; sahen wir doch schon oben, wie 991 Anselm I. sein Aloster zu Spigno dem Bischof von Savona unterordnete, wie ferner vor 1014 die Söhne Anselms I. und die Söhne Oddo's I. Aloster Fruttuaria mit Grundbesit in der Grafschaft Savona ausstatteten. Wer diese Identität leugnet, müßte zu derselben Zeit, in derselben Gegend die Existenz zweier verschiedenen Markgrafengeschlechter mit gleichen Namen, gleichen Lebensz, Rechtsz und Besitzverhältnissen voraussehen. Das ist allerdings eine Annahme, vor der San Quintino nicht zurückschent — und sie hat ihn später zu ganz absonderlichen, ja geradezu absurden Consequenzen geführt, auf die wir noch einmal mit einigen Worten zurücksommen müssen —

von der aber eine gesunde Kritit sich fernhalten wird.

Unsere Urkunde berechtigt nun zu einer Reihe weiterer Folgerungen. Sind die Bettern Otbert I. und Wilhelm III. im gemeinsamen Besit der Grafschaft Savona, so müssen auch ihre Bäter Anselm I. und Oddo I. schon gemeinsame Besitzer derselben gewesen sein; es ist daraus zu schließen, daß schon Aledram die Grafschaft erworben hatte, und daß seine Söhne dies Erbe in ungetheiltem Besitz behielten. War serner Otbert I. schon 1004 Graf von Savona, so mußsein Bater Anselm I., dessen Tod wir oben nur als vor 1014 ersolgt nachweisen konnten, bereits vor 1004 verstorben sein 1). Otbert selbst konnten wir oben dis 1030 versolgen. Sein Vetter Wilhelm III. ist nun ohne alle Frage sener Markgraf Willihelmus, der 1026 als Bundesgenosse der Pavesen und Gegner Konrads II. auftritt; sein Besitz ist das von Konrad eingenommene castellum Urda, das mehrsach in Urkunden des Visthums Acqui erwähnt wird (s. o. S. 125, N. 2). Sine Urkunde von ihm aus dem Jahre 1027 ist uns nur in einem Auszuge von 1408 in Concilsatten bekannt 2)) heißt er darin schon marchio Montisserrati, so ist die letztere Ortsbezeichnung sicherlich erst im 15. Jahrhundert dem Auszuge hinzugesügt. Seine Gemahlin, von der sonst nichts bekannt ist, hieß wahrscheinlich nach einer Stelle der Miracula S. Bononii 3) Waza.

Wilhelm III. war 1042 bereits todt, wie wir aus einer Urkunde seines mit

Wilhelm III. war 1042 bereits todt, wie wir aus einer Urkunde seines mit Abelheid von Turin vermählten Sohnes Heinrichs I. von diesem Jahre ersahren ). Derselbe erscheint dann noch in zwei Urkunden von 1043 und 1044 an der Seite seiner Gemahlin, während er bald nachher verstorben sein muß. Die Ehe muß tinderlos geblieben sein, da Abelheid bald darauf zu einer dritten She mit Otto von Savohen schritt und nur von den dieser Verbindung ent-

fproffenen Rindern beerbt murbe.

Danach ift der Stammbaum der ersten Alebramiden, den wir bis hierher als ganz gesichert ansehen dürfen, der folgende: Wilhelm I. König Berengar II.

```
Alebram I. 😃 N. N. 😃 Gerberga
† nach 967
     Wilhelm II.
                   Anfelm I. — Gifela.
                                        Obbo I. + vor 991.
                       † vor 1004.
      t bor 961.
    Ugo clericus. Otbert I. Anselm II.
                                           Wilhelm II. Riprand Walderade?
                 1004 - 30. 1014. 1017.
                                               991.
                                                          991.
                                            1027, † vor
                                               1042.
          Wido I.
                     Othert II.
                                              . Waza.
                                     Beinrich I. - Abelheib 1042-1044.
```

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich wird berselbe sogar noch einige Jahre weiter hinauszurücken sein. Schon 999 wird bei einem Tauschvertrage des Bischofs Peter von Afti- eine Grenzbestimmung so gegeben: coeret ei de una parte terra de eredes quondam Anselmi marchio (Hist. Patr. Monum. Chart. I, 320), und auch hier kann nicht wohl an einen anderen Anselm als den unfrigen gedacht werden.

2) Moriondi II, 297.
3) Car 80 Acts 83 Am VI 1998.

<sup>3)</sup> Cap. 60, Acta 88, Aug. VI, 633. 4) S. oben S. 377, R. 2.

### § 3. Die Linie von Sezze.

Mit leiblicher Sicherheit läßt fich nun junächst bie Linie Otberts I., bem wir 1004 als Grafen von Savona, 1030 mit feinen beiben Sohnen Wido I. und Otbert I. als Gründer eines Rlofters auf feinem castrum Sezzadium begegneten, einige Generationen weiter abwärts verfolgen. Wibo I. hat man in dem gleich= namigen Bischof von Acqui wiedererkennen wollen, welcher zuerst 1039 urkundslich erwähnt wird 1). Nach seiner allerdings sehr jungen und unzuverlässigen Vita 2) wäre er aus vornehmem einheimischen Geschlecht, und dieser Umstand, fowie die reichen in und um Acqui belegenen Erbgüter, über die er in mehreren Urfunden 3) verfügt, unterstüßen allerdings diese Vermuthung, ohne indessen einen ausreichenden Beweis abzugeben. Gine andere Nachricht jedoch ermöglicht uns, glaube ich, zu einem entschiedenen Artheil darüber zu gelangen. Nach Arnulf von Mailand I, 13 ist in dem Kampse Konrads II. gegen die Mailander am 19. Mai 1037 Wido marchio Italicus, der des Kaisers Fahne trug, gefallen. Ueber seine Herfunst sind verschiedene Vermuthungen aufgestellt; zulet hat Giesebrecht II., 323 fich für feine Zugehörigkeit jum eftenfischen Saus, Pabft, de Ariberto S. 30 bagegen für seine alebramibische Abkunft ausgesprochen. Einen Estenser Wido, auf den die Angabe passen würde, kann man nun aber nicht nachweisen; denn die Annahme von Muratori, Antt. Estensi I., 106, daß Otbert II. von Este einen Sohn dieses Ramens gehabt habe, beruht auf einem Mitverständniß der oben S. 362 erwähnten Urkunde von 1029, und auf Berwechselung mit dem Bruder Manfreds II. von Turin (s. oben S. 373). Ein anderer Estenser Wido aber lebt noch in den funfziger Jahren des 11. Jahrshunderts (Muratori Antt. Estensi I, 236) muß demnach ebenfalls von dem 1039 gefallenen signiser Konrads unterschieden werden. Dasselbe gilt aber auch von ienem Turiner Wido, denn dieser ist nach Chron. Novalic. V., 31 schon zur Zeit des Abtes Gezo von Breme, also vor 1014 gestorben. So bleibt denn niemand, an den wir densen könnten, als unser Aledramide Wido I., der schon 1030 an einem Rechtsgeschäft seines Baters Theil nahm und also sehr wohl sieden Jahre später königlicher Bannerträger gewesen sein kann. Damit fällt dann die Vermuthung, die Wido I. mit dem Bischof von Acqui identificiert, von selbst. Der letztere gehört vielmehr aller Wahrscheinlichkeit nach dem Gesichlecht der Grasen von Acqui an, von denen wir unten ein Mitglied kennen lernen werden. Eftenfer Wido, auf ben die Angabe paffen wurde, kann man nun aber nicht lernen werden.

Weiter liegt uns nun eine Urkunde von 1061 vor4), durch welche Autbertus marchio den Leuten von Savona die Aufrechterhaltung ihrer näher bestimmten Rechte und Privilegien verspricht. Ist es unzweiselhaft, daß dieser Markgraf zu den Nachkommen Otberts I. gehört, den wir 1004 als Grafen von Savona kennen gelernt haben, so trage ich doch Bedenken, ihn mit San Giovanni, Desimoni u. A. für identisch mit Otbert II. zu halten, der, wie wir sahen, 1030 mit seinem Bater Otbert I. für das Kloster Sezze urfundete. Derartige Bestätigungen, wie wir beren noch mehrere zu erwähnen haben werben, find offenbar bon ben jeweiligen Grafen von Savona bei ober sehr bald nach dem Antritt ihrer Machtbefugnisse in dieser Stadt den Bürgern verliehen worden; gehörte unsere Urfunde also Otbert II. an, so würde, während sein Bruder Wido schon 1037 starb, Otbert I. bis gegen 1061 gelebt haben, was wenig wahrscheinlich ist. Ich würde es also vorziehen, unseren Markgrasen von 1061 für einen gleichnamigen Sohn Otberts II., also für einen Entel Otberts I., zu halten, wenn ein solcher sich nachweisen ließe. Und das ist in der That in erwünschter Weise der Fall. 1065 urfunden "in castro Seciai" Abalbert, Propst von Tortona und sein Bruder. Markgraf Wido still der Oberti itemane warchie" server Beetrie Bruder, Markgraf Wido "filii b. m. Oberti itemque marchio" ferner "Beatrix filia Ulrici 5) et relicta quondam item Oberti jermano prefatorum Odelberti

Commit

<sup>1)</sup> St. 2150.

<sup>1)</sup> St. 2150.
2) Acta SS. Jun. I, 228.
3) Moriondi I, 27 ff,
4) Am besten bei San Quintino I, 42.
5) Ob ihr Bater der Markgraf Olbericus von Romagnano ist, der 1040 erwähnt wird (s. oben S. 379), muß dahingestellt bleiben. Ganz versehrt sind diese Berhältnisse auf der Stammtasel bei Desimoni, Nuova Antologia III, 201 behandelt, wo Beatrix nicht als Schwägerin, sondern als Schwester der drei Söhne Otberts, und nicht als Tochter, sondern als Gattin Oldericks erscheint. Olberichs erfcheint.

prepositus et Widoni" für Kloster San Siro zu Genua; sie alle bekennen sich zum falischen Gesetz. Die Namen und bas Recht, vor allem aber bie Ibentität bes castrum, wo sie urkunden, mit demjenigen, wo 1030 Otbert I. sein Aloster gründete, garantiren hinlanglich ihre Zugehörigkeit zu unserem Zweige der Alesbramiden. Nun aber darf man in den drei Brüdern Abalbert, Wido und Otbert (dem verstorbenen Gemahl der Beatrix), deren Vater ein Otbert war, nicht die Sohne Otberts I. suchen a) weil 1030 der britte Bruder Abalbert nicht nicht die Sohne Otberts I. suchen a) weil 1030 der dritte Bruder Abalbert nicht begegnet, b) vor Allem darum, weil Otberts I. Sohn Wido schon 1037 starb, wie wir oben sahen. Wir kommen also auch hier zu dem Ergebniß, daß Otbert II. der Vater der drei Brüder Otbert III. (urkundet 1061, † vor 1065), Wido II. und Abalbert war. Otberts III. Ehe mit Beatrix ist offenbar erblos gewesen, da sonst in der Arkunde von 1065 seiner Nachkommen, nicht bloß seiner Wittwe, hätte gedacht werden müssen. Von seinen beiden Brüdern kommt Abalbert, Propst von Tortona, sür uns nicht weiter in Betracht; ihn mit dem Vischof Albert von Acqui zu identissieren, der etwa 1073 Wido's Nachsolger geworden ist, haben wir dei dem Mangel aller Zeugnisse kein Kecht. Von Wido II. liegt mehrsache Kunde vor. Seine Beziehungen zum Hause von Turin ergeben sich aus zwei Arkunden von 1077 und 1079: in der lehteren¹) wird die ergeben sich aus zwei Urfunden von 1077 und 1079; in der letteren<sup>2</sup>) wird die Anwesenheit domni Widonis marchionis qui dicitur de Seciago bei einer Schenkung ber Abelheid erwähnt; und bemgemäß wird auch ber in ber erfteren2) bei einer Schentung der Immilla gegenwärtige, ohne nahere Bezeichnung genannte, aber nach salischem Gesetz lebende Markgraf Wido derselbe sein. Später gehörte er zu den Gegnern Heinrichs IV.; denn es bedarf nun wohl keiner weiteren Beweise dafür, daß auf Wido II. die Worte Benzo's (SS. XI., 613 3. 11,3):

ab aestate separato jam jam solis radio visitavit rex Widonem, everso Sezadio;

visitavit rex Widonem, everso Sezadio;
zu beziehen sind. Daß die zerstörte Burg wieder ausgebaut ist, zeigt dann die "in castro Sociago" ausgestellte Ursunde, durch welche Wido abermals San Siro zu Genua bedachte. Sie ist vom Jahre 1103; bald nachher muß er gestorben sein, aus dem Jahre 1106 giedt es eine, aus dem Stadtarchiv zu Alessadria stammende Ursunde, im welcher er als tot bezeichnet wird. Durch dieselbe versügen Bruno silius quondam Odonis et Adelaida jugales, silia quondam Guidonis marchionis zu Gunsten des populus Gamundiensis über quartam portionem de villa Sezadii et de castello et nostram portionem de bosco Sezadii, mit dem Bemerken, daß diese Güter ihnen per successionem Alberti Alamani silii quondam Guidonis marchionis fratris et cognati nostri augesallen seien. Außer diesem vor 1106 und wahrscheinlich nach 1103 gestorbenen Alberti Alamani illi quondam Guidonis marchionis iratris et cognati nostri zugefallen seien. Außer diesem vor 1106 und wahrscheinlich nach 1103 gestorbenen Albert Alamanus und seiner Schwester Abelheid muß, wie sich aus der Erbquote ergiebt, Wido II. noch andere Kinder gehabt haben. Zwei Töchter lassen sich denn auch noch ermitteln Elgarda, silia quondam Widoni marchio, vermählt mit Albert von Sarmatorio, die 1095 einhundert und sunszig jugera in posse Laureti an S. Maria d'Asti schenkto, und Perengarda, die nach einer von Moriondi nur im Auszug mitgetheilten Ursunde sür Vercelli mit dem Grasen Opizo von Biandrate verheirathet war. Der Mannsstamm des Hauses von Serad ist also mit Albert Mamanus ausgestarben von Sezze ift also mit Albert Allamanus ausgestorben.

<sup>1)</sup> H. P. M. Chartae I, 660.
2) H. P. M. Chartae I, 655.
3) So schon Moriondi II, 787, R. 13. Giesebrecht III, 1120 hat seine Persönlichkeit nicht ermittelt. 1084 scheint Wibo mit dem König versöhnt zu sein, wenn er nämlich der Gnido marchio ist, der im März 1084 in Heinrichs Placitum zu Kieti anwesend ist, vgl. Fider, Ital. Forschungen IV, 180.
4) H. P. M. Chartae I, 785.
5) Moriondi I, 44.
6) Adriani, Documenti della citta di Cherasco, Torino 1857, S. 6.
7) Moriondi II, 787, n. 12. Während er sie hier als Tochter Wido's bezeichnet, macht er sie unbegreislicher Weise auf seiner eigenen, auch sonst nach unseren Darlegungen nicht halts baren Stammtasel II, 786 zur Tochter Otberts I.

Stammtafel ber Linie von Sezzè. Otbert I. (f. oben S. 393) 1004—1030. Otbert II. Wido I. † vor 1061. **†** 1037. Otbert III. Wibo II. Abalbert Propft v. Tortona 1061, 1065 - 1103. 1065. † bor 1065 — Beatrix. Albertus1). Adelheid. Elgarde. Perengarde. - Agizo v. Biandrate. Mamanus Bruno. Albert † vor 1106. Sarmatorio.

### § 4. Die Linien von Albissola, Bosco und Ponzona.

1. [Albissola.] Ein Bruber Otberts I., bes Stifters der Linie von Sezze war, wie wir uns erinnern (s. oben S. 393), Anselm II., den wir 1014 in Pavia anwesend fanden, und der 1017 nebst seiner Gemahlin Adelegida Güter an Bonisaz von Canossa verkaufte. Es hat alle Wahrscheinlichkeit für sich, daß an Bonisaz von Canossa verkaufte. Es hat alle Wahrscheinlichkeit für sich, daß er noch 1047 am Leben war: in einem Placitum, das damals der Königsdote Rainald zu Broni abhielt²), erscheint ein Anselmus marchio neben Azzo II. von Este als Beisitzer, bei dem man am füglichsten an den Unsrigen denkt. Sicher ist es weiter seine Familie, über die wir durch eine Urkunde von 1055 für Savigliano näher unterrichtet werden³). Ausstellerin derselben ist Adila filia quond. Azonis marchio et relicts quond. Anselmi itemque marchio; ihr zur Seite stehen ihre beiden Söhne Anselm und Hugo, die nach salischem Recht leben, während die Mutter zu langobardischem Recht geboren ist. Es ist also nicht zu bezweiseln, daß wir in ihr die oben zu 1017 erwähnte Abelegida, die Gemahlin Anselms II., wiedersinden, und wir dürsen also Anselm III. und Hugo I. als Söhne Anselms II. unserer Stammtasel einreihen. Bersolgen wir zunächst die Nachstommen des letzteren weiter. Durch eine Urkunde von 11224) überträgt Welfo marchio silius quond. Ugonis marchio, der lege Salica lebt, sein castrum Alduzola (Albissola, zwischen Savona und Boltri) mit allem Zubehör dem Bischof von Savona. An einen Estenser zu denken, worauf der Name Welfs zunächst führen würde, derbietet das salische Recht des Marsgrafen; und im Hause der Aledramiden erklärt sich derselbe am leichtesten gerade dei einem Rachsommen Anselms II., dessen Benahlin eine Tochter Azzo's von Este war. Die Jdentität von Hugo, dem Bater Welfs, mit Hugo, dem Sohn Anselms III., beweist dann überdies noch ein anderes Dosument von 11365), durch welches Te dera ta silia quondam Costa et Ferraria quondam Welfi durch welches Tederata filia quondam Costa et Ferraria quondam Welfi marchionis, welche lettere im weiteren Tenor als die Tochter des ersteren bezeichnet wird, der Commune von Savona (an die also das Schloß vom Bischof gekommen sein muß) für Albissola hulbigt; sie verspricht darin zugleich: "observare villanis, sieut faciebant Ugoni marchioni filio Anselmi ante quindecim dies quam moreretur." Der genealogische Zusammenhang ist dadurch sicher gestellt. Außerdem tenne ich nur noch zwei Urkunden, in welchen dieser Frauen gedacht wird; die eine ist ein Vertrag von 1135, durch welchen die Genuesen bem

1) Ein Albertus Alamanus — wohl ber unsere —, ber zu ben proceses Italiae gehört, ist 1077 anwesend in zwei Gerichtssitzungen Benno's von Osnabrück und Gregors von Bercelli, Dondi dall' Orologio, Dissertazioni sopra l'ist. ecclesiast. di Padova III, 63. 65.

2) Muratori, Antt. Est. I, 165; Moriondi II, 308. Der Ort liegt nach dem lehteren unweit Acqui im Thal der Bormida.

4) Moriondi I, 33; die Echtheit der Urkunde anzuzweiseln, sehe ich nach dem, was Moriondi I, 636 über ihre Probenienz mittheilt, um so weniger Grund, als im Archiv zu Tortona eine ähnliche Schenkung derselben Personen aus demselben Jahre sür ein Kloster zu Tortona noch vorhanden ist, vgl. Desimoni, Rivist. Universale VIII, 479. Ich weiß überhaupt nicht, warum bei diesem Stücke an eine Fälschung Sclavo's gedacht werden soll.

4) San Quintino I, 89.

5) San Quintino I, 144.

Markgrafen Alebram (von Ponzone) veriprechen, daß sie "neque Tederadam neque filiam eius in ihre Compagna aufnehmen wollen"); durch die zweite von 1139 unterwirft Ferraria ihr castrum Albissola der Commune von Genua. Damit hört unserere Runde von diesem Zweige des Geschlechtes auf. Stammbaum der Linie von Albissola:

Abelegida (Abela), Anselm II. Tochter Uggo's von Efte. 1014 - 47† vor 1055. Anfelm III. Bugo I. 1055. 1055.

> Welf Tederada, Tochter bes Costa.

1122. Ferraria.

2. [Bosco2)]. Sicherer Ahnherr ber Linie von Bosco (de Bosco ober Busco, nicht zu verwechseln mit Busca) ist ein Anfelm, den wir als IV. bezeichnen müssen. Seine früheste Erwähnung fällt ins Jahr 1116, wo er sals Anselmus de Busco einem Placitum Heinrichs V. vom 3. April beiwohnt und als Anselmus marchio eine Urkunde besselben vom 22. Juni (23. Mai?) bezeugt<sup>n</sup>). Zweisellos sinden wir dann ihn zu 1127 oder 1128 bei Landulf von Mailand genannt\*); es heißt daselbst: Anselmus marchio dal Busco sei von König Konrad, gegen den er erst Rebell war, begnadigt worden. 1192 privilegirt Papst Insucenz II°) "veneradilis fratris nostri Azonis Aquensis episcopi et fratris ejus illustris viri Ansermi marchionis precidus inclinati" das Kloster zu Tiglieto "quod nimirum ad eodem marchione et matre sua nec non fratridus, siliis et uxoridus suis in eodem Aquensi episcopatu constat esse sundatum" und bestätigt demselben insdesondere seine Besitungen in loco qui Boschus dicitur sowie apud castrum Varagii. 1135 endlich dei einem Bertrage zwischen Genna, Pavia und Rovi°) verpstichtet sich die lehtere Stadt zu Hisselstungen gegen Ischermann "excepto si Januenses vel Papienses irent ad offendendam terram—marchionis Anselmi de Bosco." Wenn nun 1152°) Mansredus silius quondam Anselmi et Gullielmus ejusdem Anselmi silius, ambo marchionis de Bosco, in ganz ähnlichen grundherrlichen Verhältnissen zu dem populus Gamundiensis stehen, wie 1106 die Tochter Wido's II. von Sezzèn, so steht damit die Zuseschörigseit der Linie von Bosco zu unserem Geschlecht hinlänglich sest.

Richt mit Sicherheit ermitteln läßt sich aber die Stelle, welche Anselm V. in dem Stammbaum desselben anzuweisen ist. In dieser Beziehung würde die angeblich von 1131 stammende Fundationsursunde von Kloster Tiglieto") von Wichtigseit sein. In derselben bezeichnet sich Anselmus marchio als Sohn d. genannt'); es heißt baselbst: Anselmus marchio dal Busco sei von König Konrad,

Wichtigfeit sein. In derselben bezeichnet sich Anselmus marchio als Sohn b. m. Hugonis marchionis, nennt seine Gattin Adalasia filia Ubaldi und seine Söhne Wilhelm und Mansred und giebt an, daß sie alle zu salischem Recht leben; auch ein marchio Aledramus, den wir gleich wiedersinden werden, kommt darin vor. Nun unterscheidet sich zwar dies Stück, das Moriondi von Sclavo empfangen hat, in einiger Hinsicht vortheilhaft von dessen sonstigen Machwerken; es giebt sich auch nicht für ein Original, sondern für eine Copie von 1619 aus; auch San Quintino II, 42 scheint es für echt zu halten. Indessen bei dem Miß-trauen, dessen ich mich bei allen nur auf Sclavo's Autorität fußenden Dotumenten nun einmal nicht erwehren kann, ziehe ich es vor, von der Benutung besselben Abstand zu nehmen und lasse die Frage, ob Auselm IV. ein Sohn Hugo's I. (ober was zu den Zeitverhältnissen vielleicht noch besser passen würde,

eines gleichnamigen Sohnes beffelben) war, offen.

<sup>1)</sup> Liber jurium Genuens. I, 51.
2) Jest Bosco-Marengo in der Provinz Aleffandria.
3) St. 3134, 3142.
4) SS. XX, 44.
5) Moriondi I, 48.
6) Lib. jur. Genuens. I, 49.
7) Moriondi I, 58.
6) S. oben S. 395, N. 5; bal. ferner Moriondi I, 7. 5) S. oben S. 39°, R. 5; bgl. ferner Moriondi I, 78 und Fider, Ital. Forschungen

III, 438.
9) Moriondi I, 47.

Anselms IV. Bruber war der Bischof Azzo von Acqui, wie sich aus der oben angeführten Bulle Innocenz' II. ergiebt. Auch seine Söhne Man fred und Wilhelm (IV.) haben wir schon kennen gelernt. Bon ihnen erscheint Manfred (Mainfredus de Bosco) noch 1150 als Zeuge bei Wilhelm von Montsferrat 1), während von Wilhelm IV. nichts weiter verlautet. Durch zwei Urstunden von 1180 erfahren wir, daß er damals schon verstorben war, mit Hinterslassung dreier Söhne, welche mit der auf ihrem Grund und Boden erbauten Stadt Alessandria, der Rechtsnachfolgerin von Camondo einen Vertrag über ihre gegenseitigen Rechte und Pflichten abschließen 2). Diese drei Söhne sind Anselm V., Delfinus und Ardicinus. Bon ihnen scheint der lehtere zuerst gestorben zu sein: schon 1191 schließen die Serren von Rivalta mit Anselm V., Delsinus und Ardicinus. Bon ihnen scheint der lettere zuerst gestorben zu sein; schon 1191 schließen die Serren von Rivalta mit Alessandia (Cäsarea) einen Bertrag, in welchem die Stadt sie gegen Jedermann exceptis marchionibus de Bosco, scilicet Anselmo et Delsino, zu schützen verspricht, Ardicinus also nicht mehr genannt wird<sup>3</sup>). Delsinus erscheint zulett 1210, in welchem Jahre auf seinen und seiner Gattin Johanna Besehl die Leute von Monteclaro der Stadt Alessandia huldigen<sup>4</sup>); in einer Urtunde von 1223 wird ausdrücklich erwähnt, daß er tot und seine Burg dem Lehnsherren heimzgesallen war<sup>5</sup>): est infra dicto consines castrum Delphinum, quod est de jurisdictione et territorio Curiae Pareti, quia post decessum D. Delphini marchionis quondam debedat reverti et reddi dictum castrum Delphinum curiae et dominis Pareti. Erben hat er also nicht hinterlassen. Eine Berfolaung curiae et dominis Pareti. Erben hat er alfo nicht hinterlaffen. Gine Berfolgung des Geschlechtes über das 12. Jahrhundert hinaus liegt hier wie sonst nicht in meiner Abstächt; sein Stemma bis bahin ist das folgende;

N. (Hugo?)

Azzo B. v. Acqui.

Anselm IV. von Bosco † bor 1152.

Wilhelm IV. 1152; Manfred. 1150 - 1152.† vor 1186.

Anselm V. Ardicinus. Delfinus. † bor 1223. † vor 1191.

3. [Ponzone 6).] In nächster Verbindung mit dem Zweige von Bosco steht der der Markgrafen von Ponzone. Das ergiebt sich deutlich aus den 1212 steht der der Markgrasen von Bodzone. Das ergiebt sich deutlich aus den 1212 auf Beranlassung Otto's von Bodzo ausgenommenen Zeugenaussagen über gemeinsschaftliche Besitungen der beiden Linien'), serner aus den oben erwähnten Urstunden von 1152, 1180, in denen die Markgrasen von Bodzo auch über Ponzone, sogar über das castrum Ponzonum Bersügungen tressen'). Danach hat die Bermuthung Moriondi's, daß Aledram von Ponzone, den wir als den Stister dieser Linie anzusehen haben, ein Bruder Anselms IV. von Bodzo gewesen sei, um so mehr für sich, als wir aus der Bulle Innocenz II. für Liglieto die Existenz mehrerer Brüder Anselms kennen. Im Jahr 1135 tritt Aledram in die Compagna von Genua ein') — seine Mutter, deren Kame leider nicht genannt wird, lebt damals noch —; sonst wird seiner nur noch einmal in einer Urtunde seiner Enkel von 1192 gedacht 10). In ihr, die für die weitere Genealogie des Hauses wichtig ist, heißt cs.: dominus Henricus et Pontius, marchiones de Ponzono, consessi sunt, quod avus eorum D. Aledramus, et avia eorum D. Alaxa, item D. Ugo pater eorum, item D. Henricus et Petrus patrui D. Alaxa, item D. Ugo pater eorum, item D. Henricus et Petrus patrui

10) Moriondi 1, 99.

Lib. jur. Genuens I, 148.

2) In der einen Urkunde Moriondi I, Schiavina, Annal. Alexandriae I, 90 heißen sie Anselmus, Dalphinus et Ardízinus marchiones de Bosco silii quond. Vermi item march. de Bosco. Die Identität der in dieser Zeit mehrsach dortommenden Nebensorm Vermus mit Guillielmus ergiedt sich auß der zweiten Urkunde Schiavina I, 79, in welcher dieselben in derselben Reihensolge erscheinenden Brüder als filii quond. domini Gullielmi bezeichnet werden.

3) Moriondi I, 94. Aehnliche Erwähnungen Anselms und Delsins allein: Moriondi I, 110 zund Moriondi I, 123, H. P. M. Chartae I, 1060 zu 1199.

4) Moriondi I, 160.

5) Moriondi I, 412.

6) Brovinz Alessandria, Bezirk von Acqui.

7) Moriondi I, 164.

7) Moriondi I, 58; Schiavina I, 97.

9) Liber jurium Genuens. I, 51.

ecrum, omnes marchiones Ponzoni, investiverant consules Aquennes et commune cans vestilo de Ponzono ui. 1. Zonand, relatir mis rievi cibir commune cans vestilo de Ponzono ui. 1. Sonand, relatir mis rievi cibir (Microssi: 5 ung olt., 5 ciuri di II. unb 9 cutius. 5 ung oll. — belier Same bre Opputele, nonad Rudiem IV. non Bosico unb Microm uon Bongone Sobiae cines Gugo undere, nell'ipedem visible — une non 1178 Squag bei bem Billich 100 un Bibl. 3 un ber llefunde oun 1192 erredum boum britaria unb Bontine nond fibre and the substantial des consequences. De retiruns quodu, Jacobi, cujus parteria unt enamentaria de Branco de Commune Savone de la Commune Savone Arendolach Houser, faun una Jachb, ber publica principal un Bontine genante urb. nich filte citera Dipim volten, policien principal un beier publica principal un beier la la commune Savone Arendolach fully Wester. Sab bennete, ball bonnale figura un de publica principal un beier la lature homines nostri di Albazola cervolinen; fite uniter un generality de principal un beier la lature homines nostri di Albazola cervolinen; fite uniter generality de principal un beier la lature homines nostri di Albazola cervolinen; più uniter su generality de principal un sentiem un dispinal principal un superienta uniterial di partine di Savone de un sentiem un dispinal partine di Savone de un sentiem un dispinal partine di Savone de un sentiem un del partine del partine de un sentiem un del partine del partine

Stammtafel ber erften Martgrafen von Bongone

|                        | am u g                                  | Cafen von Po<br>Clara     | идог      |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Бидо<br>1178,†<br>1199 | bor .                                   | beinrich II.<br>vor 1192. | Be<br>† 1 |
| rich III.<br>t 1186.   | Jafob<br>† bor<br>1192.<br> <br>Betring | feit 1186.                |           |

#### § 5. Die Linie ber Martgrafen bon Bajto.

Gis fleht fest, daß der gemeinlame Ahnhere der verschiedenem Jueige, die phiete als machiones de Vassa julummengricht werben, dere visifiach moch eine befondere Begeichnung führen, ein Machagus! Bonifacius, der Sohn des Arato (Exto, Artes) ist. Der viewe nie flichten erwohnt in dem beithen oden E. Ars besprochenen Urfamben feiner Bitter Berting, der Tochter Manireds II. don Arien. Die Namensform ist hier Teto; andere Fortume find 1967 Teuto-7)

<sup>1)</sup> Moriondi II. 6°6. 2) Liber jur. Genuens, 1, 33). 3) Sap Quintino I, 65.

1111 Teti (im Genitiv1)); die Form Teotto, die ebenfalls von den Neueren angegeben wird, tann ich nicht belegen. Als seine Sohne aus der She mit Bertha erscheinen in der Urfunde von 1065: Manfredus, Bonifacius et Anselmus marchiones und Henricus (ober Alricus) et Oto; in der Urfunde von 1064: Manfred, Anselm, Bonifacius, der hier an dritter Stelle genannt wird, und

Oto clericus; Heinrich oder Alrich wird nicht erwähnt.

Daß Teto dem aledramidischen Haus angehört hat, unterliegt keinem 3weifel; was fpater über bie Beziehungen feiner Nachkommen zu Cavona und ihre Lebensverhältnisse bemerkt werden wird, verschafft darüber volle Sicherheit. Wie er aber mit den bisher erwähnten Mitgliedern der Familie zusammenhängt, ift minder flar. Can Giovanni, Desimoni und soweit feine Theorie Dies gestattet, auch San Quintino sind in einer Beziehung einig: sie bringen mit ihm eine Urkunde vom 12. Nov. 1062 in Berbindung, durch welche Mansredus et Otto et Anselmus germanis in der uns schon bekannten Weise die Privilegien von Savona anerkennen?); alle drei Schriftsteller halten Teuto oder Teti für eine Nebenform von Otto und ibentificiren den Gemahl der Turinerin Bertha mit bem 1062 an zweiter Stelle genannten Bruber. Dann hört aber ihre Uebereinstimmung auf: San Quintino halt bie brei Brüber von 1062 für Söhne eines Wilhelm, der, wie wir sehen werden, 1059 an Savona schwört, San Giovanni sieht sie als Söhne Otberts, der 1061 die Privilegien Savona's beschwor, also nach unserer Zählung Otberts III., Desimoni als Söhne Anselms III. an. Mit unseren bisherigen Ergebnissen ware nur die letzte dieser Annahmen in Nebereinstimmung zu bringen: San Quintino's Ansicht ist ganz hinfällig, und Otberts III. Ehe muß kinderlos geblieben sein (f. oben S. 395), während wir Nachkommen Anselms III. allerdings nur nicht nachweisen können, aber feinen Grund haben fie auszuschließen.

Doch kann ich mich sehr ernster Bebenken gerade gegen die Ansicht, über welche alle drei Autoren einig sind, nicht erwehren. !Zunächst will mir nicht einleuchten, wieso ein Bruder unseres Teto zu dem Namen Manfred käme, der dis dahin unserer Familie ganz fremd ist. Daß nach den beiden Urkunden von 1064 und 1065 sein ältester Sohn so heißt, kann nicht befremden: er hat den Namen seines mütterlichen Großvaters Manfred II. von Susa geerdt: daß der älteste Bruder Teto's so genannt wäre, würde ein seltsamer und bei der offendaren Geschmäßigkeit der Namengebung in diesen Häuser sehwer erklärzlicher Jufall sein. Sodann ist die Identität der Namen Teuto oder Teto und Otto nicht nur niemals bewiesen (denn die zum Behuf dieses Beweises gesichmiedete Fälschung, Moriondi I, 39, in welcher Bonisaz, der Sohn des Teto sich filius quondam Othonis nennt, kommt nicht in Betracht), sondern mehr als unwahrscheinlich, und an einen Doppelnamen des Mannes (Teto qui et Otto) zu denken, haben wir gar keinen Anhalt. Weiter steht es nun aber auch mit den beiden Namen Otto et Anselmus in jener Privilegienbeskätigung für Saden beiden Namen Otto et Anselmus in jener Privilegienbestätigung für Sa-vona ganz eigenthümlich. In einem im 14. Jahrhundert geschriebenen Berzeichnis ber Urtunden bes Stadtarchives von Savona, stehen folgende Gintrage 1):

1. Instrumentum unum sicut dons Manfredus Dei gratia marchio promisit non intrare castellum Saone nec alia facere, que continentur in dicto instrumento scripto manu Daniellis judicis, millesimo sexagesimo secundo, XII. die m. Novembris, ind. prima. Et incipit: In nomine sancte et individue trinitatis. Notum sit etc. Et finit ante nomen notarii: bonorum

hominum interfuerunt.

2. Instrumentum unum sicut dons Manfredus Dei gratia marchio, Otto et Anselmus germani promiserunt non intrare castrum Saone nec alia facere. que continentur in dicto instrumento scripto manu Daniellis judicis, millesimo sexagesimo secundo, XII. die m. Novembris, ind. prima. Et incipit: In nomine sancte et individue trinitatis etc. Et finit ante nomen notarii: bonorum hominum interfuerunt.

<sup>1)</sup> San Quintino I, 71.
2) San Quintino I, 50.
3) Denn Manfred von Bosco (f. oben S. 398) gehört einer späleren Generation an.

Erwarten follte man danach zwei gleichlautende Schriftstilde von gleichem Datum, das eine von Manfred allein, das andere von ihm mit seinen beiden Brüdern ausgestellt. Vorgefunden hat sich aber nur eins, von Manfred allein ausgestellt und von ihm allein unterschrieben; nachträglich find, wie San Quintino meint, von gleichzeitiger, ja von derfelben Sand hinter Manfredus die Worte et Otto et Anselmus germanis über die Zeile geschrieben und einige andere entsprechende Aenderungen vorgenommen; Unterschriften Otto's und Anselms sind aber nicht hinzugefügt. Die Angaben bes Archivkatalogs erweisen sich also als unverläßlich. Wäre aber biefer Otto der Urtunde von 1062 identisch mit unserem vor 1064 mit hinterlaffung von fünf Sohnen verftorbenen, durch seine Beirath in glanzende Verhaltniffe gelangten Markgraf Teto, dem Mann ber Bertha, so mußte man unter allen Umständen erwarten, daß er 1062 mit seinem Bruder zusammen in gleicher Stellung die wichtige Verschreibung ausgefertigt hatte.

Der Boben, auf dem wir uns bewegen, ist, so lange nicht von wirklich sach-verständiger Seite eine nochmalige Prüfung des Savoneser Dokuments statt= gefunden hat, zu schwankend, als daß ein sicheres Urtheil möglich wäre. Einsteweilen scheint mir das wahrscheinlichste, daß der Manfred unserer Urkunde von 1062 nicht ein Bruder, sondern jener älteste Sohn Teto's war, den wir aus den Schenkungen Bertha's von 1064 und 1065 kennen, daß er allein nach dem Tobe seines Baters 1062 jene üblichen Bersprechungen abgelegt hat, und daß die Hinzufügung der Namen zweier seiner Brüder — Otto und Anselm — erst später erfolgt ist; der vierte Bruder Bonifaz hat 1084 noch ein besonderes Versprechen der Art ausgestellt. Offen bleiben muß auch die Frage, wessen Sohn Teto war: für seine Abkunft von Anselm III. spricht nichts als der Name eines

feiner Gohne.

Sicherere Nachrichten haben wir erft wieder über seine Rachkommen. seinen fünf Söhnen, denen ein großer Theil ber Güter des Turiner Hauses burch ihre Mutter zufiel, ift Beinrich oder Alrich, wie er wahrscheinlicher nach seinem Großoheim, dem Bischof von Afti, hieß, sonst unbefannt; Otto, der 1065 clericus heißt, kommt für uns nicht weiter in Betracht. Neber bas Schickfal ber übrigen belehrt uns zunächst eine Bulle Gregors VII. vom 3. Nov. 1079 1). Der Papst hat vernommen "quod Bonifatius marchio, germanus Mainfredi et Anselmi nuper interemptorum, ejusdem Anselmi desponsatam conatur sibi in conjugium copulare"; er besiehlt den Bischöfen von Afti und Turin und dem Erwählten von Acqui ihn mit Ermahnungen, nöthigenfalls mit kirchlichen Censuren von diesem Frevel abzuhalten. Bonifaz war nach diesem, wie wir aus dem Ausbruck der Bulle schließen dürsen, unnatürlichen Tobe seiner Brüder bas Haupt der Linie; sein Bruder Manfred hatte einen Sohn Heinrich II.º) hinterlassen, mit dem der Oheim 1097 für die Kanoniker zu Ferranica im Thal der Bormida urkundete<sup>3</sup>). Daß Bonisaz mehrmals verheirathet war, scheint aus der Ausdrucksweise seines Testamentes von 1125 zu folgen<sup>4</sup>), in dem er die Söhne, die er ex hac uxore abuerit zu Erben einsetzt, einen anderen Sohn aber enterbt. Daß seine Gemahlin Agnes hieß, ergiebt sich aus einer Notiz in der Geschichte von Aloster Lérins<sup>5</sup>); Vermuthungen über ihre Hertunft sind mehrsach ausgestellt<sup>6</sup>); ich gehe darauf nicht ein. Was Vonisaz sonst betrifft, so mag nur noch erwähnt werden, daß er 1084 den Savonesen das übliche Verssprechen gab, ihre Privilegien zu wahren<sup>7</sup>); daß niemand anders als er der Bonifacius marchio sein kann, welcher 1111 sür den Kaiser den Vertrag mit Paschalis II. beschwört<sup>8</sup>); daß er auch 1116 als Zeuge Heinrichs V. genannt wird<sup>9</sup>). Vald nach 1125 muß er gestorben ein.

9) St. 3142.

<sup>1)</sup> Reg. VII, 9: Jaffé, Bibliotheca II, 390.
2) Joj zähle die Martgrafen der Linie von Basto besonders.
3) San Quintino I, 65.
4) San Quintino I, 99.
5) San Quintino I, 127.
6) S. Moriondi II, 793.
7) San Quintino I, 60.
8) Ann. Romani 1111, SS, V, 476.

Jahrb, b. btich. Gefch. — Breglau, Ronrad II. Bb. I.

Durch sein schon erwähntes Testament setzt Bonifaz seine sieben Söhne Manfred II., Wilhelm, Hugo, Anselm II., Heinrich, Bonifaz III., Otto II. zu Erben ein und vermacht jeder seiner beiden Töchter Sibilia und Abalazia hundert Pfund. Einen achten Sohn, Bonifaz II. von Incisa, wahrscheinlich aus erster Che (Bonefacium Incixie) enterbt er "quia eum violenter cepit, atque in carcere cum sua familia tenuit, usquedum ab eo ut a mortalibus inimicis sese redemit, et quia cum suis mortalibus inimicis suam amiciciam cum sacramento firmiter copulavit, et quia grave damnum cum suis inimicis intulit; tria enim castra de melioribus, que posidebat, sibi cum suis inimicis abstulit, scilicet Montaldum et Montemclarum et Boves: per has enim suprascriptas ingratitudines filium suum Bonefacium Incixie nominatim exheredavit". Bon biesen acht Sohnen des Bonifaz I. stammen die verschiedenen Zweige ber Linie Ich beschränte mich auf einige turze Bemertungen über biefelben, von Bafto ab.

bie feineswegs Bollftanbigfeit anftreben.

Bonifag II. ift ber Stifter ber Linie von Incifa. 1160 ober 1161 mar er verftorben, wie aus einer Urfunde hervorgeht, burch welche eine gewisse Aba= lasia "vobis domno Alberto marchioni de Incisa, filio quondam Bonifacii" ihre Rechte an villa, castrum und curia Cerreti abtritt 1). Am 23. April 1167 (St. 4085) ist Albertus marchio de Incisa Zeuge Friedrichs I.; 1173 fauft er andere Güter in Cerreto<sup>2</sup>); 1174 entscheibet er mit anderen getorenen Richtern den Streit zwischen Genua und dem Markgrafen Malaspina<sup>3</sup>). Mit ihm ibentisch ist jedenfalls der Übertus de Incisa, der 1175 bei Friedrich I. Zeuge ist (St. 4175), obwohl Moriondi denselben für einen Bruder Alberts halt. 1190 war er gestorben; eine Urkunde seiner Witwe Damicella, quondam uxor Alberti marchionis de Incisa belehrt uns, daß er sechs Söhne und drei Töchter hinterlassen hatte, von denen zwei Söhne und eine Tochter noch unter mütterzlicher Vormundschaft standen ; ein siebenter Sohn Heinrich, der schon 1186 marchio Incisae heißt<sup>5</sup>), muß inzwischen schon dahingeschieden sein. Die überzlebenden, deren ältester Albert II. war, wurden 1191 von Heinrich VI. auf Klage des Markgrafen Bonifacius von Montferrat geächtet "quia publici erant aggressores viarum" (St. 4676).

Wir gehen von ben Nachkommen biefes enterbten Sohnes Bonifag' I. zu Wir gehen von den Nachkommen dieses entervten Sohnes Bonitaz' 1. zu seinen sieben zu Erben eingesetzten Söhnen über. Dieselben hielten anfangs die Gemeinschaft des Besitzes aufrecht. 1135 stellten die beiden ältesten Mansred und Wilhelm den Savonesen sür sich und ihre Brüder die gewöhnliche Urkunde über die Bestätigung ihrer Privilegien aus '); 1140 schließen Mansfred, Hugo, Anselm, Heinrich und Otto ein Bündnis mit Genua'); 1142 urkunden Manfred und Hugo sür Kloster Tiglieto und lassen ihren Akt von Heinrich, Anselm und Otto, der hier zuerst den Namen Boverius sührt, bestätigen'); ohne Datum, aber etwa um dieselbe Zeit abgesaßt, ist ein Dokument aller sechs Söhne — nur Bonisaz sehlt — für Staffarda'); 1155 schließen Mansred. Heinrich und Otto Boverius einen Bertrag über Koli mit Genua'), Manfred, Heinrich und Otto Boverius einen Bertrag über Roli mit Genua in), wobei fie zugleich Wohnung baselbst zu nehmen geloben. Um biese Zeit ober schon etwas früher muß nun aber eine Theilung erfolgt sein.

Manfred II. bezeichnet sich zumeist als marchio de Wasto und wird auch in den Königsurkunden als Zeuge gewöhnlich so genannt. Doch führt er auch schon 1148 in einer Urkunde für Staffarda den Titel "marchio de Saluciis, silius quondam domni Bonifacii march. de Vasto<sup>13</sup>). Gestorben ist er zwischen dem 4. Juni 1175 und dem März 1176; in einer Urkunde ersteren Datums

<sup>&#</sup>x27;) Moriondi II, 328; San Quintino II. 278 geben bie Urfunde zu 1161; Molinari, Storia d' Incisa (Afti 1810) I, 146 zu 1160. Es tommt barauf an, ob man Iefen will "millesimo centes. sexagesimo primo, mense Julii", ober "mill. cent. sexagesimo, primo mense Julii". Das Iettere past besser zu ind. VIII.

2) Moriondi II, 340.

3) Lib. jur. Genuens. I, 288.

4) Moriondi II, 353.

5) Ebenba I, 348.

6) San Quintino I, 130.

7) Lib. jur. Genuens. I, 70; San Quintino I, 149.

8) San Quintino I, 157.

9) Ebenba I, 177; bgl. II, 51.

10) Lib. jur. Genuens. I, 186; San Quintino I, 189.

11) San Quintino II, 47.

urkundet er noch zusammen mit seinem gleichnamigen Sohn Manfred III. für Fruttuaria 1); im Marz 1176 ift letterer Markgraf von Saluzzo und schreibt sich Mainfredus filius quondam Manfredi 2). Manfred III., ber in einem. Diplom Otto's IV. von 1212 als Manfredus marchio dictus Punasius de Saluz bezeichnet wird 3), pflanzte allein die Linie von Saluzzo fort; ein anderer Bruder dominus Anselmus filius Mainfredi marchionis wird, soviel ich finde, nur einmal 1165 erwähnt ) und scheint vor bem Bater gestorben zu sein.

Wilhelm, der in bem Testament von 1125 an zweiter Stelle genannt wird, ift ber Stammvater ber Linie der Marigrafen von Busca, muß aber auch einen gewissen Untheil an Saluzzo gehabt haben, ba fein Sohn Berengar einmal, mit Manfred III. zusammen urfundend, wie dieser den Titel marchio de Salutis annimmt. G. Er wird 1155 von dem Bischof Karl von Turin mit Rossana belehnt und nach diesem Jahr nicht mehr erwähnt. Den Titel marchio de Busca führt er noch nicht, sondern erft feine Sohne Berengar und Manfred IV. Lancia 6).

Der dritte Bruder Hugo mit dem Beinamen Magnus, den er in mehreren Urkunden Friedrichs I. erhält (z. B. St. 3936. 3963. 4085), wird immer nur marchio de Wasto genannt. Daß er sich schon Markgraf von Clavesana genannt habe, wie neuere Schriftsteller behaupten, läßt sich urkundlich nicht belegen. Nach 1167 wird er nicht mehr erwähnt und Nachkommen von ihm sind unbekannt.

Der vierte Bruder ist Anselm II., von dem mir Urfunden, die er allein ausgestellt hatte, nicht bekannt sind. Daß er 1172 tobt war, beweist eine Urstunde Bonifaz IV., der sich hier Clavexane marchio fil. quond. Anselmi nennt "); wahrscheinlich aber wird sein Tod mindestens zwei Jahre früher hinsaufzurücken sein, denn bereits 1170 schließen Bonisaz IV. und sein alterer Bruder Wilhelm II. eine Uebereinkunft mit den Confuln von Albenga, welche anbeutet, daß fie damals bereits felbständig über ihr Erbe verfügen konnten !. Wilhelm führte den Titel Markgraf von Ceva, wie man aus dem Auszuge einer Urkunde von 1188 sieht, in der Guillielmus de Ceva, filius quond. Anselwi marchionis eine Schenkung macht <sup>9</sup>). Auch der Titel marchio Albingae wird von Gliedern dieses Zweiges — entweder Bonifaz IV. oder einem gleichnamigen Sohn 1196 geführt <sup>111</sup>). Gerade bei dieser Linie Clavesana — Ceva — Albenga ist aber die weitere Genealogie noch nicht völlig aufgeklärt, und am wenigsten befriedigt, was Can Quintino barüber beigebracht hat.

Die fünfte Stelle in bem Teftament von 1125 nimmt Beinrich ein, ber als Heinricus Guercius (Wercius, Wertio u. f. w) eine sehr bedeutende und hinlänglich bekannte Rolle in der Umgebung und am Hose Friedrichs I. ge-spielt hat. Gewöhnlich wird auch er in den Kaiserurkunden mit dem allgemeinen Familientitel marchio de Wasto eingeführt; boch heißt er schon in dem Diplom Friedrichs vom 10. Juni 1162 ausdrücklich marchio Savone; er wird barin "pro sua fidelitate quam circa imperium semper habuit et servavit et pro ejus praeclaris serviciis quae nobis semper impendit" mit Allem belehnt "quod marchio Bonifacius pater ejus habuit in civitate Savone et in marchia et in episcopatu" (St. 3950). Schon 1179 führt er seine Söhne Otto und Heine rich in die Verwaltung Savona's mit ein, wie ein von allen dreien mit den Consuln der Stadt geschlossener Bertrag von diesem Jahre zeigt 11), und 1182 treten die letzteren schon selbständig auf, da sie als marchiones Otto et Henricus filii Enrici marchionis Saonae die Compagna von Genua schworen 12),

<sup>1)</sup> San Quintino II, 125.
2) San Quintino II, 126.
3) Muratori, Antt. Est. I, 399.
4) San Quintino II, 124.
5) San Quintino II, 126.
6) Belege für die Anfänge dieser Linie bei San Giobanni, S. 147 ff.
7) H. P. M. Chartae II, 1035, f. auch H. P. M. Chartae II, 1036. 1061.
8) San Quintino I. 225.

<sup>8)</sup> San Quintino I, 225.
9) San Quintino I, 230. 10) Cbenba I, 237.

<sup>11)</sup> San Quintino I, 201. 12) Liber jur. Genuens. I, 319.

boch hat der Vater noch 1183 wie man weiß, beim Abschluß des Friedens mit bem Combardenbund mitgewirft (St. 4354. 4360). Von ba ab hört man von ihm nichts mehr, aber auch die Sohne geben balb ben Titel Markgrafen von Savona auf, um ihn mit dem bescheidenen Namen von Markgrafen del Carretto zu vertauschen 1). Zwei Brüder Otto's und Heinrichs, die in den geistlichen Stand getreten sind, übergehe ich.

Sehr fparlich find die Nachrichten über Bonifag III., Bonifacius minor, wie er in dem Testament von 1125 genannt wird. Er selbst bezeichnet sich in zwei Urkunden von 1182 und 1188 als marchio de Curtemilia (von Cortemiglia)<sup>2</sup>); gestorben ist er vor 1192<sup>3</sup>), ohne Erben zu hinterlassen.

In den Besitz der Grafschaft Loreto hatte Bonisaz sich mit Otto Bove = rius, dem jüngsten der Brüder getheilt, wie aus dem eben erwähnten Doku= ment von 1188 hervorgeht. Nach 1155 haben wir keine sichere Kunde von diesem, legitime Kinder hat er schwerlich hinterlassen, doch mag der Guilielmus filius Oti Bovairi, der in einer Urkunde von 1192 als letzter Zeuge vorkommt, sein natürlicher Sohn gewesen fein 4).

Stammtafel der erften Markgrafen von Bafto (fiehe S. 405).

### § 6. Die Linie der Marfgrafen von Montferrat.

Den Titel Markgraf von Montferrat finden wir zum ersten Mal in einer Urfunde von 1040 gebraucht: "una cum notitia domini Ottonis marchionis et comitis suprascripti comitatus et marchio Montisferratensis" vollzog in biefem Jahre Olderich von Romagnano seine große oben b besprochene Schenkung für das Kloster San Silano. Dieser Otto wird sonst nie wieder erwähnt und ein alle Zweisel ausschließender Beweis für seine Zugehörigkeit zum Aledramidischen Hause läßt sich also nicht führen. Wohl aber läßt sich eine hohe Wahrschein= lichkeit dieser Annahme darthun. Denn nicht nur die Haustradition der Markgrafen von Montserrat, wie sie bei Jacopo d'Acqui und anderen Autoren des späteren Mittelalters ausgezeichnet ist, leitet das Geschlecht derselben von Alespram ah. sondern wir haben auch ältere und gewichtigere Leugnisse sieser bram ab (), sondern wir haben auch ältere und gewichtigere Zeugnisse für diesen Zusammenhang. Schon vor der Mitte des 13. Jahrhunderts redet der Genueser Notar Urfo, der die Siege seiner Baterftadt über die kaiferliche Flotte besang, ben Markgrafen von Montferrat, der ihr Bundesgenoffe war, mit den Verfen Stirpis Vastensis lux et generosa propago an:

Nominis excelsi?). Nachdem sodann im Jahre 1305 die männliche Linie des Hauses Montferrat ausgestorben war, fand am Hof Heinrichs VII. von Luxemburg eine ge-naue Untersuchung über die Ansprüche ber beiben Prätendenten (Theodor Paläologos, als Sohn einer Schwester bes letten Markgrafen, und Manfred III. von Saluzzo, als haupt ber männlichen Linie) ftatt, bei der die Verwandtschaft der Häuser von Saluzzo und Montferrat ausdrücklich anerkannt wurde. Nicolaus bon Butrinto<sup>8</sup>) berichtet barüber: in illo loco (Afti) diligenti et maturo consilio habito de marchionatu Montisferrati, cujus esset, invenit quod marchio Saluciarum nullum jus habebat. Licet autem inter ambos marchiones, qui ejus de m do mus fuerant, fuerit ordinatum per testamenta eorum, quod si unum contingeret mori sine herede, alius succederet, et marchio Montisferrati mortuus fuerit sine herede, habens unam sororem, unde iste natus est, qui jam marchio est [Palaeologus], ratione cujus dicebat se habere jus scilicet matris, quae fuit soror ultimi marchionis....; quia tamen in tam nobilibus feodis sorores non succedunt, nec ordinatio

<sup>1)</sup> So Odo de Carreto schon 1190, Moriondi II, 352, vgl. San Quintino I, 216; er war vermählt mit einer Genueserin: Alda filia quondam Ugonis Ebriaci de civitate Janua.

2) Bgl. San Quintino I. 123; II, 278.

3) Bgl. San Giovanni S. 84 ff.

4) Ebenba S. 164.

5) S. 379.

6) Moriondi II, 168: de Gullielmo vero omnes marchiones qui dicti sunt de Monteserrato.

7) H. P. M. Chartae II, 1755, v. 665. 666.

8) Böhmer, Fontes I, 72.

| Wanfred II. von Turin.  Bouifas I. Geinrich I. Otto I.  L. N. N. 1065. 1065  L. Wilhelm I. Hanne Christope Anfelm II. Hoor Guereius D. Cortebie 1155. Magnus thour Guereius D. Cortebies 1155. Magnus thour Hoor Guereius D. Cortebies 1167. His 1183.  Im II. Berengar Manfred IV. Wilhelm II. Bonifas IV. Otto. His 1183.  In II. Berengar Manfred IV. Wilhelm II. Bonifas IV. Otto. His 1179.  In II. Berengar Manfred IV. Wilhelm II. Bonifas IV. Otto. His 1179.  In II. Berengar Manfred IV. Wilhelm II. Bonifas IV. Otto. His III.  In II. Berengar Manfred IV. Wilhelm II. Bonifas IV. Otto. His III.  In II. Berengar Manfred IV. Wilhelm II. Bonifas IV. Otto. His III.  In II. Wilhelm II. Bonifas IV. Wilhelm II. Bonifas IV. Otto. His III.  In II. Wilhelm II. Bonifas IV. Wilhelm II. Bonifas IV. Otto. His III.  In II. Wilhelm II. Bonifas IV. Wilhelm II. Bonifas IV. Otto. His III.  In II. Wilhelm II. Bonifas IV. Wilhelm II. Bonifas IV. Otto. His III.  In II. Wilhelm II. Bonifas IV. Wilhelm II. Bonifas IV. Otto. His III.  In II. Wilhelm II. Bonifas IV. Wilhelm II. Bonifas IV. Otto. His III.  In II. Wilhelm II. Bonifas IV. Wilhelm II. Bonifas IV. Otto. His III.  In II. Wilhelm II. Bonifas IV. Wilhelm II. Bonifas IV. Otto. His III.  In II. Wilhelm II. Wilhelm II. Bonifas IV. Otto. His III.  III. Wilhelm II. |  |                     | Otto II.<br>Boverius<br>bis 1155.                  | Withelm<br>filius Oti<br>Bovairi.                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Wanfred II. von Turin.  Bonifaz I. Heinrich I. Otto I.  L. N. N. 1065. clericus.  1. N. N. 1065. clericus.  1. Withelm I. Hagnus.  1. Withelm I. Hagnus.  2. Angles his 1155. marchio 1172.  de Wasto bis 1155. de Wasto bis 1167.  [m II. Berengar Manfred IV. Withelm II. Bonifaz IV.  1176. u. Albenga  1170. u. Albenga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |                                                    |                                                                          |  |
| Wanfred II. von Turin.  Bonifaz I. Heinrich I. Otto I.  L. N. N. 1065. clericus.  1. N. N. 1065. clericus.  1. Withelm I. Hagnus.  1. Withelm I. Hagnus.  2. Angles his 1155. marchio 1172.  de Wasto bis 1155. de Wasto bis 1167.  [m II. Berengar Manfred IV. Withelm II. Bonifaz IV.  1176. u. Albenga  1170. u. Albenga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     | Heinrich<br>Guercius<br>von<br>Savona<br>bis 1188. | Otto. Sei<br>del Carre<br>feit 117                                       |  |
| Manfreb II. von Turin.  Bouifa; I. Heinrich I. Otto 2. Agnes † n. 1125.  I. Wilhelm I. Hagn by Busca Magn bis 1155. de We fm II. Berengar Manfreb IV. 65. 1176. Lancia 1168.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     | Anjelm II.<br>† vor<br>1172.                       |                                                                          |  |
| (元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Бейнгіф І.<br>1065. |                                                    |                                                                          |  |
| (元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     | Withelm I.<br>v Busca<br>bis 1155.                 | Berengar Manfr<br>1176. Lan                                              |  |
| F. Fanger 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. 1. 25. |  | . 1 .               | Manfred II.<br>v. Saluzzo<br>† 1175.               | . Anjelm II.<br>1165.                                                    |  |
| Trein 1160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |                                                    | Albert I. Manfred III<br>Dami: Punasius<br>cella 1212.<br>† vor<br>1190. |  |
| ZE Fei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                     | `æ <del>" +</del>                                  |                                                                          |  |

= uninh

potest fieri aliqua sine consensu superioris, declaratum fuit ibi per regem, quod neuter eorum habebat jus et quod marchionatus devenerat ad manus dicti regis. Danach wurde also weder die gemeinschaftliche Abstammung der beiden Häuser von Monserrat und Saluzzo, noch die Existenz eines Erdvertrages zwischen ihnen, sondern nur die Giltigkeit des letzteren bestritten, weil er ohne Genehmigung des Lehnsherren geschlossen sei. Endlich — und wegen seines Alters verdient dies Zeugnis besondere Beachtung — als 1156 Markgraf Wilhelm von Montferrat Kloster Grassano beschenkt, das, wie wir sahen 961 burch Alebram begründet war, heißt es in seiner Urkunde darüber 1): refutavirch Alebram vegrundet war, heigt es in jeiner Urkunde darüber 1): refutationem facimus monasterio, constructo in castro quod vocatur Gracianum,... de omnibus redus illis, quae ab Aleramo, primevo antecessore nostro in marchia, seu a quolibet alio antecessore nostro de ejusdem Aledrami stirpe descendente, in jam dicto monasterio collata sunt.

Rommt nun zu diesen drei positiven Angaben hinzu a) die Thatsache, daß daß Hauß Montserrat nach salischem Recht ledt, b) der Umstand, daß die Montserratenser im Besitz von Gütern sind, die sich bei den älteren Aledramiden nachsweisen lassen, c) die Wiedersehr der altsAledramidischen Namen Otto und Wilhelm im Hause von Montserrat, so reichen diese Momente aus um es zu rechtsertigen

im Haufe von Montferrat, fo reichen biefe Momente aus um es zu rechtfertigen, wenn wir die Abstammung ber Montferratenfer von Alebram als ausreichend

bewiesen ansehen.

Den Markgrafen Otto von 1040 reiht man bann — barin sind alle Neueren einig — am besten so in die Stammtafel ein, daß man ihn als einen Sohn Wilhelms III., der, wie oben gezeigt, vor 1042 gestorben sein muß2), bestrachtet; sein Bruder war danach Heinrich, der zweite Gemahl Adelheids von Turin (s. oben S. 377) und er selbst, der den Namen des Großvaters führt, muß nach des Bruders kinderlosem Tode das gesammte väterliche Erbe erhalten haben. . Erst etwa ein Jahrhundert nach der Zeit des ersten Markgrasen, der den Titet von Montserrat führt, wird diese Bezeichnung allgemein üblich<sup>3</sup>); der erste, dem sie wieder beigelegt wird, ist Markgras Kainer, der Gründer des Klosters von Locedio<sup>4</sup>). Er selbst nennt sich zwar in der Dotationsurtunde desselben von 1133 nur "marchio Ragnerius (Raynerius?) silius quondam Willielmi" ohne weiteren Ttel; aber alle Zweisel schließt die Consirmations: bulle Innocenz' II. von 1140 aus, die diesem Kloster bestätigt "quod illustris memoriae Reinerius marchio Montisferrati... respectu piae devotionis dona-Jene Dotationsurfunde von 1133 enthält dann weitere werthvolle genealogische Angaben; wir entnehmen ihr, daß Reiners Gemahlin Gisla filia quondam Vialii war, sein Sohn ist Willielmus, vermählt mit Julitta filia Lupaldi; außerdem wird als Mitgründer erwähnt Ardazonius marchio filius quondam item Ardezonii. Noch einen anderen Fundator Bernardus filius quondam Henrici neben Rainer und Arbezonius nennt eine andere Urkunde von 11266). Bei der Gründung dieses Klosters stehen die Markgrafen von Montsferrat, wie die angezogenen Dokumente lehren, in engen Beziehungen zu dem Bischof von Vercelli; um so unbedenklicher dürfen wir für unsere Stammtasel eine Schenfungsurfunde von 1101 für Bercelli verwerthen 7). Es heißt in berselben: nos Wilielmus et Reinerius fratres et marchiones filii quondam item Wilielmi marchionis de Ravenna seu Otta comitissa mater et filii et filia quondam Tebaldi de Agldo (l. Agledo) et relicta jam dicta (l. dicti) quondam Wilielmi marchionis quondam vir meus, qui professi sumus ex natione nostra lege vivere Salica, ipsa namque filiis meis Wilielmo Inforsado et Rainerio mihi consentientibus... duximus (l. diximus). Dem entiprechend lauten die Unterschriften: Signum manuum suprascriptorum Wilielmum Inforsado et Rainerium germani marchiones seu Otta comitissa mater et filii,

<sup>4)</sup> Moriondi II, 327.
2) S. oben S. 393.
3) Bon ber stark berbächtigen Urkunde Heinrichs V. für Turin vom 23. März 1111, in der Kainerius marchio de Monteferrato als Zeuge genannt wird (St. 3052), mache ich keinen Gebrauch.

<sup>4)</sup> Moriondi I, 50. 5) Moriondi I, 52. 6) Moriondi II, 321. 7) Moriondi I, 41.

to the state of the

qui hanc cartam offersionis fieri rogaverunt pro anima quondam item Wilielmi marchionis de Ravenna mariti et genitoris nostri mercede. Ge-

schenkt werden Güter in loco et fundo Cornale et in Matasco.

Nach biefen Angaben hatte Rainers Bater Wilhelm aus uns unbefannter Beranlassung den Beinamen von Ravenna und war mit einer Otta, der Tochter eines nicht näher nachweisbaren Tebalb vermählt; er war 1101 nicht mehr am Leben. Sein älterer Sohn und Rainers Bruder nannte sich Wilhelm Inforsado; da er bei der Gründung des Klosters Locedio nicht mehr erwähnt wird, und Rainer bei dieser Gelegenheit unzweiselhaft als das Haupt des Geschlechtes erscheint, muß Wilhelm Inforsado zwischen 1101 und 1122 gestorben sein. Sein Todestag ergiebt sich aus dem Necrolog. Vercellense 1): 12. Kal. Decembr. obiit prudentissimus marchio Gulielmus, qui dedit canonicis S. Eusebii mansum unum in Cornale cum omni integritate etc.

Weiteres läßt fich nicht mit Sicherheit über bie erften Montferratenfer ermitteln. Doch hat es viele Wahrscheinlichkeit, daß Wilhelm von Ravenna ober Wilhelm Inforsado mit dem marchio Wilelmus identisch ist, der 1093 bei Heinrich IV. für Breme intervenirt, und auch der Hypothese, daß der erstere unter dem marchio Willielmus zu verstehen sei, der 1059, der letztere unter dem marchio Guillielmus, der 1085 den Savonesen das übliche Versprechen ihre Pris marchio Guillielmus, der 1085 den Savonesen das übliche Versprechen ihre Privilegien zu beobachten abgiebt 2), kann man die Verechtigung nicht absprechen. Nimmt man dann an, daß er ein Sohn des 1040 auftretenden Otto sei — und der Name sowohl wie die Zeitumstände sind dieser Annahme günstig — so ist die Continuität des Montferratensischen Stammbaumes ohne kinstliche Combination auf einfache Weise hergestellt. Wie die im Ansang des 12. Jahrhunderts auftretenden Markgrasen Ardizzo, Sohn Ardizzo's, und Bernhard, Sohn Heinzrichs, in denselben einzureihen seien, bleibt zweiselhaft; auch die beiden von Moriondi angezogenen Urkunden von 1198 und 1228 3) beweisen nur ihre Zusgehörigkeit zu der Montferratensischen Linie. Auf eine Verfolgung derselben über Wilhelm, den Sohn Rainers, hinaus verzichte ich: alles Wesentliche steht da ohnehin völlig sest. ohnehin völlig feft. Stammtafel:

Wilhelm I. König Berengar II. Alebram I. Gerberga † nach 967. -Wilhelm II. Anselm I. Obbo I. + vor 991. Riprand Wilhelm III. - Waza 1027 † bor 1042. Beinrich I. Otto II. (I.) von Montferrat Udelheib von Turin 1040 1042. 1043. Wilhelm IV. von Ravenna Utta 1059, † vor 1161 Wilhelm V. Inforfado 1085. Rainer 1101, † vor 1122. U Gisla Wilhelm VI. Julitta, Tochter Leopolds III. von Oefterreich.

Anmerkung. Gine Nebenlinie der Montferratenser bildet der Zweig der Markgrafen von Occimiano. Dieser Titel kommt seit dem dritten Viertel des

Moriondi II, 831.
 San Quintino I, 34. 49.
 Moriondi II, 373. 561.

12. Jahrhunderts vor; ein Markgraf Bernhard ift ber erfte ber ihn führt; an zuberlässigen Anhaltspunkten für die Fixirung seiner genealogischen Stellung fehlt es; vgl. Moriondi II, 789. 790.

### Grafichaften und Beguterung der Aledramiden.

Schon oben S. 393 ist auf die Urkunde von 1004 hingewiesen, der zufolge Willehelmus et Obertus marchiones et comites istius comutatu Vadensis, in villa que dicitur Judicisa Vadensis, zu Gerichte saßen: wir folgerten aus bem Berwandtschaftsverhältnis ber beiden Markgrafen, daß bereits Alebram bie Grafschaft Bado beseisen habe. Daß Badum, südwestlich von Savona, der ältere Sit auch der Bischöfe gewesen ist, steht anderweitig fest; ebenso sicher ist, daß Savona selbst zum comitatus Valensis gehörte?): eben in unserem Placitum erscheint Johannes episcopus sancte Vadensis ecclesie (berfelbe, von bem 999 Otto III. fagt: Johannem quem nuper investivimus de episcopatu Saonense, St. 1195) als Kläger. Beklagte find gewisse abitantes castro Navoli, während fünf andere abitantes in castro Naboli den Grafen und Pfalzrichtern als Umstand zur Seite stehen; man sieht baraus, daß der comitatus Vadensis ben ganzen Küstenstrich von Savona bis Roli umfaßte, beide Orte mit ein= geschloffen; landeinwärts erftredte er fich, wie wir sehen werden, bis zum Tanaro

und über benfelben hinaus.

Für diesen Bezirk scheint nun schon in einer Urkunde von 1014, St. 1619 ber Ausdruck "Mark von Savona" gebraucht zu werden. Heinrich II. bestätigt in derfelben auf Bitten bes Bischofs Arbemannus von Savona "omnibus hominibus majoribus habitantibus in marchia Saonensi in castello" ihren ganzen Besit "a jugo maris usque ad metas montes et est juxta flumen Lerone tam infra civitates quam extra et villas libelarias piscationes venationes quie habere soliti sunt". Es heißt weiter: "insuper etiam jubemus, ut in his prescriptis confiniis castella non hedificentur, neque alia superimposita a marchionibus vel a suis comitibus vel vicecomitibus predictis hominibus fiat, scilicet de fodro, de adprehensione hominum vel saltu domorum. Quapropter commendamus ac firmiter in perpetuum statumus, ut nullus dux, marchio, episcopus, comes, vicecomes, gastaldio, venator, seu qualibet nostri imperii magna parvaque persona predictos homines habitantes in castello Saone de prescriptis rebus inquietare vel molestare presumat". Mas die Ueberlieferung diese meines Wissens dieher nicht anzgesochtenen Diploms angeht, so berichtet San Quintino (I, 27)²), das Original desselben wie das von St. 1618 sei aus dem Stadtarchiv von Savona in das von Genua übertragen und besinde sich jeht im Staatsarchiv zu Turin; eine Copie von c. 1261 sei im Registro detto a catena zu Savona. Ich vermag, da ich in Turin das Original nicht gesehen habe, ein entscheidendes Urtheil über die Echtheit des Diploms nicht adzugeben, doch will ich nicht unterlassen zu hemerten, daß ich ernste Bedenten gegen dasselbe hege. Nicht nur der Ausdruck "marchia Saonensis", der ein Jahrhundert oder auch nur einige Jahrzehende später wenig überraschen würde, muß im Ansang des 11. Jahrhundertz, wie unten sich ergeben wird, sehr bestemblich erscheinen: aussalender noch ist die Erwähnung von comites der Markgrasen (a suis comitibus), die es, soweit wir die Dinge zu versolgen vermögen, in Ligurien wenigstens vor dem 12. Jahrhundert nicht gegeben hat. Auch die Sprache des Diploms ist sir die Kanzlei Heinzichs II. aussalei Heinzichs II. aussalei heinzrichs II. aussalei deinzrichs II. aussalei deinzerden, daß St. 1619 unter Benutung des Prototolis von St. 1618 gefälscht sein). Quapropter commendamus ac firmiter in perpetuum statuimus, ut gefälscht sei3).

<sup>1)</sup> Aber man darf nicht aus der Arkunde bei Ficker, Ital. Forschungen IV, 20 folgern, daß es einen Gastaldatsprengel bildete. Der hier erwähnte gastaldio civitatis Suanenso geshört nicht nach Sabona, sondern wie Ficker S. 601 selbst berichtigt, nach Sodana (oder Soana) in Luscien.
2) Bgl. auch H. P. Monum. Chartae I, 405.
3) Als Grund der Fälschung würde der Wunsch der Savonesen anzusehen sein, den später bestehenden Rechtszustand auf ein kaiserliches Privileg zurüczusüchnen.

- 10100h

Sicher ift indessen, daß die in dieser Urkunde verbrieften Privilegien mindestens zum größeren Theil einige Jahrzehnte später den Leuten der Stadt Sa-vona zustanden. Bereits 1059 verspricht Markgraf Wilhelm benselben (San Quintino I, 34) "quod ab hac hora in antea non intrabo intra castellum Saone per nullum jus, ingenium nullamque occasionem, quod fieri potest. Nec ullam albergariam de castello, nec de burgo, nec de civitate, si facta fuerit, non requisiero, nisi tantum sub tectis mansionibusque habitandum nostros fideles et caballos nostrorum majorum fidelium. Weiter gelobt ber Markgraf keine saximenta personarum vel domorum in dem Caskell, dem Borgo ober der Città ohne Urtheilsspruch zu machen ober machen zu lassen, nur einmal im Jahre ein generale placitum von drei Tagen zwischen Allerheiligen und Septuagesima (also im Winter) den Bürgern von Savona (cives Saonenses) aufzuerlegen, Streitigkeiten zwischen ben Savonesen und Auswärtigen nicht burch Rampf zu entscheiben, sonbern ben Savonesen ben Gib mit drei Gibeshelfern gu geftatten; Processe zwischen ben Burgern aber nach beren Gewohnheitsrecht gu schlichten. Sehr ungeschickt ist die Strafformel der Arkunde, in der der Mark-graf verspricht, im Fall des Bruchs dieser Zusagen hundert Pfund Goldes zu Jahlen "medietate camere nostre et medietate dictis Saonensis". Diese Formel ist offenbar einer Königsurfunde schlecht nachgebildet, aber kaum St. 1619, Formel ist offenbar einer Königsurfunde schlecht nachgebildet, aber kaum St. 1619, worin für den Bruch der Savoneser Privilegien eine Poen von 1000 Psund Goldes angeordnet wird. Unser Verdacht gegen St. 1619 kann durch diesen Umstand nur erhöht werden. Als 1061 das Privilegium Wilhelms von Otbert II. erzneuert wird, heißt es richtig "medietatem camere regis", in Mansreds Bezstätigung von 1062 wird die ganze Summe den Savonesen zugesprochen, hier sindet sich auch eine Bezugnahme auf den Brauch in den ceterae civitates marchionales maritimales. Dem gleichen Versprechen der Markgrafen Wilhelm und Mansred von 1135 (San Quintino I, 130) liegt eine andere Formel zu Grunde, welche eine noch größere Beschränfung der Rechte der Markgrafen voraussieht, hier aber nicht näher zu erörtern ist. Spätere Vestätigungen der Art liegen noch aus dem Jahre 1179 vor, auch geloben 1155 die Markgrafen Mansred, Heinrich und Otto Boverius den Genuesen "faciemus Sagonensibus sacramenta, que illis soliti sumus sacre (San Quintino I, 189); aus dem= sacramenta, que illis soliti sumus facere (San Quintino I, 189); aus dem=
jelben Vertrage mit den Genuesen ergiebt sich weiter, daß den Markgrasen noch
1159 manche Rechte — namentlich der Gerichtsbarkeit<sup>1</sup>) — in Koli zustanden,
welche sie in Savona zum Theil schon ein Jahrhundert früher verloren hatten,
serner aber auch, daß die Savonesen die Privilegienbestätigung der Markgrasen
ihrerseits mit einem Fidelitätseide zu erwidern gehalten waren (San Quintino I, 191). Einen ähnlichen Fibelitätseib leistet Roli den Markgrafen noch 1181 (San Quintino I, 205). Erst 1191 verkauft Otto bel Carretto den Savonesen totum id quod habeo et teneo in Saonna cum toto contili", worunter seine Grafenrechte mit zu verstehen sind (San Quintino I, 216) 2).

Die Nachkommen Aledrams behaupteten, wie sich aus den angeführten Thatfachen ergiebt, Refte ber Grafengewalt in Savona, die freilich durch die aufftrebende Macht der Communen fehr geschmalert waren, bis jum Ende bes 12. Jahrhunderts. Unter den zahlreichen Besitzungen des Geschlechtes ragen hier bie Burgen von Roli, Ceva und Albiffola befonders hervor, für welche nach ben vorangehenden Ausführungen Belege nicht mehr erbracht zu werden brauchen; es mag nur noch bemerkt werden, daß schon in der Dotationsurkunde für San Quintino di Spigno von 991 Anselm I. "in Nauli mansos quinque" vergabt (Moriondi I, 11). Auf ben übrigen ausgebehnten Privatbesit ber Alebramiden

in diesem Bereich naher einzugehen, wird nicht erforderlich sein. Wie oben für die Grafschaften des Turiner Hauses nachgewiesen worden ift, daß birett unter ben Markgrafen Bicegrafen von Turin, Afti, Auriate ftanben, so läßt sich Aehnliches auch für die Grafschaft Savona zeigen. In zwei Ur-tunden, von denen die eine von den sechs Söhnen Bonifaz I. um 1135 gemeinfam, die andere gleichfalls noch vor der Erbtheilung von Wilhelm I. und

<sup>1)</sup> Bgl. auch den Schiedsspruch der Consuln von Genua von 1150 bei San Quintino I, 186.
2) Bestätigt von Heinrich VI. im J. 1191, Stumps, Acta N. 405, S. 568.

Manfred II. im Jahre 1135 ausgestellt ist'), wird Otto vicecomes de Prierio (vicecomes Prierii) als Zeuge erwähnt. Priero liegt wenige Meilen vom Tanaro und von Ceva entsernt, an der Eisenbahn, welche von Mondovi nach Savona führt; von Durandi (Piemonte Cispadano S. 192) wird es zur Graf-Savona führt; von Durandi (Piemonte Cispadano S. 192) wird es zur Grafsichaft Alba gerechnet, aber ohne daß dafür ein Beweis erbracht wird. Ein zweiter Sitz von Vicegrafen des Aledramidischen Hauses in dieser Gegend ist Cairo, das ungefähr in der Mitte zwischen Priero und Savona liegt. Wir sinden Durandus vicecomes Carii als Zeugen in einer Urkunde der Alda, Gemahlin Otto's del Carretto von 11912), der jedenfalls identisch ist mit dem Durandus de Cario, welcher 1179 in einer Urkunde Heinrichs von Savona, des Vaters von Otto del Carretto genannt wird3); wir dürsen serner aller Wahrsicheinlichseit nach den Henricus de Cairo, der 1163 bei Manfred II. erscheint4), und den Enricus vicecomes, der 1175 bei demselben genannt wird5), als ein und den Enricus vicecomes, der 1175 bei demfelben genannt wird b), als ein und dieselbe Person und als den Borganger Durands betrachten. Daß Cairo zu ben Besitzungen unseres Hauses gehört, ergiebt sich schon aus ber Fundationsurfunde für San Quintino di Spigno, wo in loco et fundo Cario et in Gabiasca eilf Mansen verschentt werben; ebenso schenkt, um nur noch ein Beis spiel anzusühren, 1079 Bonisaz I. an Ferrania "in villa que nominatur Cairo, massaricium unum". Durandi (a. a. O. S. 207) rechnet auch Cairo zur Grafschaft Alba; aber er selbst führt Kaiserurkunden von 998. 999. 1014 an (St. 1157. 1195. 1618), in welchen Cairo und die plebs S. Johannis de Cairo ben Bischöfen von Savona bestätigt werden, so daß die Zugehörigkeit des Ortes zu deren Bisthum und dem entsprechend zur Grafschaft Savona doch kaum bezweifelt werden fann. Daß die Bicegrafen ber Graffchaft Cavona nicht in Cavona felbst, sondern in anderen innerhalb der Graffchaft belegenen Orten ihren Wohnsit hatten, die den Markgrafen und Grafen gehörten, wird uns nicht Wunder nehmen können; wir wissen ja, daß schon um die Mitte des 11. Jahr-hunderts die Bürger von Savona sich von der gräflichen Gewalt soweit emancipirt hatten, daß den Markgrafen nicht einmal mehr das Betreten des Castells von Savona gestattet war; wie viel weniger würden sie einen ständigen Beamten und Vertreter derselben in ihrer Mitte geduldet haben! Daß übrigens zu Priero und Cario neben einander und zu gleicher Zeit Vicegrafen residirt hätten, so daß eine Theilung der Grafschaft in zwei Vicecomitate erfolgt wäre,

hätten, so daß eine Theilung der Grasschaft in zwei Vicecomitate ersolgt wäre, wird man den obigen Daten nach nicht anzunehmen brauchen; es ist viel wahrscheinlicher, daß der Sitz der Vicegrasen in der ersten Hälfte des 12. Jahrschunderts zu Priero war und von dort später aus Gründen, die wir natürlich nicht nachzuweisen im Stande sind, nach Cairo verlegt wurde.

Wir wenden uns zu dem zweiten Bezirk, über welchen nach der gewöhnlichen Ansicht der Machtbereich des Alebramidischen Hause sich erstreckte, zur Grasschaft Acqui. Bon den zahlreichen Besitzungen, welche schon den ersten Alebramiden hier zustanden, geben schon die ersten Urkunden, die uns vorliegen, reiche Kunde. Hier empfing Aledram 933 die cortis Auriola cum omnibus redus inter duo stumina Amporio et Sturia, hier 935 die cortis quae Forum nuncupatur cum omnibus redus a sluvio Tanari usque ad stuvium Burmidae, und die districtio omnibus rebus a fluvio Tanari usque ad fluvium Burmidae, und bie districtio de villa quae vocatur Roncho; hier liegt der Königshof Orda, den Wilhelm III. 1027 gegen Konrad II. vertheidigte, hier die Klöster zu Spigno und Sezze, welche 991 und 1030 von Mitgliedern unseres Geschlechtes gegründet, und der größte Theil der Güter, mit welchen diese Stiftungen dotirt wurden, hier ist endlich auch später Alebramidisches Besithum in weitem Umfange nachweisbar 3). Daß nun unfer Geschlecht von feinem Ahnherrn an hier auch die Grafenrechte besessen habe, ist die fast einstimmige Ansicht aller italienischen Forscher ); allein

San Quintino I, 130. 177.
 San Quintino I, 222.
 San Quintino I, 206.
 San Quintino II, 128.
 San Quintino II, 128.

<sup>&#</sup>x27;) San Quintino II, 128.
5) Ebenda II, 125.
6) Ebenda I, 65.
7) Belege für das Worangehende f. oben S. 389 ff.
8) Nur San Quintino I, 15 weist die Annahme ab, und zweifelnd verhält sich gegen sie auch Biorci, Antichità o Prerogative d'Acqui Staziella I, 153 ff. Wie ich aus einer Bemerkung Desimoni's, der Rivista di Genova 1869, S. 296 ff. die Annahme eifrig vertritt, ersehe, ist auch Buftenfelb ein Gegner berfelben.

\$ 000kg

an sicheren Beweisen bafür fehlt es burchaus, und wichtige Momente sprechen gegen bieselbe. Daraus zwar, daß der Bischof von Acqui mindestens seit 978 (St. 726) jam dictae urbis (Aquensis) districtionem intrinsecus et extrinsecus circumquaque per tria milliaria, also die Gerichtsgewalt über die Stadt und einen Umtreis von drei Miglien besaß, darf man nichts folgern; diese Thatsache würde mit dem Besitz der Grafschaft durch die Aledramiden sehr wohl vereinbar sein und würde sogar das Fehlen positiver Zeugnisse für die Aus-übung der Grafenrechte durch Aledram und seine Nachkommen leichter begreiflich machen. Richt vereinbar aber ift bamit ber Umstand, daß Sugo und Lothar 935 omnem districtionem de villa quae vocatur Roncho an Alebram verleihen (BRK 1393); benn wenn Alebram bamals Graf von Acqui gewesen ware, so hatte er einer Berleihung der Gerichtsbarkeit über diesen in seiner Grafschaft belegenen Ort nicht erst bedurft; dieselbe steht der oben erwähnten Berleihung ber districtio über bie Stadt an ben Bischof gang gleich und bebeutet gerade eine Exemtion der villa von der Grafengewalt zu Gunften Alesbrams. Und ebenso wenig wie danach Aledram 935 Graf von Acqui gewesen fein kann, ebenso wenig waren es 991 seine Nachkommen; vielmehr wird in der oft citirten Fundationsurfunde für San Quintino bi Spigno ausbrücklich ein "domnus Gaidaldus comes istius comitatus Aquensis als anwesend genannt, über dessen Persönlichkeit und Herkunft wir zwar nicht näher unterrichtet sind, der aber keines Falles in irgend welchen Beziehungen zu unserem Geschlechte stand.). So kann es also als feststehend gelten, daß bis zum Schluß des 10. Jahrschunderts die Grafschaft Acqui den Aledramiden nicht gehörte; eine spätere Erswerdung derselben anzunehmen sind wir aber nicht berechtigt, da es dafür an allen und jeben Anhaltspunkten fehlt.

Dagegen hat aller Wahrscheinlichkeit nach schon Alebram doch neben der Grafschaft von Savona noch einen anderen Comitat beseissen, nämlich den von Montferrat. Daß der Ahnherr unserer Dynastie in dem später als Martzgrafschaft Montserrat bezeichneten Gebiete begütert war, ergiebt sich schon aus seiner Fundationsurtunde für das Aloster Grassano bei Casale von 961 (s. oben S. 390), und zahlreiche Urkunden seiner Nachkommen zeigen, daß dieser Besitzein sehr ausgebehnter war. Silr die Fristers einer nach Montserrat benounten ein sehr ausgedehnter war. Für die Existenz einer nach Montserrat benannten Grafschaft giebt es dagegen, wenn wir von der falschen oder interpolirten Urstunde St. 419 absehen, nur zwei Zeugnisse des 11. Jahrhunderts, von denen nur eins die Beachtung der italienischen Forscher gefunden hat. Das letztere ist die oben S. 404 zuletzt besprochene Urkunde Olderichs von S. Komagnano für S. Silano von 1040, der zusolge die Dotirung des Klosters erfolgt ist "una cum notitia domini Ottonis marchionis et comitis suprascripti comitatus et marchio Montisferratensis". Der Name des Comitats wird trop des hinzusgefügten Wortes suprascripti vorher nicht genannt, aber nach der Analogie ahnlicher Formeln<sup>2</sup>) find wir berechtigt, die Worte comitatus und Montisferratensis zu verbinden; ich halte es sogar für sehr wahrscheinlich, daß die dazwischenstehenden Worte et marchio, die nach dem vorhergehenden marchionis überflüssig sind und den analogen Formeln fehlen, als eine Interpolation aus einer Zeit, da Montferrat nur noch als Mark bezeichnet wurde, ausgeschieden werden müssen. Das zweite Zeugnis ist eine Urtunde von 1064, durch welche ein Iudex Secundus dem Aloster S. Giusto zu Susa Güter schenkt, die gelegen sind "in comitatu Astensi et in predicto Taurinensi seu Monteserradiensi""). Das endlich Otto nicht der erste Graf von Montserrat aus unserem Hause war, kann man aus der oben S. 406 angeführten Urkunde

<sup>\*)</sup> Bergebens bersucht Desimoni a. a. O., ber ben ersten Umstand nicht beachtet hat, den zweiten aus der Welt zu schaffen. Die Gründe, die er anführt und auf die zum Theil an anderem Orte zurüczuto men ist, sind unhaltbar und seine Vermuthung, der Graf Gaidald unserer Urkunde sei identisch mit einem Manne gleichen Namens, der nach zwei unedirten Dokumenten des Genu-ser Archivs 1016 und 1017 über Güter in der Grafschaft Tortona versügt, schwebt döllig in der Luft.

2) Bgl. z. B. Moriondi I, 10: una cum notitia domini Gaidaldi comes istius comitatus Aquensis: Muratori Antt. Est. I, 98: una cum notitia domni Ugonis marchionis et comitis hvips comitatus Terdonensis.

hujus comitatus Terdonensis.

3) H. P. M. Chartae I, 604.

Wilhelms von Montferrat von 1156 folgern, in welcher der Aussteller Ale-bram I. als seinen primevus antecessor noster in marchia bezeichnet.

Ueber Lage und Ausbehnung der Grafichaft Montferrat find wir nun freilich nur fehr schlecht unterrichtet. Duranbi'), dem San Quintino, Desimoni und andere italienische Gelehrte zustimmen, meint, daß der Rame Montferrat zuerft an einer Sügelfette oberhalb Turins gehaftet habe, daß die Grafichaft zunächst nur ein kleiner, nicht mit den alten städtischen Comitaten auf gleiche Linie zu stellender, sondern vielmehr von der Grafschaft Turin abgelöster Bezirk gewesen sei, der sich erst allmählich, und zwar wesentlich unter der Herrschaft der Alebramiden erweitert habe. Allein für diese Ansicht mangelt es boch sehr an Allebramiben erweitert habe. Allein für diese Ansicht mangelt es doch sehr an Beweisen. Durandi allerdings mußte zu ihr gelangen, da er, bei seiner nach Flußläusen und Bergzügen vorgenommenen Begrenzung der piemontesischen Comitate, zwischen den Grafschaften Turin, Asti, Rovara, Vercelli, Tortona für eine diesen an Ausdehnung auch nur ungefähr entsprechende Grafschaft Montzserrat kaum noch Raum behielt. Allein diese ganze Grafschaftsbegrenzung, wie sie Durandi vorgenommen hat, beruht völlig auf willkürlichen Combinationen, die allerdings, weil sie sich auf natürliche Grenzen und die kirchlichen Ginztheilungen stützen, vielsach das richtige getroffen zu haben scheinen, keineswegs aber den Anspruch erheben können, als durchweg sestsschend zu gelten. Es muß selbstverständlich der Lokalforschung überlassen bleiben, die nothwendige Revision und Berichtigung der Ansehungen Durandi's vorzunehmen; nur einige Bemerkungen über die Ausdehnung Montferrats möchte ich hier anknüpsen. Die Urkunden des Klosters S. Pietro in Cielo d' Oro zu Pavia, in den denen schon früh Güter in Monteserrato erwähnt werden, können süter weder specificiert noch heran gezogen werden, da jene Montferratinischen Güter weder specificirt noch benannt find; ebenso muffen andere Urkunden in denen nur der Name der Grafschaft vorkommt, weiter aber auch alle Dokumente des 12. Jahrhunderts uns berücksichtigt bleiben, da in den letzteren der Name schon für den gesammten, zu einem Territorium verschmolzenen Besitz ber Markgrafen gebraucht wirb. Da= gegen find wir vollberechtigt, fowohl ben Ausstellort jener Urfunde von 1040 für San Silano, die in Gegenwart Otto's von Montferrat vollzogen wird, wie die meisten in berselben genannten Güter für die Grafschaft in Anspruch zu nehmen: d. h. zunächst die Gegend um Cafale, Romagnano und Occimiano. Muf ber anderen Zeite wird in einem Beftätigungsbiplom Beinrichs III. für bas Rapitel zu Turin (St. 2835) unter ben Schenfungen des Bischofs Reguimir auch die Capelle S. Solutoris in Montepharrato aufgeführt, beren Lage Durandi, Piemonte Trasp. S. 113 bestimmt hat. Danach fann man, wenn man auch auf eine ins Detail gehende Begrenzung verzichtet, boch im allgemeinen baran feft= halten, daß der Comitat von Montferrat wenige Miglien von Turin begann und sich wahrscheinlich am rechten Ufer des Po, aber mit geringer Breite nach Süden hin, nahezu bis zum Einfluß des Tanaro ausdehnte.

Bu den alten Gütern des Hauses der Aledramiden fam ein reicher Zuwachs burch bie Beirath Teto's mit Bertha, ber Tochter Manfreds II. von Turin und ben Antheil ber letteren am Erbe ihres Vaters. Dahin gehören namentlich bie Gebiete ber späteren Markgrasschaften Saluzzo und Busca, die ursprünglich einen Theil der Grafschaft Auriate gebildet haben muffen und bei ihrem Nebergang an die Aledramiden, während der Rest der Grafschaft Auriate dem Turiner Hause verblieb, von dieser Verbindung gelöst sein werden 2). Weiter aber gehört bazu die ganze Grafschaft Albenga, nach der sich wie wir oben (S. 408) bemerkten, ein Zweig des Geschlechtes gegen Ende des 12. Jahrhunderts geradezu
genannt hat. Die Hoheitsrechte der Grafen haben sich auch hier, wie in Savona, trop der aufftrebenden Dacht der Communen mindestens theilweise bis in die Zeiten der staufischen Kaiser erhalten; noch 1174 schließt Bonifaz von Clavesana mit der Commune Albenga einen Bertrag, in welchem der von den Leuten der Stadt dem Markgrafen zu leiftende Huldigungseib (fidelitas, quam mihi faciunt

<sup>1)</sup> Piemonte Cispadano S. 308 ff., Traspadano S. 113 ff.
2) Dem Alebramibischen Antheil der Grafschaft Auriate mögen der Petrus vicecomes und der Filippus vicecomes angebören, die 1155 bei Wilhelm II. und bei Belengerus von Busca begegnen, San Quintino II, 152. 159.

homines Albingane) erwähnt wird 1), und noch 1192 behält sich berselbe bei einem Abkommen mit Genua seinen Antheil an dem sodrum super Albinganenses vor 2). Endlich muß hier auch noch der comitatus Laureti erwähnt werden, welcher in Urkunden eines Zweiges der Markgrasen von Busca am Ende des 12. Jahrhunderts mehrsach erwähnt wird, und nach dem diese Markgrasen auch den Nebentitel comites Loreti sühren 3). Diese Grasschaft hat ihren Namen offendar von dem castrum Laureti, wo Bonisaz I. 1125 sein Testament macht 1) und deren Loge — sie eristirt nicht mehr — Durandi und San Ouinmacht4), und beren Lage — sie existirt nicht mehr — Durandi und San Quintino wahrscheinlich mit Recht in ber Gegend von Costigliole (östlich von Tanaro, etwa halbwegs zwischen Ufti und Alba) suchen; der danach genannte Comitat würde sich zwischen Tanaro und Belbo ausgedehnt haben 5). Demnach fann auch er nur durch die Erbschaft der Bertha ben Aledramiden zugefallen sein. Ob wir es aber hier mit einer wirklichen, alten Grafschaft, wie Savona und Mont= ferrat waren, zu thun haben, ist minbestens sehr zweiselhaft; wahrscheinlicher besteht der Comitat Loreto nur aus dem den Aledramiden zugefallenen Theile

ber Grafschaft Alba und ist nach seiner Hauptburg benannt worden. Wir haben also nach diesen Darlegungen ursprünglich nur die Grafschaften Bado-Savona und Montferrat als im Besitz unseres Hauses anzusehen, zu denen erst in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts die Grafschaft Albenga und Theile der Grafschaften Auriate und Alba hinzukommen.

<sup>1)</sup> San Quintino I, 227.
2) Liber jur. Genuens. I, 403.
3) 3. B. San Quintino II, 187. 195; San Giovanni S. 82 ff. 166; Durandi Piem. Cispadano S. 203.

<sup>5. 203.
4)</sup> San Quintino I, 100.
5) Die bon San Quintino I, 112 ff. gegebenen Grenzbestimmungen find ganz unsicher; benn fein Schluß, die Orte, aus denen 1125 Zeugen das Testament Bonifag' I. unterzeichneten, müßten zur Grafschaft Loreto gehören, ist unberechtigt; es können auch beliebige andere Mannen des Markgrafen gewesen sein.

# Dritter Abschnitt.

# Das Haus der Othertiner oder Estenser.

### § 1. Die Anfänge.

Für die Geschichte des Hauses der Otbertiner besitzen wir in Muratori's großem Werk Delle antichità Estensi (benutt in der Ausgabe Modena 1717) eine so vortressliche Vorarbeit, daß auch mit Hilse der später zu Tage gestommenen Dokumente nur Weniges an den von ihm gegebenen Aufkellungen geändert zu werden braucht. Ich lasse dabei die doch nicht mit Sicherheit zu lösende Frage nach dem Zusammenhang der Otbertiner mit dem Hause der älteren Markgrasen von Tuscien, das zulett durch Adalbert den Reichen (Liudprand. Antap. I, 39) und seine Sohne (Liudprand. II, 56) reprafentirt wurde, außer Betracht: über bas Bebenten, daß bies Geschlecht, so viel man sehen kann, nach bairischem Recht lebte, die Otbertiner aber von Anfang an als Langobarden sich bezeichneten, vermag ich auch nach ben von Muratori I, 219 ff. angeführten

Beispielen nicht völlig hinwegzukommen.

Der zweifellos feststehende Ahnherr des Olbertinischen Hauses ift Otbert I.; und biefem begegnen wir zum erften Mal mit absoluter Sicherheit im Jahre 960, als er schon Markgraf genannt (Cont. Regin. 960: Opertus marchio; Lindpr. Hist. Ott. cap. 1: illustris marchio Otbertus), bei Otto I. Zuslucht vor dem Wüthen Berengars suchte. Bei zwei früheren Urtunden, die man mit ihm in Verbindung gebracht hat, ist es doch nicht so völlig gewiß, daß wir es wirklich mit unserem Mann zu thun haben. Wenn in einer Urtunde des Marks grafen Amalrich von Mantua von 9481) ein Opertus comes im Text und als erster Zeuge erwähnt wird, so haben wir doch außer dem nicht seltenen Namen und den eben so wenig ausgiebigen Thatsachen, daß spätere Otbertiner, wie in ganz Mittelitalien, so auch in der Gegend von Rovigo und Ferrara begütert waren, keinen Anhaltspunkt, den Grafen von 948 mit unserem Markgrafen von 960 zu identificiren. Etwas günstiger steht es mit einem Diplom Berengars und Abalberts vom 23. Jan. 951, das interventu ac petitione Odeberti marand Abalberts vom 23. Jan. 951, das interventu ac petitione Odeberti marchionis erlassen ist<sup>2</sup>), und in welchem auch Dümmler<sup>3</sup>) unseren Ahnherrn der Otbertiner zu ersennen glaubt; doch ist auch hier nicht völlig ausgeschlossen, daß etwa der Martgraf Hubert von Tuscien, der wiederholentlich Obertus genannt wird, gemeint sei. Fest steht dagegen, daß unser Otbert I. der Sohn eines Abalberts I. war, der gleichfalls schon marchio heißt; sein Sohn Abalbert II. wird in einer Ursunde von 1011 in einmal als Adalbertus marchio, sil. b. m. Obberti qui Oppitio, ein anderes Mal als Adalbertus sil. b. m. Obberti et nepus d. m. Adalberti qui similiter marchio bezeichnet.

<sup>1)</sup> Muratori, Antt. Ital. II, 176.
2) BRK 1431; Tiraboschi, Modena I, 121.
3) Otto I. S. 318, N. 1.
4) Muratori, Antt. Est. I, 195. In ber Urkunde von 1002, Antt. Est. I, 200 ist statt Alberti Oberti zu lesen; wie Muratori in den Erläuterungen zeigt.

Otbert I. ift bann spätestens im September 962 zum Pfalzgrafen ernannt worden ), und die Zeugnisse für seine Thätigkeit im Hofgericht sind häusig genug. Sie reichen dafür bis zum 20. August 972°); an diesem Tage ist das lette Placitum Otberts, von dem wir wissen, abgehalten; aus der Urkunde darüber erfahren wir zugleich, daß er Kloster Bobbio vom Kaiser zum Benefiz erhalten hatte. Gestorben war er vor dem 15. Oktober 975; von diesem Datum ist ein Bertrag seiner Söhne Abalbert II. und Otbert II. mit dem Bischof Alberich von Pisa (Adalbertus et Obertus germani marchiones, filii b. m. Otberti marchio et comes palatii) <sup>n</sup>). Außer diesen beiden Söhnen muß aber Otbert I. noch einen dritten, gleichfalls Abalbert (III.) oder Albert genannt, hinterlassen haben; denn in einem Placitum Otto's III. von 996 (St. 1064) werden beklagt: Adelbertus marchio et Alberto germani filii quondam Holberti. Nun läge zwar die Vermuthung nahe, daß hier Alberto für Atberto oder Otberto verslesen oder verschrieben wäre, so gut wie Holberti offendar für Otberti oder Hotberti verlesen oder verschrieben ist. Allein die Existenz eines dem ersten gleichnamigen, dritten Sohnes Otberts I. läßt sich auch anderweit erweisen. Adalbert II. nämlich, den wir als den ältesten Sohn Otberts I. zu betrachten Grund haben, da er im Juli 972 seinen Vater im Hosgericht als Pfalzgraf vertrat und auch in dem oben angeführten Vertrag von 975 zuerst genannt wird, war im März 1000 bereits verstorben; damals urfundet Adelbertus marchio silius beatae memoriae item Adelberti, der zu Langobardischem Recht lebt s; und seinen Tod bestätigt eine Urfunde seiner Tochter Vertha (Verta filia beatae memoriae Adelberti marchio), die mit dem Grasen Lanfrant von beatae memoriae Adelberti marchio), die mit dem Grafen Lanfrank von Biacenza vermählt war, vom Juli 1002°). Da nun aber ein Albertus marchio (so unterschreibt er sich) der Sohn Otberts I. noch 1002, ja vielleicht noch 1011 lebt "), so mussen in der That außer Otbert II. zwei Abalberte als Söhne Otberts I. angenommen werden. Berfolgen wir nun diese Nachkommen Otberts I. im Ginzelnen, und beginnen wir mit bemjenigen, beffen Linie fich am fichersten nachweisen läßt.

Otbert II. finden wir 994 im Genuesischen zu Lavagna als Richter in einer Streitsache bes Rlosters Can Fruttuoso'). 998 verzichtet er zu Gunsten bes Bischofs Gottfried von Luni auf alle Ansprüche auf vier plebes . . quod sunt ipsis plebibus de sub regimine episcopii vestri ). Durch eine Urtunde vom 5. Mai 499 10) lernen wir seine Frau Railenda comitissa filia b. m. Riprandi qui fuit comes tennen und erfahren, daß dieselbe schon früher einmal verheirathet war und in dieser ersten Che einen Sohn Berengar, Subdiakon von Mailand, geboren hatte. Um 1000 soll er nach einer bis jetzt urkundlich nicht nachgewiesenen Tradition das St. Johanneskloster zu Vicolo Marchese im Visthum Piacenza gegründet haben 11). Aus dem Jahre 1012 datiren mehrere von ihm zum Theil bestätigte und unterschriebene Urkunden seiner Söhne. In der ersten berselben schenkt Adela comitissa, conjux Azoni marchio, bie vor ihrer Che zu salischem Recht lebte, mit Zuftimmung ihres Gemahls und beffen Baters Otbert dem Bisthum Cremona Guter im comitatus Auciensis 12). Durch die zweite früheren Datums erwerben Azo et Ugo germani, filii Uberti marchio, von dem Diakon Domninus in Borge San Donnino Güter, barunter zum Theil diefelben Orte, über welche in bem foeben besprochenen Dofument Abela ver-In der dritten endlich schenken Ugo et Azo germanis filii Auberti marchio Guter wiederum in denselben Bezirken an Cremona 14). Danach haben

<sup>1)</sup> Bgl. Fider, Italienische Forschungen I, 314.
2) Muratori, Autt. Est. I, 149.
3) Muratori, Antt. Ital. I, 375.
4) St. 511, H. P. M. XIII, 1283.
5) Murator. Antt. Est. I, 228.

<sup>6)</sup> Chenda I, 229.
7) Chenda I, 195. 200, j. b. S., R. 4.
8) Muratori Antt. Est. I, 133; Atti della Società Ligure I, 318.
9) Muratori, Antt. Est. I, 182.
10) H. P. M. XIII, 681; Giulini, Memorie di Milano (Ausg. von 1857) VII, 40.
11) Campi, Ist. eccl. di Piacenza I, 298; vgl. Muratori, Antt. Est. I, 118.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Muratori, Antt. Est. I, 121. <sup>15</sup>) Ebenda I, 123. <sup>14</sup>) Ebenda I, 125.

wir nur noch eine Urkunde Otberts vom 10. Juli 1014, eine Schenkung bes Odbertus marchio fil. b. m. item Odbertus marchio et comes palacii für San Siro zu Benua. Die Unterschriftszeile lautet: signum Odberti marchio qui propter infirmitatem corporis minime scribere potuit 1). Obwohl Otbert in dieser Urkunde nach Heinrichs Raiserjahren datirt, muß er, dessen Sohn Hugo schon im Jahre 1002 als Gesandter wahrscheinlich König Arduins nach Frankreich an den Hof König Roberts gegangen war 2), bald nach der Rückehr des Kaisers nach Deutschland aufs neue sich empört haben; in einem Diplom vom Herbst 1014 (St. 1633) ächtet Heinrich u. A. Otbertum marchionem et filios ejus et Albertum nepotem ejus 3). Darauf erfahren wir von Otbert nichts mehr; ein sicheres Zeugnis für seinen Tob haben wir allerdings erst aus dem

Jahre 10214).

Bon feiner Tochter Bertha, ber Gemahlin Olderich Manfreds II. von Turin, ist oben bei der Geschichte dieses Hauses die Rede gewesen; zwei seiner Söhne Azzo I. und Hugo haben wir soeben kennen gelernt. Bon beiden liegen aus ihres Baters Ledzeiten noch zwei andere Zeugnisse vor: 1013 sind Adalberto marchio et Ugone germanis marchiones Beisiger des Herzogs Adalberto von Kärnthen in einem Placitum zu Verona<sup>6</sup>), ersterer unterschreibt als Adelbertus qui Azo vocatur marchius; im selben Jahre sitzen serner fünf Tage später Albert Azzo und Hugo selbst in der Grafschaft Padua zu Gericht (). Abela, die Gemahlin Abert Azzo's I., kommt noch in einer Urkunde von 1011 vor, durch welche sie von ienem Diakonus Domninus die Güter erkaufte, die sie, wie burch welche sie von jenem Diakonus Domninus die Güter erkaufte, die sie, wie wir sahen, ein Jahr später an Conmona verschenkte?). Außer Albert A330 und Hugo muß nun aber Otbert II. noch einen dritten Sohn Abalbert (III) gehabt haben, wie schon Muratori, Grörer und andere angenommen haben. Der Nach-weis dafür läßt sich durch eine Urkunde von 1033 erbringen, der zusolge Adelbertus marchio filius b. m. Otberti itemque marchionis et Adeleyda jugalibus filia quondam Bosoni comitis ein Marientloster zu Castiglione gründen"). Man könnte versucht sein, diesen Abalbert sür Albert Azzo I., seine Gemahlin Abelheid für die 1011 und 1012 erwähnte Gemahlin Azzo's I. zu halten; doch Abelheid für die 1011 und 1012 erwähnte Gemahlin Azzo's I. zu halten; boch ist das unmöglich; jene Abela bekennt sich 1011 zu salischem Rechte, diese Abelehda ist lege Alamannorum geboren), damit steht ihre Verschiedenheit sest. Wie Otbert I. hat also auch Otbert II. zwei Söhne Abalbert gehabt, die wir als Albert Azzo I. und Abalbert IV. unterscheiden müssen. Alle drei sind 1014 in Heinrichs II. Gesangenschaft gerathen: es hat keine Schwierigkeit sie in den marchiones Ugo Azo Adelbertus, von denen Arnulf I, 18 spricht (Hug, Hecil, Hecilin sagt Thietm. VII, 1) wieder zu erkennen, die Thietmax ausdrücklich als germani bezeichnet, damit die obige Annahme bestätigend. Hugo ist wie der mit ihm gesangene Aledramide Otbert (s. oben S. 392) auf dem Transport nach Deutschland entslohen; Albert Azzo und Adalbert wurden in Fulda und Giedichenstein in Halten: erst im Kanuar 1018 ist der lekte von ihnen — Giebichenftein in Saft gehalten; erft im Januar 1018 ift ber lette von ihnen wahrscheinlich Abalbert (Ecelinus, Thietm. VIII, 1) — freigelassen.

Erft im Jahre 1021 erhalten wir nach biefer Rataftrophe wieder Renntnis Hugo halt im November dieses Jahres als marchio et von den Brüdern. comes comitatu istius Mediolanensis eine Gerichtssitzung zu Mailand ab 10) und ift am 6. December in Verona Beisiger in einem Placitum Beinrichs II. (St. 1777); demnächst finden wir ihn im Mai 1027 in einem Placitum Kon-

<sup>1)</sup> Atti della Società Ligure I, 319.
2) Mabille, Pancarte noire de St. Martin de Tours S. 76.
3) Bgl. Jahrb. Heinrichs II., Bb. II, 435. Der Albertus nepos ist offenbar ber oben S. 415, R. 5 erwähnte Sohn Abalberts.
4) H. P. M. Chartae I, 432: Berta filia quondam Obberti itemque marchio. Das Retrologium von Monza vei Frisi, Memorie di Monza III, 122 verzeichnet den Tod eines marchio Otbertus zu 7 id. Junii. Ob es der unsrige ist, läßt sich nicht ausmachen.
5) Muratori Antt Est I 85 5) Muratori, Antt. Est. I, 85.

<sup>6)</sup> Cbenba I, 88.
7) Ebenba I, 119. Der Bertaufer erwähnt barin auch eine Schentung in Ugonem filium

Atberti marchio seniorem meum.

8) Ebenda I, 98.
9) Affo, Oborici u. A. halten ihren Bater Boso für einen Grafen von Sabbioneta. In der That tommt in diesem lege Alamannorum lebenden Geschlecht der Rame Boso bor. 10) Giulini VII, 49.

rads II. zu Berona (St. 1948, f. oben S. 182). Aus dem Jahre 1029 besithen wir zwei Berträge von ihm mit einem Diakonus Gerardus, durch welche Hugo bebeutende Besitzungen erwarb<sup>1</sup>); aus dem zweiten derselben ersahren wir, daß er mit Gisela, einer Tochter des Psalzgrafen Giselbert II., Grasen von Bergamo, verheirathet, also wie wir sehen werden, ein Schwager des Markgrasen Bonisaz von Canossa war; wir dürsen aus der Ausdrucksweise der Arkunde zugleich schließen, daß diese Ehe ohne männliche Nachkommen geblieben war. Ueber einen Theil der erworbenen Güter versügte Hugo noch im gleichen Jahr zu Gunsten der Kirche von Piacenza<sup>2</sup>); einen anderen soll er unter Mitwirkung seiner Gemahlin — die Arkunde derüber liest nicht vor — an Bischot Beinerle feiner Gemahlin — bie Urfunde barüber liegt nicht vor — an Bischof Rainald von Pavia geschenkt haben 3). Bon einer Gerichtsurtunde bes Königsboten Tado aus dem Jahre 1034, in welcher der eine der beiben Verträge mit Gerard von Hugo producirt und bestätigt sein soll<sup>4</sup>), wage ich, obwohl Ficker an derselben keinen Anstoß genommen hat <sup>5</sup>), vorläusig keinen Gebrauch zu machen, da in ihr die Gegenwart von vassi Aikardi episcopi erwähnt wird, 1034 aber Peter Bischof von Piacenza war, und Aifard erft feit 1038 vorkommt. Unansechtbar ift bagegen die oben 6) erwähnte Dotationsurfunde von Kloster Castiglione von 1033; Hugo hat darin als Graf von Tortona die Berfügung seines Bruders anerkannt. Als marchio et comes comitatus Terdonense hält Hugo dann auch im Mai 1035 ein Placitum ab; er jist babei in Sala Roderadi, einer ber 1029 von Gerard erworbenen Burgen?). Weiter hege ich keinen Zweifel mehr, daß der Hugo comes, der nach Wipo cap. 35 im Jahre 1037 auf dem Reichstage zu Pavia zu den Hauptanklägern Ariberts von Mailand gehörte, unfer Sohn Otberts II. ift, dem wir ja schon 1021 als Grafen von Mailand begegnet find. spätere Erwähnung von ihm ift mir bis jett nicht vorgekommen. Der Todestag Hugo's war der 26. Januar8); das Jahr ist nicht zu ermitteln. Vielleicht hat er eine Tochter Richilde hinterlaffen; wenigstens urtundet im Jahre 1080 eine Richilda, filia quondam Ugoni marchio et relicta quondam Gerardi Frogerii filius 3), die man am beften hierher bezieht; fie würde nach ihrer Mutterschwefter, ber Gemahlin bes Canossaners heißen. Sie lebt zwar nach römischem Recht, aber ber Nebergang von der Lombarda jum römischen Recht ift bekanntlich nicht selten, und ihre Tochter Agelburga bekennt sich ausdrücklich zum langobardischen Gefet.

Fast unüberwindlichen Schwiergkeiten begegnen wir nun aber, wenn wir uns ben Brüdern Hugo's zuwenden: Abalbert IV. und Albert Azzo I., die beide als Adalbertus oder Albertus auftreten können, auseinanderzuhalten, befiten wir keine ausreichenden Ariterien. So entbehren die folgenden Darlegungen, wie ich mir nicht verhehle, der genügenden Sicherheit; doch muß der Versuch

wie ich mir nicht verhehle, der genügenden Sicherheit; doch muß der Versuch gemacht werden, wenigstens zu wahrscheinlichen Ergebnissen zu gelangen.

In einer Urfunde von 1021, durch welche Vertha von Turin, Otberts II. Tochter, Güter veräußert, bezieht sie sich auf die Zustimmung von Adalbertus marchio germanus meus et item Albertus infantulo, pater et silio, nepoto mio; es solgt das Zeichen Alberti marchioni et item Alberti pater et silio. Ist hier Albert Azzo I. oder Adalbert IV. zu verstehen? Wenn ich mich für das letztere entscheide, so veranlaßt mich dazu die Rücksicht auf die bekannte Stelle Bernolds SS. V, 465, der zusolge Albert Azzo II., Azzo's I. Sohn, 1097 major centenario ut ajunt starb. Wäre der in unserer Urfunde genannte Bruder Bertha's Albert Azzo I., so müßte sein Sohn Albert mit Albert Azzo II. idenstisch sein. Da dieser aber nach Bernold vor 997 geboren sein muß, so könnte tisch sein. Da dieser aber nach Bernold vor 997 geboren sein muß, so könnte er 1021 nicht mehr infantulo genannt werden. Demnach haben wir den 1021 in Turin anwesenden Adalbertus marchio für Abalbert IV. zu halten und

<sup>2)</sup> Campi, Ist. eccl. di Piacenza I, 505, Muratori, Antt. Est. I, 89 und Boselli, Delle istor. Piacentine I, 296.

2) Campi I, 506; Muratori, Antt. Est. I, 91.

3) Bgl. Muratori I, 92; Robolini, Pavia II, 314.

4) Boselli I, 296.

5) Italienische Forschungen I, 34, R. 10.

6) E. 416, R. 8.

7) Salice, Annali Tortonesi (Zortona 1874) E. 484.

8) Necrol. Placent. bei Campi I, 323.

9) Affarosi, Mem. stor. di S. Prosp. di Reggio I, 396.

biesem einen Sohn Abalbert V. zu geben. Abalbert IV. treffen wir dann noch 1033, wie oben demerkt ist; von Albert Azzo I. aber hören wir nach seiner Absührung nach Deutschland überall nichts mehr. Bielleicht ist er im Exil gestrorben; wenigstens berichtet Thietmar die Freilassung seines Hecil nicht, während er VIII, I die des Hecilin, offenbar des jüngeren der drei gesangenen Brüder, also Abalberts IV. erzählt.

Schließlich können wir uns der Erörterung der Frage nicht entziehen, ob Otbert II. außer Azzo I., Hugo, Adalbert IV. noch einen vierten Sohn Otbert=Obizo gehabt hat, wie Muratori, Leibniz, Scheid, Terraneo u. A. annehmen. Eine Reihe von Momenten scheint dafür zu sprechen. Zunächst nennt Arnulf von Mailand a. a. O. neben den drei von Heinrich II. gefangenen Markgrafen Ugo, Azo, Adelbertus noch einen vierten: Obizo. Sobann giebt es eine in einer Copie des 19. Jahrhunderts überlieferte Urkunde der Bertha von Turin aus dem Jahre 1031, welche unterschrieben ist: Signum manibus infrascriptorum Adalberti et Opizoni nostrique marchionis qui eadem Berte germanae?). Endlich ist in der That von 1037 an, wo Güter von ihm in Parma erwähnt werden³), dis 1060⁴) ein Otbert=Obizo, Sohn Otbert3 nachzuweisen, den die angesührten Autoren für einen Sohn Otbert3 II. halten. Indessen trotz dieser anscheinend jener Annahme so günstigen Umstände ist mir dieselbe doch außer= ordentlich zweiselhaft. Der dei Arnulf erwähnte Obizo kann den Zeitumständen nach sehr wohl der Aledramide Otbert II. sein, wie oben bemerkt wurde; wäre er ein Bruder Azzo's, Hugo's, Abelberts, so wäre es überaus auffallend, daß Thietmar, der die drei anderen nicht nur erwähnt, sondern ausdrücklich als germani bezeichnet, seiner nicht gedenkt. Was weiter jene Urkunde der Bertha von 1031 betrifft, so ist dieselbe nur in überaus mangelhaftem Text überliefert, wie schon die Thatsache zeigt, daß Bertha, die unzweifelhaft die Tochter Otberts II. war, sich barin filia quondam Adalberti marchio nennt. Auch in ber Unterschrift, um die es sich hier handelt, steden Fehler: nostrique marchionis ift offenbar verschrieben, aber nicht für utrique, wie Terraneo annahm, sondern natürlich für itemque; so kann auch das et vor Opizoni verlesen ober verschrieben sein sür eine Abkürzung von filii. Die Form marchionis in unserer Unterschrift weist darauf hin, daß wir nur das Handzeichen eines Markgrasen por uns haben, und die Form infrascriptorum tann bagegen nicht in Betracht kommen, da sie jedenfalls im Original, wahrscheinlich auch in der Copie, aus der der Druck besorgt ist, nicht ausgeschrieben, sondern abgekürzt war, wie das fast regelmäßig in dieser Formel der Fall ist. Da nun sonst Bertha in ihren Urkunden ihren Bruder Adalbert oft genug, Obizo aber nie erwähnt, so trage ich Bebenken auf diese eine schlecht überlieserte Unterschrift hin die Existenz eines vierten Bruders Obizo anzunehmen. Entscheidend für mich ist endlich gerade das Vorkommen Otbert-Obizo's bis zum Jahre 1060. Wenn Otbert II. schon 997 einen Enkel Azzo II. hatte, so ist es schwerlich anzunehmen, daß ein Sohn Otberts II. noch 1060 gelebt haben sollte. So lange nicht neue Arkunden die Existenz eines vierten Sohnes Otberts II. zeigen, muß man demnach, wie mir scheint, von ihr absehen und den Versuck machen, den 1037—1060 vorkommenden Otbert-Obizo geherneit in der Generalogie unseres Souses unterzuhringen mas Otbert-Obizo anderweit in der Genealogie unseres Hauses unterzubringen, was nicht schwer ift.

Wir kehren nach biefer Erörterung über die Kinder Otberts II. zu seinen Brübern Abalbert II. und Abalbert III. zurück. Der erstere war im Marz 1000, wie wir oben sahen b), mit Hinterlassung eines Sohnes, den wir Adalbert VI. nennen wollen, bereits verstorben; seine Tochter Bertha war mit Lanfrant von Piacenza vermählt. Ihm wird man wahrscheinlich noch eine andere, von Muratori noch nicht gekannte Urkunde zuschreiben müssen, durch welche 996 Adelbertus marchio fil. b. m. Otberti item marchio et comes palatii als Testaments= vollstreder seines bereits verstorbenen Sohnes Otbert, den wir als Otbert III. bezeichnen muffen (predicti quondam Otberti filio meo) eine Schenkung an

<sup>1)</sup> S. 416, R. 8.
2) H. P. M. Chartae II, 119.
3) Tiraboschi, Modena II, 30.
4) Muratori, Antt. Est. I, 245.
5) S. 415, R. 5.

bie Kanoniker von Parma macht<sup>1</sup>). Damit erhalten wir für unseren Stammsbaum eine von Otbert II. verschiedene, gleichnamige Persönlichkeit, die vor 997 bereits dispositionsfähig und im Besit eigenen Gutes war, und nichts hindert uns diese als den Vater jenes Otbert-Obizo anzusehen, der 1037 gerade in Parma begütert war, und, wenn er 996 beim Tode seines Vaters noch in jungen Jahren stand, sehr wohl dis 1060 gelebt haben kann. Was endlich Abalbert III. bestrisst, der 1002 noch lebt<sup>2</sup>), so lassen sich Söhne von ihm mit Sicherheit nicht nachweisen. Die Gisela, die wir aus einer Urkunde von 991 als Tochter eines Markgrasen Abalbert und Gemahlin des Medramiden Anselm I. kennen gelernt haben h, kann sowohl seine, wie seines Vruders Abalbert II. Tochter sein.

Nach diesen Ermittelungen wäre der Stammbaum der älteren Otbertiner der folgende:

ber folgende:

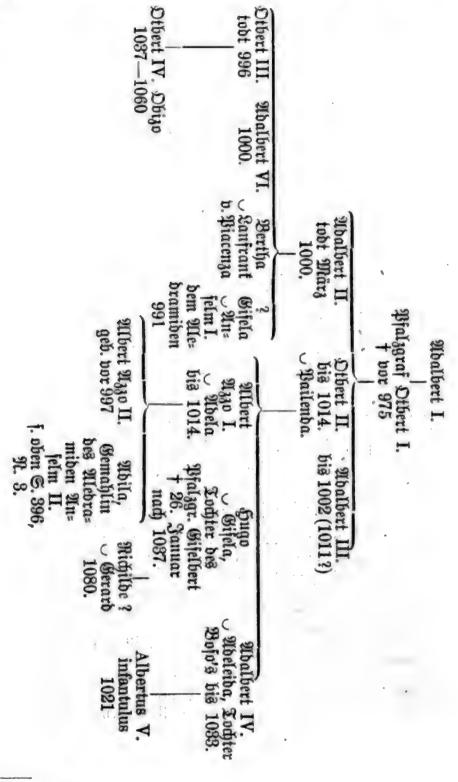

<sup>1)</sup> Affd, Parma I, 372. 2) S. oben S. 415. 3) S. oben S. 391.

#### § 2. Die Linien des Otbertinischen Saufes.

Nach dem Ergebnis, zu welchem wir gelangt sind, gab es um die Mitte des 11. Jahrhunderts vier Zweige des Otbertinischen Hauses, welche dasselbe sortspflanzen konnten. Von Abalbert II. stammten Otbert IV. Obizo und die später zu besprechenden Nachkommen Abalberts VI., von seinem Bruder Otbert II. stammten Azzo II. und Abalbert V., ber 1021 noch Kind war. Auf bie Richtigkeit unserer Annahme können wir nun mit Hilse eines von Muratori publicirten, für die Geschichte des Geschlechtes außerordentlich wichtigen Dotu-

mentes eine Probe machen.

Dies Aktenstück<sup>1</sup>), das gewöhnlich nicht ganz genau als der Frieden von Lucca bezeichnet wird, ist ein Schiedsspruch der Consuln von Lucca zwischen dem Bischof Andreas von Luni einer- und den Markgrasen Malaspina und Wilhelm Franz (Wilielmus Franciscus) andererseits in einer Streitsache um den Poggio di Caprione in der Nähe von Sarzana. Wir ersahren daraus über die früheren Eigenthumsverhältnisse an diesem Poggio Folgendes: mons ille namque, coloni in eo et circa eum residentes, in quo praedictus pogius est, ita divisi suerunt. Medietatem unam per certa et divisa loca receperunt ad se communiter proavus Pelavicini et proavus Wilielmi Francisci, aliam vero medietatem similiter per certa et divisa loca receperunt ad se communiter proavus Malaspinae et avus Athonis marchionis. vus Malaspinae et avus Athonis marchionis . . . Postea vero suprascriptus Malaspina et avus Athonis inter se diviserunt suam partem. Es crzgiebt sich baraus, daß die vier Familien a) Pallavicini, b) Wilhelm Franz, c) Athos, d) Malaspina einem Geschlecht angehörten, weiter aber, daß a und b einerseits und c und d andererseits in näherem Zusammenhange unter sich standen. Der Atho marchio, von dessen avus die Rede ist, kann nicht Azzo II. sein; denn dieser ist 1097 verstorben, also zur Zeit des Schiedspruches nicht mehr am Leben; wir müssen also an Azzo III., der 1121 vorkommt, einen Enkel Azzo's II. denken. Azzo II. ist demnach der avus Athonis marchionis unseres Schiedsspruches. Ist nun unser Stammbaum richtig, so muß der proavus Maslaspina's demselben Zweige angehören, also ein Nachkomme Otberts II., d. h., da der proavus eine Generation weiter auswärts zu suchen ist, er muß mit Abalbert IV. identisch sein. Aus derselben Erwägung folgt, daß der proavus des Wilielmus Franciscus und der proavus des Pallavicini zu den Nachkommen Abalberts II. gehören und mit deffen Söhnen Abalbert VI. und Otbert III. zu= fammenfallen muffen.

Sehen wir zu, wie das mit dem, was wir anderweitig wissen, vereinbar ift. Eine ber ersten Urtunden, in denen Pallavicini vorkommt, ist ein Vertrag des Otbertus marchio Pelavicinus und der Commune Piacenza vom Jahre 11452), in welcher berselbe Alles, was er im Bisthum Parma besitzt, barunter cortem Soranie, an die Commune abtritt. Schon von etwas früherem Datum ift ein Protofoll über Zeugenaussagen, betreffend ein von dem Aloster Borgo San Donnino beanspruchtes Grundstück. Unter den Zeugen erscheint ein missus marchionis Pelavicini, welcher aussagt, das Grundstück sei ein Lehen Reinerii de Sorania et Ubaldi de Casale Barbati gewesen und nach deren Tode an den Markgrafen Pallavicini heimgefallen, von diesem an das Kloster abgetreten. Es steht danach sest, daß Soragna zu den Besitzungen der Pallavicini gehörte. Wenn nun die oben besprochene Urkunde Abalberts II. von 9964), in welcher dieser als Testamentsvollstrecker seines Sohnes Otberts III. die Kanoniker zu Karma beschenkt in eastro Soranoa pallaggen ist so unterstütet dieser Um-Parma beschenkt, in castro Soranea vollzogen ist, so unterstüt bieser Um=

stand unsere Unnahme in hohem Grade 5).

Was weiter die Linie des Wilhelm Franz betrifft, so erfahren wir aus dem Schiedspruch von Lucca, daß der Großvater des letzteren Albertus Rusus hieß. Von diesem Albertus Rusus liegen mehrere Urkunden seit dem Jahre 1050

a sector de

<sup>1)</sup> Muratori, Antt. Est. I. 154 ff.; mangelhaft schon bei Ughelli I, 904.
2) Affo, Parma II, 358.
3) Affo, Parma II, 353.
4) Affo, I, 372.
5) Daß übrigens auch bie Nachkommen Azzo's II. in Soragna Besitzungen hatten, ergiebt sich aus der Urkunde Peinrichs IV. von 1077. St. 2988. Wir wissen ja aber aus dem Schiedspruch von Lucca, daß alle Güter des Hauses ihnen zu einem Viertheil zugefallen waren. Das castrum Soraneae gehörte den Palladicini, vgl. Muratori II, 259; Affò III, 309.

-171

vor 1), in benen er sich als filius quondam Alberti itemque marchionis bezeichnet. Nehmen wir an — und nichts steht dem im Wege — daß der letztz genannte Vater des Albertus Rusus der Adalbert VI. unseres Stammbaumes sei, so war Adalbert VI. der proavus des Wilhelm Franz. Ebenso wenig bieten sich endlich, soviel ich sehe, Hindernisse, die vierte Linie, die der Malaspina, an Abalbert IV. und seinen Sohn Abalbert V., der 1021 noch als infantulus be-

zeichnet wird, anzuknüpfen.

Ich sehe davon ab, sämmtliche Abalberte und Otberte, welche außer den schon genannten noch im 11. Jahrhundert erwähnt werden, in unseren Stammbaum einzureihen. Die gleichen Namen wiederholen sich in diesem Hause zu oft, als daß der Bersuch, die Träger derselben zu unterscheiden, mit der Aussicht auf wirklich sichere Ergebnisse unternommen werden könnte. Nur auf einige Punkte aus der weiteren Geschichte des Hauses gehe ich im folgenden noch näher ein. Verhältnismäßig am bestimmtesten tritt noch Albert Azzo II. hervor. Ob er oder sein Oheim Adalbert IV. der Adalbertus marchio ist, den Wipo cap. 12 als Widersacher Konrads II. nennt, läßt sich allerdings nicht entscheiden. Wenn uns aber die Urkunde über ein Placitum erhalten ist<sup>2</sup>), das 1044 in presentia domnorum Alberti et item Alberti qui et Azo marchionibus zu Rapallo stattsand (unterschrieben ist es nur von einem Albertus marchio), so dürsen wir in dem letztgenannten der beiden Markgrasen wohl unsern Albert Azzo erkennen; sein Mitvorsitzender war am ersten sein Vetter Adalbert V. Mit Bestimmtheit haben wir dann Albert Azzo II. als den Vorsitzenden mehrerer 1045 in Mai= land gehaltenen Placita und — hier mit seinem Schwager Anselm II., dem Alebramiden, zusammen — als den Beisitzenden in einem Placitum des Königs-boten zu Broni von 1047 zu betrachten<sup>3</sup>). 1050 schenkt er Güter an das Kloster S. Maria di S. Benerio und bezeichnet sich bei dieser Gelegenheit als marchio et comes istius Lunensis comitato<sup>4</sup>). Zum Jahre 1055 berichtet Arnulf von Mailand (III, 5), Kaiser Heinrich III. habe in Roncaglia marchionem Adalbertum de aus pimis supret proclematio mit auberen Misselfeten mis sie est bertum, de quo nimia fuerat proclamatio, mit anderen Miffethätern, wie sie es verdienten, in eiserne Ketten legen lassen. Daß hier ein Otbertiner gemeint sei, bürfen wir allerdings mit fast allen Reueren vermuthen b), aber an U330 II. barf babei nicht gedacht werden; der Tag von Koncaglia gehört in den Mai, und noch im Juni 1055 erscheint Azzo auf einem Gerichtstage, den Heinrich III. bei Borgo San Genesio abhielt (St. 2475). Urtundliche Erwähnungen A330's II. fehlen aus den nächsten Jahren; die Rolle, die er unter Heinrich IV. gespielt hat, ift hinlänglich bekannt und bedarf keiner näheren Erörkerung; sein Todesziahr ist schon erwähnt. Wir gehen nur noch kurz auf seine Nachkommen ein. Seine erste Gemahlin muß nach der bekannten Stelle des Weingartener Mönches die Tochter des Grafen Welf II. gewesen sein. Ueber diese Ehe heißt es in der Hist. Welfor. Weingartensis cap. 10: die (Guelf) genuit filiam, Chunizam noming genem Azzo ditissimus marchia Italian gurte Eli

Chunizam nomine, quam Azzo ditissimus marchio Italiae cum curte Elisina dotatam in uxorem duxit et ex ea Guelfum totius terrae nostrae futurum heredem et dominum progenuit. Bon großem Interesse würde es sein, wenn es gelänge, den Zeitpunkt dieser Heirath zu fixiren. Hebt Muratori hervor, daß das Chron. Ursperg. 1126 von Welf II. sage: hic de praesata uxore sua Imiza genuit et filiam Chunizam nomine, quam Azzoni ditissimo marchioni Italiae de dit in uxorem, so barf freilich auf diese Veränderung der Worte seiner Quelle, die der Ursperger Chronift vorgenommen hat, tein Gewicht gelegt, darf insbesondere nicht gefolgert werden, daß wirklich noch der 1030 verstorbene Welf II. felbst diese Bermählung feiner Tochter mit Aggo vollzogen habe. Allein daß dieselbe noch in die Zeit Konrads II. fällt, ist aus anderen Gründen wahrsscheinlich. Man weiß aus der Hist. Welfor. Weingartens. cap. 12, daß 1055 nach dem Tode Welfs III. dessen Tochter "sciens se heredem habere ex filia, missis in Italiam legatis, jussit eum adduci. Als der junge Welf IV. kommt, tritt er fogleich felbständig auf, indem er die lettwillige Schenkung feines Oheims

<sup>1)</sup> Muratori, Antt Est. I, 230 ff.
2) Muratori, Antt. Est. I, 183; Atti della società Ligure I, 322.
3) Muratori, Antt. Ital. IV, 9, Antt. Est. I, 165.
4) Muratori, Antt. Est. I, 83.

<sup>5) 2</sup>gl. Giefebrecht II, 514.

an Altborf annullirt: et veniens penitus donationem interdixit, et se certum et verum esse heredem proclamavit. Dies Auftreten scheint doch die Mündig-teit des jungen Lombarden, also ein Alter von etwa 18 Jahren, bestimmt vorauszusehen, rückt also die Geburt Welfs IV. in 1087, die Ehe seines Vaters Azzo etwa in 1036. Damit steht es in llebereinstimmung, daß Welf IV. 1071 Azzo etwa in 1036. Damit steht es in Nebereinstimmung, daß Welf IV. 1071 (f. Lambert 1071), also im Alter von mindestens 35 Jahren, schon zum zweiten Male vermählt ist, daß er 1101, als er seinen Kreuzzug unternahm, schon ad senilem aetatem gelangt war (Hist. Welfor. Weingart. cap. 13). Später als 1036 — früher wohl — darf die erste Ehe Azzo's auch schon barum nicht gesett werden, weil derselbe, wie wir sahen, 997 schon geboren war. Unter diesen Umsständen gewinnt sie nun aber erhöhte Bedeutung. Es ist gewiß kein Zusall, daß in den letzten zehn Jahren von Konrads II. Herrschaft nicht weniger als vier eheliche Berbindungen zwischen Mitgliedern vornehmer italienischer und deutscher Fürstenhäuser geschlossen sind: Bonifaz von Canossa und Beatrix von Oberstürkenhäuser geschlossen sind: Bonifaz von Canossa und Beatrix von Obersturt und Jammilla von Turin, endlich Azzo und Chuniza. Bei den beiden erstserwähnten dieser Ehen ist das direkte Eingreisen des Kaisers mit Sicherheit anzunehmen, und schwerlich werden dann die beiden anderen ohne sein Zuthun ersunehmen, und schwerlich werden dann die beiden anderen ohne sein Zuthun ersunehmen, und schwerlich werden dann die beiden anderen ohne sein Zuthun ersunehmen, und schwerlich werden dann die beiden anderen ohne sein Zuthun ersunehmen zunehmen, und schwerlich werden dann die beiden anderen ohne sein Zuthun ersfolgt sein. Daß dieser Verschwägerung der Häuser von Turin, Canossa, Este mit dentschen Fürstengeschlechtern Gründe der allgemeinen Reichspolitik nicht fern ftanden, wird man banach faum in Abrede ftellen können.

Neber Azzo's zweite Che mit Garsenda, einer Tochter des Grasen Hugo von Maine, und die darans entsprossenen zwei Söhne, Hugo und Fulso, sind wir unterrichtet durch Ordericus Vitalis IV, 12 (ed. Le Prévost II, 252: Hugo silius Herberti [comes Cenomannorum].... Bertham in conjugium accepit, quae silium nomine Herbertum et tres silias ei peperit. Una eorum data est Azoni marchiso Liguriae) und durch eine Urtunde von 1115¹) mit solgender Unterschrift: ego Fulcho marchio (oben Fulco marchio filius . . Azonis) dedi pro ordinatione testamenti Garsendae genitricis meae terram in qua suprascripta cartula legitur et Garsenda comitissa genitrice mea et Ugo germano meo. In biesen beiben Sohnen pflanzte sich die italienische Linie bes Hauses

Efte fort.

Von einer britten, in hohem Alter geschlossenen und wahrscheinlich kinderlos gebliebenen Ehe Azzo's mit Mathilbe, der Schwester des Bischofs Wilhelm von Pavia, erfahren wir aus dem Jahre 1074 durch mehrere Briefe Gregors VII.3) Der Papst schritt gegen dieselbe ein, weil Mathilde die Wittwe eines mit Azzo verwandten Markgrafen Guido war, und weil ihre Verwandtschaft mit Azzo noch in den vierten Grad fiel; er schreibt der Mathilbe, es sei bewiesen "te habuisse virum consanguineum Azzonis, te etiam et Azzonem marchionem in quarta propinquitatis linea consanguineos esse" und ihrem Bruber ähnlich: "licet enim clarissimum sit . . . eam Guidonem marchionem consanguineum Azonis marchionis maritum habuisse, illud etiam . . . probatum sit, eandem sororem tuam atque Azonem quartam propinquitatis lineam nondam excedere". Dturatori hat mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen, bag Mathilbens erfter Gemahl ein Markgraf Wido, der Sohn Alberts, gewesen sei, der von 1052-1060 urfundlich nachweisbar ift3), und der nach einer Urfunde von 10854) zur Linie des Albertus Rufus und des Wilhelm Franz gehört zu haben scheint. Daß aber, wie Muratori weiter meint, auch Mathilde selbst unserem Hause angehört habe, folgt aus dem Wortlaute der Urkunden wenigstens mit zwingender Nothwendigkeit nicht; möglich ift es doch, daß ihre Verwandtschaft mit A330 II. nur durch ihre erste Ehe entstanden war. Ich will nur noch anmerken, daß diese Mathilde auseinanderzuhalten ist von einer anderen, über die uns eine leiber nur in bürftigstem Auszuge mitgetheilte, Muratori noch unbekannte Ur-tunde Nachricht giebt'). Danach vollzogen domina comitissa Matilda et marchionem filiorum . . . Albert, Azo, Ugo, Opizo eine Schenfung für S. Pietro

Muratori, Antt. Est. I, 316.
 Reg. I, 57. II, 9. 35. 36; Jaffe Bibliotheca II, 76. 123. 149.
 Muratori, Antt. Est. I, 236 ff.
 Ebenda I, 232.
 Robolini, Pavia III, 218.

a sectation les

in Cielo d'Oro zu Pavia. Die Daten find: die Martis quod est 6. Kal. Oct., anno imp. Heinrici tertio, ind. 3. Robolini sest sie banach ins Jahr 1020 und ibentificirt die vier Sohne mit den vier für Heinrich II. 1014 gefangen genommenen Martgrafen; allein seiner Chronologie widerspricht das 3. Raiser= jahr, und nur 1048 stimmen, Bedanische Indiction vorausgesetzt, alle Daten, auch Wochentag und Monatstag, zusammen. Daß die vier Söhne unserem Geschlecht angehören, machen die Ramen allerdings wahrscheinlich: ihnen eine bestimmte Stelle in dem Stammbaum besselben anzuweisen, ift aber bei der oben

auseinandergesetzten Lage der Dinge ganz unmöglich.

Die von den Söhnen Azzo's II. ausgehende Linie der Markgrafen von Este läßt sich mit genügender Sicherheit weiter verfolgen: die Ausführungen Muraztori's darüber reichen noch jetzt aus. Weniger bestimmt ist die weitere Verzzweigung der drei anderen Linien des Otbertinischen Hauses zu erkennen. Nach den Ansetzungen Desimoni's ist stammten von der Linie des Wilhelm Franz die späteren Markgrasen von Massa und von Parodi (Palodi); von der Linie der Pallavicini stammen, außer den in mehrere Zweige getheilten Markgrasen Pallavicini selbst, die Markgrasen Cavalcado von Cremona, Lupi von Soragna und die Markgrasen von Gavi: die vierte Linie der Malasvira behält diesen Namen. die Markgrafen von Gavi; die vierte Linie der Malaspina behalt biesen Ramen. Beweislos, wie sie bei Desimoni auftreten, entziehen sich diese genealogischen An-nahmen selbstwerständlich einer Controlle; soweit ich das sehr zerstreute Material übersehe, hege ich ernste Zweisel, ob sie sich überhaupt erweisen oder auch nur dis zu einem ausreichenden Maße wahrscheinlich machen lassen. Mit welchen Schwierigkeiten man zu operiren hat, dafür nur einen Beleg. Wir haben einen 1172 zwischen Alessandria und den Markgrafen von Gavi in loco Gavii ab-Mit welchen geschlossenen Bertrag2), durch welchen Albertus marchio Gavii fil. quondam Guidonis item marchionis qui professus est lege Salica vivere una cum filiis suis Johanne, Vermo et Manfredo die Leute von Alessandria von dem pedagium, quod tribuebant Gavii istis marchionibus, befreit. Ist diese Urkunde echt — und soweit ich sehe, ist kein Grund vorhanden, sie anzusechten — so scheint mir Desimoni's Annahme für die Markgrasen von Gavi unhaltbar: es ist unfaßbar, wie nach der Lombarda lebende Otbertiner bazu gekommen wären, sich zum falischen Gesetz zu bekennen. Man müßte dann den Versuch machen, die Markgrafen von Gavi unter den Aledramiden unterzubringen. Ich kann an dieser Stelle nicht auf eine Erledigung dieser Fragen hoffen: mir scheint, daß nur ein italienischer Lokalforscher, der aber mit viel vorsichtigerer und sorgsfältigerer Kritik versahren müßte als z. B. Desimoni, im Stande sein würde, die verwickelten Verhältnisse der kleineren Nebenlinien des Otbertinischen Hauses in erwünschter und ausreichender Weise aufzuklären.

#### § 3. Reichsämter und Güterbesitz der älteren Othertiner.

Die Erledigung der Frage nach den Reichsämtern und den Hauptmassen des Büterbesiges bes otbertinischen Hauses ist zum Glück von der Erledigung der im

vorigen Paragraphen zulest besprochenen Fragen unabhängig; es liegen dafür aus dem 10. und 11. Jahrhundert im Ganzen ausreichende Zeugnisse vor. Was zunächst die Grafschaft Mailand betrifft, so ist dieselbe nach dem Pfalzgrasen Siegiried, der sie im Anfang des 10. Jahrhunderts verwaltet hatte, wahrscheinlich vor 918 von Berengar I. an seinen Entel, den späteren König Berengar II. verliehen, der zugleich mit missatischen Befugnissen ausgestattet zu sein scheint. 918 sist nämlich in curia ducati zu Mailand zu Gericht: Berengarius nepos et missus domni et gloriosissimi imperatoris avio et senior ejus, qui in comitatu Mediolanense ab ipso imperatore missus est constitutus tamquam comes et missus discurrens; bei ihm finden wir Rotgerius vicecomes ejusdem Mediolan. civitatis 3). An derselben Stelle richtet Berengar noch im Februar 941 und bezeichnet sich hier ausbrücklich als marchio et comes ejusdem Mediolani in comitatu (l. Mediolanensi c.); mit ihm jist Bertarius

Rivista di Genova (1869) IX, 37 ff.
 Schiavina I, 34; Moriondi 1, 69.
 Muratori, Antt. It. I, 845; H. P. M. XIII, 822.

Demnächst finden wir Erwähnungen eines Grafen vicecomes ipsius civitatis 1). von Mailand erst wieder im 11. Jahrhundert. Authentisch sind die folgenden: 1021 Placitum des domnus Ugo marchio et comes comitatus istius Mediolanensis, 1045 zwei Placita in Mailand des domnus Azo marchio et comes istius civitatis<sup>2</sup>). Dagegen darf von zwei weiteren angeblich 1028 und 1038 in Mailand abgehaltenen Placita meines Erachtens tein Gebrauch gemacht werben; bie Urfunden barüber ftammen von dem bekannten Fälfcher Carlo Galluggi 3), ber im Ausgang des 17. Jahrhunderts wegen seiner Betrügereien hingerichtet wurde; und ich glaube auch nicht wie Ficker, daß echte Vorlagen — abgesehen von den echten Arkunden von 1045 — anzunehmen sind; wir sahen oben (S. 417), daß Hugo 1035 lebte, und vermutheten, daß er auch noch 1037 (Wipo cap. 35) Graf von Mailand war — ein Austreten seines Nessen Azzo II. in Mailand vor feinem finderlosen Tode würde danach befremden. Spätere Gerichtsurkunden der Otbertiner aus Mailand liegen nicht vor; doch belehnte noch 1184 Friedrich I. den Markgrasen Obizo de marchia Genuae et de marchia Mediolani et de omni eo quod marchio Azzo habuit et tenuit ab imperio (St. 4388). Das Amt des Vicegrafen ist später erblich geworden und hat der 4388) 4). Das Amt bes Vicegrafen ist später erblich geworden und gut der Familie der Visconti hier wie anderswo, z. B. in Viacenza, den Namen gegeben. Von den Angaben Landulfs von Mailand (SS. VIII, 62) über den Charafter der estensischen Machtbefugnisse in Mailand darf bei der anerkannten Charafter der estensischen Machtbefugnisse in Mailand darf bei der anerkannten Unzuverläffigkeit dieses Autors für die früheren Jahrhunderte füglich abgesehen werden; und noch weniger fann unsere Untersuchung berücksichtigen, was noch spätere Autoren darüber berichten.

Für die Zeit der Erwerbung der eftensischen Rechte in der Grafschaft Mai-land bleibt nach den angeführten Daten ein Spielraum zwischen 941 und 1021. Ob Giulini (II, 571) das Richtige trifft, wenn er annimmt, daß schon Otbert I. nach der Thronbesteigung Berengars damit beliehen sei, ift mir doch zweifelhaft. Won Bebeutung für diese Frage erscheint mir der Umstand, daß bei einer zu Mailand abgehaltenen Gerichtssihung vom 30. Juli 9726), Abalbert, Otberts I. Sohn, der neben den Raifern den Borfit führt, fich nur als marchio et comes palacii bezeichnet; handelt es sich dabei auch um eine Sitzung des Hofgerichts, so würde man doch gerade in Mailand eine Beziehung auf den Grafentitel erwarten können, falls dieser dem Hause damals schon zugestanden hätte. Weiter fann bann barauf hingewiesen werden, daß in der Graffchaft Mailand fich schon früh, sicher mindestens 968 ein ständiger Königsbote findet 6); in ber Vollmacht für ihn heißt es, daß er ermächtigt sei, alle Streitigkeiten, die in comitatu Mediolanensi de quibuscumque causis entstanden seien, zu richten. Ohne das gerade als sicher hinstellen zu wollen, darf ich doch vielleicht die Bermuthung aussprechen, daß Otto I. die Grafschaft Mailand, die zulet Berengar inne hatte, nach dessen, Besiegung — vielleicht wegen der Wichtigkeit des Playes — übershaupt zunächst nicht wieder besetzt hat, und daß gerade deshalb hier zuerst ein ständiger Königsbote niedergesetzt ist. Die Erwerbung der Grafschaft durch die Otbertiner würde dann in die Zeit Otto's II. oder Otto's III. zu setzen sein; später wäre sie bei dem bekannten Berhältnis Heinrichs II. zu diesem Hause schwerlich erfolgt. schwerlich erfolgt.

Reben der marchia Mediolani wird in dem oben angezogenen Diplom Friedrichs I. von 1184 die marchia Genuae dem Markgrafen Obizo bestätigt. Die von den älteren genuesischen Lokalforschern bis auf Canale mit mehr Eifer als Wahrheitsliebe vertheidigte Ansicht, daß Genua und sein Gebiet weder zum fränkischen noch zum deutsch=italienischen Reiche gehört habe, darf nach den Untersuchungen Hehds?), dessen Gründe sich, wenn das nöthig wäre, leicht ver=

<sup>1)</sup> H. P. M. XIII, 951.
2) Giulini VII, 49, Muratori, Antt. Ital. IV, 9.
3) Muratori, Antt. Est. I, 37; bgl. Fider, It. Forschungen I, 262, R. 3 und oben S. 374.
4) Neber das Zurüdtreten der gräflichen Gewalt vor der erzbischöflichen, bgl. Fider III, 423.
5) H. P. M. XIII, 1283.

<sup>6)</sup> Affo, Parma I, 353; vgl. Fider II, 48, III, 422.
7) In der Tübinger Zeitschrift f. b. gesammten Staatswissenschaften X (1854), 3 ff. Blumenthal, Jur Berfassungs- und Berwaltungsgeschichte von Genua im 12 Jahrh. (Gött. Diss.), fommt gar nicht auf diese Dinge zu reden.

17/100/2

mehren ließen, als beseitigt gelten. In der That ist Genua einfach eine Grafschaft bes frantischen Reiches — nicht eine Mart') — geworben. Schon zu 806 erwähnen die Ann. Einhardi und andere Quellen einen Hadumarus comes civitatis Genuae, von Geburt einen Franken, der auf einer Expedition gegen Corsita fällt. Spätere Grafen kennen wir nicht, aber noch im 11. Jahrhundert mird ber comitatus Januensis oft genug erwähnt<sup>2</sup>); ebenjo fommen in ben consuetudines Genuenses von 1056<sup>3</sup>) servi vel aldiones ecclesiarum et servi regis et comitis und familia ecclesie vel comitatus vor; und vicecomites von Genua, deren Geschlecht im 12. Jahrhundert in drei Zweige gespalten war, begegnen seit 952 sehr vielsach. Das Austreten der Estenser im Gediet von Genua ist die in das Ende des 10. Jahrhunderts zurückzusühren: 994 sist domnus Obertus marchio mit mehreren Psalzrichtern in ecclesia Lavaniae (Lavagna, dessen Serren erst im 12. Jahrhundert den Grasentitel annehmen und ursprünglich Bassallen der Otbertiner sind 5), 1039 Albertus marchio zu Genua selbst in via publica ipsius civitatis, 1044 endlich die domni Albertus et item Albertus [qui] et Azo marchiones in Rapallo (in valle Rapallo prope litus maris) zu Gericht 6). Aus dem Jahre 1056 haben wir sodann ein sehr mert-würdiges Dokument über die Beziehungen des Markgrafen zu der schon 958 von Berengar mit einem Schutzbriese (BRK 1438) versehenen Bürgerschaft. Es bezeichnet sich selbst als Breve de consuetudine, quam fecit dominus Albertus marchio filius Opizonis itemque marchionis et sirmavit per sacramentum per tres bonos homines; der Markgraf schwört die Gewohnheiten der Stadt nach den Festsehungen der städtischen Richter zu beobachten. — ganz in ähnlicher Weise, wie 1059 zuerst die Alebramiden den Leuten von Savona ein analoges Versprechen geben. Enthalten auch die damals aufgezeichneten consuetudines in der Hauptsache nur Festsehungen privat= und strafrechtlicher Natur, so zeigen doch ihre Bestimmungen, daß die Gerichtshoheit der Markgrafen noch nicht bestiebt der Markgrafen noch nicht bestiebt der Markgrafen noch nicht bestiebt. seitigt war; nicht nur, daß gerade die Anerkennung des Genueser Gewohnheits= rechts auf deren richterliche Besugnisse schließen läßt, so heißt es auch ausdrück= Lich: bandum vero non amplius quam quindecim dies missum erat, quando marchiones placitum ad tenendum veniebant. Die Leute ber Stadt sind nicht zum Besuch eines Placitums außerhalb berfelben verpflichtet; von ihren Colonen heifit es: massarii vestri super vestris rebus residentes non debent dare aliquod fodrum nec foderellum nec albergariam nec ullum datum nec placitum nec ad marchiones nec ad vicecomites neque ad aliquem illorum Auf welche Weise und wann zuerst die damals noch den Markgrafen vorbehaltene Gerichtshoheit an die Commune und die Consuln getommen ift, läßt sich nicht feststellen. Rechte der Markgrafen und vicecomites an den Fleischbanten werden noch 1152, als jener Uebergang sich längst vollzogen hat, von der Stadt anerkannt's); und noch 1164 bestätigt Friedrich I. dem Markgrafen Obizo Malaspina "omnia quae in Januensi marchia vel archiepiscopatu ejus rationabiliter antecessores visi sunt habere, tam in civitate quam extra, cum omnibus regalibus et cum omnibus his, quae ad ipsorum marchiam pertinere noscuntur et cum omni honore et districtu (St. 4029). Allein schon 1156 sprechen die Confuln von Genua von nostra marchia, und 1168 schwören Obizo und sein Sohn Muruellus bem Erzbischof und der Commune

<sup>1)</sup> Hehb a. a. D. S. 19.
2) H. P. M. Chartae I, 356; Muratori, Antt. Est. 1, 99; Ughelli I, 840. Atti della Società Ligure II, 1, 47. 101. 155. 158. 159.
3) Liber jurium Genuens. I, 2, f. barüber unten.
4) Bgl. Defimoni in ben Atti della società Ligure I, 113 ff.
5) Bgl. Defimoni in ben Atti della Società Ligure I, 138 ff. S. auch die Urtunde Stumpf Acta N. 354, S. 403.
6) Atti della Società Ligure I, 318. 322; Muratori Antt. Est. I, 134, 210; H. P. M. Chartae I, 527. Ueber die Zugehörigkeit von Rapallo zur Marcha Januensis vgl. die Urtunde von 1089, Atti II, 1, 194.
7) Lider jurium Genuens. I, 12; San Quintino I, 32. Die consuetudines felbst, auf welche sich dies Breve bezieht, sind in dem Lider jurium I, 2 ff. irrig mit dem Privilegium Berengars in Berdindung gebracht, mit dem sie gar nichts zu schaffen haben. Dümmler, Otto I. S. 318, R. 3 hat den Freihum der Herausgeber übersehen; das Richtige sindet man bei Canale, Storia di Genova II, 387 uud Desimoni, Atti I, 130.

8) Lider jurium I, 162.
9) Lider jurium I, 163.

Treue1); und die oben erwähnte Bestätigung der Rechte Obizos von Este von 1184 hat nicht gehindert, daß der Raifer 1191 ber Stadt et marchiam et

comitatum bestätigte 2).

Ungefähr um dieselbe Zeit wie in Genua, ist unser Haus urkundlich im Besitz der Grafschaft Tortona nachzuweisen. 996 ist eine zu Sala Roberadi ausgestellte Urkunde von dem Notar gezeichnet "per data licentia Adelberti et Otherti marchionibus et comites istius comitatus Tertonensi"3). 1033 voll= ziehen Abalbert und Abelenda die früher erwähnte Dotirung von Castiglione zu Razano "una cum notitia domni Ugoni marchionis et comitis hujus comitatus Terdonensis"4). 1035 endlich hält Hugo als marchio et comes comitatus Terdonensis in Sala Roberadi ein Placitum ab 8). Auf die älteren Berhältnisse ber Grafschaft verzichte ich näher einzugehen, da die wichtigste Unkundenpublication — Bottazzi's Monumenta ined. arch. capit. — mir nicht zugänglich ist. Dagegen muß bemerkt werden, daß die Stadt selbst mit ihrem nächsten Bezirk und anderen Besitzungen des Bischofs von der Grafengewalt eximirt war: als Otto II. 979, nach längerer Berwaistheit der Kirche von Tortona, seinen italienischen Kanzler Gerbert an beren Spipe stellte, verlieh er ihm: districtionem quidem urbis tam infra quam extra circumquaque per tria milliaria, videlicet usque ad montem Picium et usque ad castrum quo dicitur Squarzonum, seu etiam usque ad pratum Corneti, Castellum quoque, quod dicitur Novum, cum districtione intrinsecus ac forinsecus per unum milliarium; atque districtionem duorum castrorum Viqueriae (Boghera) scilicet atque Garbaneae (Garbagna) tam intus quamquam et foris per unum similiter milliarium 6). War durch diese bedeutenden Exemtionen der Umfang der Befugnisse des Grafen schon sehr verringert, so erwarb die Kirche im 11. Jahrhundert noch weitere Rechte durch eine Schenkung Friedrich I. an Otto von Tortona von 1083, welche bem letteren arimannos et omnem districtum de loco Caselli de Ponte Curono verlieh?), und unter Heinrich V. und Heinrich VI. kam noch vieles andere hinzu 8). Demnach erklärte es sich, obwohl eine förmliche Schentung ber Grafschaft an den Bischof mir nicht bekannt ist, wenn derselbe sich 1172 als Terdonensis epicopus et comes et totius terre preses bezeichnet 9); er hatte burch Ginzelverleihungen die Grafenrechte für ben größten Theil feines Bisthums erhalten. Daß aber bie Befugnisse ber Otbertiner hier auch später noch nicht ganz spurlos beseitigt waren, beweisen die zwischen den Margrafen und der Commune Tortona noch bis ins Ende des 12. Jahrhunderts abgeschlossenen Verträge 10).

Mit größerer Sicherheit als bei Mailand und Genua können wir nun aber hier die Zeit der Erwerbung der Grafenrechte burch unfer haus fixiren. Besaßen 996 Otbert II. und einer seiner Brüder dieselben gemeinschaftlich, so mussen sie mindestens von deren Bater Otbert I. erworben sein. Dazu stimmt daß es in der Exemtionsurfunde von 979 heißt: ea videlicet racione, ut ejusdem urbis ceu prescriptorum castrorum habitatores nullius marchionis aut comitis deserviant placitis; für die ausdrückliche Hervorhebung des Markgrafen ware hier kaum Beranlassung gewesen, wenn nicht der Graf von Tortona

damals den höheren Titel geführt hatte.

Für die Grafschaftsrechte der Estenser in der Lunigiana besitzen wir nur eine Urfunde Azzo's II. von 1050, in welcher er sich als Albertus qui Aczo vocatur marchio et comes istius Lunensis comitato filius b. m. itemque Alberti

<sup>1)</sup> Liber jurium I, 232.
2) Bgl. Fider I, 262. Neber die Tautologie dieser Ausdrücke wird im 5. Abschnitte zu handeln jein.
3) H. P. M. Chartae I, 306.
4) Muratori, Antt. Est. I, 98.
5) Salice, Ann. Tortonesi (Tortona 1874) S. 484.
6) Stumpf, Acta in. N. 228, S. 321, auch bei Salice S. 481.
7) Stumpf, Acta N. 319, S. 451.
8) Stumpf Acta N. 407, S. 572.
9) Costa, Chartarium Dertonense S. 9, 78, bgl. Bottazzi, Antichità di Tortona S. 244.
10) Costa, Chartarium Dertonense S. 12. 37. 42. 61. Roch 1174 verspricht die Commune die Markgrafen im Besith des pedagium quod habent Terdone zu schüßen, dagegen wird hier zwischen dem comitatus der Tortonesen und ber terra der Markgrafen bestimmt unterschieden, bgl. Salice S. 509.

similiterque Aczo et marchio et comes bezeichnet 1). Da zu dem letten comes boch auch wieder Lunensis comitatus ergänzt werden muß, so ist minbestens Albert Azzo I. schon Graf von Luni gewesen. Daß auch Otbert II. das Amt schon bekleibet hat, folgt zwar nicht mit Sicherheit aus den Urkunden, welche über die reichen Besitzungen des Hauses gerade hier vorliegen, aber ein anderer Umstand beutet barauf hin. Im Jahre 998 trat Otbert II. dem Bischof Gottfried von Luni vier Ortschaften ab; als Zeuge in der in broilo de Cararia, also in der Grafschaft Luni, ausgestellten Urkunde darüber<sup>2</sup>) erscheint Rolandus vicecomes. Erinnert man sich, wie gewöhnlich das Bortommen der Bicegrafen gerade in den Urkunden ihrer Grafen ist — wir haben ja schon zahlreiche Beispiele dafür kennen gelernt — so wird man es als wahrscheinlich bezeichnen können, daß Otbert II. damals schon den Comitat von Luni besaß. Weiter rückwärts läßt sich, soviel ich sehe, die Macht der Otbertiner hier nicht verfolgen. Im 12. Jahrhundert haben sie die Grafschaft nicht behauptet: 1183 und 1185 verleiht ober bestätigt Friedrich I. (St. 4364. 4428) dem Bischof von Suni comitatum Lunensem . . . castra etiam quae ad Lunensem ecclesiam ad comitatum pertinent, curtem scilicet Guidengam quae Carraria di-

citur u. s. w.

Gine fünste Grafschaft des Hauses ist in der zweiten Hälste des 11. Jahr: hunderts die von Gavello. In der Consirmationsurfunde Heinrich's IV. von 1077 für die Söhne Azzo's II. bestätigt der König denselben: omnes res que sunt posite in comitatu Gavelli, Rodigum, Cedermano, Sarzano, Mardinago, sunt posite in comitatu Gavelli, Rodigum, Cedermano, Sarzano, Mardinago, et comitatum et armaniam et quicquid pertinet ad ipsum comitatum (St. 2988). Da hiernach Rovigo zur Grafschaft Gavello gehört, hat Ficer ") die Vermuthung ausgesprochen, daß diese Grafschaft und der später mehrsach erwähnte Comitat von Rovigo identisch seien. Ich will die wenigen Rotizen, die ich aus dem 10. Jahrhundert über Gavello kenne, hier zusammenskellen. 982 verkauft ein gewisser Gontari, Vassall Hugo's und Lothar's seine Besithungen in comitatu Monte Silicis, in Cavello atque in Ferraria, Zeneta, Vicentina'). 938 schenkt der Margraf Almerich mit anderen Gütern an daß Bisthum Abria massa nostra Gavelli's), und daß wird in der freilich von Jasse (CCCLX) für unecht gehaltenen Urkunde des Papstes Marinus II. don c. 945 bestätigt. In Otto's I. Vertrage mit Benedig von 967 6) werden unter den vicini Venedigs, die offendar grafschaftsweise ausgezählt sind, zwischen den Montesilienses (s. unten) und Comaclenses die Gavalenses ausgeführt. 992 investirt der Bischof von Abria einen Abt Dominicus mit den decimae totius fundi de Gavello, dessen Grenzen angegeben werden, unter den Zeugen sind fundi de Gavello, bessen Grenzen angegeben werden, unter den Zeugen sind Leute aus Gavello und Rovigo 7). Hält man nun diese Stellen zusammen mit einer Beschwerde Papst Hadrians bei Karl dem Großen 8) über Leo von Ravenna, welcher comitem (quem) constituimus in quandam brevissimam civitatem Gavellensem, befriegt habe, so wird man erkennen, daß die Graffchaft Gavello ein wirklicher alter Comitat gewesen sein muß, dessen Hauptort aber schon im 8. Jahrhundert keine große Bedeutung mehr gehabt haben kann und später ben städtischen Character ganz verloren hat. Wahrscheinlich lag nun, wie das um 920 erbaute castrum Rodige<sup>9</sup>), so auch der ältere Sitz des Bischofs, Adria, in dieser Grafschaft, und gerade Rodigo scheint später der wichtigste Ort derselben gewesen zu sein. Hier war denn auch der Herrenhof der Otbertiner; in loco Rudigii in domno domnicata urfundet 1095 Markgraf Albert Azzo II. sür S. Maria di Vangadizza <sup>19</sup>), und 1195, als Azzo VI. mit dem Bischof von Adria einen Bertrag schließt, fraft dessen er das castrum Adrianum zu

<sup>1)</sup> Muratori, Antt. Est. I, 83.
2) Ebenba I, 132.
3) Forich. 3. ital. Reichs und Rechtsgesch. I, 272. Bgl. über Gavello im 9. Jahrhundert Speroni, Adriens, epp. series S. 9 ff.; Bocchi, Sede episcopale di Adria S. 160 ff.
4) Gloria, Cod. dipl. Padovano I, 55.
5) Muratori, Antt. It. Ill, 738.
6) Stumpf Acta N. 11, S. 12.
7) Speroni, Adriens. epp. series S. 48.
8) Cod. Carolin. ep. 56; Jaffé, Biblioth. IV, 188.
9) Bgl. Speroni S. 33.
10) Muratori Antt. Est. I, 82.

Lehen erhält, vollzieht sich dieser Act in Rodigio sub porticu domus cuporum marchionis 1). Auffällig ist allerdings, daß sich sür das 12. Jahrhundert doch eine andere Auffässung über diese Grasschaft geltend zu machen scheint. 1141 verfügt Azzo VI. über omne quod habeo in comitatu Rodigii et Gavelli et Adriani 2), und man könnte danach um so eher an eine Theilung der alten Grasschaft in drei Comitate benken, da in derselben von einem hospitale trium comitatuum, von casellae trium comitatuum 3) die Rede ist, und da 1145 auch Azzo's III. Bruder Tankred in seinem Testament von quicquid mihi pertinet in comitatu Rodigii et Gavelli atque Hadriae spricht 4). 1170 wird dann aber in einem Lehnbrief des Abts von Bangadizza sür Albert und Obizo non Este wieder nur der comitatus Gavallensis erwähnt 3), und darunter kann doch von Este wieder nur der comitatus Gavallensis erwähnt's), und darunter kann boch nichts anderes verstanden sein, als was drei Jahre später in dem Theilungstraftat Alberts und Obizos sowie ihres Bruders Bonifaz von 1178 als comitatus Rodigii bezeichnet wird, da hier die Grafschaft Gavello sonst gar nicht vorkommt. 1184 besaß auch ber Herzog Welf einen Theil bes comitatus Rodigii; 1191 restituirte Heinrich VI. dem Markgrafen Obizo tenutam Rodigii et ejus comitatus 6) auch hier wird beide Male der Name Cavello nicht gebraucht. Nach alledem wird man doch auch für die spätere Zeit an der Identität von Gavello, Rovigo und Adria sesthalten können; nur daß bald der eine, bald der andere Name für die Grafschaft oder das jeweilig gemeinte Theilstück derselben gebraucht, in manchen Fällen aber auch alle drei Beziehungen nebeneinander verwandt wurden.

in die benachbarte zur Mark Berona gehörige Grafschaft Padua greift der Machtbereich der Estenser ein. Hier liegt ja der Hauptsitz einer ihrer Linien, eben Este, dessen Erwerbungszeit durch das Haus sich freilich nicht sicher feststellen läßt, das aber mindestens im 11. Jahrhundert ihm angehört; hier auch zahlreiche andere Güter, insbesondere in der Gegend des alten und festen Monselice. Die Verhältnisse der Grafschaft hier sind nun ganz eigenthümlich. Patavium hat sich von der gänzlichen Zerstörung, die es nach seiner Einnahme durch die Langobarden erlitt (Paul. Diac. IV, 23) nur sehr langsam erholt, und es steht fest, daß wie in der langobardischen so auch in der franklichen Zeit nicht Padua der Sig des Bezirksbeamten war, sondern das von den Langobarden bald nachher eingenommene Monselice?). Bis um die Mitte des 10. Jahrhunderts läßt sich das verfolgen; noch 950 heißt es in einer Urkunde: terra quam ego abere visus sum, que posita est in comitatu Montesilikano et infra civit. Patavensis et foris civitatem<sup>8</sup>). In der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts aber, unter der deutschen Herrschaft ist Padua wieder in seine Rechte eingesett, und Monfelice bildet nur noch einen Gerichtsbezirk der Graffchaft von Padua; nur Urkunden, die auf ältere Vorlagen zurückgehen, sprechen noch von einem comitatus Montesilicanus; in allen übrigen ift regelmäßig von ber judiciaria Montesilicana in comitatu Patavensi die Nede<sup>9</sup>). Die Grafschaft stand nun, wie schon Ficker<sup>10</sup>) bemerkt hat, unserem Hause nie zu; 1013 sinden wir einen Grasen Todellus<sup>11</sup>) und von 1015 dis über das Ende des Jahrhunderts hinaus läßt sich hier ein mit Hugo I. beginnendes und nach langobardischem Recht lebendes Geschlecht nachweisen, das zeitweise auch die Grafschaft Vicenza besessen hat und mit den Eftenfern in keiner Verbindung fteht 12). Dagegen scheint die

<sup>2)</sup> Muratori, Antt. Est. I, 330. 3) Ueber Befitzungen inter tres comitatus verfügt auch Fulto im Jahre 1100, ebenda I, 313.

<sup>\*)</sup> Ebenba I, 882. 5) Ebenba I, 345. 6) Ebenba I, 361. 857.

<sup>7)</sup> Belege bafür bei Gloria, Cod. dipl. Padovano C. XXIII, ber bies Berhaltnis richtig

<sup>(</sup>rtannt hat.

8) Gloria a. a. D. S. 58.

9) Gloria S. 83. 136, 164. 173. 175. 193. 197. 201. 229.

10) Ital. Forschungen I, 272.

11) Muratori Antt. Est. I, 85. 88.

12) Gloria, Cod. dipl. Padov. S. 134. 196. 214. 234. 244. 263. Dondi dall' Orologio IV, 62. Die Grafschaft Vicenza kam 1001 an ven Bischof, St. 1262. Neber spätere Grafenrechte des Bischofs von Padua s. Fider I, 272.

judiciaria Montesilicana — bie eben befchalb auch biefe sonft meist nur für Graffchaften übliche Bezeichnung führt — von der Gewalt der Paduaner Grafen eximirt gewesen zu sein und den Estensern zugestanden zu haben. Dem entspricht eximirt gewesen zu sein und den Chensern zugestanden zu haben. Dem entspricht es wenigstens, daß 1018 die Markgrafen Azzo I. und Hugo zu Monselice in mansione publica zu Gericht sisen, neben sich (aber nach ihnen genannt) den Grafen von Padua<sup>1</sup>), sowie daß 1115 Markgraf Fulko, diesmal ohne den Ortszgrafen, zu Monselice in casa domnicata einen Gerichtstag abhält, qui constitutus suerat in generali placito mense Madii, consilio atque laudatione bonorum hominum de Monte Silicis (Gegenstand des Processes war eine Kapelle zu Monselice)<sup>2</sup>); so erklärt es sich auch, daß 1220 alle Besitzungen der Estenser in der Grafschaft Padua als von der Gerichtsgewalt der Commune Padua, die auch die Stelle der Grafsch getreten war besteit auerkannt werden<sup>3</sup>). Nicht bie an die Stelle der Grafen getreten war, befreit anerkannt werden 3). Richt für die ganze Grafschaft Padua, wohl aber für ihre Güter innerhalb derfelben

für die ganze Grafschaft Padua, wohl aber süre Güter innerhalb berselben haben wir demnach die Otbertiner als Inhaber der hohen Gerichtsbarkeit zu betrachten; das Verhältnis ist ganz analog dem so oft beobachteten des Erwerdes der Grafengewalt durch einen Bischof für seine Kirchengüte.r Ob die Estenser süre diese Besitungen einen eigenen Vicegrasen hielten, oder ob der Petrus vicecomes, der 1077 zu Este eine Urfunde Uzzo's II. sür Vangadizza bezeugt und 1079 von Azzo II. und seinen Söhnen als missus nach Verona geschickt wird'), anderswohin gehört, läßt sich nicht feststellen.

Schließlich müssen die Otbertiner zeitweilig auch die Grasschaft Bobbio bescssen, die wie es scheint einen eigenen Bezirk sür sich bildete. Die Grasenrechte in derselben scheinen auf den Pfalzgrasen Otbert I. übergegangen zu sein, als dieser 962 oder etwas später die reiche Abeit don Otto I. zu Lehen erhielt. Auf diese Weise erklärt sich leichter als, wie Ficker'd annahm, durch die unerweisliche Zugehörigkeit der Gegend von Bobbio zur angeblichen Mark Genua, die Thatsache, das Otbert 972 zin villa nuncupata Grazio . . . quae est ipsa villa propria monasterii S. Columbani, quod nunc domnus Otbertus marchio et comes pallacio de parte domnorum imperatorum in benesitio habere videtur" zu Gericht saße); ein pfalzgrässisches Placitum kann nach den Feststellungen Fickers nicht gemeint sein, da der Kaiser nicht anwesend war. Als nun aber senes Venesicalverhältnis nach dem Tode Otberts I. erlosch und das Kloster au einen Abt zurückgegeben wurde, müssen der Aachtommen Otberts ihre Ansprücke auf die Grassenrechte zunächst noch aufrecht erhalten haben; ihnen zu Ansprüche auf die Grafenrechte zunächst noch aufrecht erhalten haben; ihnen zu begegnen ist offenbar eine angebliche Urkunde Otto's II. von 977 gefälscht worden (St. 698), welche den Abt Peter als comes Bobiensis auerfannte, ihm das dominium ipsius comitatus bestätigte und alles "quaecunque Adalbertus vel Opizo marchiones") vel eorum sequaces in praesato comitatu et ejus pertinentiis sive scriptis seu sine scriptis agere vel facere presumpserunt" für ungiltig und nichtig erstärte. Ob diese Fälschung die beabsichtigte Wirkung erzielte, oder ob die Otbertiner freiwillig ihre Ansprüche ausgaben, wissen wir nicht: dach seizen inötere Arsweben (von 1076) den autes Gindere nicht; doch zeigen spätere Urfunden (von 1076 und 1077), daß gutes Einvernehmen zwischen dem Kloster und Mitgliedern unseres Geschlechtes bestand 8); und der Bischof von Bobbio, als Nechtsnachfolger der Aebte, hat seine Grasen= rechte bis ins 13. Jahrhundert bewahrt; noch 1220 erklärt der Hoffanzler

Cocolo

<sup>1)</sup> Muratori, Antt. Est. I, 88.
2) Ebenda I, 314.
3) Ebenda I, 415. Ob die Burg Monselice, um die Mitte des 12. Jahrhunderts Reichsburg, vgl. Fider II, 186, III, 447, früher den Estensern gehört, ist zweiselhaft. Die casa domnicata der eben besprochenen Urkunde don 1115 scheint allerdings die ihrige gewesen zu sein, und 1140 nennt sich der Estenser Markgraf Bonisacius in einer zu Monselice ausgessellten Urkunde ausdrücklich habitator in Monto Silice; andererseits aber sit schon 1100 ein Warnerius missus domina imperatoris atque delegatus ab ipso principe in judicio judiciariae Montis Silicis, und aus einer anderen Urkunde desselben Jahres, in welcher er Guarnerius de Monte Silicis heißt, ergiebt sich, daß wir es mit einem ständigen Keichsbeamten zu thun haben, vgl. Gloria, Cod. dipl. Padov. S. 355. 356.
4) Gloria S. 252. 281.
5) Ital. Forschungen I, 262, R. 8.
6) Muratori, Antt. Est. I, 149; vgl. Dümmler, Otto I S. 337.
7) Gemeint sind schwerlich, wie Muratori I, 199 annahm, Otbert I und sein Bater Abalbert, sondern wohl die Söhne Otberts I. Ueber andere Fällschungen, welche die Grasschiftschriftschaft scholern wohl die Söhne Otberts I. Ueber andere Fällschungen, welche die Grasschiftschrießen auf karolingische Berleibung zurücksühren, vgl. Mühlbacher, Urkunden Karls III S. 156.
8) Muratori, Antt. Est. I, 249. 250.

Konrad, als Legat von Italien, daß Bischof Obert von Friedrich II. "de comitatu, jurisdictione et honore Bobiensis civitatis, totius vallis Bobii et sui

episcopatus" belehnt fei 1).

Daß in den bisher genannten sechs Grafschaften, in welchen die Otbertiner bauernd oder zeitweise Rechte der hohen Gerichtsbarkeit ausübten und ftaatliche Nutungen bezogen, auch zahlreiche Privatgüter derfelben gelegen waren, braucht kaum ausdrücklich gesagt zu werden. Aber ihr Güterbesitz war durchaus nicht auf jene Gebiete beschränkt, sondern dehnte sich vielmehr fast über das ganze mittlere und obere Italien aus. Nur einige Belege dafür mögen angeführt werden. Die oft erwähnte Dotationsurfunde für Castiglione von 1033°) zählt Besitzungen auf, die gelegen waren in den Grafschaften Pavia, Mailand, Como, Bergamo, Brescia, Verona, Tortona, Acqui, Alba, Piacenza, Parma, Reggio, Mobena, Genua, Luni, Pija, Bolterra, Arezzo, Caftro, b. h. in 19 Comitaten. Aus dem Bestätigungsbrief Heinrichs IV. für die Estenser Hugo und Fulto von 10773) ergeben sich außerdem Besitzungen in ben Grafschaften Gavello, Vicenza, Pabua, Cremona, Lucca. Aus bem Teftamente eines Markgrafen Otbert = Obizo von 1060°) ersahren wir weiter von Gütern in den Bisthümern, also auch Grafschaften Mantua, Turin, Bobbio; aus einer Urkunde von 1050 auch von Besitzungen auf der Insel Corsika<sup>5</sup>). Somit erhöht sich die Zahl der Bezirke, in welchen wir dis zum Schluß des 11. Jahrhunderts otbertinische Güter nach-weisen können, auf achtundzwanzig; ein sehr namhaster Theil derselben scheint aus Rirchenlehen bestanden zu haben.

Ueber den Umfang bes somit den Otbertinern zustehenden Arcals ift jede Schätzung unmöglich; daß baffelbe nicht hinter ber Ausbehnung ber Guter bes Turiner Hauses zurück blieb, darf man nach der Zahl der Grafschaften, in denen sie lagen, vermuthen; und jene wurden für die Hauptlinie Manfreds II. im Jahre 1021, wie wir uns erinnern, auf eine Million jugera geschätzt. Geschlossene Gebiete befanden sich mehrsach darunter, besonders in den Grafschaften Luni, Parma-Piacenza, dann Padua-Rovigo, endlich im süblichen Tuscien. Hier lag in den Grafschaften Arezzo, Pija und Lucca die fogenannte terra Otbertenga, bie zwar erst 1072 zuerst erwähnt wird o), deren Rame aber schon darauf hin-weist, daß sie von den ältesten Gliedern des Geschlechtes besessen war. Und wenn es sich auch nicht beweisen läßt, so hat es doch viele Wahrscheinlichkeit für sich, daß hier der Ausgangspunkt unseres Hauses war, daß es erst von hier aus

nach dem Norden vordrang.

<sup>1)</sup> Fider, Forschungen IV, 320.
2) Muratori, Antt. Est. I, 98.
3) Ebenba I, 40.
4) Ebenba I, 245.
5) Ebenba I, 230.

<sup>6)</sup> Bgl. Muratori, Antt. Est. I, 184 ff., Antt. Ital. I, 875.

## Vierter Abschnitt.

## Das Haus der Markgrafen von Canossa.

#### §. 1. Bur Genealogie und Geschichte.

Alls der erste deutlich erkennbar hervortretende Ahnherr des Geschlechtes, das man am besten nach seiner Hauptburg das Haus der Markgrasen von Canossa nennt, erscheint Adalbert-Atto. Sein Vater war Siegsried, ein angessehener Mann aus der Grafschaft Lucca, also tuscischer Abkunst, der etwa zu Ansang des zehnten Jahrhunderts von dort in die Lombardei auswanderte. Das berichtet nicht nur Donizo, Vita Mathildis v. 97 ff.

Atto suit primus princeps, astutus ut hydra,
Nobiliter vero suit ortus de Sigesredo,
Principe preclaro Lucensi de comitatu . . .

Amplisieare volens proprium Sigesredus honorem

Amplificare volens proprium Sigefredus honorem

Longobardiam cum natis venit in istam, fondern auch in zahlreichen Urkunden wird sein Sohn als filius beatae memoriae (oder quondam) Sigestedi de comitatu Lucensi bezeichnet. 1) Nur darf man die Verse Donizo's oder die Worte der Urkunden nicht dahin verstehen, 2) daß Siegsried Graf von Lucca gewesen sei; derselbe wird, so ost er auch in Urkunden seines Sohnes erwähnt wird, nie als Graf bezeichnet, und die in italienischen Urkunden außerordentlich ost begegnenden Worte de comitatu N. bei einem Namen deuten, wenn der Titel comes nicht hinzugefügt wird, nur auf die Herstunkt nicht auf Grafenrechts bin So arkheinen um aus der araben Labl nur kunst, nicht auf Grasenrechte hin. So erscheinen, um aus der großen Zahl nur einige Beispiele anzusühren, Hist. Patr. Mon. XIII, 1146 ein Odgerius de comitatu Astensi, bei della Rena a. a. D. S. 135 im Placitum zu Reggio Dodo de comitatu Aucensis, Teuzo et Elinandus de comitatu Parmensi, Richelmus de comitatu Brisiense, Wilinus de comitatu Bergomense, sämmtzlich ohne den Titel comes, während gleichzeitig andere Männer als Grasen für alle diese Comitate pachweisher sind. alle diese Comitate nachweisbar sind. Diese Bezeichnung nach dem Wohnort ist in Italien bereits im 10. Jahrhundert sehr geläusig; es ist nichts dem Wesen nach verschiedenes, wenn in der zuletzt erwähnten Urtunde neben den Genannten cin Sigefredus de Leviciano, Ugo de Modolona, Adalbertus de Gurgo erwähnt werden.

Siegfried I. hatte nach Donizo a. a. O. brei Söhne:

Est primus dictus Sigefredus et Atto secundus, Filius et parvus vocitatur quippe Gerardus.

Bon Siegfried II. und Gerard bemerkt er, daß dieselben sich in Parma niedergelassen hätten und hier die Ahnherrn zweier progenies grandes et honore micantes geworben seien, die er als Baratina und Guibertina bezeichnet. Siegfried II. selbst kann man wohl als identisch mit dem Sigefredus de comitatu Lucensi et filius Sigefredi betrachten, der 962 in einer Urkunde bei Abalbert-Atto

a support.

<sup>1)</sup> B. B. H. P. M. XIII, 1136. 1144. 1194; della Rona, Introduzione alla seconda parte della serie de' duchi marchesi di Toscana (ed. Camici, Florenz 1774), S. 116 ff.
2) Wie nicht nur Rena S. 82, sonbern auch Dümmler, Otto I, S. 337, N. 1 gethan hat.

genannt wird; 1) eine Tochter von ihm Abelchinda; die mit einem Bugo filius quondam Arioaldi de loco Belusco verheirathet war, vollzieht 973 mit Zustim= quondam Arioaldi de loco Belusco verheirathet war, vollzieht 973 mit Zustimsmung ihres Oheims Abalbert-Atto und ihrer Bettern Teubald und Rodulf ein Rechtsgeschäft. den wir als Atto I. bezeichnen müssen, sich in Parma niedergelassen hat, wahrscheinlich also mit Siegfried I. gleichzeitig aus Tuscien ausgewandert ist, erfahren wir aus einer Urfunde seines gleichnamigen Sohnes Atto III., welcher in derselben unsern Abalbert-Atto als seinen consodrinus bezeichnet. Weiter auf diese Parmensischen Seitenlinien unseres Hause einzugehen, ist für unseren Zweck nicht erforderlich; ein Zusammenhang derselben mit den späteren bischsslichen Grasen von Parma, wie er ast behauptet warden ist hat viele Mahrscheinlichseit lätzt sich aber wie er oft behauptet worden ist, hat viele Wahrscheinlichkeit, läßt sich aber, soviel ich finde, doch nicht mit voller Sicherheit beweisen.

Abalbert-Atto II., zu dem wir zurückkehren, muß seine Laufbahn als Bassall bes Bischofs Abalhard von Reggio begonnen haben (Donizo v. 197); im Gebiet von Reggio lag seine uneinnehmbare Burg Canossa, die er nach Donizo v. 120. 121 auf kahlem Fels erbaute, während fie nach Chron. Noval. V, 11 ursprünglich bem Bischof gehörte und ihm von Atto mit Gewalt entrissen wurde. Im Jahre 951 tritt er zuerst beutlicher hervor; erkennt man auch nicht völlig, welchen Antheil er an der Befreiung und Beschützung der vor Berengar und Abalbert geflohenen Königin Abelheid genommen hat, so wird man doch soviel ben über-einstimmenden Berichten späterer Autoren glauben dürfen, daß er ihr eine Zufluchtsstätte auf Canossa, wahrscheinlich auf den Wunsch und die Veranlassung Bischof Abalhards gewährt hat, wofür er hernach eine längere Belagerung seiner Burg burch den rachfüchtigen Berengar zu bestehen hatte. 1)

Wie Otbert I. von Este, so hat demnach auch der Ahnherr des Hauses von Canossa im Gegensatz gegen das nationale und im Anschluß an das deutsche Königthum sein Heil gesucht; aber während die späteren Estenser dieser Politik untreu geworden sind, verblieben wenigstens die männlichen Nachkommen des Canossances consequent bei ihr, und ihr verdankt das Haus nicht zum wenigsten sein schnelles Emporkommen. Schon Atto scheint durch Otto's Gunst zunächst die Grafenwürde erlangt zu haben. Die Erinnerung daran bewahren der Chronist von Novalese (V, 12), welcher berichtet: denique Atto remuneratur ab Ottone, quia sidelis et servitor esset uxoris suae, und Donizo v 344: quia fidelis et servitor esset uxoris suae, und Donizo v. 344:

> Muneribus magnis Attonem ditat et altis, Cui nonnullos comitatus contulit ultro.

Dem entspricht es, daß Atto bereits in der ersten Urkunde, in welcher er auftritt, dem früher erwähnten Kaufvertrage vom November 958°), mehrfach als comes bezeichnet wird. Auffällig ist es dann allerdings, daß ihm demnächst in einem Tauschvertrag mit dem Propst von Reggio über Güter in comitatu Regense, datirt vom 25. August 961°), dieser Titel nicht beigelegt wird. Schwers lich wird das bloß auf Bersehen des Notars beruhen, und man kann vielleicht vermuthen, daß Berengar eben in diefer Zeit seiner harten Magregeln gegen alle Gegner seiner Herrschaft 7) auch den treuen Anhänger Abelheids und Otto's seines Amtes beraubt hat. Daß Atto sich, sobald der deutsche Herrscher Italien wieder betrat, alsbald aufs Neue an ihn angeschlossen hat, begreift man danach leicht; schon am 20. April 962 wird er in einer Arfunde Otto's als Fürbitter erwähnt (St. 307) und führt hier den Titel inclitus comes Regensis sive Motinensis fidelis noster. In Otto's Umgebung finden wir ihn auch 964 und 967 (St. 341. 420). Im Winter 975 entfandte er seinen Sohn Thedald nach Rom, der ihm einen Bestätigungsbrief des Papstes Benedikt VII. für das von ihm zu Canoffa gegründete Chorherrenstift erwirkte. 8) Die lette urkundliche Erwähnung,

<sup>1)</sup> H. P. M. XIII, 1146, 2) Ebenba XII, 1295. 3) della Rena S. 116. 4) Bgl. Dümmler, Otto I, S. 196, 209, 337. 5) Della Rena a. a. O. S. 117. 6) Ebenda S. 118; H. P. M. XIII, 1112. 7) Bgl. Dümmler a. a. O. S. 314. 8) Donizo v. 655; bgl. Jaffé N. 2899.

bie ich von ihm kenne, ist vom Jahr 981 datirt1); damals hielt Sivret comes et missus domni imperatori zu Gonzaga, also im Gebiet von Mantua, einen Gerichtstag "in caminata majore sala Adelberti comiti", und Adalbert ließ mehrere ältere Urkunden von ihm bestätigen. Ueber seinen und seiner Gemahlin Ildegarda Tod (von der Herkunst der letzteren weiß man nichts) schreibt Donizo (v. 989. 990), offenbar auf Grund eines Todtenbuches von Canoffa:

> Mors Ildegardam rapit idus tercio Sabat Idus Attonis animam Februi tulit olim.

Darf man die sehr unklaren Worte so verstehen, daß auch zu dem ersten idus der Monatsname Februar zu ergänzen ist, und darf man weiter aus der engen Berbindung, in welche beide Daten somit gesetzt werden, schließen, daß der Tod beider Gatten in ein Jahr siel — eine Folgerung, die freilich nichts weniger als sicher ist — so müßte Ildegarda am H. Februar 982, einem Sonnabend, Atto am 13. Februar desselben Jahres gestorben sein. Ungefähr um diese Zeit muß aber, auch abgesehen von einer so unsicheren Berechnung, der Tod Atto's fallen.

Donizo (v. 411. 412. 435 ff.) erwähnt drei Sohne Atto's, Gottfried, Rodulf, Thedald; die Tochter Prangarda, die, wie wir oben (S. 363) fahen, mit Manfred I. von Turin, aber vielleicht erst nach dem Tode des Vaters vermählt ward, nennt er nicht. Gottfried ist Bischof von Brescia geworden und begegnet als solcher bis zu Ende des 10. Jahrhunderts<sup>2</sup>); Rodulf, den wir noch 973 (oben S. 432, N. 2) bei seinem Vater fanden, starb vor demselben an einem 21. Juli (Donizo v. 593. 94). Somit blieb der Erbe von Atto's ganzen Besitzungen (Donizo v. 435 ff.): ille Tedaldus,

Qui post Attonem totum servavit honorem.

Thedald wird von vornherein als Markgraf bezeichnet, ein Titel, den er nun auch seinem Vater giebt, den dieser selbst sich aber niemals beigelegt zu haben scheint. Bereits im Jahre 989 tritt zu Pavia bei einem Tauschgeschäft der Abtei Nonantola Ilderadus missus domni Theodaldi marchionis aus ), und später nennt sich Thedald selbst Theodaldus marchio silius quondam Adalberti

itemque marchio 5).

An der Politik feines Vaters hielt im Ganzen auch Thedalb unverändert feft, An der Politik seines Vaters hielt im Ganzen auch Thedald unverändert fest, sods es nicht befremden kann, wenn wir ihm 986 als Königsboten begegnen. 993 zwar scheint er vorübergehend in einen Conslikt mit den Reichsgewalten gekommen zu sein. Von dem Bischof Otbert von Verona wurde er nehst einer Verwandten (Berta cognata sua), die wir in den Stammbaum des Hauses einzureihen nicht vermögen, wiederholentlich vor dem Gericht des Herzogs von Kärnthen und Markgrafen von Verona wegen widerrechtlicher Vorzenthaltung des dem Bisthum gehörigen Hoses Riva am Gardasee belangt, ohne sich dem Richter zu stellen, so daß er abwesend verurtheilt wurde?). Doch hinderte ihn dies nicht im Jahre 1002 nach der Wahl Arduins sich entschlossen auf die Seite des deutschen Königs Heinrich den Herzog Otto von Kärnthen nach Italien sandte, nehst dem Erzbischof Friedrich von Kavenna und anderen Getreuen Italien sandte, nebst dem Erzbischof Friedrich von Ravenna und anderen Getreuen seine Schaaren bereit hielt, um sie mit dem deutschen Heere zu vereinigen 8); wie er auch nach der Niederlage Otto's nicht zu Arduin überging, sondern per=

431 1/4

<sup>1)</sup> H. P. M. XIII, 1409. Neber die Erwerbung Gonzaga's durch Adalbert dgl. die Urstunde Zaccaria, Leno S. 74.

2) Er kann aber nicht, wie Jahrb. Heinrichs II, Bd. I, 239 angenommen ist, der Brixionsis opiscopus sein, den Arduin nach Thiotm. V, 16, Adalbold cap. 15 mißhandelt. Denn der dort erzählte Borgang gehört frühestens ins Jahr 1002; seit 996 ist aber schon Gottfrieds Rachfolger Adalbert Bischof, s. Ficter, Forsch. IV, 55; SS. III, 694; St. 1269; Thietm. VI, 5.

3) Aur in der Legende dom H. Apollonius dei Odorici, Stor. Brescian. IV, 98 heißt auch Atto ditissimus marchio, und 984 ist dei Padia die Rede von terra Attonis marchionis, Tiradoschi, Nonantola II, 125, der aber diesleicht auch dem Turiner Haus angehören kann, s. S. 364.

4) della Rena a. a. D. S. 133.

5) Bgl. z. B. Rena S. 139.

6) Muratori, Antt. Ital. V, 676.

7) Ughelli, Italia sacra V, 747.

8) Thiotm. V, 16; Adald. cap. 16, Benzo I, 34, bgl. Jahrb. Heinrichs II, Bb. I, 239. 240; Longo, d. della Benzo Dercelli S. 22 ff.

sonlich ober durch Boten mit Heinrich in Verkehr trat, welcher im Februar 1008 per interventum nostri fidelis Theobaldi marchionis" dem Bischof von Parma bas Aloster Ronantola schenkte (St. 1349); wie er sodann im Frühjahr 1004, als Heinrich endlich in Italien einrückte, ihm in Verona entgegenkam "gaudens tempus advenisse, quo secretum bonae voluntatis sibi liceret . aperire".¹) Welchen Lohn das Geschlecht für diese Treue empfing, wird noch zu erwähnen fein. Unter den von Thedald ausgestellten Urkunden verdient besondere Beachtung seine Dotationsurkunde für das von ihm einige Jahre früher gegründete, bald neben Canossa zur eigentlichen Familienstiftung gewordene Kloster Polirone ibasilica illa, quam ego aediscavi in loco proprietatis meae, quae dicitur insula S. Benedicti et est aediscata in honore S. Mariae et S. Benedicti et S. Michaelis Archangeli et S. Petri apostoli, quam ... volo ut sit monasterium in perpetuum) vom Juni 1007<sup>2</sup>); nicht nur die reiche Ausstattung des Klosters mit Grundbesitz — allein in der Gegend von Casale-Barbatum 700 Jugera — sondern auch die Fürsorge gegen Vergabungen desselben durch den König oder eine andere weltliche Macht ist bemerkenswerth. Die Ernennung des Abtes behält der Markgraf sich und seinen Erben vor; er ermächtigt die jeweilig ernannten Aebte, falls der Bischof von Mantua ihnen die Weihe verweigere ober an lästige Bedingungen knüpfe, sich von jedwedem anderen Bischof weihen zu lassen; er untersagt jede Veräußerung von Klostergut durch Tausch=, Precarien= oder Libellvertrag ohne seine oder seiner Erben Zustimmung, soweit sie nicht an Colonen des Klosters erfolgt.

Das Todesjahr Thedald's steht nicht fest. Noch 1011 war er am Leben; sein Sohn Bonisaz urkundet am 25. Juli d. J. als Bonisacius marchio filius domini Theudaldi itemque marchio<sup>3</sup>); im März 1017 dagegen war er verstorben, wie sich aus zwei anderen Urkunden des Sohnes ergiebt<sup>4</sup>). Der Todestag war nach Donizo v. 591 ber 8. Mai. Ueber seine Gemahlin sagt Donizo v. 452:

"Uxor Tedaldi fit Guillia dicta ducatrix, eine durch den der Willa gegebenen Titel bemerkenswerthe Angabe. Welchem Hause sie angehörte, wissen wir nicht; 1007 war sie bereits todt, da Thedald pro anima men et quondam Willae conjugis suae in der Dotationsurkunde für Polirone disponirt; ihr Todestag war nach Donizo v. 596 der 30. August. Aus der Ehe zwischen Thedald und Willa entsprossen drei Söhne Thedald, Bischof von Arezzo, der um 1020 durch die Gunst Heinrich's II. dies wichtige Bisthum erhielt, Bonisaz und Konrad. Bonisaz, von dem in diesen Jahrbüchern schon mehrfach die Rede war und noch öfter zu sprechen sein wird, war vom Bater, der offenbar fürchtete durch eine Theilung seiner Besitzungen werde die mühsam errungene Machtstellung des Hauses zu sehr geschwächt werden, zu seinem alle einigen Erben bestimmt; schon 1004 urkundet er selbständig und mit dem Titel marchio für Polirone zu Mantua<sup>5</sup>). Noch vor Thedald's Tode ward er demsgemäß, dem in diesen Dynastengeschlechten sonst geltenden Familienrecht zuwider, in den Besitz der gesammten Lehen und Güter seines Vaters eingewiesen, dessen Baffallen und Diener ihm huldigen mußten, vgl. Donizo v. 462 ff.:

Nam pater ipsorum moriens benedixit eorum Personas. Post se precepit, major ut esset Natus, dilectus Bonifacius atque modestus. Cui juraverunt, patre tunc vivente, fideles Servi, prudentes proceres, comites pariterque.

Während nun Bonifaz burch eine zwischen 1010 und 1015 abgeschlossene Ehe mit Richilde, der Tochter des Pfalzgrafen Giselbert, der Schwester der Gemahlin des Otbertiners Hugo, die übrigens vorher schon einmal vermählt war, 6)

<sup>7)</sup> Truetm. VI, 5.
2) della Rena a. a. D. 139.
3) Bacchini, Polirone Doc. S. 22.
4) Tiraboschi, Nonantola II, 148; Muratori, Antt. It. II, 127.
5) Bacchini, Doc. S. 20; bgl. Hirich, Jahrbücher Heinrichs II. Bb. I, 305, A. 1, bessen Sweisel an der Richtigseit der Daten dieser Urtunde ich nicht für begründet halte.
6) S. die Urtunden bei Tiraboschi, Nonantola II, 140. 144; bgl. Donizo v. 518 und oben 417.

nicht nur seinen Güterbesit ansehnlich vermehrte<sup>1</sup>), sondern sich auch mit zwei der ersten Häuser Oberitaliens verschwägerte, sah Konrad sich darauf angewiesen, von der Güte seines Bruders abzuhängen; und tvenigstens zu Ansang scheint er den Willen seines Baters geachtet zu haben; 1017 urfunden Bonisacius marchio et Cunratho germani sil. quond. Teudaldi itemque marchio einträchtig mitseinander<sup>2</sup>), und der erstere sührt allein den Martgrasentitel. Bald aber trat ein Zwiespalt zwischen den Brüdern ein. Donizo v. 482 st. erzählt, wie die marchiones Langodardiae — welches Hauses sagt er nicht — Konrad von seinem Bruder zu trennen versuchten, indem sie ihn veranlassen wollten, ossenda den Intentionen des Vaters entgegen, eine edenbürtige Ehe zu schließen; wie Konrad ansangs ihren Lockungen solgte, bald aber reuig zu Bonizaz zurücktehrte und sich mit ihm versöhnte. Nach der Stelle, an welcher Donizo von diesen Dingen spricht, würde der Zwist der Brüder noch in die Zeit vor Bonizaz Vermählung sallen; doch ist darauf schwerlich irgend welches Gewicht zu legen, und ich möchte die Bermuthung wagen, daß die erwähnten Vorgänge etwa in das Jahr 1024 gehören: wir wissen, daß damals die oberitalienischen Martgrasen deutscheinlichkeit nach sern hielt; damals am ersten erstärt sich ein Versuch der ersteren, wenigstens den jüngeren der beiden Canossaner Vrüder zu sich herüber zu ziehen. Später, im Jahre 1030, kam es dann aus uns unbekannter Veranlassung zu einer Fehde zwischen den beiden Canossaner einerz und jenen oberitalienischen Martgrasen andererseitz; in einem Kampse dei Cuviliolo unweit Reggio wurde Konrad verwundet und starb in Reggio am 15. Juli (vgl. Donizo v. 523 st. 592).

Bonifaz's Ehe mit Richilde blieb kinderlos; aus seiner zweiten Verbindung mit der lothringischen Herzogstochter Beatrix, von der wir noch zu handeln haben, sind bekanntlich drei Kinder hervorgegangen, ein Sohn der urkundlich Friedrich, von Bertold. 1055 aber Vonisacius genannt wird, und zwei Töchter, Veatrix und Mathilde, mit welcher letteren das Haus von Canossa ausstarb.

Stammbaum bes Baufes von Canoffa:



<sup>1)</sup> Der Reichthum Richilbens ergiebt fich aus den eben angeführten Urkunden; über ein Geschenk, das ste 1016 von Heinrich II, empfing, vgl. St. 1669.
2) Tiraboschi, Nonantola II, 146.

Stammtafel ber nächsten Berwandten ber Richilbe, erften Gemahlin bes Markgrafen Bonifaz':1)

Rotruda, Tochter des Judez Walpertus 959, H. P. M. XIII, 1089. Gifelbert I. t bald nach 926 Lanfrant II. tot 959.

> Alfinda, Tochter bes Mart-Gifelbert II. grafen Arduin III. bis 993. H. P. M. XIII, 1349, 1552. Arduin. Lanfrant II. Manfred Richilba. Gifela bis 1022. 1017. 1017. —Bonifaz. — Hugo 1018. v. Efte.

#### Reichsämter und Besitzungen des Saufes Canoffa bis zur Erwerbung Tusciens.

Daß bereits Albert-Atto II. die Grafenrechte in den Comitaten Reggio und Modena erworben hat, ist oben aus einer Urfunde von 962 dargethan worden. Daß es sich dabei wirklich um zwei verschiedene Grafschaften und nicht, wie man aus dem in jener Urkunde und auch sonst gebrauchten Ausdruck comes Regensis sive Motinensis schließen könnte, nur um eine Grafschaft Reggio-Modena handelt, zeigen Urkunden früherer Zeit, so z. B. ein Dokument von 931°2), in welchem Hugo Graf von Modena und Ragimund Graf von Reggio neben einander ersscheinen. Auch darf man nicht glauben, daß durch Otto's I. Diplom vom 20. April 962 für Bischof Ermenald von Reggio die Grafenrechte Adalbert-Atto's beseitigt worden seien. Denn wenn Dümmler<sup>3</sup>) als den Inhalt derselben die Berleihung der Grafschaft an den Bischof bezeichnet, so ist das, wie schon anderweitig hervorgehoben ist<sup>4</sup>), nicht ganz genau; der Bischof besaß schon seit 942 die Gerichtsbarkeit in der Stadt und einem Umkreis von drei Miglien (B. R. K. 1411), und wenn nun Otto I. dem Bischof "omnem terram ipsius comitatus et publicam functionem cum teloneo et stratatico et muris in circuitu et fossato et alveum aque, a quatuor miliariis, intrinsecus et extrinsecus, sursum et deorsum" bestätigt, so ist bamit lediglich bas Weichbild ber Stadt von brei auf vier Meilen erweitert. Derartige Exemtionen der Bischofsstädte und ihres Gebietes von der Grafengewalt haben wir schon mehrfach kennen gelernt; fie find von den Berleihungen ganzer Graffchaften an die Bischofe wohl zu unterscheiben. Die Grafschaft Reggio bleibt ben Canoffanern; um nur ein Beispiel anzuführen, so zeigt bas bie Urkunde über ein Placitum, bas 1001 Teudaldus marchio et comes istius Regiensis comitatus abhielt<sup>5</sup>).

Gine dritte Grafschaft, die schon Albert-Atto erward, ist die von Mantua. Selbständige Grasen sind hier seit dem Ansang des 9. Jahrhundert nachweisbar<sup>6</sup>); um die Mitte des 10. nimmt sodann ein Almerich "gloriosus marchio de civitate Mantuae" eine noch nicht hinlänglich aufgeklärte Stellung ein 7). Dann haben wir aus dem Jahre 977 ein Zeugnis für Atto's Waltung; eine zu Sermione am Südende des Gardasees, den also die Grafschaft hier erreichte, ausgestellte Urfunde ist vom Notar unterfertigt "pro data licencia Adelperti

<sup>1)</sup> Belege, soweit hier nicht angegeben, bei Fider I, 813 ff.
2) Tiraboschi, Modena I, 64. Bethmann-Hollweg, Ursprung ber lombard. Stäbtefreiheit

<sup>2)</sup> Tiraboschi, Modena I, 64. Bethmann-Hollweg, Uriptung ver tombuto. Staditischen.

3) Otto I. S. 337.

4) Bgl. Bethmann-Hollweg S. 108, A. 4; Cfrörer, Greger VII. Bd. V, 402, A. 7. Ungenau ist auch der Auszug von Böhmer Reg. imp. N. 259, und Stumpf N. 307 ist nicht ganz genau.

5) Muratori, Antt. Ital. I, 408. In Modena führt im 12. Jahrh. der Bischof den Grafenstitel, f. Fider IV, 149; über die älteren Cremtionen s. Bethmann-Hollweg S. 100.

6) d'Arco, Storia di Mantova I, 18 sf.

7) Bgl. Muratori, Antt. Ital. II. 178. 177: Wüstenfeld, Forsch. z. deutsch. Gesch. III, 420.

qui et Ato comes comit. Mantuanense"1). Der Bifchof war gwar auch in Mantua im Befig ber Immunitat und gahtreicher fistalifcher Rugungerechte legales" und Restitution ber "communes res sue civitati a nostris predecessoribus illis ablatae" 1). Huch bag ein unfreier Gigenmann bes Dartgrafen Bonifag als Biceromes von Mantua begegnet (vgl. Donizo v. 993 ff. ift für die Art und Beije, wie diefer feine Rechte benutte, bereichnend und mag nicht obne Einfluk auf bie Beichmerbe ber freien Burger biefer Stadt geblieben fein . Der Abt bes in biefer Grafichait belegenen Rlofters Polirone muß fpater fur feine Befigungen bie Grafenrechte erlangt haben, ba 1152 ein comes abbatis erwähnt wirdb'; wahricheinlich geht bas auf eine Urfunde von 1114 gurud, burch welche bie Graffin Mathilbe "albergariam et quicquid nobis quolibet modo pertinere videtur in cunctis possessionibus monasterii" bem Rlofter ichentt 6).

Im Befit einer vierten Grafichaft, ber von Brescia, erscheint, soweit bas bis jest befannte Quellenmaterial reicht, erft Thebald, ber 1001 als marchio et wohl auch ber größte Theil der Diocete Gremona dagu gehörten. Schon im Anfang bes 10. Jahrhundert begannen aber bie Bijchofe von Gremona, Theile ber Grafengewalt an fich ju bringen. 916 flagte Biichof Johannes bei Berengar I., bag die ministeriales Brixiensis comitatus und die Leute bes Konigehofes Cerpilas (Cespile) feine Sinterlaffen mit Abaaben und Berichtsamang brangten, und erwirfte ein Diplom (BRK 1356), welches bem Grafen und Bice: grafen die Angubung feiner Beingniffe in ber Ctabt und einem Umfreife bon 5 Miglien unterlagte und ,quicquid ad publicam partem in eadem civitate vel foris ad milliaria quinque de comitatu Brixianense et de curte nostra Sexpilas juste et legaliter huc usque pertinuit" bem Bifchof überwies. Wie fcon Fider") bemerft hat, enthalt bieje Ilrfunde nicht mit ausdrudlichen Worten eine Berleihung ber Grafenrechte an ben Bifchof; inbeffen beabfichtigt mar Diefe wohl, und icon am Ende des 10. Jahrhunderte ward bas Recht bes Bifchofs burch Urtheil bes Spigerichts anertannt; 1184 führt berfeibe ben Titel comes. Bie bas Biethum Gremona, jo icheint auch ber Ronigehof Geepile mit

feinem Gebiet bon ber Grafengewalt eximirt gemejen gu fein; gu Enbe bes 11. Jahrhunderte finden wir bier einen Grafen Bernhard, ber feinen Titel nur pon Diefem Sofe fubren fann !"). Bas bann innerhalb ber Diocele Gremona bem Grafen von Breecia noch an Gebiet blieb, wird wohl im mefentlichen gufammentallen mit bem district is de Insula Fulcherii, ber um 1045 pon Scinrich III., fowie ibn Martgraf Bonifag befeffen, bem Bilchof von Gremona verlieben murbe 21). Bur Unoführung biefer Berleitung tam es bann freilich nicht; erft 1098 entichlok fich Mathilbe bie Commune von Cremona an Stelle bes

Bisthums (a parte S. Mariae Cremonensis ecclesiae seu ad communem ipsius Cremonae civitatis) mit dem Gebiete, das nun geradezu als comitatus Insulae Fulcheri bezeichnet wird, zu belehnen 1); und bei den späteren Streitig-keiten um das Mathildinische Gut spielt dann gerade dies Gebiet eine bedeutende Rolle.

Endlich hat Thedald noch eine fünfte Grafschaft, die von Ferrara, erzworden. Es genügt dafür auf die erschöpfende Zusammenstellung des Materials zu verweisen, welche Ficker gegeben hat 2); nach derselben ist es doch sehr wahrzicheinlich, daß schon Thedald die Verleihung der Grafschaft, die übrigens zum Exarchat gehörte, dem Papste verdankte. Die Rechte der gräflichen Gerichtsbarkeit über die Bürger der Stadt sind von Heinrich III. 1055 sehr genau gezegelt worden (St. 2478) und haben sich hier dis zum Schluß des 12. Jahrzhunderts ziemlich in derselben Weise erhalten.

Die Erwerbung der Markgrafschaft Tuscien und der damit verbundenen Länder von Spoleto und Camering liegt außerhalb des Zusammenhangs, der

Länder von Spoleto und Camerino liegt außerhalb des Zusammenhangs, ber uns hier beschäftigt. Ebenso wenig tann es unsere Absicht sein, hier auch nur eine annähernd vollständige Uebersicht über die folossale Gutermasse geben zu wollen, die später als Mathilbinisches Gut bezeichnet wurde '), und beren größter Theil — mit Ausnahme ber in Tuscien belegenen Striche — wohl schon vor und unter Bonifacius erworben sein wird. Hier möchte ich nur auf zwei Umstände hinweisen. Ginmal barauf, daß sicher die Hauptmasse der Güter von Kirchen herrührte: man fann baran faum zweiseln, wenn man die vielen Libellarverträge in Erwägung zieht, die Abalbert-Atto, Thedald und Bonisaz in consequenter Versolgung besselben Gedankens mit den Bischöfen, Domkapiteln und Alöstern ihres Gebietes abgeschlossen haben, oder wenn man bas uns erhaltene Berzeichnis der Caftelle und Plebes überblickt, die Bonifaz allein vom Bisthum Reggio zu Lehen ober Precarienbesit empfangen hatte 5). Sobann barauf, wie trefflich arrondirt im Ganzen diese Besitzungen des Hauses waren. Während wir 3. B. die Güter der Estenser über mehr als zwanzig Grafschaften Ober= und Mittelitaliens zerstreut finden, lag die Hauptmasse des Canossanischen Gutes immer abgesehen von den tuscischen Erwerbungen — eben in ihren fünf eigenen Graffchaften. Außerhalb berfelben waren es wesentlich nur die brei Rachbargrafschaften Parma, Piacenza und Verona, über welche basselbe sich erftrectte. Namentlich in der Grafschaft Verona läßt sich das Streben der Canossaner, sich festzusetzen, gut verfolgen. Von Thedald war, wie wir schon oben erwähnten, der Hof Riva am Nordende des Gardasees dem Bisthum entrissen; das wichtige Castell Cereda erwarb Bonisaz durch Vermittelung eines gewissen Isnard vom Domkapitel'); andere Besitzungen, darunter namentlich das Castell Nogara, wo Mathilde noch 1106 Hof hielt, brachte ihm Richilde zu '); und groß ist die Zahl ber Güter des Alosters San Zeno que Bonifacius marchio suique servi injuste ac violenter invaserant, und die erst Heinrich III. restituirte ober wenigstens zu reftituiren befahl (St. 2484).

<sup>1)</sup> Rena, Serie (Flor. 1778) S. 76.
2) II, 316. Für die frühere Zeit, vgl. noch Ferranti, Comp. della stor. di Ferrara I, 223.
3) Urf. von 1182 bei Muratori, Antt. It. I, 726.
4) Bgl. Fider II, 200ff.; III, 436.
5) Camici, Supplementi (Flor. 1773) S. 95-97.
6) Camici a. a. O. S. 80, vgl. Fider IV, 160.
7) Tiraboschi, Nonantola II, 140; Rena, Serie, Florenz 1779, S. 101.

## Fünfter Abschnitt.

# Entstehung und Charakter der neueren Markgrafschaften in Oberitalien.

Nachdem wir in den vorangehenden Abschnitten die Verhältnisse der vier Häuser, welche man mit einem zutreffenden Ausdruck als die jüngeren marksgräflichen Geschlechter bezeichnet hat, im Einzelnen kennen gelernt haben, wird es erforderlich sein nunmehr, soweit das unser Quellenmaterial gestattet, sestzustellen, ob und inwieweit die markgräfliche Gewalt dieser vier Geschlechter aus gleicher Wurzel entstanden ist und den gleichen Character zeigt, oder ob sich da

Unterscheibungen geltend machen.

Iwei Ansichten über diese Fragen, welche neuerdings aufgestellt worden sind, müssen da wenigstens in der Kürze berilhtt werden. H. Pabst hat in den Jahrbüchern K. Heinrichs II. (Bd. II, 358 ff.) ausgeführt, daß die neuere Martgrafichaft, welche sich besonders seit der Zeit Berengars II. entwickelt habe, zwar ihren letzen Ausgangspunkt in der Amtsbesugnis über einzelne Comitate gehabt habe, daß dies aber später nur noch in zweiter Linie für sie don Bedeutung gewesen sei. Ihr Wesen beruhte vielmehr darauf, daß die Hoheitsrechte, welche ihren Inhabern zustanden, gar nicht mehr auf einen bestimmten Landcomplez, sondern ganz allgemein auf die Bersönlichkeit bezogen wurden, und daß diese Beziehung regelmäßig, wir dürsen wohl sagen gesehlich dom Bater auf den Sohn überging". Er nimmt dann weiter an, daß die Verleihung der Regalien an diese Martgrafen sich auf alle ihre Güter, erwordene und noch zu erwerbende, erstreckt hätte, so daß es also schon mit 10. Jahrhundert lediglich durch den Besig ber einzelnen Person bestimmte, von jeder anderen Amtsgewalt befreite Hocheitsgebiete in Italien gegeben hätte. Schon Ficker') hat gegen diese Ausstglusgen, die sich lediglich auf die beiden Privilegien Otto's I. für Aledram und Otto's III. sir Mansred II. von Aurin (St. 419. 1266) stügt, Bedensten erhoben; aus unseren Aussührungen, zweiste ich nicht, wird sich ihre Unhaltbarteit ergeben haben. Bon jenen beiden Urkunden ist die erstere, wie wir oben (S. 390) gesehen haben, salsch, und wend eine echte Bortlaut im vollen Umfange sür authentisch zu halten, auch abgesehen davon, daß dieser Wortlaut, wie schon Ficker bemerkt hat, durchaus nicht das beweist, was Babst daraus gesolgert hat. Das Diplom Otto's III. für Mansred II. von Aurin enthält lediglich eine Bestätigung seines Güterbestiges, und der von Palost angezogene Schlußjas: sancimus, ut nullus dux, marchio, archiepiscopus, episcopus, comes, vieceomes nullaque nostri regni magna parvaque persona prelibatum Oldericum, qui marchio Mainfredus appellatur, molestare, inquietare, per

<sup>1)</sup> Forich. g. ital. Reichs- und Rechtsgeschichte I, 261, R. 2.

Gerichtsbarkeit1), fagt aber kein Wort bavon, daß ihm die Regalien innerhalb seines gesammten Güterbesites zuständen. Und nicht mehr besagen die beiden anderen Privilegien der Art, welche Mitgliedern der erwähnten Geschlechter während des 11. Jahrhunderts zu Theil geworden sind. In St. 2125, R. 71 für die Markgrafen Boso und Wido von Romagnano (f. oben S. 379) haben wir ebenfalls nur eine einfache Besitzbestätigung mit dem Schlußfatz: eo ordine... ut nullus archiepiscopus, episcopus, marchio, comes vel aliqua regni nostri persona prescriptum Bosonem suosque heredes de predictis rebus disvestire vel molestare presumat, also keineswegs eine Berleihung ober Anerkennung staatlicher Gerechtsame. Ein ganz ähnlicher Schlußsatz steht in der oft angeführten Urtunde Heinrichs IV. von 1077 für die Estenser Hugo und Fulto<sup>2</sup>), und nur für den Comitat von Gavello werden hier die Grafschaftsrechte verbrieft, während bei den übrigen Besitzungen der Brüder davon nicht die Rede ist. Außerdem haben wir nur für die in der Mark Berona, in der Grafschaft Pabua, belegenen Befitzungen der Eftenser aller Wahrscheinlichkeit nach Exemtion von der Grasengewalt anzunehmen.

Und es fehlt nicht nur an Zengnissen für die Theorie Pabsts, sondern die Unhaltbarkeit derselben läßt sich sogar direkt nachweisen. Wenn 991 der Alesbramide Anselm auf seiner Burg Vidisione über eine Anzahl Güter verfügt una cum notitia domini Gaidaldi comes istius comitatus Aquensis, de sub cujus judiciaria etiam invenior (f. oben S. 391), wenn 1040 Olderich von Romagnano und 1033 der Estenser Adalbert in ähnlicher Weise die Ortsgraßen von Montferrat und Tortona zu ihren Rechtsatten heranzogen (f. S. 379. 426), so beweist das deutlich, daß sie, wenigstens für die Orte, an denen oder über die sie verfügen, nicht im Besitz der Grafenrechte sind. Bor dem zwölsten Jahr-hundert werden nach diesen Urfunden derartige Territorialherrschaften, wie sie Babst annimmt, in Italien schwerlich irgendwo nachzuweisen sein; und auch in späterer Zeit sind bei weitem nicht alle der besprochenen markgräslichen Linien zu ihrem unbeschränkten Besitz gelangt.

Ebensowenig wie die Ansicht Pabsts scheint mir mit den von uns gewonnenen Ergebnissen die Meinung vereinbar, welche Desimoni in seinen oft an-geführten Untersuchungen über die Marken Italiens aufgestellt hat. Desimoni glaubt, daß im 10. Jahrhundert in verschiedenen Jahren vier neue Marken im wahren und alten Sinne des Wortes errichtet seien. Jede dieser Marken sei wirklich ein geschlossenes, ununterbrochenes Gebiet, jede bestehe aus mehreren Grafschaften, jede habe an den Grenzen des Reiches gelegen: erst allmählich seien aus diesen Marken durch Erbtheilung die Marchesate der späteren Zeit entstanden. Ein geschlossenes, nicht unterbrochenes Gebiet, im Sinne Desimoni's ein wesentliches Requisit einer wahren Mark, gewinnt derselbe nun aber nur durch Annahmen, die mit unseren Ergebnissen nichts zu thun haben. Zur Mark der Arduine rechnet er Ventimiglia, zu der der Otbertiner anfangs Pavia (lediglich in der irrigen Meinung, daß Otbert I., weil Pfalzgraf, auch Graf von Pavia gewesen sei), zu der der Aledramiden Acqui, zu der von Canossa endlich Parma, Bergamo u. a. — alles aus Gründen, die schwerlich in Deutsch-land auf Zustimmung rechnen können. Und wenn die drei Marken der Turiner, der Aledramiden, der Otbertiner in der That wenigstens mit einem Theil ihres Gebietes die Reichsgrenze oder die Kufte berührten, so gewinnt Desimoni dies noch nothwendigere Requisit seiner Marten für das Gebiet der Canossaner nur durch die doch in dieser Ausdehnung völlig unhaltbare Behauptung, daß die Grafschaft Modena in der That noch im 10. Jahrhundert einen Grenzbezirk gebildet habe, weil Bologna und der Exarchat nicht zum regnum Italiae gehört hätten (Rivista universale, IX, 418).

Sehen wir bemnach von den beiden besprochenen Ansichten ab, und versuchen

wir unfererseits zu einer haltbareren zu gelangen.

a material with

<sup>1)</sup> Aehnliche persönliche Immunitäten werden in Italien mehrfach vorgetommen fein; nach einer Urkunde Friedrichs I. von 1161 (Stumpf, Acta N. 353, S. 501), z. B. follen die Ahnen der Herren von Capo d'Albone das Recht schon von Berengar und Heinrich II. empfangen haben. Daß es aber so früh, wie es in der Urkunde heißt, auch für ihre Bestigungen zugestanden sei, wird man schwerlich annehmen dürfen.

2) Muratori, Antt. Est. I, 40.

3wei Unterschiede zwischen ber Entwickelung ber Dinge in den Gebieten ber vier bon uns betrachteten markgräflichen Baufer einerseits, und in ben Markgrafschaften Mittelitaliens sowie in der Mark Verona, vielleicht auch in der Mark Ivrea andererseits, werden nach unseren bisherigen Erörterungen fosort in die Augen fallen. Einmal: wenn in den zuletzt genannten Marken, wie nach den Erörterungen Fickers feststeht, die Markgrafschaft sich als eine mittlere Gewalt zwischen dem Königthum und der Grafschaft barstellt, d. h. wenn unter den Markgrafen, von vereinzelten Ausnahmen abgesehen, die einzelnen Comitate durchweg von Grasen regiert werden, so ist das in keinem der unserer Betrachstung unterzogenen vier Gebiete der Fall 1). In ihnen sind ausnahmslos die Martgrafen zugleich Inhaber der Grafengewalt; unter den Martgrafen stehen vor dem Ende des 11. Jahrhundert, wo die Bezeichnung comes ihre alte Bedeutung vielfach verliert, nirgends Grafen, sondern unmittelbar die Vicegrafen; in teiner Grafschaft, die eigene Grafen hat, läßt sich, — wenn wir von den dargestellten besonderen Verhältnissen des Distriktes von Monfelice in der Grafschaft Padua absehen — irgend eine reichsamtliche Thätigkeit unserer Markgrafen nachweisen. Zweitens: während in Mittelitalien und der Romagna, in Verona und Jorea die Markgrafen als solche mit richterlichen und anderen staatlichen Funktionen ausgestattet sind, so ist das in den besprochenen vier Gebieten nirgends nachweiß-bar. Wo irgend staatliche Funktionen der Markgrafen erwähnt werden, üben sie bieselben aus als Markgrafen und Grafen von Savona, Markgrafen und Grafen von Montferrat, Markgrafen und Grafen von Mailand, von Tortona, von Luni, von Brescia, Reggio, Modena, Mantua. Eine scheinbare Ausnahme hiervon macht nur Genua, indem in den brei Gerichtsurfunden bon 994. 1039. 1044, die wir aus dem Genuesischen haben, die Markgrafen nur als folche, nicht auch als Grafen von Genna bezeichnet werden, während doch die oben gegebenen

Quellenbelege kaum einen Zweifel lassen, daß sie es gewesen sind. Im Zusammenhang mit dem Bemerkten steht eine andere Thatsache. Bei drei von den vier in Frage kommenden Häusern konnten wir mit Sicherheit nachweisen, bei dem vierten — dem der Otbertiner — wenigstens als möglich bezeichnen, daß ihre Begründer anfänglich nur den Grafentitel führten, den sie zu einem bestimmten, allerdings entweder gar nicht oder doch nur vermuthungs= weise festzustellenden Zeitpunkt mit dem höheren Titel Markgraf vertauschten. Wir vermutheten, daß dies bei Arduin III. von Turin mit der Erwerbung des Comitats von Turin zu dem früher besessen von Auriate eingetreten sei; wir können vielleicht auch annehmen, daß die Annahme des Markgrafentitels im Hause von Canossa mit der Erwerbung des sehr großen Comitats von Brescia zusammenhing, die so viel wir sehen können, erst von Thedald bewirkt wurde, der zugleich zuerst den Markgrafentitel führte:

Don großer Wichtigkeit scheint es ferner zu sein, daß, soviel wir sehen können, keines der in Rede stehenden Gebiete ursprünglich eine Mark bildete. Am frühesten (1014) trasen wir den Ausdruck marchia für Savona gedraucht, aber die Urkunde, in der das geschah, erschien uns als verdächtig nicht bloß aus diesem Grunde. Demnächst sindet sich der Ausdruck marca Saone (Saonensis) erst im 12. Jahrhundert wieder?). Aber auch Genua möchte ich nicht mit Ficker (I, 261) für eine wirkliche alte Mark halten. Der Ausdruck marchia Januae kommt erst 1089 zum ersten Male vor³); vorher ist immer nur von

Januensis angeführt werden.

<sup>1)</sup> Hier wie überall in diesem Abschnitt ist selbstverständlich das Gediet der Canosaner immer mit Ausschluß von Tuscien, Spoleto, Camerino zu verstehen. Ebenso passen nicht alle nachstehenden Bewerkungen auf die nicht zur Lombarder, sondern zum Exarcat gehörigen Grasschaften Ferrara und Gavello. — Personen wie die im Jahre 1073 genannten Sohne quondam comitis Guidonis de comitatu Regionsi (Muratori, Antt. It. IV, 804) sind natürlich nicht Grasen don Reggio, sondern gehören zu jenen den Muratori conti rurali genannten Männern zweiten Kanges, die am Ende des 11. Jahrhunderts und im Ansang des 12. vielsach den Grasentitel annahmen. Das auch die Grasen von Ladagna im Genuesischen in dieselbe Kategorie sallen, ist schon oben erwähnt. Weitere Beispiele für diese bekannte Erscheinung anzusühren, wird nicht nöthig sein.

2) B. B. 1155. 1182, San Quintiho I, 190. 212.

3) Atti della Società Ligure II, 1, 194: infra marcha Januensi per loca que nominantur et in fundo Rapallo etc. Die Bedeutung ist ossendar seine andere, als wenn 1047 (Atti II, 1, 159) und in anderen der oben S. 425, R. 2 angesührten Stellen Orte infra comitatum Januensis angesührt werden.

einem comitatus Januae die Rede, und daß es im 9. Jahrhundert einen eigenen Grasen nur für diesen Comitat gab, haben wir oben gesehen. Der Ausdruck marcha aber begegnet 1036 bei Herim. Aug. für die gesammten Länder des Hauses von Turin, die auf Hermann von Schwaben übergingen, und im 12. Jahr-hundert auch für Mailand i und Albenga in mehreren Urtunden; ebenso spricht 1156 Wilhelm von Montserrat von seiner marchia, obwohl gerade das Gebiet von Montserrat ohne alle Frage doch niemals eine wirkliche Mark gewesen ist. Es ist offenbar ganz gleichbedeutend damit, wenn später für Montserrat und andere derartige Gebiete der Ausdruck marchionatus angewandt wird, der sich aber vereinzelt auch schon im 12. Jahrhundert sindet in und es scheint mir einen Uebergang zu diesem Sprachgebrauch darzustellen, wenn 1062 von civitates marchionales maritimae die Rede ist. Wenn man einmal gewöhnt war, Städte, die unter einem Markgrasen standen, als "markgräsliche Städte" zu bezeichnen, so kann es nicht mehr sonderlich befremden, daß auch das Gebiet eines Markgrasen oder ein Theil davon marchia oder marchionatus genannt wurde. Ist sonst in Deutschland und Italien der Titel Markgraf von der Mark abgeleitet, so scheint mir in den hier in Betracht kommenden Fällen das Land als Mark oder Marchesat bezeichnet zu sein, weil ein Markgraf darin die Hoheitßerechte aussübte.

Run könnte man vielleicht noch vermuthen, daß bei einigen von den besprochenen Häusern der Titel Markgraf dann angenommen sei, wenn sie Gebiete erwarben, die früher integrirende Theile einer Mark gebildet hatten. Man könnte da bei den Canossanern an die Erwerbung der Grasschaft Mantua, die in der Person senes Almerichs einen Markgrafen gehabt zu haben scheint, bei Arduin III. an die der Grasschaft Turin denken, welche zur Mark Jurea gehört oder wenigstens unter den Markgrafen von Jurea gestanden hatte; auch bei den Otbertinern würde sich vielleicht ein solcher Anknüpfungspunkt ergeben, während er bei den Aledramiden allerdings völlig sehlen würde. Doch glaube ich nicht, daß das zutressen würde; gerade bei den Canossanern würde sich die Vermuthung nicht bewähren, da ja, wie wir oben (S. 437, N. 1) sahen, Adalbert-Atto II., auch nachdem er Graf von Mantua geworden war, sortsährt, sich nur als comes zu

bezeichnen, den Titel marchio aber nicht annimmt.

Rach all' diesen Auseindersetzungen darf ich nun wohl als meine Ansicht aussprechen, daß der Markgrafentitel bei allen vier uns beschäftigenden Häusern nichts anderes bedeutet, als was schon Ficker für das Haus von Canossa vermuthet hatte, daß er lediglich die dauernde Bereinigung mehrerer Grafschaften von bedeutenderem Umfang in der Hand eines Geschlechtes zum Ausdruck bringt. Je mehr die Häupter der vier Geschlechter, die wir behandeln, durch die Größe ihres Gebietes und durch den Umfang ihrer persönlichen Besitungen sich über die anderen Grafsengeschlechter, die höchstens vorübergehend mehrere Grafschaften vereinigten, erhoben, um so mehr mochten sie das Bedürfnis empfinden, dieser ihrer Stellung auch durch die Annahme eines entsprechend höheren Titels äußerlich Geltung zu verschafsen. Mit dieser Annahme, die also die Bezeichnung marchio sür diese Höufer lediglich als einen Titel betrachtet, lassen sich, wenn ich nicht irre, alle beobachteten Erscheinungen, namentlich auch das gänzliche Fehlen markzgräsicher Rechte, die eine höhere Bedeutung gehabt hätten als die bloßer Grafsen, am ehesten vereinen. Zu ihr stimmt aber auch am besten, daß, abgesehen vom Hause von Canossa, wo Thedald einziger überlebender Sohn war und seinerseits eine Primogeniturordnung durchsührte, sonst überall eine Theilung der Gebiete eintrat, und dabei doch jeder Theilherr, darunter auch so unbedeutende wie die Markgrasen von Komagnano oder die von Sezze oder Gavi, sich als marchio bezeichnete. War diese Bezeichnung in Oberitalien, abgesehen von Ivrea und Berona, lediglich ein Titel, ohne irgend besondere Amtsbesonstissen glichen Reben-

4) Marchionatus Saluciarum 1169; Muletti II, 70.
5) San Quintino I, 50.

 <sup>1) 1184;</sup> Muratori, Antt. Est. I, 36.
 2) 3. B. 1174. 1192; San Quintino I, 226. Lib. jur. I, 403.
 3) Moriondi II, 327.

linien sonst schwer erklärlich sein würde, in keiner Weise befremden. eben hier wohl viele Markgrafen, aber keine Markgrafschaft.

Roch eine Frage bleibt zu erörtern, wenngleich sie sich der Lösung entziehen dürfte. Wir vermögen, so viel ich sehe, nicht zu entscheiden, ob die Annahme des Markgrasentitels, von Arduin III., Aledram, Thedald, vielleicht auch Otbert I. (wenn nicht schon dessen Vater ihn führte) mit ausdrücklicher Zustimmung des seweiligen Königs oder ohne eine solche erfolgt und von ihm nur nachträglich anerkannt ist. Das auffällige Schwanken in der Titulatur, daß wir bei Arstuin III., Oddo I., Oddo II. von Turin constatirten, der Umstand, daß Thedald von Canossa seinen Vater Marchio nennt, während dieser selbst den Titel nicht führt, könnte die letztere Annahme als naheliegend erscheinen lassen, wenngleich man sich nicht verheblen kann, daß auch sie nicht ohne Bedenken ist. man fich nicht verhehlen tann, daß auch fie nicht ohne Bedenken ift.

## Sechster Abschnitt.

### Das Baus ber Widonen von Tuscien.

Wie oben im 5. Abschnitt ausgeführt ist, lag im Anfang des 11. Jahrhunderts der Machtbereich des Hauses von Canossa noch hauptsächlich in den Grafschaften nördlich von Tuscien; in diesem Lande selbst war neben dem Geschlecht der Otbertiner (s. oben S. 430) unzweiselhaft das einflußreichste und mächtigste das der Markgrafen und Herzogs Rainer. Ueber die Herfunst dieses Mannes werden wir durch eine Urkunde vom April 1015 oder 1016 belehrt.). Es heißt darin: manifestum sum ego Rainerius marchio, filius b. m. Widoni, qui suit comes...

manifestum sum ego Rainerius marchio, filius b. m. Widoni, qui fuit comes...
pro animae meae remedium et pro remedium animae Waldradae comitissae, filiae b. m. Wilielmi atque pro remedium animae Rainerii infantuli filio meo. Rainers Bater Wido war also Graf, seine Gemahlin Waldrade, die Tochter eines Wilhelm, der keinen Titel führt; ein Sohn beider hieß Rainer. Den Namen der Gattin bestätigt dann noch eine andere Urkunde von 1019°), in der: nos quidem Rainerio marchio et Valdrada jugalidus austreten.

Aun erscheint, worauf schon Pabst hingewiesen hat, zuerst im Jahre 1003 ein Graf Rainer in der Sadina°) gemeinschaftlich mit einem Grafen Crescentius, und dieser wird, bald mit, bald ohne Crescentius noch dis zum Juli 1006 in diesem Amte erwähnt'). Pabst — dem ich früher zugestimmt habe — hat im Anschluß an eine Vermuthung Gfrörers') diesen Grafen mit unserem Marfgrasen Kainer identissiert; allein dafür spricht, abgesehen von der Gleichheit des in dieser Gegend so außerordentlich häusigen Ramens gar nichts, und gegen diese Ansicht fällt entscheidend der Amstand ins Gewicht, daß, während Crescentius, Kainers College, auch nach 1006 das Grasenamt in der Sadina weiter besteichet, an Kainers Stelle in demselben ein Otto tritt'). Da nun eine Absehung desselben Mannes, der wenige Jahre später Marfgras von Tuscien wird, doch im höchsten Maße unwahrscheinlich wäre, so müssen Kainer von der Sadina und Rainer von Tuscien auseinander gehalten werden. Zener wird 1006 gestorden sein, diese Geschlecht haben wir in anderem Bereich zu such kesitarts?

Am ersten vielleicht in Tuscien selbst. Hier sinden wer nur in der Gegend von Arause seit der Mitte des 100 Arauses seit der Arause von der Eegend von

Um erften vielleicht in Tuscien felbft. hier finden wir in der Gegend von Arezzo seit der Mitte des 10. Jahrhunderts ein angesehenes und begütertes

431 1/4

<sup>1)</sup> Camici, Supplementi d'Istorie Toscane (Florenz 1772) S. 5. 2) Citirt nach einem hier fehlenden Bande von Camici in den Mem. e Docum. Lucchesi I, 126.

<sup>3)</sup> Fatteschi, Duchi di Spoleto S. 312; vgl. Jahrb. Heinriche II., 388, R. 1; III., 133.
4) Fatteschi S. 254; vgl. den Katalog der Grafen von der Sabina SS. rer. Lang.

<sup>5)</sup> Gregor VII., Bb. VI., 115.

5) Gregor VII., Bb. VI., 115.

6) Fatteschi a. a. O.; Oddo und Crescentius zuerst im Ott. 1006, vgl. S. 313.

7) Roch weniger Grund hat es, wenn Pabst in dem Markgrasen Rainer den Rainerius wieder erkennen will, welcher nach Hugo von Farsa (Diminut, Farsens., SS. XI, 542) mit dem Patricius Johannes die Weiche des Abtes Guido von Farsa bewirkte. Der letztere Rainer wird derselbe sein, dessen Hugo auch im Ordo Farsensis, SS. XI, 548 gedenkt: ob. Raynerius amicus noster; beide Male erscheint er ohne jeden Titel, den Hugo dem Herzog und Markgrasen schwerlich verweigert hätte. Wieder ein anderer Rainer ist dann der, dessen sili et pedones SS. XI, 544 erwähnt werden. Man sieht, wie sehr davor zu warnen ist, mit der bloßen Ramensgleichheit zu operiren, wenn nicht andere Kriterien hinzutreten.

Beichlecht, bas man nach bem am haufigften bei ibm vortommenben Ramen tuscifchen Batrimonium); 1030 wird bei einer Grengbeichreibung von Gntern, Die prope civitatem Aretinam liegen und an ein Rofter von Treizo veräußert werben, mehrfach die terra Rainerii qui fuit marchio erwähnt . Ebenfo fieht es feft, daß feine Rachtommen, welche den Martgrafentitel fortfuhren, ohne bas Amt zu befleiben, noch im weiteren Berlauf bes 11. und im 12. Jahrhundert eben in bem Gebiet von Areggo angeseffen und machtig find"); sie heißen proceres Tuscie - wie fame aber ein in ber Cabina angefeffenes Gefchlecht blog burch die noch nicht zwei Jahrzehende umfaffende Berwaltung ber Martgraffchaft burch einen feiner Angeborigen gu biefer Begeichnung? Treffen wir nun im Jahre 996 gu Ravenna einen Grafen Rainer als Beifiger Ottos III. in einem Placitum über einen Rechtsftreit zwischen bem Rlofter St. Flora gu Ureggo, b. h. alfo einem Stifte aus ber eben nachgewiesenen Beimath unferes Saufes, und bem Olbertiner Markgrafen Abalbert (St. 1064), so find wir viel eher berechtigt, in dieser Urfunde, als in jenem Dofument aus der Sabina die erfte Ermahnung unferes Martgrafen ju ertennen.

Bann nun Rainer aus feiner tuscifden Beimath in Die füblichen Marten verfest und jum Bergog von Spoleto und Martgrafen von Camerino ernannt ift, lagt fich ichwer beftimmen, fo lange nicht eine vollig guverlaffige Anegabe ber Urfunden aus biefen Gebieten vorliegt. Das erfte Dofument, in welchem er ermagnt wird, entftammt bem Rlofter Farfa") und ift mit folgenden, unter fich gang unvereinbaren Daten verfeben: ab incarn, domini nostri Jes. Chr. a. 1010, et regnanti dom. Heinrici . . regis hic in Italia 9, et domni Rainerii ducis et marchionis mense augusto, ind. 10. Pabst hat gewiß Recht, wenn er (Jahrb. heinrichs II, Bb. II, 388, N. 2) bie Incarnationsjahre biefer Arfunde für ficher fallich balt; wenn er nan ober weiter meint. Megierungsägte und 3n-bletion benteten bestimmt und 1012 für, und be hannede annimmt, balf Rainer bereits im Rugust 1012 jum Deragog und Warfarofen bestellt genefen fei, oli sit das bach übenstäten, dann im sich sich im zweinig Erien worder auffrührten Machatum vom 22 Magnet 10129/ beim Raten annetdessten sich beigt nämlich Reimers Borganger Johannes noch domini gratia inelitus dux atque marchio; mie es will boch schwer einleuchten, daß, wie Pahff annimmt, noch in den wenigen Tagen des Augustmondes, die übrig bleiben, diefer Indam-nes entletzt und Kainer zu leinem Rachfolger eenannt worden wäre. Außerdem hat aber Pabft überfeben, bag, wenn bier fein Berfuch, die Regierungszeit ber Berzoge Johannes und Rainer in Uebereinstimmung zu bringen, fo bebenklich oregoge gogannes und nature in troverintimmung at vertigen. De obernituit er ist, boch neuighten möglich bleibt, berielbe gogenibte ben Zatert einer anderen Urbunde vollig scheitert. Bon bemielben Motar Franco, der die besprochen Urbunde and bem Muguft 1012 und ber 3eit Natures geschrieben hat, gibt er noch berei andere, welche sämmtlich biefelben incongenienten chronologischen Mertmale zeigen"); unter ihnen ift wenigstens eine ichon vom Juni "),

alfo, felbft wenn man 1012 annimmt, mit bem Dotument, in welchem noch am

<sup>1) 6.</sup> hir Ciemmistri bri dalla Beas, Introduciona alla seconda parte dalla serie (Rierran 1746) 6. 21 unb bie bagu gebrigen Ultunben im Elippendig, bie braillife auf Werges sail ben Sittritipund 196 effectivend principund 196 effectivend 1970 etc.

5 6. 2. ana bren II. Jahrhauberti ble Ultunben bri dalla Reas. Sorie parte seconda (Rierran 1770) 8. 6. 79, 8. d. 6. 57; 8. d. 6. 57; 8. d. 6. 59; 8. d. d. m. bredder telepren Be grackapa in processor Bracks hypidagen terretur. 196 and humor. 196 and 196 effectiven 1970 bl. and bren 1970 effectiven 1970 bl. and 1970 effectiven 1970 bl. and 1970 effectiven 1970 bl. and 1970 bl. and

22. Angust Johannes Herzog und Markgraf heißt, schlechterdings nicht zu

vereinigen.

Die Berwirrung wird nun aber noch größer; wenn wir diejenigen Urkunden berücksichtigen, welche Rainers Regierung nicht bloß nennen, sondern seine Amtsjahre auch zählen. Die erste ist ein gleichfalls aus dem Registrum Farsense stammendes Dokument mit den Daten: ab incarn. dom. nostri J. C. anno ftammendes Dokument mit den Daten: ab incarn. dom. nostri J. C. anno millesimo XI et imperante donno Heinrico div. ordin. prov. imperat. august. anno in Christi nom. II et temporibus Rainerii ducis et march. anno ducatus ejus in Dei nom. I, mense Maji, per ind. V.¹). Die Zahlen sind hier ganz willstürlich zusammengewürselt. Dem Incarnationsjahr 1011 gegenüber weist das Kaiserjahr auf 1015, die Indiction auf 1007 oder 1022; sicher ist nur, daß die Urtunde ausgestellt ist in Heinrichs Kaiserzeit, also nach Febr. 1014, und daß da noch das erste Jahr Kainers gezählt wurde. Zwei andere Stücke aus den Archiven von S. Biagio und S. Caterina di Fabriano²) bringen neue Schwierigseiten. Das eine, bessen Daten meist verstümmelt sind, vereinigt das dritte Jahr Kainers mit der 15. Indiction unter Heinrichs Kaiserherrschaft (d. h. 1017); das andere nennt den Rovember des Incarnatios=jahres 1016, des vierten Kaiserjahres Heinrichs, (d. h. 1017), der ersten Indiction, jahres 1016, des vierten Kaiserjahres Heinrichs, (d. h. 1017), der ersten Judiction, (im November ebenfalls 1017), daneben das vierte Jahr Rainers. Noch ein ans deres Stück endlich giebt den Februar der ersten Indiction, (d. h. 1018), das vierte Kaiserjahr (bis 14. Februar 1018), das vierte Jahr Rainers, aber das Incarnationsjahr 1016.

Ich wage nicht bei ben verworrenen und widerspruchsvollen Daten biefer Urkunden, bei denen jedes Bereinigungsmittel verfagt (der Ausweg Fatteschi's u. A., die zwei Rainer, Bater und Sohn, einander folgen laffen, wird fcmerlich Jemandes Billigung finden), eine entschiedene Ansicht über den Beginn von Rainers Epoche zu äußern; sicher scheint sich nur zu ergeben, daß er nicht lange vor Heinrichs Kaiserkrönung sein Amt in Spoleto und Camerino an-

Ebenso gewiß ist ferner, daß er einige Zeit danach mit der Verwaltung Tußciens betraut worden ist. Die gewöhnliche Annahmes) ist nun; daß dies 1014 bei Gelegenheit von Heinrichs II. Besuch in Tuscien geschehen sei, sichere Beweise fehlen indessen dafür. Denn ein Placitum, das Rainer in Angelegen= heiten Farfa's zu Corneto abhielt, wird zwar von Muratori u. a. ins Jahr 1014 geseht, entbehrt aber der Daten 4). Und wenn im Rovember 1014 ein Bertus villicus Rainerii marchionis in ber Gegend von Arezzo auftritt's), fo ift auch dies nicht beweisträstig: daß Nainer Güter im Aretinischen besaß, haben wir oben gesehen, und der Titel marchio könnte sich noch auf sein Amt in Camerino beziehen. So bleibt das erste sichere Zeugnis bis jetzt noch immer die Arkunde über ein Placitum, das Rainer im Oktober 1016 in Arezzo abshielt: hier wird er ausdrücklich als Markgraf und Herzog von Tuscien bezeichnet. Daß er dies Amt mindestens bis 1027 behalten hat — ob nicht noch länger, werden wir unten zu fragen haben — ergiebt sich aus Wipo cap. 15. Nach Pabst, der freilich keinen Beweis dafür erbringt, blieb Rainer daneben Herzog von Spoleto und Markgraf von Camerino; Ficker scheint mit den meisten neueren Italienern anzunehmen, daß er das letztere Amt aufgegeben hätte. Doch ist wenigstens für die nächsten Jahre Pabst's Ansicht unzweiselhaft bie richtige, wie nicht nur aus den oben angeführten Urkunden von S. Biagio und S. Caterina, fondern auch aus einem Placitum folgt, dem Rainer noch im

<sup>1)</sup> Fatteschi S. 318; Camici, Supplemento (Florenz 1772) S. 4.
2) Mittarelli, Ann. Camaldulesi, Bb. I. 383.
3) Zuleht vertreten von Pabst, Jahrbücher II, Bb. II, 431, N. 1 und Ficer, Ital. Forsch. II, 245, N. 3, während derselbe I, 263, N. 1 Rainer von 1016—1027 Markgraf von Tuscien

fein läßt.

4) Muratori SS. II b, 525; Camici, Supplemento (Florenz 1772) S. 40.

5) Camici a. a. O.

6) Muratori, Antt. Italiae I, 299 ff., Camici, Supplem. S. 6 ff.: cum Rainerius marchio et Daten: a. inc. 1016, a. imp. 3, m. Hocdux Tuscanus placitum celebraret in civitate Aretina. Daten: a. inc, 1016, a. imp. 3, m. Hoc-

Jahre 1018 zu Affifi, alfo innerhalb bes Gebietes des Herzogthums Spoleto,

vorjaß 1).

vorsaß.).
Cinige Jahre später aber muß er das lettere ausgegeben haben. Eine Urkunde vom Juli 1024 aus Fabriano.) ist ausgestellt "temporibus domni Ugo dux et marchio, anno ejus quartum", wonach zwischen der Mitte 1020 und der Mitte 1021 hier ein Herzog Hugo aus Rainer gesolgt ist. Aus eine etwas spätere Epoche deutet dann eine Reihe anderer Urkunden.), die in den Monaten Juli dis Rovember 1029 ausgestellt, constant das sechste Jahr Hugo's zählen; er wäre danach nicht vor December 1023 ernannt worden. Endlich weisen zwei Dokumente aus Fermo.), das eine mit 1023, ind. 5. das 3., das andere mit 1035, ind. 2. das 17. Jahr Hugos aus: das zweite ist jedenfalls corrumpirt, das erste läßt sich allenfalls mit der zuerst genannten Urkunde in Nebereinstimmung bringen. Eigene Placita Hugo's verzeichnet die Chronit von Casauria, die ihn dis 1038 kennt, zu 1028 und 1035.). Ist danach auch hier eine genaue Datirung nicht möglich, so dars man doch als sicher betrachten, daß noch in den letzen Lebensjahren Heinrichs II.— ob vielleicht auf dessen drittem Juge nach Italien, läßt sich nicht entschen — die Verbindung Tuszeiens mit Spoleto gelöst ist und letzeres in der Person Hugo's wieder einen eigenen Herzog erhalten hat. eigenen Bergog erhalten hat.

Es liegt unter diesen Umständen die Frage nahe, ob etwa zwischen Rainer und Hugo ein verwandtichaftliches Verhältnis bestand, welches es uns leichter erklärlich machen würde, daß Rainer, während er in Tuscien weiter fungirte, und bei Raifer und Papft in Gunft ftand, Spoleto an Hugo abgab. Ich ftelle im Folgenden die Nachrichten über Rainers Nachkommen zusammen, welche zur Entscheidung dieser Frage beitragen tonnen. Bon jenem Rainerius infantulus, ber als Rainers und der Gualberada Sohn in der oben angezogenen Urfunde vom April 1015 ober 1016 vorkommt, dürfen wir dabei absehen: er wird nicht

wieder erwähnt und scheint früh verstorben zu sein. 1. 1044, August. Urkunde über einen Bergleich zwischen den Kanonikern zu Arezzo und ministeriales Uguccionis filius Raginerii

gu Arezzo und ministeriales Uguccionis filius Raginerii marchionis. Darin iolgende Stellen: "ex jussione supradicti Uguiccionis marchio" und "ex jussione senioris sui Uguiccionis et conjugis ejus Bertae".

Camici, Supplemento (Flor. 1772) S. 57.

2. 1046, December. Placitum des Königsboten Hermann zu Arezzo; Beizigher Ugo filius Raginerii quondam marchionis.

Fider, Forich. z. ital. Reichsz und Rechtsgesch. IV, 85.

3. 1056, December. Urfunde der Willa, inclita comitissa, relicta quond. Domni Hugo . . . qui fuit dux et marchio").

Muratori, Antt. Ital. I, 854; Savioli, Ann. Bolognesi I. 697.

4. 1057, December. Bulle Papst Bittors II. über einen Streit zwischen Arezzo und Siena: euntidus igitur nobis Florentiam contigit transire per ipsam parochiam ibique per octo dies causa hujus inquisitionis morati sumus. Quam rem facilius inquirentes tandem ab omnibus antiquioribus ipsius parrochiae tam presbiteris quam etiam laicis et etiam a nobilibus comitibus biteris quam etiam laicis et etiam a nobilibus comitibus Rainerio videlicet filio Willae et Raginerio et Bernardo fratribus filiis Ardingi comitis cognovimus etc.

Della Rena, Serie Parte sec. (Flor. 1775) E. 79.

<sup>\*)</sup> Gebruckt (Costanzo), Disamina degli scrittori e dei monumenti risguardanti S. Rufino, vescovo e martire di Asisi (Uffifi 1797), append. N. 5. Citirt von Ficker IV, 82, Note zu N. 56, und mit den vollftändigen, unter-sich congruenten Daten bei Fatteschi S. 108.

2) Mittarelli I, 418: a. inc. 1025, a. imp. Heinr. 11, ind. 7. Tie Regierungsjahre Heinrichs, entschieden mit der Judiction für 1024; im Juli 1025 wäre der Tod Heinrichs schon befannt gewesen.

3) Mittarelli II, 29 ff.

4) Citirt bei Fatteschi S. 109.

5) Muratori SS. II d. 845 ff. Gin Placitum seines Missus bei Ficker IV, 82.

6) Die in dieser Urkunde vorkommenden Ugo et Alberto eciam Bonisacio sieque Ubaldo germani dürsen nicht als Söhne Rainers betrachtet werden.

5. 1053, August. Sophia, duorum scilicet marchionum Uguzonis soror, Rainerii filia, ante hoc sexennium — adhuc incolumis.

Petr. Damiani op. 50, cap. 11, von 1059, vgl. Reukirch, das Leben des Petrus Damiani (Gött. Diff. 1875), S. 99. Juni. Placitum des Herzogs und Markgrafen von Tuscien Gott= fried in der Grafschaft Aresso; gegenwärtig Rainerius filius Uguccionis ducis et marchionis... et Rainerius et Bernardus filii Ardingi et item Rainerius filius Ugonis de Scesiano comes.

Della Rena a. a. D. S. 87.

7. 1059, Juni. Placitum besselben in der Grafschaft Arezzo; gegenwärtig Rainerius et Ugo filius quond. Ugonis marchionis. Della Rena a. a. D. S. 89.

8. 1066, Ottober. Schenfung bes Raineri fil. quond. Ugoni mar-chio für Camalboli. Actum in comitatu Aretino.

Camici, Supplemento (Flor. 1772) S. 63. 9. 1066, Ottober. Urfunde des Raineri filio quond. Ugoni qui fuit marchio für Camalboli. Actum in comitatu Aretino. Camici a. a. D. S. 64.

10. 1066, Ottober. Urfunde bes Einrigo fil. quond. Ugoni qui fuit marchio für Camalboli. Act. in comitatu Aretino.

Camici a. a. D. S. 65.

11. 1079, April. Urfunde der Sophia comitissa filia Berardi comitis... conjux Alberti filius quondam Alberti comitis für Areggo; barin Berfügung über Güter "sicut mihi obvenit per cartam ab Henrico filio Ugizonis qui fuit vir meus, et sicut ipse in parte recepit ab Raginerio fratre suo".

Camici a. a. D. S. 66; vgl. andere Urfunde berfelben von

1098, ebenda S. 70.

12. 1084. Juli. Urfunde der Adalagita comitissa filia quond. Alberti comitis et modo sum conjux Ugonis filia b. m. Henrici et ego praedictus Ugo vir ejus similiter et ego Henricus fil. suprascripti Henrici una cum Ugone fratre meo für Arezzo; barin Berpflichtung ber Aussteller feine Abgaben von einem Gut einzufordern "supra illud quod Ugone marchione avus noster exinde habuit."

Camici a. a. D. S. 68.

13. 1050—1060. Schreiben bes Petrus Damiani an Rainerius clarissimus marchio. Darin: injunxi tibi, vir magnifice, ut pro peccatis, quae mibi confessus es, Hierosolymam peteres.

Petr. Damiani Epp. VII, 17; vgl. Neutirch a. a. O. S. 100. 14. 1060-1070. Schreiben besselben an Guilla clarissima comitissa. Darin: transisti sane, filia, per nuptialis jura connubii in domum satis quidem amplam, sed fateor male moratam, opibus et dignitate conspicuam, sed depravata vivendi lege confusam; ferner: soceri tui Uguizonis scilicet marchionis

ferner: soceri tui Uguizonis scilicet marchionis uterinus frater fuit olim comes Ubertus.

Petr. Damiani Epp. VII, 18; vgl. Reutirch II, 245.

15. 1075, Jan. Schreiben Gregors VII. an Rainerio filio Ugizonis atque Rainerio filio Bulgarelli, uxori quoque Peponis domne Guille, filiis etiam comitis Ardingi (vgl. N. 4. 6) omnibusque in Clusino comitatu commorantibus. Befehl ben excommunicirten Propft Guido von S. Mustiola nicht zu unterstützen.

Greg. Reg. II, 47, Jassé, Biblioth. II, 161.

16. 1075, Jan. Schreiben Gregors VII. an die Aebte von S. Bonifacio und S. Saba. Ansang: notum vodis est, quod Rainerius Ugizonis quondam filius diabolico instinctu fratrem suum intersecit. Unde dignae poenitentiae nondum se subdidit nec persecte poenituit, sed — immemor tanti facinoris, et pro-

missionis defensionum ecclesiarum, quam in suscipiendo fictam poenitentiam fecit, necnon et pauperum Christi — animae suae salutem oblivioni tradens, aliam studet uxorem ducere. Sie sollen ihn daran verhindern.

Greg. Reg. II, 48, Jaffé, Biblioth. II, 162.

17. 1078, März. Aften bes römischen Concils. Darin: Rainerio vero Ugizzonis filio indutias trium ebdomadarum damus. Quodsi in spacio isto coram praesentia nostra aut per se aut per legatos justitiam facere noluerit — eo quod fratrem suum manu sua interemit, et multa perjuria ut scelestus incurrere non abhorruit, et cognatam suam et pupillos, liberos utique fratris sui, castra eorum diripiendo et praedia, contra animae suae periculum vexare non desinit — transacto praenominato termino, anathemate eum alligando percutimus.

Greg. Reg. V, 14a, Jaffé Biblioth. II, 307.

18. 1081—1086 erscheint, von Heinrich IV. ernannt, Rainerius dux et marchio mehrfach in Urkunden als Herzog von Spoleto und Markgraf von Camerino.

Fatteschi S. 117 ff., vgl. Fider, Forsch. z. ital. Reichs= und

Rechtsgesch. II, 245.

19. 1090. Urfunde der Caterina quae Trotta vocor — et sum conjux Rainerii filii quondam Rainerii marchio betreffend Güter in Arezzo.

Camici a. a. D. S. 72.

Wir finden nach den angeführten Stellen als Sohn unseres von Heinrich II. ernannten Markgrafen Rainer 1044 Uguccio (N. 1) und 1046 Ugo (N. 2). Danach ist in den Memorie e Documenti Lucchesi I, 124 folgender Stamm-baum des Geschlechtes aufgestellt:



Heier werden also Hugo und Uguccio als zwei verschiedene Söhne Rainers I. behandelt. Das ist aber, wie sich aus den von uns weiter angesührten Belegstellen ergiebt, nicht aufrecht zu erhalten. Nach N. 6 ist Rainer II. der Sohn des Martgrafen und Hugo; in N. 7 erscheinen Rainer und Hugo als Söhne des Martgrafen Hugo; und da der Rainer dieser Urkunde an demzselben Ort in demselben Monat als Beisister desselben Vorsitzenden genannt wird, wie der von N. 6, so muß er ohne allen Zweisel mit ihm identificirt werden; ebenso heißt er 1066 (N. 8. 9) wieder in derselben Gegend Sohn Hugos. Weiter: in N. 10 wird ein Heinrich, Sohn des Martgrafen Hugo, erwähnt, in N. 11 ein Heinrich, Sohn des Ugizo und Bruder Kainers, in N. 12 endlich nennen zwei Söhne dieses Heinrich ihren Großvater wieder Hugo. Danach kann nicht im geringsten bezweiselt werden, daß Hugo und Uguccio (Ugizo) nur verschiedene Formen für den Namen einer und derselben Persönlichsteit sind, und es stellt sich also für das eilste Jahrhundert solgender Stammbaum des Hauses heraus:

#### Wido comes

Rainerius I.

996 comes. c. 1013 dux Spoleti et march. Camerini, seit 1016 dux et marchio Tusciae.

> - a) Gualderada 1) b) N. N. (vgl. Vita Romualdi cap. 40)

Ugo - Uguccio I. Rainerius infantulus<sup>2</sup>) Sophia 1053. (N. 5) 1044—46 (N. 1. 2) 1015. dux et marchio Spol. et Cam.

† vor 1056 (N. 5) 1. Berta (N. 1) 2. Willa (N. 5)

Ugo II. Rainerius II. 1059 (N. 4. 6. 7. 8. 9. 13. 15. 16. 17) 1059 (N. 7) feit 1081 dux et marchio Spol. et Cam. (N. 18)

Heinricus I. 1066 (N. 10) 1079 (N. 11) Sophia (N. 11)

† 1090 (N. 19) Willa (N. 14)

Rainerius III. 1090 (N.19) Caterina - Trotta Ugo III. Heinricus III. - Adalagita 1084 (N. 12).

431 1/4

Beißt nun Sugo-Uguccio, den wir joeben als Sohn unferes Rainer fennen gelernt haben, 1044 marchio, 1056 und 1059 dux et marchio, 1059. 1066. 1084 wieder marchio, so liegt doch in der That nichts näher als die Annahme, er sei mit dem Hugo, Herzog von Spoleto und Markgrasen von Camerino identisch, der wie wir oben sahen, um 1022 Nainers Nachsolger in diesen Aemtern geworden ist. Es erklärt sich zugleich so am einsachsten, daß Nainer die Herrschaft über diese südwestlichen Gebiete ausgegeben hat, ohne daß er bei Heinrich II. in Ungnade gesallen wäre, und während er die Verwaltung Tuszeiers bebiekt er hat ehen einsach im paraerischteren Alter seinem Sahn schon ciens behielt: er hat eben einfach im vorgerückterem Alter seinem Sohn schon bei seinen Lebzeiten einen Theil seiner Aemter übertragen. Hugo = Uguccio hat bann Spoleto und Camerino bis zu seinem Tode regiert; dieser war, wie wir aus N. 3 ansehen 1056 bereits erfolgt, und eben in diesem Jahre lernen wir in der Person des Papstes Victor einen neuen Herzog von Spoleto kennen<sup>3</sup>). Erst 1081, nachdem er drei Jahr zuvor 1078 von Gregor VII. excommunicirt war, erlangte dann Rainer II. das Amt des Vaters von Heinrich IV. wieder<sup>4</sup>). Die vorgeschlagene Combination erscheint dem Allen nach so einleuchtend,

daß ich kein Bebenken getragen habe, von ihr im Text (S. 140) Gebrauch zu

<sup>1)</sup> Die Reihenfolge bieser beiden Ehen kann auch die umgekehrte sein.
2) Den in N. 14 genannten Übertus reihe ich hier nicht ein, da er frater uterinus Hugos heißt, also wahrscheinsch aus der vita Romualdi cap. 40 erwähnten ersten Ehe einer zweiten Gemahlin Rainers stammt.
3) Fatteschi S. 112, Ficker II, 322. — Bei Mittarelli II, 91, steht allerdings eine Urtunde mit folgenden Daten: a. dom. 1040, temporibus domno Ugo dux et marchio, anno vero in ducato eius quarto. die mense Nov., ind. 8. Darauf hin statuirt Fatteschi S. 111 einen Herzog Hugo III., bessen Regierung vor 1040 angesangen hätte. Unmöglich wäre das nicht; man könnte an den Ugo II. unserer Stammtasel, den Sohn Ugo Uguccio's denken, wenn dieser nicht noch 1059 am Leben wäre. Aber auf diese ganz vereinzelte Urkunde (eine zweite von 1043, die Fatteschi und Mittarelli ansühren, hat die Herzogsjahre nur verstümmelt und ist deshalb undrauchvar), wird kaum Gewicht zu legen sein; wir wissen schon, wie corrupt die Daten in diesen spoletinischen Privaturkunden ans uns gekommen sind; ein Fehler in den Herzogsjahren ist möglich, jedensalls wage ich nicht Schlüsse auf eine einzige Urkunde zu dauen. bauen.

bauen.

4) Richt berücksichtigt in bei ben vorstehenden Aussichrungen eine Urtunde von 1096, die Camici, Serie de' duchi di Toscana (Florenz 1778) S. 61 herausgegeben hat. In derselben urtunden Hugo et Raginerius germani fili b. m. Huguiccionis comitis für Passignano pro remedio animarum jam dicti Hughicionis et Wille comitisse. So sehr die Namen den Gedanten nahe legen, in ihnen Rainer II. und Hugo II. unseres Stammbaumes zu ertennen: so hindern daran doch das Fehlen jedweden Tirels der Brüder, der einsache Grafentitel des Baters, endlich der Umstand, daß Kainer II. 1090 schon todt gewesen sein muß, voll. N. 19. Doch will ich bemerken, daß es auch möglich ist, Willa, die oben als Gemaylin Kainers II. derzeichnet ist, als Gattin Hugo's II. zu betrachten und diesen als den Huguiccio der Urtunde von 1096 und die dort genannten Hugo und Kainer als seine Söhne anzusehen.

machen. Nur eine Erwägung könnte dagegen sprechen. Es ist bisher von allen italienischen und deutschen Forschern — auch von Giesebrecht und Ficker — ansgenommen worden, daß 1027 nach der Einnahme Lucca's Rainer I. von Konrad II. der Herrschaft über Tuscien entsetzt und Bonisaz von Canossa damit belehnt sei. Wäre das richtig, so könnte es bestemden, daß Hugo von Spoleto nicht in den Sturz des Vaters verwickelt erscheint, daß er vielmehr nur kurze Zeit darauf in der Umgebung des Kaisers begegnet und sein Umt behält.

Nun ist aber jene Annahme nur eine weber an sich wahrscheinlich noch irgend wie positiv bezeugte Vermuthung. Sie ist an sich unwahrscheinlich, weil ihr zusolge Rainer von Konrad anders behandelt worden wäre, als alle anderen in gleicher Lage besindlichen weltlichen Fürsten Italiens: die Aledramiden und Estenser, die beide in gleicher Weise am Aufstand gegen Konrad betheiligt waren, sind nachweisdar nach ihrer Unterwersung im Besitz aller ihrer Aemter belassen worden. Und sür die Herrschaft des Bonisaz in Tuscien haben wir, soviel ich sehe, weder aus dem Jahre 1027 noch aus den nächstsolgenden ein Zeugnis; nach wie vor heißt er einsach marchio, erst 1032 wird er in einer Artunde des Vischofs Jatob von Fiesole als serenissimus dux et marchio Tusciae bezeichnet.). Nun war aber Rainer 1030 wahrscheinlich bereits verstorben?); wir haben also keinen Grund, in Bezug auf ihn und Tuscien ein anderes Versahren Konrads anzusnehmen, als sich hinsichtlich der oberitalienischen Fürsten nachweisen läßt. Er ist nach seiner Unterwerfung, wie jene, ruhig in seinem Amte belassen, erst nach seinem Tode ist Vonisaz mit Tuscien besehnt.

<sup>1)</sup> Camici, Supplemento (Florenz 1773) S. 62.
2) In zwei Urtunden aus Arezzo vom Oft. 1030 und Dec. 1031 (Camici, Supplemento [Florenz 1772] S. 44 ff.) wird bei Erenzbeschreibungen die terra Rainerii qui fuit marchio, Rainerii filii Widoni qui fuit marchio erwähnt. Daß man so von einem Zodten spricht, sieht man — abgesehen von zahllosen anderen Stellen — aus N. 9. 10 oben.

## Ercurs V.

## Das Stinerar bes erften Romerzuges.

Die Festsehung des Itinerars Konrads II. im Jahre 1026 macht, da die uns erhaltenen Urtunden nur zum kleineren Theile genau und vollständig datirt sind, von den Schriftstellern aber nur Wipo, und auch dieser nicht so eingehend wie man wünschen möchte, darüber berichtet, Schwierigkeiten, die nicht durchweg richtig erkannt und noch weniger beseitigt sind. Die Urkunden, die uns vorliegen, werden von Stumpf so geordnet: (März). Verona. 1905—1909. Peschiera. 1910—1912.

23. März. Mailand. 1913—1914.
(Mai) (Ravenna?). 1915.
Juni 14—19. Cremona. 1916—1919.
Juni 27. (ohne Ort, für Vicenza). 1920.
... Piacenza. 1921.
bei Piacenza. 1922.

(Herbst) Breme. 1923<sup>1</sup>). Dieser Anordnung gegenüber habe ich schon Kanzlei Konrads II. S. 111 barauf ausmerksam gemacht, daß in St. 1911 einer vor Ausstellung dieser Urstunde anzusehenden Anwesenheit des Königs in Bergamo Erwähnung geschieht. Der Ausstellungsort von St. 1911 ist nun freilich in den Drucken (eine hands ser Ausstellungsort von St. 1911 ist nun freilich in den Drucken (eine hands schriftliche Ueberlieserung der Urkunde ist mir nicht zu sehen gelungen) versstümmelt: Lupus, der das Original in Kapitelsarchiv benutzt haben will, druckt: "actum in Episcopatio", Celestino: "actum in... in Episcopatuo", Ughelli "actum in... in Episcopatu".). Stumps hat vorgeschlagen zu lesen "Piscariae"; näher kommt noch sowohl den überlieserten Formen, wie den in den Urkunden St. 1912. 1913 gebrauchten "in Piscaria", und da auch eine andere Urkunde für Bergamo St. 1912 in Piscaria ausgestellt ist, so wird man diesem Markklage in lange wir nicht durch einen Bruck eines Resserve belehrt Borichlage, fo lange wir nicht burch einen neuen Druck eines Besseren belehrt werben, zuzustimmen nicht umbin können. Dann ift es aber selbstverständlich, daß Konrad, der am 14. Februar noch in Augsburg war, nicht Anfangs März in Berona gewesen, von hier nach Bergamo gegangen, von dort denselben Weg zurud nach Peschiera (wie man Piscaria bisher übereinstimmend gebeutet hat) und dann abermals fast auf demselben Wege zurück nach Mailand gereist sein kann, wo er vor dem 28. März angekommen sein müßte. Nicht nur das ansschienend zwecklose Hin= und Herziehen, auch die einfache Berechnung der für dasselbe erforderlichen Zeit macht diese Anordnung unmöglich. Dem letzteren Einwande entgeht allerdings die von mir vorgenommene Ordnung der Urkunden, wonach ich Stumpf 1913, 1914 vor 1906-12 feste, also ben König zuerst natürlich über Verona und Bergamo — nach Mailand, bann zurück nach Verona und von da über Peschiera nach Cremona ziehen ließ: die Zeit würde so für diese Märsche ausreichen, aber einen vernünftigen Grund für das hin-

<sup>1)</sup> Diese Urkunde sett Stumpf, Acta imperii S. 396 jest bestimmter in den August.
2) Die von Stumpf angeführte Lesung "in Episcopatico" hat keiner der Drucke.

und Herziehen des Königs vermag man nicht abzusehen. Auch mein Vorschlag

ift nicht haltbar: es wird ein anderer Ausweg gefunden werden muffen.

Bergleichen wir, ehe wir den Berfuch bazu machen, die Angaben Wipo's. Nach ihm geht Konrad (cap. 12) nach seinem Einmarsch in Italien "per Veronam inter Mediolanum et Papiam" nach Vercelli, dort seiert er Ostern, April 10. Darauf macht er einen Angriff gegen Pavia, belagert und erobert Urba und geht dann nach Ravenna (cap. 13). Darauf wendet er sich wegen des magnus calor, wie bis jest gelesen wurde, ultra Padum fluvium in montana" und wird ba zwei Monate lang von Aribert von Mailand verpflegt 1). Dann geht er "tempore autumnali", wieder "in Italiam planam", das er durchzieht, "et sic per-transiens" kommt er an die Grenzen von Italien und Burgund und feiert

Weihnachten zu Ivrea. Danach hat Giesebrecht, Kaiserzeit II, 241 bes Königs Route so bestimmt:

März Berona, 28. Mailand April 10. Bercelli,

.... Pavia, ... Ravenna,

Juni 14—19. Cremona,

bann "nordwärts" in die Alpenthaler Herbst in die lombardische Ebene,

Weihnachten Jorea. Zweierlei ist dagegen hier einzuwenden. Einmal übergeht Giesebrecht die Urkunden aus Piscaria ganz. Versteht auch er darunter Peschiera, wie man aus nehmen muß, und bedenkt man, daß dem Aufenthalt in Peschiera ein solcher zu Bergamo vorangehen muß, so ist es absolut unmöglich, die Urkunden aus Piscaria in Giesebrechts Itinerar unterzubringen. Sodann zweisele ich sehr, ob man den Aufenthalt in Ravenna vor dem in Cremona ansehen darf: Wipo läßt den König, nachdem er den Navennatischen Ausenthalt erzählt hat, in die Berge gehen: war die Hike so groß, daß sie zu diesem Rückzuge zwang, so wird derzielbe eher Ende als Ansang Juni erfolgt sein, schwerlich auch der König in der schattenlosen Poebene bei Cremona noch sechstägigen Ausenthalt genommen haben. Giesebrechts Ansehung, die in der vierten Auslage der der dritten unverändert gleich geblieben ist, war in der letzteren (II, 620), durch eine Urkunde motivirt, welche Giesebrecht am 21. Mai 1026 zu Ravenna ausgestellt glaubte. Nachdem nun aber seststeht, daß diese Urkunde ins Jahr 1027 gehört, und ihre Ansührung in der vierten Auflage demgemäß unterblieben ist, steht nichts mehr im Wege, den Cremoneser Ausenthalt um die Mitte des Juni vor den Ravennatischen zu segen.

Der Vorschlag zu einer Neuordnung des Jtinerars, den ich mache, beruht zunächst auf einer anderen Deutung des Ortsnamens Piscaria. Es giebt nämzlich zwei Urkunden Otto's I. (St. 461. 462) aus dem Jahre 968, die eine mit dem Actum "Piscarie", die andere Actum "Aterno civitate que sita est in imperio nostro et dicitur Piscaria", der comitatus Piscaria wird auch in der Dotalurkunde Otto's II. für Theophanu (St. 568) erwähnt. In allen drei Fällen ist unter Piscaria sicher nicht Peschiera, sondern Pescara (in der Nähe von Chieti am adriatischen Meere, westlich von den Abruzzen) zu verstehen. Danach, und da auch in früherer Zeit sowohl Peschiera wie Pescara als Aufent= haltsort der Könige unter gleichem Namen nachweisbar find, liegt die Möglichkeit vor, auch bei unseren Urkunden an den letzteren Ort zu denken. Thut man das, fo ift ber Ronig von Ravenna durch die Marten füdwärts gezogen und konnte ungefähr Ende Juni ober Anfangs Juli in Pescara sein, wo ihn die Hitze zum Rückzug gezwungen hatte. Dann macht nicht nur die Erwähnung eines vorherigen Aufenthalts in Bergamo, wo die zu Pescara verbriefte Handlung des Kaisers vollzogen wurde, keine Schwierigkeit mehr 2), sondern es erklärt

<sup>1)</sup> Daß dies aber im "Mailändischen" geschen sei, wie Steindorff, Forschungen VII, 570 folgert, wird wenigstens nicht ausdrücklich bezeugt.
2) Daran, daß Handlung und Beurkundung mehrere Monate auseinanderliegen, wird nach dem don mir Kanzlei Konrads II. S. 70 gegebenen Nachweise und nach den Aussführungen Ficers, Beitr. zur Urkundenlehre I, 130 niemand Anstoh nehmen. Daß der König

sich auch der bisher seinem Zwecke nach unklare Zug des Königs auf Ravenna sehr gut. Man sieht nun beutlich, daß es Konrads Absicht war, schon 1026 nach Rom zu ziehen; war ihm der Weg durch Tuscien bei dem Aufstande des Markherzogs Kainer versperrt und wollte er die Gewinnung der Kaiserkrone nicht bis zu beffen Niederwerfung verschieben, fo blieb kein anderer Ausweg als ber von ihm eingeschlagene über Ravenna und weiter füdlich an der Küste der Adria entlang, worauf dann der Uebergang über die Abruzzen, eben im Eng= thal des Pescaraflusses, der die Hauptkette des Gebirges durchbricht 1), leicht gewesen sein würde. Für diese Marschroute konnte auch der Umstand bestimmend gewesen sein, daß 1022 Heinrich II. ebenso von Ravenna aus die Küstenländer am abriatischen Meere durchzogen hatte 2), im Heere Konrads also die lokalen Berhältnisse genau bekannt gewesen sein werden, in dem zu durchziehenden Lande aber die Gewalt der deutschen Wassen noch in frischem Andenken sein mußte. Endlich haben wir noch ein positives Zeugnis dafür, daß Konrad in der That schon 1026 hat nach Rom ziehen wollen, diese Absicht aber nur aus dringenden Gründen aufgegeben hat <sup>a</sup>).

Wohin ist nun aber ber König gegangen, als er sich in ober bei Pescara zum Rückzuge entschließen mußte? Selbstverständlich nach Oberitalien, wo er seine zuverlässigsten Anhänger hatte, wo er allein auf ausreichende Verpflegung bei längerem Aufenthalte in gebirgiger Gegend rechnen konnte. Bei Wipo liest man in der Ausgabe von Perh: "Chuonradus — ultra Padum fluvium — in montana secessit", aber das entscheidende Wort, der Fluhname hat keine handschristliche Gewähr. Der Carlsruher Coder und die Ausgabe des Pistorius lesen Atim, die Zwetler Chronik Aitim: erst Perh hat, und wahrscheinlich erst auf dem Correkturdogen"), Padum emendirt. Run ist paläographisch eine Verderdnis von Padum in Atim an sich schon höchst bedenklich, und in unserem Falle ist ies um so mehr, als nur wenige Zeilen später in cap. 15 die Form Padum begegnet und hier keine Variante existirt. Puricelli, Mascov und andere Neuere wollten unter dem Atis die Tosa verstehen, Giulini und Stenzel die Adda: ich neige zu der Vermuthung, daß Atschein zu lesen und also anzunehmen ist, daß der König auf demselben Wege, den er südwärts versolgt hatte zurückgekehrt ist und in den südlichen Auskäusern der Tridentinischen Alpen, nördlich von der Etsch, Schutz gegen die Sommersgluthen gesucht hat. Zur Unterstützung dieser Vermuthung, die nur eine sehr geringe Besserung des überlieserten Textes nöthig macht, läßt sich geltend machen, daß wenigstens zwei der Bischöse dieser Gegenden nördlich der Etsch, die von Treviso und Vicenza, im Laufe des Juni, kurz vor dem Kückzuge also, in des Kaisers Umgebung nachweisdar sind (St. 1919. 1920). Dagegen könnte man nur den Umstand ansühren, daß Konrad im Gebirge von bei längerem Aufenthalte in gebirgiger Gegend rechnen konnte. Bei Wipo liest Dagegen tonnte man nur den Umftand anführen, bag Ronrad im Gebirge von Aribert von Mailand verpflegt wurde; aber wenn man die besonders intimen Beziehungen des Königs zu diesem Kirchenfürsten in Erwägung zieht und ferner bebenkt, daß Konrad, auch wenn man ultra Padum ober ultra Adduam lesen wollte, keinesfalls im engeren Gebiet des Erzbisthums Mailand, sondern etwa im Bisthum Como ober Bergamo verweilt hatte, Aribert also immer etwas außer= ordentliches gethan haben wurde, indem er den König außerhalb feines Sprengels mit Lebensmitteln versorgte, wird auch eine Berproviantirung des Königs in bem von uns angenommenen Gebiet nicht allzu auffallend erscheinen. Wenn ber König, wie wir danach annehmen, um die Mitte des Juli die Etsch passirte, und per duos menses et amplius in den Bergen verweilte, so würde er gegen bas Ende des Septembers von da aufgebrochen fein, was zu Wipo's tempore autumnali tunc decedens trefflich pagt.

Es bleibt uns nun noch übrig die drei Urkunden St. 1921—1923 in den gegebenen Rahmen des Itinerars einzufügen. St. 1921 ift in Piacenza felbst,

in unserer Urlunde des Ausenthaltes in Bergamo mit Ausbrücken wie dam quodam tempore, illis diedus gedenkt, läßt ebenfalls auf eine schon serner liegende Bergangenheit schließen.

1) Jeht führt daselbst eine Eisenbahn von Pescara nach Reapel.

2) Jahrd. Heinrichs II., Bd. III, 198. Indem Heinrich sich von Chieti nach Benedent wandte, hatte auch er wahrscheinlich diesen Paß im Thal der Pescara benutzt.

3) Widerti Vita Leonis I, 12: rex causis instantidus usque in sequenti pascha distulerat sidi a domno apostolico dandam imperialem benedictionem. Tas Widert gut unterrichtet sein konnte, ist oben S. 119, R. 7 gezeigt.

14) Denn in dem mir vorliegenden Manuscript sindet sich die Emendation noch nicht.

St. 1922 in comitatu Placentiae ausgestellt, beide haben noch bas zweite Regierungsjahr, sind also vor dem 8. September 1026 anzusetzen. Da nun Piacenza ungefähr in der Mitte zwischen Pavia und Cremona liegt, werden beibe Urkunden, als der König nach dem vergeblichen Versuch gegen die erstere Stadt auf die lettere zog, also etwa in der ersten Hälfte des Juni ausgestellt sein. Weiter sehe ich auch keinen Grund St. 1923, das in Breme ausgestellt ist, wie Stumpf früher wollte, in den Herbst, oder wie er jetzt vorschlägt, in den August zu setzen: den heißen August hat Konrad sicher im Gebirge und nicht in der flachen Poniederung zugebracht. Auch hier ergiebt sich leicht eine, wie alle diese Ansehungen freilich nicht bis zur Evidenz zu bringende, aber doch höchst wahr= scheinliche Bestimmung: bei dem Zuge von Vercelli auf Pavia, also etwa um die Mitte des April lag ein Aufenthalt in Kloster Breme sehr nahe. Was endlich St. 1915 betrifft, so wird Stumpf wohl Recht haben, wenn er Ravenna für den Ausstellort hält: nur gehört die Urkunde dann nicht in den Mai, son-dern in das letzte Drittel des Juni. Nach alledem erhalten wir solgende Marsch= route Konrads:

(März) Berona. Wipo c. 12. St. 1905—1909. Bergamo. Bgl. St. 1911.

(Marz) Verona. Wipo c. 12. St. 1905—1909.

" Bergamo. Vgl. St. 1911.

" 23. Mailand. St. 1913. 1914.

April 10. Vercelli. Wipo c. 12. Vita Godeh. post. c. 21.

(April) Breme. St. 1923.

(April. Mai) Berfuche gegen Pavia. Einnahme von Orba. Wipo c. 12.

(Juni Anfang) Piacenza. St. 1921. 1922.

Juni 14—19. Cremona. St. 1916—1919.

(Juni Ende) Kavenna. Wipo c. 13. St. 1915.

Juni 27. . . . . . St. 1920.

(Juni Ende) Ravenna. Wipo c. 13. St. 1915.

Juni 27. . . . . . St. 1920.

Juli Anfang Pescara. St. 1910—1912.

Juli Ende. Neber die Etsch. Wipo c. 14.

September Ende oder Oftober Ansang. Rückschr in die Ebene. Wipo c. 14.

December 25. Ivrea. Wipo c. 15. Vita God. post. c. 21.

Am besten im Auschluß an diese Feststellung des Itinerars sinden wir uns mit einer Nachricht des Rodulsus Glaber (lib. IV. init.; SS. VII, 66) ab. Er erzählt: Chounradus Italium pervenit . . Cui statim in descensu Alpium, quem Curiam Gallorum licet corrupte vocant, in oppido Cumis occurrit cum summo apparatu papa Romanus, ut ante spoponderat. Kudolf der Kahle berichtet über die Ansänge Konrads manches wahre und richtige, auderes aber auch durchaus sabelhaft und entstellt: man darf eine Nachricht, weil sie Rahle berichtet über die Anfänge Konrads manches wahre und richtige, auderes aber auch durchaus fabelhaft und entstellt: man darf eine Nachricht, weil sie von ihm kommt, weder annehmen noch verwersen, sondern hat jede einzelne Ansgabe sorgfältig für sich zu prüsen. Und da erscheint mir nun die unfrige doch als unhaltbar. Man müßte ihr zusolge annehmen, daß der König über den Splügenpaß nach Italien gezogen wäre; auch wenn man nicht mit dem Versfasser des Inder zu SS. VII Curia Gallorum auf Chur beziehen wollte, bliebe nichts anderes übrig, da Rudolf den Papst "protinus in descensu Alpium" und doch "in oppido Cumis" dem König begegnen läßt. Dem ausdrücklichen Zeugnis Wipo's gegenüber, daß Konrad per Veronam, also über den Brenner nach Italien marschirt sei, ein Zeugnis, das durch die Urkunden unterstützt wird, ist diese Angabe Rudolfs gewiß zu verwerfen. Zeigt sich aber, daß Kudolf in einem so wesentlichen Puntte geirrt hat, so wird man überhaupt seiner ganzen Angabe nicht trauen können. Umsoweniger, als die ganze Notiz ossendar in Angabe nicht trauen können. Umsoweniger, als die ganze Rotiz offenbar in das System von Jabeln hineinpaßt, mit dem der Mönch von Cluny dem Papst eine gewisse Beeinflussung der Königswahl zuzuschreiben bemüht ift, von der bei Johann XIX. gewiß am wenigsten die Rede sein konnte. Ich habe aus diesen Erwägungen im Text von der ganzen Nachricht des Rodulfus keinen Gebrauch gemacht.

<sup>1)</sup> Ich habe die Angabe Rudolfs früher (Kanzlei Konrads II. S. 112) mit dem befrembenden Titel der Urkunde vom 14. Juni 1026 für Utrecht in Berbindung gebracht, und Wait, Verfassungsgesch. VI, 103 hat mir barin zugestimmt. Ließe sich die Zusammenkunft erweisen, so würde der Titel sich allerdings leichter erklären lassen: aber umgekehrt aus dem Titel ein Argument für die Zusammenkunft abzuleiten, würde doch bedenklich sein. Giesebrecht, Kaiserzeit II, 245, behandelt Rudolfs Angabe als zweiselhaft, ohne sie indeß entschieden zu verwerfen.

## Greurs VI.

Bur Chronologie einiger Bullen und Concilien im Streit zwischen Grado und Aquileja, sowie ber Venetianischen Vorgänge von 1024-1027.

Es ist die bisher von allen Forschern, italienischen wie deutschen 1), festgehaltene Ansicht, daß Papst Johann XIX, nachdem im Jahre 1027 auf dem Lateranconcil zu Rom die Ansprüche Poppo's von Aquileja auf die Metropolitangewalt über ben Patriarchat von Grado anerkannt waren, im Jahre 1029, also nur zwei Jahre später, in einer anderen römischen Synode eine Entscheidung gefällt habe, welche der ersterwähnten schnurstracks zuwiderlief und die Unabhängigkeit des Benetianischen Patriarchensizes bestätigte. Diese Ansicht gründet sich auf eine Bulle, die zuerst in der Benetianischen Ausgabe von Ughelli's Italia sacra V, 110 aus dem Codex Trevisaneus publicirt worden ist. Diese Bulle hat nun in der Handschrift die Datirung: indictione VIII, December; und sie würde, wenn man an den überlieferten Zahlen sesthält, in den December 1024 zu setzen sein. Allein die ersten Herausgeber haben, dieses Datum für unrichtig haltend, indict. VIII in indict. XIII emendirt, und dieser fühnen Aenderung haben sast alle Reueren theils stillschweigend, theils, wie Lasse, ausdrücklich zugestimmt<sup>2</sup>), ohne Neueren theils stillschweigend, theils, wie Jassé, ausdrücklich zugestimmt 2), ohne daß auch nur ein einziger es für nöthig gehalten hätte, die Motive derselben einer erneuerten Prüsung zu unterziehen. Indem ich an dem Datum der Hand: schrift sesthalte, erscheint mir die Emendation desselben nicht nur unnöthig, sonbern gerabezu verkehrt; ich werde versuchen, das erstere zu erweisen, indem ich, was für die Aenderung angeführt ift, widerlege, das lettere aber, indem ich zeige, daß eine Verlegung unserer Bulle (Jaffé N. 3108) ins Jahr 1029 aus Gründen, die sich aus ihr selbst ergeben, ganz unmöglich ist. Der einzige Grund, den Coleti, der venetianische Herausgeber der Italia

sacra, für seine Ansicht geltend gemacht hat, ist nun der folgende. In der von uns zu besprechenden Bulle, Jassé N. 3108, wird einer anderen von Poppo von Aquileja erschlichenen Bulle desselben Papstes Erwähnung gethan, durch welche dem Vatriarchen von Aquileja Grado zugesprochen war. Coleti sah es nun — ohne nähere Untersuchung — als seststehend an, daß diese erschlichene Bulle mit der bei Ughelli I, 49 gedruckten Urfunde Johanns (Jassé N. 3103) identisch seis), welche im September der 10., oder nach einer Emendation Pagi's gar erst der 11. Indiction ausgestellt ist; da nun diese Urfunde in Jassé 3108 erwähnt

<sup>1)</sup> Ich nenne von den ersteren nur die Herausgeber der neuen Turiner Edition des Bullarium Romanum I. 542, von den letteren Jastel. Rog. pontis. N. 3108; Giesebrecht, Kaiserzeit II, 248; Steinborff I. 169; Gfrörer, Byzantinische Geschichten I, 442 ff.

2) Der Einzige, so viel ich sehe, der von ihnen abweicht, ist Rubeis, Aquileja col. 522 ff. er hat ganz richtige Gründe gegen Coleti's Emendation vorgebracht, aber er geht zu weit, indem er die Bulle Jasse 3108 als unecht verwirft; dazu ist kein Grund vorhanden.

3) Indem Gfrörer a. a. O. diese Identität nicht annimmt, beseitigt er das einzige für die Aenderung der Indictionszisser vorgebrachte Argument: daß er tropdem an der Aenderung seschicht, ist eine der vielen Unbegreislichkeiten, an denen seine oft so scharffinnigen Untersuchungen leiden.

und widerrusen werde, so könne die lettere, schließt Coleti, nicht in der 8. In-diction erlassen sein; als die leichteste Aenderung würde sich bann die von VIII in XIII empfehlen. Die Voraussehung seiner Argumentation ift also, was festgehalten werden muß, die Identität der in Jasse 3108 erwähnten erschlichenen Bulle mit Jasse 3103. Diese Voraussehung aber, mit der Coleti's Ansehung steht ober fällt, läßt sich leicht als ganz irrig erweisen.

Mit Bezug auf die erschlichene Bulle heißt es in Jasse N. 3108: sed et de insula

Gradensi inseri jussimus, sicut audietis: praeterea confirmamus vobis insulam Gradensem cum pertinentiis, sicut juste et canonice per antiqua privilegia vobis et ecclesiae vestrae pertinere dinoscitur, et sicut tu ipse juste probare omni tempore potes et promittis, ita ut secundum Deum tibi ordinare liceat. Der Pajjus praeterea bis liceat, der danach in die erschlichene Bulle aufgenommen war, findet sich nun in Jassé 3103 über all nicht<sup>2</sup>); statt dessen steht in ihr der solgende vorbehaltlose Passus von wesentlich verschiedener Bebeutung: praeterea confirmamus vobis vestrisque successoribus insulam, quae Gradus vocatur, cum omnibus suis pertinentiis, quae barbarico impetu de eadem Aquilejensi ecclesia subtracta fuerant et falso patriarchali nomine utebatur: de qua multi antecessores vestri temporibus meorum antecessorum et multorum imperatorum per multas synodos proclamaverunt: ad quas et multorum imperatorum per multas synodos proclamaverunt: ad quas aemulus tuus multoties synodali sententia et imperiali praecepto vocatus venire renuit. Unde, interventu etiam et petitione dilecti filii nostri Conradi imperatoris augusti, synodum congregavimus, in qua multi nostrates et Langobardi et Theutonici episcopi et abbates interfuerunt, ad quam ipse canonice vocatus venire distulit. Unde judicio omnium episcoporum, qui aderant, restituta est ibi eadem insula cum omnibus ejus pertinentiis. Daß nach bieser Gegenüberstellung, bie wunderbarer Weise außer Rubeis niemand vorgenommen hat, von einer Ibentität von Jassé N. 3103 einer= und der ersschlichenen Bulle, von welcher ein Abschnitt in Jassé 3108 mitgetheilt wird, andererseits, nucht mehr die Rede sein kann, liegt auf der Hand. Der einzige bisher sür die Emendation der Datirung geltend gemachte Grund fällt mit diesem Nachweise weg.

Aber es läßt sich weiter darthun, daß die Aenderung nicht allein nicht

Aber es läßt sich weiter barthun, daß die Aenderung nicht allein nicht geboten ist, sondern daß vielmehr Jaské 3108 unmöglich im December 1029 auszgestellt sein kann. Aus drei Gründen:

1. In der römischen Synode, durch welche die erschlichene Bulle kassirt, und deren Beschluß in Jassé 3108 publicirt wird, war nach dem Zeugnis der Bulle selbst unter anderen Bischösen zugegen: Boso Tidurtinus episcopus. Nun ist aber Bischos Boso von Tivoli bereits in der ersten Hälste des Jahres 1029 verstorben; wir besitzen bereits eine Bulle Johanns vom 12. Juni 1029 Jassé N. 3105, fragmentarisch gedruckt bei Ughelli I, 1307 aus dem Cod. Barberini 2305) an dessen Nachfolger Benedikt, und in dieser Bulle sindet sich der Passus; "immo etiam ecclesias quas Boso antecessor episcopus tuus isto praesente anno consecravit." Demnach kann Boso unmöglich im December. 1029 einer römischen Synode beigewohnt haben, Jassé 3108 also unmöglich im Dec. 1029 ausgestellt sein. 1. In der römischen Synode, durch welche die erschlichene Bulle faffirt, und

2. Wenn Papft Johann nach dem Lateranconcil von 1027 anders über Grado verfügte, als dort geschehen war, und wenn er zur Motivirung dieser anderweiten Entscheidung ausführlich sämmtliche Vorverhandlungen retapitulirte, fo hätte er unmöglich die wichtigste derselben, eben das Concil von 1027, ganz mit Stillschweigen diergehen können. Da nun in Jassé 3108 dies Concil mit keinem Worte erwähnt wird, so darf die ursprüngliche Datirung dieser Bulle, nach welcher dieselbe vor 1027 ausgestellt ist, nicht geändert werden.

3. In einer Bulle Benedikt's IX für Grado von 1044 (Jassé N. 3129)

<sup>1)</sup> Darauf hat schon Rubeis a. a. D. 523 hingewiesen.
2) Gfrörer a. a. D. I, 456 freilich sindet dies Sillschweigen "beredt", er deutet es so, daß Johann damit die 1027 in des Kaisers Unwesenheit gesaften Beschlüsse hätte als erzwungen und folglich ungiltig kennzeichnen wollen; er sindet dann weiter sogar in der Bulle eine "verstedte Anspielung" auf das gewaltthätige Eingreisen des Kaisers — lauter Dinge, die außer ihm schwerlich jemand aus der Urkurde heraus- oder richtiger — in dieselbe hineinlesen wird.

wird ber Hergang ber Erschleichung einer Bulle burch Poppo und beren Kaffirung burch ein römisches Concil zu Gunften Grado's gerade wie in N. 3108 erzählt. Darauf berichtet Benedift weiter, Johann habe diese Entscheidung dem Patriarchen von Aquileja mit bem Beschle "ut cuncta ablata... Gradensi patriarchae restitueret" mitgetheilt, und bann fährt er folgendermaßen fort: "quod non solum non adimplevit (sc. Poppo), sed etiam contra divinum ius et sanctorum patrum sancita, quibus dam inhoneste sibi suffragantibus, privilegium fraudolenter impetravit de stabilitate suae ecclesiae et Gradensis patriarchatus subjectione." Unter biefem "fraudolenter" erlangten Diplom Unter biesem "fraudolenter" erlangten Diplom ift nun offenbar die Entscheidung des Lateranconcils von 1027 zu verstehen 1), auf bas bie Unwesenheit bes Raisers allerbings einen hinreichend ftarten Druck ausgeübt haben wird. Folglich gehören die erste erschlichene Bulle, die Synode, in der sie kaffirt wurde, und Jaffé 3108, die Beurkundung dieser Kassation, vor

die Lateransynode von 1027.

Beweisen diese Gründe, daß die erschlichene Bulle und ihre Rassation (Jassé 3108) nicht in bas Jahr 1029 gefett werden tonnen und por 1027 gefett werben muffen, so ließe sich nur noch die Frage aufwerfen, ob gegen die überlieferte Datirung — December 1024 — etwa Bedenken sich erheben laffen, die wenn auch nicht zu der unmöglichen Verschiebung in 1029, fo boch zu einer Aenderung ber Daten im December 1025 ober etwa 1026 veranlaffen konnten. Bur Beant= wortung biefer Frage wird es nöthig fein, auf die Geschichte der Benetianischen Wirren im Anfang der Regierung Konrad's II, für welche eben unsere Urtunde Jaffé 3108 eine der wichtigsten Quellen ist, etwas näher einzugehen. In dieser Bulle heißt es folgendermaßen: "Conspirante namque Veneticorum populo contra dominum suum ducem et praelibatum patriarcham (sc. Ursum Gradensem), uterque, posthabitis dignitatibus et curis, quae ad se pertinebant, alias se receptarunt, donec sopitis secularibus insolentiis ad sua repedare quivissent, sicuti postea eventus probavit."

Es ist nun zunächst zu bemerken, daß der hier erwähnte Aufstand der Benetianer nicht mit der Revolution gegen den Dogen Otto Orfeolo identisch storico Italiano Append. V, 72 und Cod. Venet. im Archivio storico VIII, 52) berichtet, und welche nach der übereinstimmenden Annahme fast aller Neueren in das Jahr 1026°) gehört. Das ergiebt sich aus folgenden Gründen:

1. Das Chron. Altinate weiß nur von einem Aufstande gegen den Dogen Otto Orseolo, dessen Nachfolger durch den Patriarchen Ursus nach drei Jahren wieder gestürzt wird: nach unserer Busse wird und Ursus gewähligt das Bener

wieder gefturzt wird; nach unserer Bulle wird auch Urfus genothigt das Bene-

tianische Gebiet zu räumen. 2. Nach dem Chron. Altinate wird Otto gefangen genommen und nach Konstantinopel geschickt; nach unserer Bulle flieht er mit dem Patriarchen, seinem Bruder (uterque alias se receptarunt).

3. Nach dem Chron. Altinate ist Otto aus der Berbannung nicht zurückz gekehrt; zwar werden 1032 Boten abgeschickt, um ihn zurückzuberufen, aber Otto stirbt, ehe er nach Benedig kommt. Nach unserer Bulle ist Otto ebenso wie sein

Bruder heimgekehrt (donec sopitis secularibus insolentiis ad sua repedare quivissent, sicuti postea eventus probavit).

Danach steht sest, daß die in unserer Bulle erwähnte Vertreibung Otto's und die vom Chron. Altinate berichtete zwei verschiedene Ereignisse sind, wie denn auch Dandolo, der unsere Bulle, sowie das Chron. Altinate 3), daneben

431 1/4

<sup>1)</sup> Wer das leugnet, tommt zu der Consequenz, bor der fich allerdings Gfrorer nicht schut, zwischen der ersten erschlichenen Bulle und deren Rassation einerseits und der Spnode von 1027 andererseits eine Wiederholung dieser Erschleichung seitens besselben Batriarchen und bei demselben Papst annehmen zu mussen! Eine solche Annahme richtet

Patriargen und det demjetoen pupit unnegnen on mannen on mannen fich felbst.

2) Neber das Jahr vgl. Dandolo IX, 2, 16 (Muratori SS. XII, 235); von Reueren Strehlse, Do Heinrici III. imperatoris bellis Ungaricis S. 5; Büdinger, Oesterr. Geschichte I, 419; Kohlschütter. Benedig unter Herzog Peter II. Orseolo S. 59; Steinborff I, 116, R. 2; Krones, Handbuch der Gesch. Oesterreichs II, 69; Simonsfeld im Reuen Archib der Gesellschaft I, 597. Rur Perty, SS. VII, 38 und Giesebrecht, Kaiserzeit II, 248 geben das ganz unhaltbare Datum 1028.

3) Dandolo IX, 2, 12—16 (Muratori SS. XII, 235 ff.). Simonsfeld, Andreas Dandolo (München 1876) S. 87 hat die Benutzung der Bulle übersehen, während er sie S. 136 erwähnt.

aber vielleicht noch andere Quellen 1) benutt hat, beibe auseinanderhält. Natürlich ging bann die in unserer Bulle erwähnte Vertreibung, von welcher der Doge heimkehrte, der im Chron. Altinate berichteten, von der er nicht zurückkehrte, voran. Fällt die letztere in's Jahr 1026, so kann die erstere sehr wohl in 1024 gesetzt werden, wohin sie auch Dandolo einreiht; wir haben also auch nach diesen Erwägungen keine Beranlassung die Daten der Bulle, die auf den December 1024 hinweisen, zu ändern. Die Reihenfolge der hier besprochenen Ereignisse ist demnach die folgende:

"

1024. Bertreibung des Dogen Otto und des Patriarchen Ursus.
"Cinnahme Grado's durch Poppo von Aquileja. Erschleichung einer Bulle " durch letteren.

Spätherbst. Rückfehr des Dogen und seines Bruders. Beschwerde des letzteren beim Papst. Wiedereinnahme Grado's.

December. Synode zu Rom. Kaffation der erschlichenen Bulle.

1026. Zweite Empörung gegen Otto Orfeolo. Ronftantinopel. Seine Berbannung nach

1027. April. Lateranspnode. Erfenntnis zu Gunften Aquilejas. Danach ift oben ber Text geordnet worden.

<sup>1)</sup> Denn er nennt Istrien als den Zufluchteort der Brüder, mahrend die Bulle nur berichtet "alias se receptarant".

## Greurs VII.

#### Bur Chronologie ber beutschen Unruhen von 1025 - 27.

Was der heutigen Geschichtschreibung für die Zeit Konrads II. die hauptsächlichsten Schwierigkeiten bereitet, ist nicht sowohl die Erkenntniß und Festzstellung der Thatsachen an und für sich, sondern vielmehr ihre chronologische Fizirung. Es liegt das vorzugsweise an der eigenthümlichen Beschaffenheit unserer Hauptquelle, der Biographie Wipo's, die sich wiederum aus ihrer Entstehungsart erklärt. Wipo hat über die Geschichte seines Helden offenbar viel mehr Einzelzheiten gekannt, als er in den Reichsannalen sand, die er als chronologischen Rahmen für seine Arbeit benutze; aber es sehlt ihm an der ausreichenden Begabung, um sich zum Meister des Stoffes zu machen, über den er versügte, um ihn frei zu beherrschen und richtig zu gliedern. Er bleibt überall so abhängig von seiner Borlage, daß er das Plus von Thatsachen, das er kennt, meist nur da anbringt, wo er in seiner Quelle eine Veranlassung dazu sindet, und auch dann noch ost genug in verwirrter und in sich widerspruchsvoller Art.). dann noch oft genug in verwirrter und in sich widerspruchsvoller Art 1). Darunter leibet vorzugsweise auch seine Darstellung der oberdeutschen Erhebungs= versuche gegen den König in den Jahren 1025 und 1026.

In den beiden wichtigften und werthvollsten neueren Werken über die Geschichte Konrads II., bei Stenzel und Giesebrecht, machen sich die Folgen bavon stark bemerklich. Wesentlich darum, weil Wipo ungeschickter Weise in zwei Kapiteln (10. und 19.) von diesen Dingen spricht, das erste Mal unter der Ueberschrift "de inimicitia inter regem et Ernestum ducem", das zweite Mal unter dem Titel "de conjuratione quorumdam Teutonicorum" — wozu Wipo wiederum, wie ich wenigstens überzeugt bin, dadurch veranlagt ift, daß in jenen Annalen zwei Mal, zu 1025 und zu 1026 oder 1027 bavon die Rede mar -; wesentlich darum, scheint mir, hat sich auch Giesebrecht bewegen lassen, eine erste und eine zweite Verschwörung gegen Konrad förmlich zu unterscheiden und beide in zwei getrennten Abschnitten zu behandeln, was wohl in einer annalistischen Darftellung, nicht aber in einer pragmatischen, wie die seinige, dem Sachverhalt völlig entspricht. Ich werde versuchen, im Folgenden die Zeugnisse der Quellen über diese Borgange im Einzelnen genau zusammenzustellen und zu vergleichen und damit die wenigen positiven Anhaltspunkte, die wir für ihre chronologische Fixirung haben, zusammenzuhalten.

An der von Giesebrecht als "erste Verschwörung" bezeichneten Erhebung betheiligten sich nach Wipo cap. 10 die Herzoge Ernst von Schwaben, Konrad der Jüngere und Friedrich von Oberlothringen "cum alis plerisque". Der König beschließt, ohne auf ihren sortdauernden Widerstand Nücksicht zu nehmen, seinen Zug nach Italien anzutreten. Ernst von Schwaben begleitet ihn demüthig nach Augsburg und erlangt hier Verzeihung. In cap. 11 wird darauf berichtet, daß 1026 Konrad seinen Sohn zum Nachsolger designirt und der vormundschaftslichen Verwaltung Bruno's von Augsburg übergeben, seinen Sohn und andere

<sup>1)</sup> Gin Beifpiel bafur f. oben G. 197. R. 4.

In dem Ginden fünden fich nur guei positive, aber feit, alsgemein gehaltere zirtangaden: Sas Jacht 1926 im Antang von cap. 11 um die ingaget, "morante in Italia imperatore" im Antang von cap. 19. Zirci verldichene Achellionen daer dien vernigitene noch Alben nur in Beging auf Herzeg Gericht von Edynaden unterfichen; die übrigem Antifikandischen find das zweite Mac dieselben wie deser eine und der Stepen der die der die eine Grandlichen einer Antifikandischen find der Grandlichen der die de

annahmen, wag seiter mich know ore eingeweinig untergreichte der 1002, mit Herimann, Auguste, Derichten bod 1002, mit Gruft und ben jim die Ann. August, Derichten bod 2014 filos 1002 mit Gruft und ben jimgeren Reuned un der Gripbung Tarif, grommen fal. Gefenst ist ein die jit er blienen, benem 2014 in 19 firsterich von Überfeitigten nur morte propria verfainbet ich läße, in öffener Beind falt gang ben Andler aufgatterten. Ödliten wir tiemme Bericht die ben bei minigen, in mitjern wir glauben, daß Friedrich von 1025 ab (cap. 10) zu ben Reculein offener gegen in 1026 ober 1027 grütoben boze. Gebeb aber wörer laldig, beit ber gegen fich Bedrindern 1026 mit unterworten bat, ift bindingsich fehren, und beit. Zab fall, mie der beinbernig begreift nerben nach, cell in berentighet. Man ficht, wie große Berückt Bibye's Graßbung gegmüber geberundight. Man ficht, wie große Berückt Bibye's Graßbung gegmüber gebetem filt.

Won einer gweiten fermichen Empleung Friedriche Ann nun überfaundt minds frundigen nicht bis Reich ein. Die is daben allerdings dem E. 246 aus einem Eckreiben der Geragin Waltsjübe, der Gemachtin Friedriche an Könnig Reich von Allerdin der jercherende in der Geragin werden der Geragin werden der Geragin der Geragin kann der Geragin der Gera

embinagen zu hahen, die Herzogagenoult in Cherkafringen anälden; umb daß, er ich die Aussichten auf bieckte bard offen den den den die der Frühelfigelte vermindert habe, ist nach den von Konrad gegn Einde 1026 in Intalien erzungenne Gridgen um die versigte volgetschaftlich die die vier nach der Alleste der Greichte der die die der die der

Bas jodann die olerbautschen Abedlen betrifft, be müllen wir nach allen Agagiffen unterer Leuften aundenm, da, hierzen Bornad der Jüngere und der Graf Welf von 1025 an 6is zur Rüdfley des Kauters nach Teutschland in ihrem Rijdertand gagen des Krowe verfanct ind, de ist jinne fann alle noch preniger als bei Friedrich von einer zweiten Berchhodrung die Robe fein. Rur Derzag Ernfl fal 1026 in Musakimur untermacker mit der

geichloffen; nur er hat fich aljo in der That ein zweites Dal emport.

Bann aber ift bas geichehen? Saben wir gar feinen Unhaltspuntt bie Beit ber Rudtehr Ernfts aus Italien und bamit bie feines zweiten Aufftandes wenigstens annahernd zu bestimmen? Ich meine boch. Wipo cap. 11 ergabit: in qua expeditione Ernestus . . . aliquantulum regi militans Campidonensem abbatiam . . . in beneficium accepit a rege et ad tutandam patriam honorifice remissus est. Danach ift feftguhalten, bag jedenfalls bie Berleihung ber Abtei remande den italienischen Juge, gleichzeitig mit der heinstendung des herzogs nach Leufschland erlofgt ift, also nicht, wie 3 B. Eldin, Wirttemb. Gelgt, I. 478 annahm, schon auf dem Augsburger Tage, Run berichtet Herim, Augiens. 1026: Burghardus quoque Campidonensis et Rhenaugiensis abbas obiit, eique Rhenaugiae Pirchtilo substituitur. Bir find ohne frage berechtigt ies ift auffallend, baf bas fruber nicht beachtet ift) biefe beiben Rachrichten in Bufammenbang au bringen. Da Burghard noch bei feinem Tobe Abt von Rempten beift, burfen wir nicht annehmen, bas ber Ronig bem noch lebenben Abt bas eine Rlofter genommen, bas andere belaffen habe, bag bann jufallig noch in bemfelben Sabre ber Abt geftorben fei; fondern wir muffen ichliegen, daß Ronrad die Erlebigung beiber Abteien benutt hat, um Ernft einen Bemeis feiner Gnabe gu Theil werben gu laffen, indem er nur die eine wieder befette, Die andere aber bem Bergog verlieh. Rur eine gang oberflächliche Betrachtung murbe bagegen einwenden fonnen, bag hermann guerft die Berleihung Remptens an Gruft, bann erft ben Tob Burghards ergahlt. Der Chronift berichtet ju biefem Jahre erft ben Bug Ronrade nach Italien, Die Ofterfeier ju Bercelli (10. April), Die Untermerfung Italiene bis auf Lucca (Commer 1026), holt bann bie Beriohnung mit Ernst nach (Februar), ergaft feine Belehnung mit Kempten und feine zweite Rebellion, dann ben Iob gemos von Konstang (18. Mary) und Burghards von Kempten (15. Sept.), endlich bie Kampfe zwischen Berno und Welf. Man fieht, er ordnet die Greigniffe fachlich und nicht ftreng chronologisch; Die Tobes

fellt felt er, wie auch sont bestriften, am felte bei Anterestentique's das ibt Statis füre Erman um Bucht forbire folgt, erfüller, ich arans, boğ sie sie an 1027 mitstejiegen son, f. Chron, Suev. Chuy. 1027.

Dannd, betracht ein si als bis su einem am Sickerbeit geneganden Gerekt vom Buschrickensichteit ist, soll so sie une nam Sickerbeit geneganden Gerekt vom Buschrickensichteit ist, auch soll soll selbesteitung Kemptens aus Erfelt Zodeltag und seinem Wilchen Werplandes sung erfommen were. Defin Zodeltag und seinem wir: Burgland bard nam 13. September; das berückte vom der Blere, Ruszu Schfichte ber almeinhäusigen Eistlung debnir an ibe auf mar Zodeltaglere, Ruszu Schrickenst der Landschaften Bleich eine Statische Statische sich der Schriebsteit der Willere Schriebsteit der Willere Schriebsteit der Schriebsteit der und beim Angele nich eine Schriebsteit der Schriebsteit der und den Angele nich eine Schriebsteit der und den Mitter Bachtefunderistfeit und weren bamas bis fest einebstäglichen gestichen Bachten sichen und Benus ichne und vollen Gang, wocauf wir gleich juriedfommen; banuch gewinnt bas Best Bispes, bach fürft "auf tendana parknun" brimgeführt.

<sup>1)</sup> Gebrudt ift, fobiel ich weiß, tein Necrol. Rhenaugiense.

fei, eine erhobte Bebentung: Der Bergog follte nach bes Ronige Abficht offenbar ber Rebellion in feinem Gergogthum ein Ende machen; um ihn ficherer an fich au feffeln, gab ibm ber Ronig die reiche Abtei') - um fo fchwerer mußte er fich gefrantt fühlen, baft Ernft unmittelbar nach feiner Rudfebr (pon multo post, Herim. Aug. 1026) mit ben Emporern aufe Reue gemeinsame Cache machte.

Durjen wir bies Ergebnis mohl als gefichert anfehen, jo entfteht eine zweite Frage: wann ift die Einnahme der Stadt Augsburg durch den Graien Welf augulegen? Stengel I, 34 und Giefebrecht II<sup>e</sup>, 252 liefen die Angriffe des Grafen gegen das Stiff Augsdurg überhaupt in Abwelenheit Benne's voor sich geben, ber erftere I, 25 fogar ben Bifchof mit bem Ronige und bem jungen Beinrich nach Italien gieben. Daß bas irrig fei, hat Steinborff, Beinrich III, Bb. I, 7, R. 3 bemerft, und barauf hat Giefebrecht in ber neuen Auflage II4, 251 gwar den betreffenden Gat geftrichen, G. 253 aber die Bemertung fteben laffen, bag ber Aufftand um fo gefahrlicher gewefen fei ,als gerabe bamale ber

Damit erhalten wir, wie ich glaube, wenigstens einen terminus a quo für die Greifen Belf mag Brunn schapen ber bein Grafen Welf mag Brunn schapen boor dem 21. September gesquen haben — daß er fich aber loweit von der Deimat entfernt hatte, um an Berhandlungen über eine ihn direft nur wenig angehenbe Angelegenheit Theil zu nehmen, wenn bamals ober vorher feine Sauptftabt in ben Banden bes Feindes gewesen mare, wird man ale im hochften Dage un: Gelegenheit fonnte er nicht leicht finden, ale bie, ba nicht nur Bruno felbft boch jebenfalls mit aufehnlichem Befolge - fonbern auch bie beiben anberen machtigften Bifchofe Schwabens fern in Franken weilten. Dagu ftimmt, bag feine unferer Quellen bei ber Ermahnung ber Ginnahme ber Ctabt bon einer Gefangennahme bes Bifchofe ober feiner Flucht - ben beiben bentbaren Even:

tualitaten, wenn er anwesend gemefen mare - etwas weiß.

Ift diefe Bermuthung richtig, fo ware die Ginnahme Augeburge fury nach ber Mitte bes Ceptember, also etwa um biefelbe Zeit erfolgt, wie ber Tob bes Abtes von Kempten: beibe Nachrichten tonnten gleichzeitig nach Italien gelangen. Und bas icheint mir die vorgeschlagene Combination ju unterftugen, bag wir bamit ein ausreichenbes Dotiv für bie Rudfendung Ernfte "ad tutandam patriam" gewinnen, Die, Da fie unfraglich boch mit einer Schwachung bes foniglichen Beeres verbunden mar, angefichts ber ichweren Rampfe, welche bemfelben noch bevorftanben, fonft fehr befremblich erscheinen mußte. Nach ber Ginnahme Augeburge mochte bie Cituation in Deutschland allerbinge bebroblich genug fein, um eine folche Magregel nothwendig gu machen.

Danach ichlage ich folgende Anordnung ber besprochenen Ereigniffe bor: 1024. Cept. 8. Bahl Ronrads. Abfall ber Lothringer.

<sup>1)</sup> Das hat icon Stengel I. 34, R. 2 als eine Bermuthung hingestellt, Die aber nicht weiter beachtet gu fein icheint. 7) nebnitch auch Reigler, Geschichte Baierns I, 410.

,,

"

Oftern. Zerwürfnis mit Konrad dem Jüngeren. Sommer. Abfall Ernsts von Schwaben und des Grafen Welf. 1025. Sämmtliche Rebellen treten untereinander in Berbinbung. Weihnachten. Unterwerfung ber Lothringer.

1026. Februar. Ernsts Unterwerfung in Augsburg. Konrads Zug nach Italien in Begleitung Ernfts.

Sommer. Kämpfe zwischen Bruno und den Rebellen in Deutschland, namentlich dem Grafen Welf.

c. 20. Sept. Bruno in Seligenstadt. Einnahme Augsburgs durch Welf. Eintritt des Bischofs von Freising in den Kampf. c. 20. Ott. Belehnung Ernsts mit Kempten. Seine Rücksendung

nach Deutschland.

non multo post: zweiter Abfall Ernsts. Anfang. Bruno mit Heinrich III. und anderen beutschen Fürsten 1027. nach Italien.

## Excurs VIII.

Bur Chronologie ber Bischöfe von Speyer im Unfange bes 11. Sahrhunderts.

Trop der hohen Blüthe, deren sich die Spegerer Schule im 10. Jahr-hundert unter Balderich, im 11. unter Benno's Leitung erfreute, trop des Glanzes, den das Kaiserhaus der Salier über die Stadt verbreitete, deren präcktigen Dom es gründete und sich zur Gruftstätte erfor, ist faum eine zweite Bischofsstadt Deutschlands in der ersten Hälfte des Mittelalters so unfruchtdar auf dem Gediete der Geschichtschreibung gewesen. Kein älteres und reichhaltiges Annalenwerf. i. teine brauchdare Biographie eines Speherer Bischofs aus dem 10. oder 11. Jahrhundert hat sich erhalten: die Rekrologien des Domcapitels sind sast die einzige ältere und einheimische Quelle, welche uns die Namen der Bischöfe überliefert. Erst aus dem 16. Jahrhundert stammt der älteste, von Mone in der Quellensammlung zur badischen Landesgeschichte Bd. I. aus einem bischöftlichen Lehenbuch mitgetheilte, dis zu Jahre 1529 von einer Hand geschriebene Katalog der Bischöfe; noch jünger und wie der Gerausgeder selbst demerkt, völlig werthlos ist der von Huber in Böhmers Fontes IV, 352 abgedruckte Catalogus episcoporum Spirensium. Etwas älter ist das Chronicon praesulum Spirensium des Johannes von Mutterstadt (gestorden 1472), das ebenfalls in den Fontes IV, 332 herausgegeden ist. Was Chsenzien (Chronol. rer. urdis Spirae lidri XVI), Brusch, Lehmann, Simonis, Schannat in Würdtwein, Nova Suds. diplomatica I), Remling in seiner Geschichte der Bischöfe von Speher (Mainz 1852 sp.) beidringen, geht, soweit wir zu ersennen vermögen, nur auf die auch uns bekannten Quellen zurück und bedarf daher bei der nachsolgenden Untersuchung kaum besonderer Berücksichtigung. Der Zweck derzselben ist lediglich die Feststellung der Chronologie der Speherer Bischöfe, die in die Kegierungszeit Konrads II. sallen. Glanzes, den das Kaiserhaus der Salier über die Stadt verbreitete, deren präch=

die Regierungszeit Konrads II. fallen. Für Walther, den ersten derselben, geben die oben angeführten Quellen folgendes. Johannes von Mutterstadt: Waltherus XXII. episcopus resedit annis XX et ultra, circa annos domini MIII. — Mone's Ratalog: Waltherus menses 3. Legi alio loco annis 20 et ultra. — Huber's Ratalog: Waltherus eligitur a. d. 1005., praefuit annis 26, obiit a. C. 1031. 3. non. Dec. — Necrolog. Canon. Spirens. recentius (Fontes IV, 326): Dec. 3. Walterus episcopus ecclesiae Spirensis. Danach wird neuerdings ziemlich allgemein feine Regierungszeit auf die Jahre 1004—1031 bestimmt, so bei Wattenbach II, 24; Gams, Series episcoporum S. 314, Harfter, Walther von Speher (Beilage zum Programm der Studienanstalt Speher 1876—1877) S. 23. Nur Rem-ling I, 261 nimmt freilich nicht ohne Bedenken den 3. Dec. 1030 als den Todestag Walthers an. — Ueber den Amtsantritt Walthers haben wir eine positive Nachricht in den Annal. Weissenburg. SS. III, 70; ein in benfelben am Schluß

and the same of

<sup>1)</sup> Ueber die dürftigen Annal. Spirenses bes 12. Jahrhunderts, bgl. Wattenbach, Ge-fchichtsquellen II, 307.

des 11. Jahrhunderts gemachter Eintrag zweiter Hand berichtet zum Jahre 1004: Waltherus episcopus ordinatur. Damit ist es sehr wohl zu vereinbaren, wenn in einer Urfunde vom 11. Juni 1003 noch sein Vorgänger Bischof Ruopert eine Bestätigung der Privilegien seiner Kirche erwirbt (St. 1362), und wir würden über das Datum weiterer Erörterungen überhoben sein, wenn nicht von würden über das Datum weiterer Erörterungen überhoben sein, wenn nicht von anderer Seite eine Schwierigkeit entstände. Nach Constantini Vita Adalberonis cap. 18, SS. IV, 664, ist Walther schon auf der Synode zugegen, in welcher Heinrich II. gegen die Ehen von Verwandten einschritt, und welche Hich, Jahrb. Heinrichs II., Bd. I, 244 in den Januar 1003 sett. Indessen die Schwierigkeit ist doch nur scheindar; schon Usinger, a. a. O. N. 5 hat bemerkt, daß die Annahme Hirschs auf der irrigen Voraussetzung beruht, zene Synode sei zu Diedenhosen abgehalten, und sowohl er wie Giesebrecht II, 20. 604 setzen den Vorgang richtiger ins Jahr 1004. Da es sich um eine Versammlung rheinischer Bischöse handelt, so wird sie zu Mainz oder in dessen Nähe im Juli 1004 abgehalten sein: man kann danach Walthers Ernennung mit ausreichender Sicherheit in die erste Kälste des Kahres seken.

Sicherheit in die erste Hälfte des Jahres setzen. Wie für den Beginn, so haben wir auch für das Ende von Walthers Episcopat eine bestimmte Angabe, welche indeh merkwürdiger Weise von allen Neueren unbeachtet geblieben ist. Das Necrolog. Fuldense, Böhmer Fontes III, 159, bemerkt zum Jahre 1027: Waltherus episcopus. In seinen Jahresangaben ist das Netrologium sonst durchaus zuverlässig; einen anderen Bischof Walther als ben von Speyer giebt es im Jahre 1027 weber in Deutschland noch in Italien (Walther von Verona ift erst 1087 ernannt); man wird banach unseres Speyerers

Tob auf ben 3. Dec. 1027 ansegen muffen.

Dem steht kein älteres Zeugnis gegenüber. Die oben angeführten älteren Kataloge kennen nur "20 Jahre und darüber" als Regierungszeit Walthers; erst der jüngere Hubers weiß von 26 Jahren, berechnet danach 1031 als Todes= jahr, von der falschen Voraussetzung ausgehend, daß Walther 1005 geweiht sei; dies haben dann die Späteren adoptirt: der einzige Grund, den man dafür an= führen kann, ist Walthers angebliche Theilnahme am Dombau, von der zuerst Schannat und nach ihm Andere erzählen; in Verbindung mit der Annahme, Schannat und nach ihm Andere erzählen; in Verbindung mit der Annahme, daß dieser am 12. Juli 1030 begonnen habe, mußte man so zu einem späteren Todesjahre als 1027 kommen. Aber jene angebliche Betheiligung Walthers am Bau des Domes, von der auch Wattenbach spricht, hat wiederum kein altes Zeugnis für sich; es ist sehr möglich, daß sie lediglich auf einer Combination Schannats beruht; und daß das Jahr 1030 für den Beginn des Baues keine Gewähr hat, ist bereits von Giesebrecht bemerkt worden. Wir kommen im zweiten Bande darauf zurück: hier genüge der Hinweis darauf, daß der Kaiser, der am 21. Juni 1030 auf seinem Zuge gegen Ungarn in Niederaltaich überznachtete (Ann. Altah. 1030) unmöglich am 12. Juli dieses Jahres den Grundsstein zum Speherer Dom legen konnte. Gewiß liegt in all' diesen Dingen kein Grund, die Angaben des gleichzeitigen Fuldaer Todtenkuches in Zweisel zu ziehen. Als Nachsolger Walthers kennt erst der jüngere Katalog Hubers einen Siegz

Grund, die Angaben des gleichzeitigen Fuldaer Todtenkuches in Zweifel zu ziehen. Als Nachfolger Walthers kennt erst der jüngere Katalog Hubers einen Siegsfried, den er 11 Monate regieren und 1032 sterben läßt; die älteren Kataloge wissen nichts von ihm; das Nekrologium kennt seinen Todestag nicht; der Sifridus episc. Spirens., den es zum 23. August verzeichnet, gehört dem 12. Jahrhundert an. Brusch, Ensengrein, Schannat, Simonis u. A. lassen ihn kurz vor seinem Ende eine Erneuerung der Privilegien seiner Kirche von Konrad ershalten: eine solche hat in Wirklichkeit drei Monate vor seinem Tode Walther empfangen, s. oben S. 237, N. 1. Würdtwein bezieht speciell die Urkunde vom 21. Febr. 1032 aus Limburg (St. 2030) auf ihn, welche in Wirklichkeit sür Reginger ausgestellt ist. So zerrinnt alles, was von ihm berichtet wird, in der Lust: unzweiselhaft hat Gams Recht gethan, ihn aus der Liste der Speherer Bischöfe sortzulassen.

Bischöfe fortzulaffen.

Wir laffen also auf Walther unmittelbar Reginger folgen, von deffen Existenz die eben angeführte Urtunde vom 21. Febr. 1032 wenigstens ein sicheres Zeugnis bietet. Nach Johannes von Mutterstadt und den Katalogen hat er "VIII hebdomadas" ober "saltem duobus mensibus" gesessen. Wie wenig Austorität aber diese Angaben über die Regierungszeit haben, ergiebt sich daraus, daß bieselben Kataloge Reginbald, der von 1033—1039 nachweisbar ift, nur 15 Tage

431 1/4

Bischof sein lassen. In unserem Falle ist wohl nur die Rechnung für dieselben maßgebend gewesen, daß vom 3. Dec. 1031, dem angenommenen Todestage Walthers, dis 21. Febr. 1032, dem ersten und einzigen Bortommen Regingers, mit Abrechnung einiger Wochen sür die Sedisvafanz, in der That nur etwa zwei Monate übrig bleiben. Den Todestag Regingers geben Necrol. Weissendurgense, das zu XIII. Kal. Jun. (20. Mai) Regingerus episcopus verzeichnet (Böhmer, Fontt. IV, 311) und Necrol. Spirense, ebenda IV, 317. Danach sind die Augaben der Neueren, die wie der Katalog Hubers den 20. Juni, oder wie Schannat den 20. Jan. angeben, zu berichtigen. Wahrscheinlich ist er noch 1032 gestorben; ich halte sür wahrscheinlich, daß der Reginoldus episcopus, den die Ann. necrol. Fuldenses (Fontt. III, 159) zu diesem Jahre neunen, eben Reginger ist; im Jahre 1033 weiht sein Nachsolger Regindald bereits die neue St. Peterstirche zu Weissendurg, vgl. Ann. Weissendurg. 1033, SS. III, 70. Die Angaben des Chron. Laureshamense SS. XXI. 406. 409 sind nicht ganz unzweideutig; eine Hand des 15. Jahrhunderts läst Regindald in Lorsch nur 13 Jahr regieren und würde also, da er 1018 Abt wurde, spätestens aus das Jahr 1032 sür seine Erhebung zum Bischof sühren, während nach der zweiten der citirten beiden Stellen sein Nachsolger Humbert erst 1033 in Lorsch eingetreten wäre.

## Ercurs IX.

#### Bur Ernstfage.

#### (Zugleich ein Beitrag zur Kritif ber Vita S. Hiltegundis).

Es ist keineswegs die Absicht der nachfolgenden kurzen Bemerkungen die Gesammtheit der mit den Sagen von Herzog Ernst oder den prosaischen und poetischen Bearbeitungen dieser Sage zusammenhängenden Fragen zu erörtern; ich begnüge mich dafür auf die Untersuchungen von Haupt (in seiner Zeitzschrift VII, 253 ff.), Dümmler (ebenda XIV, 205 ff.), Jänicke (ebenda XV, 151 ff.) und Karl Bartsch (Herzog Ernst, Wien 1869) hinzuweisen. Ich wünsche nur auf eine einzelne dieser Fragen, die der Vermählung und der Grabstätte Herzog Ernsts, noch einmal zurückzusommen und im Zusammenhang damit ein noch nie kritisch behandeltes Literatur-Denkmal, die von Oesele, SS. rer. Boicar I, 625 ff. nach einer Handschrift Hartmann Schedels herausgegebene Vita S. Hiltegundis zu besprechen.

Es ist bekanntlich nur eine ber beiben poetischen beutschen Bearbeitungen ber Sage, welche eine Gemahlin Ernsts, des Namens Jrmgard, kennt. In dem durch eine Gothaer Handschrift überlieferten, von Bartsch mit D bezeichneten Gedicht, das man früher irrig dem Heinrich von Beldecke zugeschrieben hat, während seine Entstehung nach Jänicke in die Zeit von 1277—1285 fällt, heißt es

Ernest nåch Gotes hulden warp. Er bat, ê daz er starp, daz man in ze Rosvelt begruebe, alda noch der held durch fürsten reht begraben ligt. Då liget ouch diu håt angesigt der werlde grûs, frou Irmegard.

Die Stelle ift, wie der Vergleich mit den anderen Bearbeitungen der Sage zeigt, ein Zusatz des gelehrten Geistlichen, der D versaßt hat; sie darf — wie auch Bartsch annimmt — nicht als ein Bestandtheil des alten niederrheinischen, nur fragmentarisch erhaltenen Gedichtes angesehen werden, welches die erste deutsche Version unserer Sage repräsentirt. Wie schon die Aenderung des Namens Roßstall (Roßthal) in Rosvelt beweist, stand der Versasser von D der betreffenden Losalität ziemlich fern; seine Angabe hat keine andere Bedeutung für uns als die einer am Ende des 13. Jahrhunderts gemachten Combination; sie zeigt uns, daß der Versasser und seiner Gemahlin Jrmgard war, den er mit dem Gelden seines Gedichtes für identisch hielt.

mit dem Helden seines Gedichtes für identisch hielt.

Die lokale Neberlieferung bot ihm zu der letzteren Identissicirung schwerlich viel Anhalt. Beit Arnpech (bei Pez, Thesaur. III, 3, 461) giebt auf einem seinem Chronicon Bajoariae eingelegten Zettel, der mit dem Vorangehenden in keinem Zusammenhang steht, eine Beschreibung der Rossstaller Kirche, in der sich das Grabmal des Herzogs Ernst von Baiern mit einer Inschrift, die ich gleich

-111 Na

a source.

mittheilen werde, befinde; des Herzogs memoria werde jährlich in vigilia S. Laurentii begangen. Auch seine Gattin Irmelgardis sei dort bestattet. Er fügt hinzu: item hic princeps habuit castrum in Rostal, quod Hungari obsederunt magna potentia. Weiter sindet sich in den Rosstaller Psarrbüchern¹) unter dem Namen des Johannes Wirsinger, der von 1548—1552 Abt von Heilsbronn war, der solgende Eintrag: est in hujus monasterii Salutarium Fontium vicinia insignis pagus Rosstall.... In eo est amplissima ecclesia parrochialis, constructa a sancta Erbelgarde, Rheni Palatinissa, divae Kunigundae Rabenbergensis sundatricis germana sorore. Ernesti Bayarorum ducis gundae Babenbergensis fundatricis germana sorore, Ernesti Bavarorum ducis laudatissima conjuge. Horum amborum conjugum visuntur in eo templo regia profecto conditoria. Tumulus divae Erbelgardis inscriptione quidem caret, sed nisi maximis sumptibus tam splendide construi non potuisset; est enim simillimus ei, in quo Bambergae requiescere dicuntur Henricus secundus Romanorum imperator et S. Kunegundis. Alter vero tumulus Bavarorum principis Ernesti, qui in choro templi est, hanc... epigraphum habet:

> Hac dux Ernestus jacet in petra tumulatus. Huic detur ut requies, sic optent quique fideles. Da requiem, Christe, tecum sit semper ut iste.

Roch aus dem Jahre 1617 findet fich eine Erwähnung diefer Gräber; 1627 ift bie Kirche verbrannt. Ob der gelehrte Abt von Heilsbronn unter feinem Ernestus dux Bavarorum den Ernft unferer Sage verstanden hat, kann man bahin gestellt sein lassen; die Inschrift gab ihm tein Recht dazu. Die Combi-nation, welche Irmgard zu einer Schwester Kunigundens macht, haben auch andere neuere Autoren, wie Caspar Bruschius, ein Zeitgenosse des Heilsbronner Abtes: irgend welche für uns in Betracht kommende Autorität hat diese Supposition einer sonst nirgends erwähnten Schwester ber Raiserin natürlich nicht2); mir ift es fehr wohl denkbar, daß sie lediglich hervorgegangen ift aus ber in ber Heilsbronner Notiz hervorgehobenen Aehnlichkeit der Grabmäler Frmgards zu Rokstall und Kunigundens zu Bamberg. Möglicherweise hat auch eine nach Heinrichs II. Tode von Eberhard von Bamberg ausgestellte Urkunde<sup>3</sup>), in der eine domina Irmengarda genannt wird, der Bamberg den Besitz von Herzogen= Aurach und Langenzenn, also wichtige Erwerbungen in eben dieser Gegend ver=

dankt, den Anhalt zu der gedachten Ibentificirung gegeben.

Endlich kommt Irmgard als Gemahlin Ernsts noch in der Vita S. Hiltegundis vor. Der Inhalt dieser Legende ist kurz der folgende.

Siltegund stammt von vornehmen (nobiliores) Eltern, die außer ihr noch sechs Töchter hinterlassen. In früher Jugend verwaist, wird sie von einem ihrer Verwandten, dem Grasen Goswin (quidam homo prepotens b. Hiltegundi proxima connexus lines consunguinitatis) an Einhesstatt ausenammen ihrer Verwandten, dem Grasen Goswin (quidam homo prepotens b. Hiltegundi proxima connexus linea consanguinitatis) an Kindesstatt angenommen. Auch eine ihrer weiblichen Berwandten, Irmgard, die Gemahlin des damals hochberühmten Herzogs Ernst in Rosthal (uxor ducis illo tempore nobilis Ernesti in Rossthal ducissa Irmgardis, in proxima linea neptis beate virginis) hätte gern Sorge sür sie getragen, wenn anders Goswin das zugegeben hätte. Dieser bringt sie nach seinem nahe Bamberg gelegenen oppidum Hochstet, wo sie in Züchtigkeit und Schönheit heranwächst. Ein ebler Mann aus Baiernland lernt sie kennen, wirdt um ihre Hand und wird von Goswin mit ihr verlobt; Hiltegund aber hat Gott ihre Jungsrauschaft gelobt. Am Morgen der Hochzeit geht sie in eine dem H. Petrus geweihte Kapelle und nimmt das Abendmahl. Beim Hochzeitsmahl genießt sie nichts; als ihr Verlobter sie fortz führen will, erbittet sie sich die Erlaubnis in der Kapelle noch einmal ein Gebet zu verrichten; ihr Flehen wird erhört; Gott nimmt sie zu sich. Ihr Todestag zu verrichten; ihr Flehen wird erhört; Gott nimmt sie zu sich. Ihr Todestag ist der 14. Oktober. Ihre Erbschast tritt Goswin an, der die Tode bald verzgißt. Vergebens erscheint Hiltegund drei Mal dem Kapellan des Grafen, Abal-bert, um durch ihn dem Grasen entbieten zu lassen, daß er ihr Andenken zum Lobe Gottes ehren möge: Goswin achtet weder ihrer Dlahnung noch des Wun-

<sup>1)</sup> Bgl. Hufder, Jahresbericht bes historischen Bereins für Mittelfranken IX, 24.
2) Bgl. Jahrb. Heinrichs II., Bb. I, 536, N. 1.
3) Ebenba Bb. 17, 136, R. 4.

bere, bas bie Beilige an bem Rapellan thut. Da trifft ihn ein fchmeres Unglud; einer feiner Cohne, ben er mit Ronig Konrab nach Italien gefandt hat, wirb durch einen Bergfturg erichlagen. Run erft entichlieft er fich ber Beiligen

name entit entit eriginage eigingen. Juni eri entityningte er ing voe heitiget, ju gehorden und gründet an der Ertelle jerter Kapelle das Albrer Minchaurach, vo er mit feiner Gemachlin Lutgard fein Leben beschießt.
Sowohl der Hransgeder Deiele roie Haupt a. a. D. S. 302 haben die hier erwähnten Vegebenheiten in die Zeit Konrads. A. gefeht und Dümmter und erroagnient Begeordigheit in die zeit Noticoo II. geriegt und Lutaniere und Bertiff jaben is unterfolfen ben offenbaren Ferfung. Der flog der Freiende Freische Freis grafen hermann von Etabled, der in der That mit Suligarde, der Mitter her Germitärde in Meghenellenbegen, ermößtit und? Deige ein die fin Solit hermann des Alchere Männdeursch gefriitet boben, wird burde eine Urtunde von 25. Januar 1136 befrähigt (8.5 3797). Much feine Etellung zu Ersthat entlyricht dem, was über eine hillstieftung zu Armende III. Momagne mit erfehtlit wird. Die Beite her schlere des Bischere bet Bischer Ette vom Ammere vollsgagn (1. Herbordt Dialog 1, 12; Jaffe, Bibl. V. 718). Mit Gerindungsjahren dem Atten Aller dem Aller der Solita (1.00 an, nodheren Kang (Beiters Gerthaftette E. 286) 1108 nemnt. Die Beite her gemakter des Ausgaben dem State (Beiters Gerthaftette Gerthaftette Gerthaftette State (1.00 and 12.00 and 12 ptentialis, ju truly, bie ertieen oecupen uur oacaut, oog die oscinioung oek non Operbork on berleichen Ertiet erobiliertie EL coverificitries ju Aura in ber Erbai ins Jahr 1108 fällt, vol. Ussermann a. a. D. E. 419. Ilind die Erbeite wird-erft in bie beriefigier Jahre ju Iefen lein, de Romad ertle einen im Mat 1128 nach Italien ging (Bernhard) E. 198), der Beginn des auf die Kadgesde nom Zode die Solope Goseum untercommencen Alfortbaues eild kaum vor 1129 gebacht werben barf. Dem entfpricht, bag Goswin, ber fich boch in bas Rlofter aurudgezogen baben foll, noch 1186 und 1137 am Sofe Lothars und bes Bifchofs bon Burgburg begegnet, j. Baumgartner G. 43.

Rach biefen Rachweifungen verliert bie Rotig ber Legende über Bergog Ernft und feine Gemahlin Irmgarb, die angebliche Berwandte Siltegundens, ben Berth, ben Saupt ihr für unfere Frage beigelegt hatte, völlig. Bu Vothars III. Beit, um 1128, gab es feinen Bergog Ernft und feine Bergogin Jemgard; was ber Berfaffer ber Vita über fie ergahlt, tann nichte ale eine fede Grindung fein; eine Erfindung, ber man es anmertt, bag fie auch ber urfprünglichen Legenbe fremb mar (benn mas follte in biefer bie nur angebotene Unterftugung 3rmgarbe, Die auf bas Gefchid Siltegundene nicht ben allergeringften Ginfluft ausgeubt hat) und gelehrte Buthat ift. Die Abfaffungegeit ber Vita fennen wir nicht, aber ich tann fie mir nicht bor bem 13. Jahrhundert entftanden benten; ihr Berfaffer war, wie fich aus einem Cat ergiebt '), ein Donch von Dunchgurach; wenn er bier, wo bie Lebensverhaltniffe und bie Beit Goswins befannt fein mußten, einen Bergog Eruft einschob, ber bamale nicht eriftirte, fo muß er ber Grundungsgeit ichon recht fern gestanden haben. Db er nun etwa Kon-rad III. mit Konrad II. verwechselt und wirtlich an Gruft II. von Schwaben gebacht bat, ale er an bie ibm befannte Rouftaller Tradition von ben Grabern Ernft und Ermgarde anfnupfte, ift fur une vollig gleichgiltig und beweift eben-

fowenig wie bie früher besprochene Stelle bes Gothaer Bebichtes.

Das Ergebnis, ju bem wir gelangen, ift bemnach lediglich, daß ju Roffiall bie ine 17. Jahrhundert fich die Graber eines dux Ernestus und feiner Bemablin Irmgard befanden, ben man im 13. Jahrhundert mit dem Bergog Ernft II. von Schwaben ber Geschichte ober bem Ernft von Baiern ber Sage aufammenwarf. Dag bas Jahrgebachtnis biefes au Rokftall bestatteten Genft

<sup>7)</sup> Bal. Bernhardt, Leihar ben Cupplindung S. 208.
301 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialtet, Britzig 1877, S. 4 ff.
302 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialtet, Britzig 1877, S. 4 ff.
303 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialtet, Britzig 1877, S. 4 ff.
304 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
305 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
306 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
306 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
307 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
308 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
308 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
308 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
308 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
308 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
308 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
309 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
309 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
300 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
300 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
300 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
300 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
300 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
300 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
300 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
300 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
300 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
300 C. Boumpärirer, Orrmann von Gialter, Britzig 1877, S. 4 ff.
300 C. Boumpärirer, Dr. Britzig 1877, S. 4 ff.
300 C. Boumpärirer, Dr. Britzig 1877, S. 4 ff.
300 C. Boumpärirer, Dr. Britzig

Cocolo

in vigila S. Laurentii geseiert wurde, bezeugt nur Arnpech; ist das wahr, so berechtigt es doch in keiner Weise ihn für den in octava S. Laurentii gesallenen Herzog Ernst von Schwaben zu halten, von dem niemals eine Gemahlin erwähnt wird, und der nach Wipo's Zeugnis in Konstanz begraben wurde. Wenn Giesebrecht II, 266 mit Recht die Angaben von der angeblichen Gemahlin Herzog Ernsts unerwähnt läßt, so hätte er auch die Hypothese Stälins, die Leiche des Herzogs sei von Constanz nach Roßstall übertragen worden, verwerfen dürfen: beibe ruhen auf gleichem Grunde. Und am wenigsten darf man Roßstall als die Familiengruft der Babenberger bezeichnen. Ernsts II. Bater und Großvater sind in Würzburg beigesetzt (Thietm. IV, 15; VII, 10), und keine Ueberlieferung kennt zu Roßstall andere Fürstengräber als die Ernsts und Irmgards.

Wer nun ber zu Rofftall beigesette dux Ernestus ift, das fann, wenn Ernft II. von Schwaben nicht gemeint sein kann, nicht mehr zweiselhaft sein. Rur der 861 abgesetzte, 865 gestorbene Graf Grust von der böhmischen Mark, der mehrsach in den Quellen dux, auch geradezu Herzog von Baiern genannt wird), bleibt übrig, an den gedacht werden kann. Wir wissen, daß er sich nach seiner Absehung auf seine Güter zurückgezogen hat und daselbst versstorben ist; sest steht auch, daß er vermählt war, während der Name seiner Gattin sonst nicht bekannt ist. An ihn hat schon Böttiger?) gedacht, und die Gründe mit denen Huscher seine Ansicht widerlegt zu haben meint, sind ganz hinfällig: keine der Angaben über die Schlacht bei Rosthal von 954 (vgl. Dümmler, Otto I. S. 238) beweist eine völlige Zerstörung des Ortes, geschweige Dümmler, Otto I. S. 238) beweift eine völlige Zerstörung des Ortes, geschweige benn der Kirche und ihrer Gräber; und daß erst Irmgard, Kunigundens Schwester, die Kirche erbaut habe, ist eine Angabe, die wie wir sahen, nicht die geringste Autorität hat. Ich stimme mit Dümmler darin überein, daß die Schicksale bieses bairischen Markgrafen Ernst nichts zur Ausbildung unserer Ernstfage beigetragen haben: nur seine Grabstätte hat späte Gelehrsamkeit, die von ihm nichts mehr wußte, seinem sagenberühmteren Namensvetter überwiesen.

Un diefe Erörterungen über die angebliche Gemahlin Berzog Ernfts schließen sich am besten einige Worte über seine Rachkommenschaft an. Bekanntlich haben trot des bekannten Wortes, welches Wipo cap. 28 Konrad II. beim Empjang der Nachricht vom Tode des Herzogs in den Mund legt<sup>3</sup>), ältere und neuere Forscher (u. A. Gebhardi, Wedefind, Stälin, Cohn, Dehio) angenommen, daß die von den Ann. Stadens. 1112, SS. XVI, 319 erwähnte Ida de Elsthorpe, nobilis femina de Suevia seine Tochter gewesen sein. Die Worte des Anna-listen, daß ihr Bater "frater imperatoris Heinrici III." gewesen, schienen diese Ansicht zu unterstüßen; da ihre Mutter als "soror Leonis pape, qui et Bruno" bezeichnet wird, so mußte Ernst mit einer Gräsin von Egisheim, einer Tochter Hugo's, vermählt gewesen sein. Diese Ansicht ist zuletzt von Krause in den Forschungen zur deutschen Geschichte XV, 639 st. eingehend besprochen und widerzlegt worden. Nun können freilich die Gründe Krauses nicht sämmtlich als durchz legt worden. Nun können freilich die Gründe Krauses nicht sämmtlich als durchsschlagend erachtet werden; namentlich sein Bersuch, die Unmöglichkeit des beshaupteten genealogischen Zusammenhangs durch Rechnung zu erweisen, trisst nicht das Richtige. Er argumentirt so: da Ida's Tochter Oda vor 1058 schon Mutter ist, kann sie nicht die Tochter des 1030 bei seinem Tode höchstens 18, vielleicht nur 15 Jahre alten Ernst gewesen sein. Dabei macht er aber Ernst entschieden zu jung. Derselbe ist 1025, als er völlig selbständig als Herzog von Schwaben auftritt, mindestens 15, wahrscheinlich aber 17—18 Jahre, bei seinem Tade also 20—23 Jahre alt gewesen. Hätte er sich sehr früh, etwa mit 16 Jahren, verheirathet, so wäre es zwar immer noch sehr unwahrscheinlich, aber doch nicht als absolut unmöglich zu bezeichnen, daß eine Tochter seiner Tochter schon vor 1058 Mutter war. 1058 Mutter war.

Dagegen scheint mir ein anderer Grund, ben Krause nicht anführt, auch abgesehen bavon, was sich im allgemeinen gegen die Unnahme einer Bermählung

<sup>1)</sup> Bgl. über ihn Dummler, Oftfrantische Geschichte, Bb. 1. passim.
2) Bericht des hist. Bereins für Mittelfranten VIII, 32 ff.
3) S. oben S. 304.

<sup>4)</sup> S. Jahrb. Heinrichs II., Bb. 111, 24.

Ernsts sagen läßt, entscheidend zu sein. Ware 3ba Ernsts Tochter, so mußte nach den Angaben der Ann. Stadens. Hugo von Egisheim sein Schwiegervater gewesen sein. Nun wissen wir aus Wipo cap. 19, daß Ernst im Jahre 1026 oder 1027 die castella Hugonis comitis qui erat consanguineus imperatoris verwüstet hat; und es steht außer allem Zweisel sest, daß Wipo hier eben von bemselben Hugo von Egisheim, dem Bater Leo's IX., redet. Selbst wenn man daran keinen Anstoß nimmt, Ernst, wie er gegen seinen Stiesvater sich empört, so auch den Schwiegervater bekämpsen zu lassen, wird man es für ganz undenksbar halten, daß Wipo, der bei dieser Gelegenheit das entsernte Verwandtschaftssverhältnis Hugo's zum Kaiser hervorzuheben für nöthig hält, die so nahen Bes ziehungen Ernsts zu Hugo unerwähnt gelassen hätte, wenn sie wirklich bestanden. So wenig Gewicht auch vielsach auf das nur zu oft mißbrauchte argumentum e silentio zu legen ist: es giebt doch Fälle, in denen dasselbe auch ohne weitere Unterstützung ausreichende Beweiskraft hat, und der vorliegende ist einer von biefen Fällen.

Wenn also nicht Ernft mit einer Egisheimerin vermählt war, fo bleibt nichts übrig als mit Krause auzunehmen, daß Liudolf von Braunschweig, ein Sohn Gisela's aus ihrer ersten Che, der Bater Ida's von Elsthorp war. Mit Recht weist Krause darauf hin, daß sie gerade so gut wegen der zweiten schwä-bischen Heirat ihrer Großmutter Gisela und wegen ihrer durch diese Ehe ent= ftanbenen schwäbischen Verwandtschaftsbeziehungen zu bem Beinamen de Suevia gekommen sein kann, wie Giscla selbst beim Ann. Saxo wegen einer früheren Ehe ihrer Mutter Gerberga nach Werla genannt ist.

Auf die von Morits (Abhandl. d. bair. Atademie d. W., hist. Classe I, 2) ausgestellte, ganz haltlose Hypothese, der zufolge die älteren Grafen von Sulzbach in direkter Linie die Nachkommen Grusts II. von Schwaben wären, wird es kaum mehr nöthig sein zurückzukommen; vgl. Jahrb. Heinrichs II., Vd. II, 158; Riezler, Gesch. Baierns I, 876.

## Greurs X.

### Bur Kritif ber Vita Bardonis major.

Auf die Unzuverläffigkeit der schwülstigen und phrasenreichen größeren Biographie des Erzbischofs Bardo von Mainz, welche nach Jaffe's sehr wahrscheinlicher Vermuthung nicht lange nach dem Ableben ihres Helden von einem Fuldenser Mönch versaßt ist, hat schon Wattenbach, Geschichtsquellen II, 91 (vgl. auch Giesebrecht II, 568) nachbrücklich hingewiesen. Nichtsbestoweniger hat nicht nur Schneider in seiner Schrift: Der H. Bardo (Mainz 1871) dieselbe unbedenklich und fast ohne jede Kritik sür die Geschichte des Erzbischofs verwerthet, die er zum Theil mit den eigenen Worten der Vita erzählt, sondern auch Giesebrecht II, 299 ff. hat derselben einzelne Nachrichten entlehnt, welche mir in hohem Maße bedenklich erscheinen. Eine Besprechung einzelner Theile ber Biographie wird unter diesen Umständen angemessen sein; sie dürste zeigen, wie wenig Glaubwürdigkeit in Wirklichkeit viele der von der Vita major überlieferten Angaben beanspruchen können.

#### 1. Die Erhebung Bardo's jum Erzbischof (cap. 11 88.).

Nach der Vita major cap. 11 wird nach dem Tode Aribo's von Mainz beffen Bischofsftab zum Raifer — ben ber Verfaffer rex nennt, beffen bamaligen dessen Bischofsstab zum Kaiser — den der Verfasser rex nennt, dessen damaligen Ausenthaltsort er aber nicht kennt oder wenigstens nicht angiebt — gebracht. Am Hose wird in eodem loco über die Nachfolge berathen. Jemand (aliquis) behauptet, nach einem Privilegium des Alosters Julda müsse der nächste Erzbischof von Mainz aus diesem Aloster genommen werden, "eo quod tercium antistitem sedis Moguntine mittere Fuldense deberet ovile". Die Verhandelungen werden darauf vertagt; die königlichen Privilegien für Julda werden eingesehen und bestätigen die Wahrheit der Behauptung.

cap. 12. Abt Richard von Fulda, adductus (addoctus?) ex privilegiis, begiebt sich an den Hos. Aussührliche Schilderung seiner Betrachtungen während der Reise und eines Traumes, den er unterwegs hat. In Folge dieses Traumegesichts sagt er seinen Reisegesährten voraus, nicht er werde den erzbischösslichen Stuhl besteigen, sondern Bardo.

Stuhl besteigen, sondern Bardo.

cap. 13. Auch Bardo geht an den Hof "non anxius quidem, quis episcopus fieret, sed qui fieret, qualis fieret. Unterwegs begegnen sich Richard und Bardo und umarmen einander. Beim Betreten der Kirche überläßt Richard dem Bardo, als dem zufünftigen Erzbischof, den Vortritt und erzählt ihm die Vision, die er gehabt hat. Die beiden Aebte übernachten zusammen, sehen dann aber am folgenden Tage getrennt die Reise fort. Bardo kommt zuerst am Hofe an; wann wird nicht gesagt. Am 28. Juni erfährt man, am folgenden Tage werde der neue Erzbischof ernannt werden.

cap. 14. Am 29. Juni ist lange Berathung am Hose, wer das wichtige

Amt erhalten solle, ohne daß man zu einem Beschlusse kommen kann. Aliquantum diei processerat, cum res adhuc fluctuabat. Petito ergo silentio, post tot horas incipiens imperator u. s. w. Rebe des Kaisers: er tenne das Privilegium von Fulda und wolle die Sahung seiner Borsahren keineswegs vernichten; aber aus Gründen, die Vielen der Anwesenden bekannt seien, könne er den Abt Richard nicht ernennen und beruse daher den aus demselben Aloster stammenden Bardo. Dieser erhält also "tercio mense" den Ring und wird zum Erzbischof geweiht. Die lehtere Zeitbestimmung ist einfach unverständlich; ob Jaffé's Consiektur "tertio kalendas de Junio mense" das richtige trisst, bleibe dahingestellt. Dagegen erhält die Angabe, daß Bardo's Weihe am 29. Juni vollzogen sei, eine indirekte Bestätigung durch die gut bezeugte Notiz (Cosmas I, 41, vgl. Ann. Pragens. SS. III, 120), daß an diesem Tage der Bischof Severus von Prag von ihm geweiht worden ist; der Att ist offenbar von dem neuen Erzbischof unmittelbar nach seiner eigenen Consecration vollzogen worden. Andererseits sind die Zahlen in dem Mainzer Bischofskatalog bei Jassé, Bibliotheca III, 4 gänzlich verderbt; da Bardo am 10. Juni 1051 starb, würde die dort angegebene Sedenze verberbt; da Bardo am 10. Juni 1051 starb, würde die dort angegebene Sedenzzeit von 10 Jahren 11 Monaten 2 Wochen und 3 Tagen auf den 23. Juni 1040 als den Tag des Amtsantrittes führen. In der That war Bardo vom 29. Juni 1031 ab gerechnet 19 Jahre 11 Monate 1 Woche und 4 Tage Erz= bischof.

Nun ist schon längst bemerkt worden, daß eine andere Angabe unserer größeren Vita mit ber eigenen, oben wiebergegebenen Darftellung berfelben in unversöhnlichem Widerspruch steht. Im 24. Kapitel berselben heißt es, daß Barbo am Pfingsttage die Investitur mit dem Ringe empfangen habe: quamquam enim in festivitate apostolorum Petri et Pauli (29. Juni) consecratus sit, die tamen sanctae pentecostes annulum accepit. Damit steht in schönster Nebereinstimmung eine von Marianus Scotus 1032, SS. V, 536 überlieserte Rotig: sanctus Bardo successit annis 20., baculum 3. Kal. Juni die pentecostes accipiens. Marianus irrt sich in biefer Zeit auch foust öfter um ein Jahr, fo erzählt er ben Tod Pilgrims von Köln und bie Weihe von St. Martin ju Mainz zu 1037, mahrend beibe Ereignisse notorisch ins Jahr 1036 fallen; und so gehört auch unsere Notiz zu 1031, nicht wie Schneider S. 26 und Will (Böhmer, Reg. Maguntina XX, 1, 12) annehmen zu 1032 — beibe scheinen dabei übersehen zu haben, daß nur 1031 Pfingsten auf den 30. Mai fällt, 1032 aber auf den 21. Mai. Die Angabe entspricht auch völlig dem damaligen Brauche, dem zufolge die Investitur regelmäßig der Consecration vorangeht 1), niemals ihr folgt, wie insbesondere bem Berfahren, bas nachweislich bei ber Ernennung von Barbo's Borganger Aribo beobachtet worden war 2).

Steht es banach fest, daß Barbo bereits am 30. Mai vom Raiser mit bem Erzbisthum Mainz investirt ist — ein Att, der natürlich nicht, wie der alte Hahn meinte (vgl. Wattenbach SS. XI, 329, N. 32) heimlich, sondern nur öffentlich vollzogen worden sein kann (vgl. Hinschius, Kirchenrecht II, 536, N. 1), so ift bamit, wie schon Wattenbach hervorgehoben hat, bewiesen, daß der ganze Wahlbericht des Biographen mit all seinen Details, seinen Bisionen und Zwiezgesprächen, insbesondere mit allem dem, was cap. 12—14 erzählt wird, hinfällig ist. Ich trage keinen Augenblick Bedenken, die ganze Erzählung, von deren Rebenumständen kaum ein einziger mit der Thatsache der am 30. Mai vollzzogenen Investitur vereindar ist, für einsach ersunden zu erklären. Auch liegt ia Zweck und Tendenz der Ersindung auf der Hand: es soll der Anspruch Fulda's und seines Abtes auf den Mainzer Erzstuhl sestgehalten werden. Diesem Zweck dient insbesondere auch die kecke Lüge von den Fuldenser Privilegien, die, da sie auch Giesebrecht II, 299 noch getäuscht hat 3), wohl noch einer besonderen Erwägung bedarf. Hier will ich nur noch eine Bemerkung anschließen. Aribo ist am 6. April in Como gestorben. Die Kachricht von seinem Tode kann nicht vor Ansang Mai am Hose, der sich damals in Niederlothringen aushielt, einzgetrossen sein, wie denn ja auch thatsächlich noch am 20. April in Aribo's Kamen recognoscirt wurde, St. 2016. Danach ist die Keubesehung nicht langso ift damit, wie schon Wattenbach hervorgehoben hat, bewiesen, daß der ganze

C-17(100/a

<sup>1)</sup> Wgl. Hinschius, Kirchenrecht II, 536. 537. In der Regel erfolgt die Weihe nach der Inthronisation, disweilen auch borher; dagegen nie dis zur gregorianischen Zeit vor der Indestitur.

2) Wgl. Jahrb. Heinrichs II., Bb. III, 184.
3) Wgl. Jahrb. Heinrichs II., Bb. II, 306.

431 1/4

fam ober zögernd, sondern in Anbetracht der großen Wichtigkeit bes Amtes sogar verhältnismäßig recht schnell erfolgt.

#### 2. Die angeblichen Kuldenser Brivilegien.

Cap. 11: fuit aliquis qui diceret, ex privilegii censura Fuldensem exigi pastorem, eo quod tercium antistitem sedis Moguntine mittere Fuldense deberet ovile ... Nonnulla igitur privilegia eadem loquebantur et priorum regum in hoc consensum testabantur.

cap. 12: igitur et abbas Richardus, adductus (fo die Handschr., Jaffé emendirt addoctus) ex privilegiis... curtim pergere iter aggressus est.

cap. 14: novimus, ait rex, Fuldense privilegium, nec infringimus

statutum predecessorum nostrorum.

Der Berfaffer fpricht, wie man fieht, balb von einem privilegium, balb von mehreren privilegia, an zwei Stellen aber boch gang bestimmt von mehreren Rönigen, beren Festsehungen barin enthalten seien; man muß banach annehmen, daß er an mindeftens zwei Diplome verschiedener herrscher aus der Zeit vor

Ueber die Kaiferurkunden für Fulba besitzen wir, abgesehen von den Untersuchungen der Karolingerdiplome durch Sickel und Gegenbaur, jetzt eine sorgs fältige und genaue Arbeit von Folt (Forsch. 3. deutsch. Gesch. XVIII, 495 ff.), die zu den Vorarbeiten für die neue Ausgabe der Diplomata in den Monumenten gehört und auf gründlicher Kenntnis des handschriftlichen Materials beruht. Auf die Frage, die uns beschäftigt, geht Folt dabei nicht ein, sei es weil er die citirten Stellen der Vita Bardonis übersehen, sei es weil er sie der Beachtung nicht für werth gehalten hat. Die folgenden Thatsachen aber ergeben sich aus seiner Arbeit mit absoluter Sicherheit.

1. Es giebt keine Königsurkunde für Fulba, welche die von dem Biographen

Bardo's angeführte ober eine ähnliche Bestimmung enthalt.

Bardo's angeführte oder eine ähnliche Bestimmung enthält.

2. Es hat, soviel man sehen kann, keine derartige Urkunde gegeben, als zwischen 1065 und 1068 das bei Gegendaur, Kloster Fulda II, 68 abgedruckte Berzeichnis Fuldensischer Präcepte ausgestellt und dem Papst eingereicht wurde.

3. Eberhard, der um die Mitte des 12. Jahrhunderts den damals vorhans denen Urkundenvorrath von Kloster Fulda sammelte und sich bei Herstellung seiner Abschriften zur Mehrung der Rechte des Klosters ganz kede und systematische Fälschungen erlaubte (in 31 Fällen hat er z. B. Privaturkunden zu mehrerer Sicherheit in Königsurkunden umgearbeitet), kannte kein derartiges Privilegium, wie der Biograph Bardo's anführt und hatte, wie man wohl hinzussigen dars, auch keinen Anhaltspunkt, um ein solches zu fälschen.

4. Die gerade aus dem Jahre 1031 stammende Bestätigung Konrads II. über die Privilegien des Klosters (St. 2023), obwohl eine ganz neu stilisirte Umarbeitung der früheren Urkunden, enthält kein Wort von dem Rechte, das nach dem Biographen eben in diesem Jahre auss Neue vom Kaiser anerkannt sein soll.

Dazu kommt nun, was schon Hinschius, Kirchenrecht II. 532. N. 2 unter

Dazu kommt nun, was schon Hinschius, Kirchenrecht II, 532, N. 2 unter gleichzeitiger Verwersung der Nachricht des Biographen bemerkt hat, daß ein derartiges Privileg eine "kanonistische Abnormität" darstellen würde, eine Abnormität, wie man hinzufügen kann, zu welcher die Geschichte des kanonischen Rechtes kein Analogon kennt; dazu kommt endlich, daß auch keines der päpstelichen Privilegien für Fulda trop aussührlichster Specialisirung der Rechte des Rlofters biefes wenn auch nicht wichtigften, so boch jedenfalls feltsamften Rechtes mit einer Sylbe gebenkt. Ich glaube nach alle bem würde man, auch wenn ber Gewährsmann ein besserer ware, kein Bebenken zu tragen brauchen, die Nachricht von der urtundlichen Berbriefung besselben für einfach aus der Luft gegriffen zu erklären.

Den Anhalt zu der kecken Erfindung gab offenbar die allerdings richtige Thatsache, daß in Wirklichkeit seit der Mitte des 9. Jahrhunderts zahlreiche Mainzer Erzbischöfe mit einer gewissen Regelmäßigkeit dem Fuldenser Aloster entnommen waren. Aber ob man nun die angebliche Bestimmung des Privilegs (tercium antistitem sedis Moguntine mittere Fuldense deberet ovile) fo versteht, daß 3. 6. 9. 12, oder ob man sie (im Sinne von tercium quemque) so versteht, daß 3. 5. 7. 9. 11 die Zahlen sein würden, welche in der Reihe der Mainzer Erzbischöfe die aus Fulda gekommenen bezeichneten, — in keinem Falle berechtigte diese Bestimmung im Jahre 1031 den Abt Richard zu irgend welchem Anspruch. Eine kurze Zusammenstellung wird das erläutern. Die ersten fünf Mainzer Erzbischöfe stammen nicht aus Fulda. Dann folgt

6. Hraban - früher, aber jur Zeit feiner Ernennung nicht mehr Abt von

Fulba 7. Karl — nicht aus Fulba. 8. Luitbert — nicht aus Fulba.

9. Sunderolt — früher Monch in Fulda, vgl. Wattenbach, Geschichtsqu. II, 198.

10. Hatto I. — nicht aus Fulba.

11. Heriger — nach Giesebrecht I., 195 aus Fulba, was aber wohl auf Berwechselung mit dem folgenden beruht; es giebt soviel ich weiß kein urkundliches Zeugnis dafür, und er fehlt auch in ben Ratalogen, vgl. SS. III, 117, N. 1.

12. Hilbebert — Abt von Fulda, vgl. SS. III, 55. 117, N. 1; V, 554.
13. Friedrich — nicht aus Fulda.
14. Wilhelm — nicht aus Fulda.
15. Hatto II. — Abt von Fulda, vgl. Dümmler, Otto I. S. 443.
16. Robert — nicht aus Fulda.

17. Willigis — nicht aus Fulba. 18. Ertenbalb — Abt von Fulba, vgl. SS. V, 555.

19. Aribo — nicht von Fulba.

20. Bardo - fruher Monch von Fulba, zur Zeit feiner Erhebung Abt von Bersfeld.

21. Liutpold — nicht aus Fulda. 22. Siegfried — Abt von Fulda, vgl. SS. V, 558.

23. Werner — nicht aus Fulda. 24. Ruthard — nicht aus Fulda.

Demnach sind, Hraban und Sunderolt eingerechnet, aber Bardo nicht in Ansichlag gebracht, die Erzbischöfe 6. 9. 12. 15. 18. 22 aus Fulda, Bardo mitzgerechnet die Erzbischöfe 6. 9. 12. 15. 18. 20. 22 aus Fulda genommen. Jene Auslegung obiger Worte, welche 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21 oder von 6 an gerechnet 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22 als frühere Fuldenser ersordern würde, trifft also nicht zu; und nach derjenigen, welche die Herkunft von 6. 9. 12. 15. 18. 21. aus Fulda nothwendig machen würde, konnte im Jahre 1081 der Abt Richard auf die 20. Stelle, deren Besetzung damals in Frage kam, selbst wenn das angebliche Privilegium echt gewesen wäre, keinen Anspruch erheben. Auch von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, erweist sich also die Angabe unseres Biographen als unglaubwürdig.

#### 3. Das lette Zusammentreffen Aribo's und Bardo's.

Cap. 10 berichtet ber Berfasser ber Vita Bardonis major, Bardo sei nach seiner Ernennung zum Abt von Werden und Hersfeld (abbas duorum locorum) zu einem nicht näher bezeichneten Feste (quadam sollempnitate) an den Hofgekommen und habe daselbst den Erzbischof Aribo getrossen. Als er, mit einem kostbaren Hirtenstade in der Hand, neben Aribo gestanden habe, habe dieser in derber Art (temere) ihn folgendermaßen angeredet: heus, abba, haec serula convenientius imperaret manu nostra quam vestra. In sein Quartier zurücksgekehrt, habe darauf Bardo den Stab und andere Geschenke durch seinen Begleiter Rohing (später Abt von Fulda) dem Erzbischof übersandt und dem Boten, als derfelbe berichtet, wie Aribo bas Geschenk aufgenommen habe, gesagt, daß er bies Alles bald wiedererlangen würde. In der That habe er als Erzbischof von Mainz die Gegenstände in der Schahkammer feines Borgangers wieder gefunden.

Soviel ich weiß, ist diese Erzählung, die sehr wohl auf eine Mittheilung Rohings an den Biographen zurückgehen könnte, bisher von keiner Seite ansgezweifelt worden. Nur Harttung, Erzbischof Aribo S. 49 hat in Bezug auf sie den Biographen Bardo's als parteiisch bezeichnet, aus dem Vorfall aber den

111111

a support.

sehr überraschenden Schluß gezogen, es scheine fast, daß das offenbare Sinken bes Ansehens Aribo's auf das Berhalten seiner Untergebenen gegen ihn eine Un fich ift bie ganze Cache, wie unfer Biograph fie barftellt, burchaus nicht unmöglich, und ein Gegenfaß zwischen bem Erzbischof und bem burch ber Kaiserin Gunft so überaus schnell emporgekommenen Abt sehr leicht

erklärlich. Aber in welche Zeit soll man ben Vorfall seben? Barbo ist in Werben der Nachfolger des am 11. November 1029 verstors benen Abtes Heithanrich geworden, kann alfo hier ichon Ende 1029 oder Anfang 1030 ernannt sein. Dagegen verlegen sämmtliche Quellen, die darüber berichten, die Absehung Arnolds von Hersfeld erst in das Jahr 1081; es ist deshalb nicht ganz genau, wenn Lambert berichtet, daß Bardo hier ein halbes Jahr Abt ge-wesen sein, da er doch am 30. Mai schon Erzbischof wurde. Bardo's Ernennung wesen sein, da er doch am 30. Mai schon Erzdischof wurde. Bardo's Ernennung zum Abt von Hersseld kann also nur in den Anfang von 1031 fallen. Andererseits ist Aribo Weihnachten 1030 am kaiserlichen Hose in Paderborn und erzbittet sich hier die Erlaubnis zu einer Romfahrt; er tritt dieselbe nach dem 2. Februar an und stirbt am 6. April auf der Nückreise zu Como. So bliebe für den Borfall nur der Januar 1031 übrig; er müßte sich unmittelbar nach Bardo's Ernennung zum Abt von Hersseld, die dann in die ersten Tage des Jahres zu seizen wäre, zugetragen haben; wir müßten annehmen, daß Aribo nach seiner Abschiedbyredigt am Weihnachtstage noch einige Zeit am Hose sich aufgehalten hätte. Mindestens wäre dann die Angabe unserer Quelle, daß Bardo sich als abdas duorum locorum, also nach seiner Ernennung zum Abt von Hersseld zu einem Feste, an den Hos begeben hätte, ungenau ausgedrückt. Aber auch sachlich paßt die Geschichte nicht recht in diese Zeit, wenn man nicht mit Hartung sich dazu entschließt, den Sinn, den der Biograph hineinlegt, einsach ins Gegentheil umzudrehen. Es ist nicht recht wahrscheinlich, daß Aribo (wenn er überhaupt nach jener seierlichen Abschiedssecen noch am Hose blieb) in der Stimmung, welche sein Entschluß, demüthig nach Rom zu pilgern, uns nöthigt bei ihm vorauszusehen, sich einer so übermüthigen Behandlung Barbo's ohne Noth schuldig gemacht haben soll. Reichen diese Bedeusen nicht aus, um die Erzählung mit eben so großer Juversicht wie den Wahlbericht und die Privislegiengeschichte als eine Ersindung zu bezeichnen, so berechtigen sie doch, wie mir Legiengeschichte als eine Ersindung zu bezeichnen, so berechtigen sie doch, wie mir Kuckseln aus der Ausgewiesene allgemeine Unglaubwürdigkeit unseres scheint, mit Rücksicht auf die nachgewiesene allgemeine Unglaubwürdigkeit unseres Autors zu lebhaften Zweifeln an der Wahrheit des Berichtes, deffen Tendenz es fein könnte, einen neuen Beleg für die Prophetengabe Bardo's zu liefern.

#### 4. War Bardo je Abt von zwei Klöstern zugleich?

In Berbindung mit der soeben besprochenen steht eine andere Frage. Unsere Biographie behauptet a. a. O., Bardo habe sich als abbas duorum locorum an ben hof begeben; fie halt auch an anderen Stellen (SS. XI, 326, 24) baran fest, bag Bardo beibe Klöster, Werden und Bersfeld, zugleich regiert habe, und fie hat barin die Autorität der älteren Vita Bardonis von Bultuld für sich,

welche cap. 4 ausbrücklich bas Gleiche versichert.

Gleichzeitige Verwaltung mehrerer Alöster durch einen Abt hat an sich unter ber Regierung Konrads II. ebensowenig etwas auffallendes, wie unter seinem Borganger oder Nachfolger. Allerdings pflegt sie vorzugsweise bei den sogenannten Reformäbten cluniacensischer ober anderer Richtung — z. B. Godehard von Altaich, Poppo von Stablo u. A. — vorzukommen, denen neben ihrem eigent-lichen Hauptkloster andere zur Besserung der Disciplin übertragen wurden, welche lichen Hauptkloster andere zur Besserung der Disciplin übertragen wurden, welche sie dann sei es dauernd behielten, sei es nach Vollendung ihrer Aufgabe wieder abtraten. Bei Bardo kann davon schwerlich die Rede sein, obwohl sein Vors gänger in Hersseld abgesetzt wurde; am allerwenigsten war dieser milde Mann ein resormatorischer Charakter; auch wissen wir, daß erst nach seinem Abgange Hersseld einen Resormabt aus Stablo erhielt. Allein einzelne Beispiele sinden sich auch, wo dieser Gesichtspunkt nicht in Betracht kommt; so ist z. B. Brund zugleich Abt von Kl. Bergen und München-Nienburg und wird, als er 1034 ein Bisthum erhält, von den Hildesheimer Annalen ausdrücklich als "Nienburgensis et Maegetheburgensis abbas" bezeichnet. In dieser Hinsseld wäre also gegen die Angabe unseres Biographen ein begründeter Einwand nicht zu erheben. Aber sie widerspricht anderen Zeugnissen. Wolshere (Vita God. post. cap. 24) nennt Bardo bei Gelegenheit seiner Ernennung zum Erzbischof nur Abt von Hersfeld, nicht auch von Werben. In der Vita prior cap. 36 fagt er: Bardo, eodem anno (bag bas falfch ift, saben wir oben S. 310, N. 4) Wirdinensis abbatiae regimini praepositus et postmodum, in Herveldia Arnolfo abbate deposito, in hanc dignitatem impositus . .; bei gleichzeitiger Berwaltung beiber Abteien burch Barbo würde man eine andere Ausbrucksweise erwarten. Die Vita Meinwerci cap 210 geht wahrscheinlich auf die größeren Hilbesheimer Annalen zurück, hat aber deren Wortlaut sichtlich verändert, so daß ihr Bericht für uns nicht in Betracht tommen tann. Gang unzweideutig aber brücken fich bie Ann. Hildesh. min. 1031 aus. Sie jagen: Arnolfus, pater monasterii Herveldensis... proprio honore est privatus. In cujus loci vicissitudinem subrogatur Bardo, procurator coenobii Wirdunensis, suggestione Gislae imperatricis. Eidem vero Bardoni successit Geroldus Fuldensis monachus. Dann folgt der Tod Wiggers von Berden und die Succession Thietmars. Darauf heißt es: eodem anno...Aribo Mogontiacensis archiepiscopus... ex hac vita migravit. Cujus honoris principatum obtinuit Bardo, tunc nuper prelatus abbas Herfeldensi monasterio. Sed huic quoque mox successit ad abbatiae dignitatem Rodolfus Bopponis monachus. Nach bieser Quelle ist der Sach-verhalt klar. Als Bardo Hersselb erhält, giebt er Werden ab, wo Gerold folgt. Als er dann Erzbischof von Mainz wird, tritt nur in Hersselb eine Bakanz ein und wird durch die Ernennung Rudolfs ausgefüllt. Der Wider= spruch mit den Angaben beider Biographen liegt auf der Hand.

Ebenso kann darüber kein Zweisel bestehen, daß wir derjenigen unserer beiden Berichtsgruppen zu folgen haben, welche sich auch sonst über die näheren Umsstände, unter denen Bardo's Nachsolge in Hersseld eintrat, besser unterrichtet zeigt. Seine beiden Biten, die ihn daselbst auf den verstorbenen Arnold folgen lassen und von bessen auch sonst hinlänglich bezeugter Absehung, von seinem erst 1032 in Gellingen erfolgten Tode nichts wissen, sind das offenbar nicht. Wir haben demnach auch hier ihre Angabe als die minder beglaubigte

au verwerfen.

#### 5. Die Zeitangaben der Vita major.

Unsere Vita enthält die folgenden Zeitangaben über den Lebensgang Bardo's: Geburt "secundo Ottone Romanam monarchiam amministrante, b. h. 973—983, Dec. 7. "post ablactationem" wird er cuidam vetulae, Namens Benecap. 1.

cap. 2. dicta übergeben, die ihn, der auf ihrem Schoße sitt, im Lesen des

Pfalters unterrichtet.

"non multo post cum didicisset psalterium" fommt er unter Abt Erfanbalb (997—1011) in die Schule nach Fulda; dabei wird seine aetas tenera erwähnt. Nachdem er die aetas juvenilis ercap. 3. reicht, verläßt er mit Abt Branthog das Kloster (1013), kehrt aber noch unter Poppo (also vor 1018) dahin zurück.

cap. 4. quartam annorum septimanam, juventutem scilicet egressus, quintam septimanam (virilem) ingressus, wird er unter Abt Richard (scit 1018) zum Defan erwählt.

cap. 7. Als solcher hat er (1025) mit Konrad in Fulda eine Begegnung. cap. 8. non multo post Berusung an den Hof; post haec Ernennung zum Abt von Werden (1029).

cap. 14. Weihe zum Erzbischof (29. Juni 1031) "paene quinquagesimo" aetatis suae anno".

cap. 15. Weihnachten (welches Jahr?) Predigt am Hofe. cap. 21. senuit. Leo IX. in Mainz (1041 Oftober).

cap. 24. Pfingsten (1051) Besuch am Sofe.

cap. 27. Tod 3. idus Julii (fo alle Codices; Junii ift Emendation Jaffe's), sexta feria.

cap. 28. requievit igitur anno aetatis suae plus quam nonagesimo. So ber beste Cober S. Crucis), ber sicher bie Lejung ber Borlage

COMMA.

bietet. Der Schreiber bes Abmonter Cobex scheint basselbe gelesen, aber an der Zahl Anstoß genommen zu haben; er läßt sie weg und dafür eine Lücke. Der Wiener Cobex hat septuagesimo, was bei diesem Sachverhalt für Emendation zu halten ist. Ein übersliesertes septuagesimo würdt schwerlich jemand in nonagesimo geändert haben, s. unten.

Daß Bardo am 10. oder 11. Juni 1051 gestorben ist, steht durch das unsantastbare Zeugnis Hermanns von Reichenau und eines Dutend Netrologien sest. Der 10. Juni siel in diesem Jahre auf einen Montag, der 11. auf einen Dienstag, der 13. Juli auf einen Sonnabend. Daß Bardo an einem Freitag gestorben sei, ist danach einsach unwahr; ich trage nach Allem, was wir von dem Versasser unserer Vita wissen, keinen Augenblick Vedenken, die falsche Ansgabe des Wochentages nicht für einen Jrrthum sondern sür eine Ersindung desselben zu halten; er konnte seinen Helden allerdings nicht passender sterben lassen, als am Todestage des Herrn. Vielleicht hat er sich dann (wenn nicht Julii, die Lesart aller Codices, ein Schreibsehler ist) die Mühe gegeben, nachzusrechnen, ob 1051 der überlieserte Todestag auf den gewünschten Wochentag siel und dem letzteren zu Liebe 3. idus Julii statt Junii geschrieben; daß er sich dabei um einen Tag verrechnet hat, würde man ihm, salls diese Annahme zutressen sollte, nicht allzuhoch anrechnen dürsen; beraleichen ist auch besseren Leuten volsürt.

einen Tag verrechnet hat, würde man ihm, falls dies Annahme zutressen sollte, nicht allzuhoch anrechnen dürsen; bergleichen ist auch besseren Leuten passirt.

Die Arithmetit ist überhaupt nicht seine Stärke gewesen. Daß sein Held beim Tode nicht das Patriarchenalter von 90 Jahren erreicht haben kann, wenn er unter Otto II. gedoren und bei seiner Bischossweihe 50 Jahre alt war, haben schon seine Abschreiber gemerkt, von denen der eine die Jahl wegließ, der andere sie in 70 corrigirte. War Bardo unter Otto II. gedoren — sagen wir 982, in welchem Falle wenigstens die Angaben cap 1 und 14 übereinstimmen, so zählte er unter Erkandald, als er in die Klosterschule trat, mindestens 15 Jahre; er hatte also in der That sehr lange Zeit gebraucht, um von seiner adlactatio an auf dem Schoß der alten Benedicta den Psalter lesen zu lernen und muß dieser gelehrten Dame, an deren Ersstenz ich leise Zweisel hege, zu-weilen recht schwer geworden sein; von seiner tenera aetas konnte kaum gesprochen werden, als er nach Fulda kam. Die aetas juvenilis beginnt nach unserem Autor, wie er cap. 4 sagt, mit der vierten Jahrwoche, er rechnet sie also von 21 dis zu 28 Jahren; Bardo, der 1013 mindestens 30 Jahre zählte, hatte sie nicht erkt erreicht (cap. 3), sondern längst verlassen, dazu stimmt, daß eine Fuldenser Urfunde von 1025 (Franke N. 740) ihn als ersten der Zeugen nennt; aber er war schon 1018, im Jahre von Richards Amksantritt, mindestens 36 Jahre alt, hatte also nicht die vierte (cap. 4), sondern die sünste süchte hinter sich.

Man sieht, wie es mit den Zeit= und Altersangaben unseres Autors steht. Mit Recht hat Schirren (Beiträge z. Kritik älterer holstein. Geschichtsquellen S. 11 ff.) kürzlich bei anderer Gelegenheit auf die gänzliche Unzuverlässigkeit derartiger schematischer Bestimmungen in den Heiligenlegenden hingewiesen; unsere Untersuchung liesert einen neuen Beleg für die Berechtigung seiner Stepsis. Ich hoffe, man wird mich nicht tadeln, daß ich im Text von diesen Angaben unserer Biographie keinen Gebrauch gemacht habe.

# Arkundliche Beilagen.

- 1. Konrad bestätigt auf die Fürbitte des Erzbischofs Aribo von Mainz und des Kanzlers Hugo dem Kloster St. Laurentius am Flusse Frinus alle seine Besitzungen und Rechte. 1026, ohne Ort.
- C. In nomine sanctae et individuae trinitatis. Chuonradus supernae pietatis munere rex. Oportet regalem excellentiam, quanto divino elevatur iuvamine, tanto prolixius i cultui deservire divino. Idcirco omnium sanctae Dei aecclesiae nostrorumque fidelium presentium scilicet ac futurorum noverit universitas, qualiter nos pro Deo animeque nostrae remedio, interventu quoque domni Aribonis sanctae Manguntine, sedis archiepiscopi et Hugonis nostri dilecti cancellarii largimur, confirmamus et corroboramus uni monasterio iuxta flumen Ixinum fundatum et in honore sancti Laurentii dedicatum omnes eius res et proprietates, tam eas, quas nunc habet imperatorum vel regum munere vel aliquorum fidelium et religiosorum oblationibus seu ratis conquisitionibus vel aliquibus cartarum et conscriptionum munibinibus<sup>1</sup>), quam eas, quas in an[tea Deo] annuente adquirere potuerit: duas scilicet cellas iuris sui, quarum una in sancti apostoli Andreae, altera vero in sancti Benedicti abatis est honore constructa, aliquam etiam [terrae] particulam centum videlicet modiorum in Senogalliensi comitatu 1... de .... ra Brunonis sibi in perpetuum confirmamus, et ad nostras manus ad salvandum et custodiendum predictum monasterium eiusque abbatem Dodibertum videlicet suosque successores omnemque fratrum congregationem cum omnibus eorum rebus mobilibus et immobilibus, quesitis et adquirendis nostra sub tuitione recipimus, et ut per nos nostrosque successores salvetur imperpetuum stabilimus. Precipientes quidem iubemus, ut nullus dux, marchio, episcopus, comes, vicecomes vel aliquis homo magnus aut parvus prefatum monasterium et monachos ibidem servientes aliquo ingenio molestare vel disvestire de prefatis rebus omnibus sibi pertinentibus audeat vel presummat, sed liceat eos quiete in eadem aecclesia vivere et Deo sanctisque eius pacifice devoteque servire. Si quis igitur huic nostrae auctoritati ad[versari] presumpserit et prenominati l[oci fratres] de suis rebus contristari voluerit, auri optimi libras centum se compositurum noverit, dimidium [came]rae nostrae et dimidium sepe dicti monasterii abbatibus pro tempore . . . viventibus. Quod ut verius credatur et ab omnibus diligentius observetur, manu propria roborantes sigilli nostri impressione inferius adsignari iussimus.

Signum domni Chuonradi serenissimi (M) et invictissimi. : Hugo cancellarius vice domni Ari[bonis archiepiscopi] et archicancel-

larii recognovit : (L. S.).

Datum anno dominicae incarnationis MXXVI. ind..... Chuonradi secundi regna...

a state of

<sup>1)</sup> So Or. für muniminibus.

Aus dem unten verstümmelten Original auf der Bibliotheca Classensis zu Ravenna. Italienisches Pergament c. 0,30 m. breit, 0,60 m. hoch. Siegel abgefallen. — Theilweise gedruckt: Mittarelli, Ann. Camaldolesi I, App. S. 280. St. 1915. R. 68.

- 2. Konrad bestätigt dem Bischof Jakob von Fiesole das Kloster Alina in der Grafschaft Pistoja und überläßt ihm die Erwerbungen seines Vorgängers Ragimbald in den Grafschaften Florenz und Fiesole. Kom, 4. April 1027.
- \* In nomine sancte et individue trinitatis. Conradus Dei gratia Romanorum imperator augustus. Si ecclesias Dei debito honore sublimare studuerimus, Deum nobis magis propitium earumque rectores fideliores fore in nostro servicio nullo modo dubitamus. Quapropter omnium fidelium sancte Dei ecclesie nostrorumque presentium scilicet ac futurorum comperiat industria, qualiter interventu ac petitione [domni]1) Johannis summi pontificis et universalis papae atque Gisle, imperatricis auguste nostreque dilecte coniugis necnon Arbonis Maguntiensis archiepiscopi archicancellarii et Tedhmari Salzburgensis archiepiscopi et Wernarii Strazburgensis episcopi atque Ugonis cancellarii nostri aliorumque multorum, quorum nomina longum est exarari per singula, Iacobus sancte Fesulane ecclesie venerabilis episcopus nostram clementiam adiit devote postulans, quod sue sancte Fesulane ecclesie per nostri precepti paginam dignaremur firmam et inconvulsam corroborationem iuhere conscribi de quodam monasterio statuto in loco, qui vocatur Alina in comitatu Pistoriensi vocabulo sancti Salvatoris, quod olim nostri predecessores eidem episcopio preceptali auctoritate contulerunt, necnon et eidem sacrosancte Fesulane ecclesie imperiali sanctione dona[re]mus 2), quicquid conquestus Ragimbaldus felicis memorie eiusdem Iacobi episcopi predecessor post sui episcopii consecrationem conquistavit in comitatu Florentino et Fesolano, et quod infeliciter infelix suis, si posset fieri, post obitum destinavit, quemadmodum Heinricus pie memorie imperator, noster predecessor, eidem sancte ecclesie Fesulane preceptali contulit auctoritate. Cuius iustis dignisque peticionibus<sup>3</sup>) assensum<sup>4</sup>) prebentes, iam dicto Iacobo venerabili episcopo per huius nostri precepti paginam corroboramus sibi suisque successoribus prefatum monasterium, necnon et omne illud, quod Regimbaldus episcopus post consecrationem sui conquistavit, sicut superius prelibatum est, proprietatis iure imperpetuum donamus, largimur, concedimus cum omnibus suis pertinentiis, curtibus videlicet, titulis b), castellis, villis, terris cultis et incultis, facionalibus, aquis aquarumve decursibus, molendinis, piscationibus, servis, ancillis et omnibus, que ad prememoratum monasterium seu ad predicti episcopi conquisitum pertinere videntur, ea videlicet ratione, ut prenominatus Iacobus episcopus suique successores pretaxatum monasterium necnon et prescripti episcopi conquisitum cum omnibus supradictis iure possideant perpetuo et firmiter teneant, omni hominum infestatione abolita et remota. Precipientes itaque iubemus atque firmiter edicimus, ut nullus dux, marchio, episcopus, comes [atque vicecomes] 6), magna parvaque persona frequenter iam nominatum Fesulanum episcopum suosque successores de predicto monasterio seu et de iam dicti episcopi conquisito disvestire aut molestare sine legali presumat iudicio. Si quis autem temerarius presumptor huius nostre preceptalis auctoritatis violare presumpserit firmamentum, mille libras auri ex nostro edicto compositurum se sciat, medietatem camere nostre, reliquam vero iam dicto episcopo aut eius successoribus. Ut autem hoc verius credatur firmiusque ab omnibus observetur, sigilli nostri impressione precepimus insigniri.

Signum domini Chuonradi serenissimi invictissimique 7) imperatoris augusti.
(M)

Hugo cancellarius in vicem Aribonis archicancellarii recognovi.

Datum V. nonas aprilis, anno ab incarnatione domini MXXVII., indictione X., luna XXIIII., domni Chuonradi secundi regnantis<sup>8</sup>) III. anno, imperatoris augusti I. feliciter amen. Roma actum.

-111 1/4

<sup>1)</sup> fehlt im Cober, ergänzt aus bem Drud bei Ughelli. 2) donamus cod. 3) percipimus cod. 4) acsensum cod. 5) ciradis cod. 6) a. v. fehlt cod. 7) invictissimi quoque cod. 8) regni III secundi anno cod.

Aus einer Abschrift des 14. Jahrhunderts in einem Copialbuch der(Kanzlei des Bischofs von Fiesole zu Florenz. — Gedruckt Ughelli, It. sacra III, 223. St. 1928, R. 75.

3. Konrad II. gestattet dem Patriarchen Poppo von Aquileja auf die Intervention Gisela's und Heinrichs mit Zustimmung genannter Markgenoffen die Einforstung eines Bezirkes in der Grafschaft Friaul mit genau beschriebenen Grenzen. — Bohlde, 1028, Ottober 9.

In nomine sanctae et individuae trinitatis. Conradus divina favente clementia Romanorum imperator augustus. Noverit omnium Christi nostrique 1) fidelium universitas, qualiter nos ob interventum et petitionem dilec-tissimae coniugis nostrae Gislae 2) imperatricis augustae ac amantissimae 3) nostrae prolis Henrici regis necnon Aribonis Moguntinae sedis venerabilis archipresulis de in nostro Popponi patriarchae et ecclesiae cui ipse Deo donante<sup>5</sup>) praesidet quandam silvam sitam in pago Fori Iulii in comitatu Warienti<sup>6</sup>) comitis, incipientem<sup>7</sup>) a flumine Isontio<sup>8</sup>) usque ad mare et sic subtus 9) stratam quae vulgo dicitur Valsetta 10) Ungarorum usque in illum locum ubi fluvius Flumen nascitur 11) et ita deorsum per Flumen usque ad terminum, qui est inter praedium Ocini comitis 12) quod vocatur Cortis Naonis 13) et inter praedium sanctae Sextensis abbatiae et usque flumen Meduna 14) secus huius decursum 15) usque ad flumen Liquentia dictum 16) Meduna 14) secus huius decursum 16) usque ad flumen Liquentia dictum 16) et usque ad Liquentiae introitum in mare, cum consensu et laudatione Bambergensis 17) episcopi et Helnigerii episcopi 18) et eius fratris Wezelini 19) necnon comitis Friderici 20), Johannis 21) comitis, Welimberti comitis 22) et eius filii Johannis 21), Johannis filii Walterii 28), Reginandi 24), Hugonis 25), Adalgerii 26) et eius fratris Azonis 27) et caeterorum qui amodo 28) per eius voluntatem suorumque 20) successorum id ipsum collaudare 30) voluerunt, forestari 31) concessimus eandemque banni 22) nostri districtu 33) circumvallavimus, hoc nostro praecepto interdicentes, ut nemo ulterius in eodem 34) foresto absque praelibati natriarchae eiusque successorum licentia habeant 35) foresto absque praelibati patriarchae eiusque successorum licentia habeant <sup>35</sup>) potestatem venandi, sagittandi <sup>36</sup>), aut laqueos vel <sup>37</sup>) retia vel compedes ponendi, aut ullo ingenio feras decipiendi, quae merito sub iure <sup>38</sup>) banni continentur. Si quis <sup>39</sup>) autem huius nostrae iussionis temerarius <sup>40</sup>) transgressor extiterit, sciat se compositurum centum libras auri, medietatem camerae nostrae et medietatem dicto patriarchae eiusque successoribus. Et ut hoc 41) verius credatur diligentius que 42) per futura annorum curricula 43). observetur, hanc paginam inde conscriptam manu propria subtus robora-

tam <sup>44</sup>) bulla nostra iussimus sigillari.

Signum domni Conradi invictissimi Romanorum imperatoris augusti.

Bruno cancellarius vice <sup>45</sup>) Aribonis <sup>46</sup>) archicancellarii recognovit.

Datum VII. <sup>47</sup>) idus Octobris, indictione XI. <sup>48</sup>), anno dominicae incarnationis <sup>49</sup>) MXXVIIII., anno autem domni Conradi secundi <sup>50</sup>) regni <sup>51</sup>) quinto <sup>52</sup>) [imperii vero secundo] 58). Actum Peolidae 54) feliciter amen.

<sup>1)</sup> omnium nostri 2. 5. 7. omnium Dei nostrique 3. 6. 2) Gisellae 6. 3) ornatissimae 5.
4) Moguntinen . . . ven. archipresulis 3. necnon Aquileiensis sedis venerabili archipraes. fidelis nostri Popponis patriarchae cui 2. 7. Aquileg. sed. ven. archipraes. fideli nostro Popponi pat. cui 5. necnon Aribenis, Mogunt, ven. archepresulis 6. 5) dante 2. 5. moderniter 4. 6) Varienti 1. 5. 6. Variensis 7. Goritiensis 2. 7) incipit 5. incipienti 6. 8) Sontio 1. Isuncio 4. Lisontio 6. Tilavempti 7. 9) et sub 2. et subtus 5. 6. 10) Dicitur Ungarorum 1. d. semita Ung. 3. d. velseta U. 4. d. Vulsacca U. 5. d. nel strata Ungarior. 6. Vastata 7. 11) flutum flumen 4. ubi flumen 2. 7. ubi . . . 3. ubi fluuuius 5. ubi fluvius 6. 12) hospitis 1. Ocini — praedium fehit 2. 5. Ocine 3. Osini 6. 13) Portus Naonis 6. Curtis N. 7. 14) usque — decursum fehit 5. 15) Meduna . . huius . . . 3. 6. 16) Liquentiae situm 5. 7. 17) Deteburgensis 2. Beceburgensis 5. Bambebergensis 4. 16) et — episcopi fehit 1. 2. 5. 7. Elingerii 3. 6. 19) Vergelini 1. 7. Verzelini 5. 6. Wecelini 3. 4. 20) Federici 5. 21) Joannis 2. 3. 4. 22) W. c. fehit 2. 5. 7. Valimberti com. 4. Walimberti c. 6. 24) Valerii 2. Valterii 4. Johannis Valerii 5. 6. 24) Ragurasidi 2. Riginandi 3. Ragurundi 5. Johannis filii Ragurardi 7. 25) Ugonis 2. fehit 5. 26) et Algerii 4. 27) Agonis 2. 7. patris Agonis 5. Aronis 6. 22) modo 5. 6. 29) suorum 2. 30) collaudante 4. collaudantes 5. 6. 31) potestati 2, prestari 6. forestam 7. 32) fehit 2. 5. 6. 33) districtus 2. 6. 7. 34) dicto 2. 5. 6. dicta foresta 7. 35) habeat 7. 36) vel sagittandi vel 5. 6. 37) aut 5. 6. 38) poena 3. 39) fehit 2. 7. 40) temerarie 2. 5. 6. 41) et hoc ut 2. 5. et ut hec 6. 42) diligenterque 3. 43) a. c. fehit 2. curritura 3. 41) fehit 2. 5. 45) vice — recognovi fehit 5. 46) Arbonis 2. 7. 47) VI. 2. 7. 49) fehit 5. 49) anno domini 5. 51) secundo 5. 51) fehit 4. regis 7. 52) fehit 6. 53) i. v. s. fehien überali, aber in 2. 3. Anbentung einer Süde. 54) Peolinae 5. Procide 7. fehit 3. 4.

Aus: 1) Fragment einer Abschrift des Bellonus bei Rubeis Mon. Aquil. 503. 2) Abschrift des Grasen von Attemps, ebenda. 3) Abschrift in der Samms lung Bini vol. DH, III, 54 im Kapitelsarchiv zu Udine. 4) Abschrift im Cod. membr. N. 24 Consultori in iure 366 bis Ant. privil. della chiesa di Aquil. im Staatsarchiv zu Benedig. 5) Abschrift v. Ottenthals aus dem Cod. Fontanini N. 78 in der Communalbibliothef zu San Daniele; dort: ex msto. Barberin. 1235 p. 294. 6) Abschrift desselben aus einer Rotariatscopie des 18. Jahrh. im Museum zu Udine. 7) Neuere Abschrift im Archiv des Instit. graec. zu Pordenone bei Balentinelli, Fontt. rer. Austr. XXIV, 1. — Gedruckt bei Rubeis und Balentinelli a. a. O. St. 1983. R. 125.

### Erläuterungen zu N. 3.

Die vorstehende Urkunde bietet, nachdem es gelungen ist mit Hilse neuer handschriftlicher Hilfsmittel einen ziemlich korrekten Text herzustellen eine Neihe werthvoller Aufklärungen über die Geschichte der Friulanischen Grenzgebiete, von denen zuletzt v. Zahn in einem trefflichen Aussach im Archiv für öfterreichische Gesch. LVII, 279 ff. gehandelt hat.

Gehen wir zunächst auf die darin genannten Personen ein, so möchte ich zuerst ein paar Bemerkungen über Poppo von Aquileja selbst machen. In den Jahrb. Heinrichs II. Bd. III, 142, N. 7 habe ich mich wie Giesebrecht II, 182. 621 darauf beschränkt, nach der Translatio S. Anastasiae cap. 55 seine Abkunft aus edlem bairischen Geschlecht zu constatiren. Doch gestattet eine Urkunde Konrads III., die uns zugleich von einem verlorenen Diplom Konrads II. Kunde giebt, seine Abstammung genauer zu verfolgen. In Konrads III. Diplom für Kloster Offiach vom 14. Mai 1149 heißt es: "cognoscentes itaque auctoritate privilegii domini Conradi Romanorum imperatoris augusti, qualiter venerabilis Popo Aquilegensis patriarcha abbatiam de Oscewach, videlicet a parentibus ejus primitus fundatam, et a potestate fratris sui comitis O. prediis et pecuniis liberatam, sancte Aquilegensis ecclesie patriarchatus obedientiae contulerit", wobei dem Kloster zum Zeichen der Unterwerfung ein jährlich am St. Hermagorastage an das Patriarchat zu zahlender Zins von 12 nummi auferlegt sei. Damit steht die Gründung des Klosters durch Poppo's Aeltern sest.
Nun giebt es bekanntlich eine alte Lokaltradition in Ossiach, nach der zur Zeit,
als Kärnthen noch im Besitz heidnischer Slaven war, Ossius, Graf von Tissen,
und seine Gattin Irnburg diese Gründung bewirft hätten, veranlaßt durch ihren
Sohn Poppo, der in Rom zum Christenthum übergetreten und später Patriarch von Aquileja geworden sei; auch einen Bruder Poppo's, der den Namen des Vaters führte, kennt die Sage, vgl. Ankershosen, Gesch. Kärnthens II, 587 ff. Ueber die Details dieser Erzählung, die sich auf einen höchst albern ersundenen Brieswechsel zwischen Poppo und seinem Vater stütt, braucht man natürlich kein Wort zu verlieren; dagegen erhalten die Namen durch unsere Urkunde, aus der sie doch nicht geschöpft sein können, solche Beglaubigung, daß man sie als auf echter Neberlieserung beruhend annehmen darf. Man wird also einen Ossi oder Ozi (die Form gilt als Kosename für Ottokar) als den Vater Poppo's und den Gründer des nach ihm benannten Klosters ansehen und ebenso Poppo's in dem Diplom Konrads nur mit O. bezeichneten Bruder als Ozi II. bezeichnen können. Daß diese Männer dem Geschlecht angehörten, das später als das der Grasen von Tressen in Kärnthen bezeichnet wird, ist eine scharfsinnige Combination von Mussats (Abhandlungen der bair. Akademie, Hist. Classe Bd. VII, 555 ss.), welche die Zustimmung der meisten Neueren gefunden hat (vgl. v. Czörnig, Görz S. 249, N. 1; v. Zahn a. a. D. S. 305, N. 2, 316, N. 1); die in der Vita Meinw. cap. 199 erwähnte Verwandtschaft des Patriarchen mit Meinwerk von Raderharn, kann dann wie n. Mussat gleichfolls annahm durch Meinwerks Paderborn kann dann, wie v. Muffat gleichfalls annahm, durch Meinwerks Schwester Glismud vermittelt sein, deren bairische Ehe bekannt ist. Wenn nun in unserer Urkunde von 1028 ein praedium Ocini comitis, quod vocatur Cortis Naonis erwähnt wird (Corbenous, am rechten User des Tagliamento nördlich von Porbenone), so hat man allen Grund, eben in diesem Mann den Bruder unseres Patriarchen zu erkennen. Dagegen glaube ich nicht, daß v. Jahn Recht hat, wenn er (a. a. D. S. 305, N. 2) annimmt, daß Cordenons zu den Gütern gehört habe, mit welchen Poppo die Rechte seines Bruders auf Ossiach ablöste. Ich möchte vielmehr annehmen, daß das Geschlecht schon vor Poppo's Ershebung auf den Metropolitanstuhl von Aquileja in Friaul bezütert war; schon in einem Placitum des Patriarchen Johannes, des Vorgängers von Poppo, aus dem Jahre 994 begegnet ein Oci qui et Walpot comes et missus domni Ottonis regis 1); es ist sehr wohl angängig in ihm den Vater unseres Grasen von 1028 zu erkennen; der Name ist nicht so häusig, um die Annahme zweier gleichs namiger Grasen in demselben Gediet und um dieselbe Zeit zu rechtsertigen 2). Eine andere Erwerdung, die des Gutes Naunzel in der Nähe von Pordenone, machte dann allerdings wohl erst Ozi II.; wir ersahren davon durch eine Urstunde von 1056, der zusolge sein Sohn Otto das Gut an Salzburg abtrat, St. 2502.

Ms Grafen von Friaul nennt unsere Ursunde von 1028 Warientus, über den Hirsch, Jahrb. Heinrichs II., Bd. I, 177, N. und v. Czörnig, Görz S. 483 gehandelt haben. Er ist entweder identisch mit dem Huerihent Istriensium comes, der 990 in einer Ursunde für Parenzo vorsommt (Ughelli X, 303), oder dessen Sohn; 1001 schenkt Otto III ihm die Hälfte von Salcano und Görz, und in dem Placitum Otto's von Kärnthen, worin diese Schenkungszurkunde anerkannt wird, heißt er Werihen comes comitatus Fori Julii. Mit höchster Wahrscheinlichseit darf man ihn für den Varientus halten, der 1027 als miles ecclesiae Aquilejensis und als Sideshelser des Bogtes des Patriarchen genannt wird (k. oben S. 183, N. 1), und wahrscheinlich wird v. Czörnig auch darin das Richtige getroffen haben, daß er den Azo filius Varienti, der unter den Beisihern des Veroneser Placitums (Ficker, Italienische Forsch. IV, 72) zusleht genannt wird, als seinen Sohn ansieht. Dagegen scheinen auch mir die Combinationen Scholliners über seine angebliche She mit der Ebersberger Grasentachter Wilbirgis zu weit zu gehen (k. Hirsch a. a. D.), obwohl sich v. Czörnig

ihnen anschließt.

Unter den Martgenossen, die der Einforstung des Waldes für Aquileja zustimmen, wird an erster Stelle der Bischof von Bamberg genannt; die von mir, Kanzlei Konrads II., Anmert. zu R. 125, geäuserten Zweisel an der Existenz den Walderechtsamen des Bischofs im Friulanischen sind nunmehr dem Wortzlaut unserer Urkunde gegenüber nicht aufrecht zu halten; man muß annehmen, daß der oberkärnthnische Besit des Bischums so weit gereicht hat. Der zweite Grenzuachdar, dessen Consens erwähnt wird, ist Helnigerius episcopus et eius frater Wecelinus. Den Bischof Gelminger von Eeneda können wir von 1021—31 nachweisen, voll. St. 1777. 1948, Rubeis c. 513, Ughelli V, 51; es ist von großem Interesse, daß wir durch unsere Urkunden ersahren, er sei der Bruder des Grasen Wizelin gewesen, der seit 1014 begegnet, und den wir schon 1027 als Bogt des Herzogs Abalbero von Kärnthen kennen gelernt haben, s. oben S. 192 und Jahrb. Heinrichs II. a. a. D. Ein Sohn seiner Locher Azzisa ans ihrer Ehe mit Poppo von Orlamünde ist besanntlich der Marken Abalrich von Krain und Jtrien, der schon in den letzten Zahren Heinrichs III. austritt, voll. Giesebrecht II. 648. Mit dem Nachweis der Abstammung Helmingers aus diesem jedenfalls deutschen, aber in Kännthen und seinen Marken begüterten Geschlecht erläutert sich nun auch eine Episode aus dem ersten Zuge Heinrichs II. nach Italien. Bekanntlich erzählt Adalbold cap. 34, SS. IV, 691, daß der König, als er die von Arduin besetzen Etschlausen nicht zu sorzien wagt, den Blan saft, mit Hilse der Kärthner durch entserntere Klausen im Gebiet von Bicenza und Treviso zu marschiren. Capellanum quendam suum, Helmigerum nomine, ad Carentanos praemittit, ut clusas longe a via recta sepositas, quae ab Harduino minus caute tuedantur, praeoccuparent, mandat. Der

<sup>1)</sup> Gloria Cod. dipl. Padovano I, N. 78, S. 106.
2) Dagegen wird ein seit 1027 nachweißbarer Graf Ozi im Isen- und Chiemqau (vgl. Graf Hundt, Abhandl. d. bair. Atademie, Hist. Klasse XIV, 3, 54; Jahrb. Heinrichs II., Bb. I, 37, R. 2) von ben beiben unfrigen zu unterscheiben sein.

Rapellan verrichtet seine Mission bestens; er leitet sogar die weiteren Operationen der Kärnthner mit so glücklichem Erfolg, daß der König ohne Verlust in die lombardische Sebene gelangt. Ich glaube, man wird ohne Bedenken den Rapellan von 1004 mit dem späteren Vischof von Ceneda identissiciren dürsen; eben aus den verwandtschaftlichen Veziehungen, die er in Kärnthen hatte, erklärt sich die Wahl, die der König traf, und der Erfolg der Sendung leicht.

Gehen wir, da es sür die nähere Vestimmung der übrigen in der Urkunde genannten Markgenossen an sicheren Anhaltspunkten sehlt, zu den lokalen Anzgaben derselben über, so stehen die Ost- und Westgrenze des zu Gunsten Aquizlejas eingesorsteten Bezirkes sest: es sind dort die Mündung des Isonzo, hier die der Livenza. Im Osten ist dann weiter die Grenze die nach den Ungarn benannte Strase. Die Benennung derselben Valsetta Ungarorum, die ich in den nannte Straße. Die Benennung berselben Valsetta Ungarorum, die ich in den Text aufgenommen habe, bleibt freilich völlig dunkel; ich habe die klarere Bezeichnung semita Ungarorum, wie sie von einer Handschrift geboten wird, aber doch nicht aufnehmen zu dürfen geglaubt, weil es nicht ersichtlich ist, wie aus semita ein valsetta, velseca, vulsacca, vastata hätte entstehen können, während man leichter begreift, wie ein Abschreiber diese ihm unverständlichen Ausbrücke burch semita ersette. Bleibt also der Name unklar, so kann man doch vermuthen, daß dieser Ungarweg, der wohl nach irgend einem magharischen Einfall benannt sein muß, im wesentlichen dem altrömischen Straßenzuge von Aquileja ins Pontebbathal entsprach, beffen Richtung durch die Orte Terzo (ad tertium miliarium) und Trigesimo hinlänglich bezeichnet wirb. Den nördlichsten Puntt bes Bezirtes bilbet bann bie Quelle bes Fiume, eines öftlichen Parallelfluffes ber Meduna, der im Nordoften von Pordenone entspringt und bei Motta in die Livenza mundet. Den Fiume abwärts wendet sich die Grenze dann nach dem Scheidepunkte von Cordenous und dem Gebiet der Abtei Sesto, folgt barauf der Meduna bis zu ihrer Mündung in die Livenza und diefer bis zum Meere.

Das burch biese Grenzen eingeschlossene Gebiet hat eine Ausbehnung, die von Often nach Westen in gerader Linic etwa 55, von Norden nach Süden fast 50 Kilometer umfaßt. Ware unsere Urkunde wortlich zu nehmen, so ware die quaedam silva, die der Kaifer dem Patriarchen überläßt in, der That "una selva di straordinaria grandezza" gewesen, wie Antonini 1) meint. Aber ich glaube, fo wird die Cache boch schwerlich aufzufassen sein. Die bezeichneten Grenzen umschließen ein Gebiet von ungefähr 50 Quadratmeilen mit Orten wie Aquileja, S. Vito, Concordia: niemand wird glauben, daß dieser ganze Bezirk noch 1028 von Wald bedeckt gewesen ware. In der That wird der Ausdruck quaedam silva, wenn er nicht bloß aus einer Formel aufgenommen ist, schwerlich so genau zu interpretiren sein, daß man an einen continuirlichen Wald zu denken hätte. Die Bedeutung der Urkunde scheint mir vielmehr die zu sein, daß sie dem Patriarchen in diesem ganzen großen Gebiet zwischen Isonzo, Fiume und Livenza das alleinige Recht der Waldnutzung für alle darin belegenen Einzelswaldungen verlieh. In dieser Beziehung ist sie von einer, wie ich glaube, noch nicht hinreichend gewürdigten Wichtigkeit sür die Ausbildung des Patriarchens

staates gewesen.

<sup>1)</sup> Antonini, Il Friuli orientale (Mailand 1865) S. 102.

## Berichtigungen und Nachträge.

Seite 17, R. 1. Der Wortlaut der Erzählung Wipo's hätte, auch wenn er verworsen wird, hier angesührt werden sollen. Er ist der folgende (cap. 2): quaeritur de re summa, dubitatur de electione incerta, inter spem et metum suspensi, alterna desideria cum invicem cognati, tum inter se samiliares diutissime exploradant. Neque enim de mediocri re consulendum suspensi, sed de ea quae nisi serventi pectore maximo studio coqueretur, ad pernitiem totum corpus regni terminaretur. Et ut proverdiis communidus utar: "Expedit ori bene coquere cidum, qui crudus sumptus generat periculum"; et ut ajunt "Medicamen in oculis ponendum caute est providendum". Eodem modo cum diu certaretur quis regnare deberet, cumque alium aetas vel nimis inmatura vel ultra modum provecta, alium virtus inexplorata, quosdam insolentiae causa manisesta recusaret; inter multos pauci electi sunt, et de paucis admodum duo sequestrati sunt, in quidus examen extremum, summorum virorum summa diligentia diu deliberatum, in unitatis puncto tandem quievit. Erant duo Chuonones . . . . In his duodus . . . diu pendebat reliqua nobilitas. Daraus hat denn z. B. Widhert in den Forsschungen z. dentsch. Gesch. XII, 82 eine "sormelle Borwahl" gesolgert, bei der nur die summi principes betheiligt gewesen sein; er meint damit eine Entbedung gemacht zu haben, die assen Borgängern entgangen sei, und erzinnert sogar an die Unterscheidung, die der Sachsenspiegel zwischen Borwahl oder diesenschungs den schuschen Borwahl oder diesenschungs den schuschen Borwahl oder diesenschung Bipo's den sattischen Berhältnissen des Jahres 1024 entspricht, ist im Text gezeigt.

- S. 63, J. 14. Zu Kunigundens Urkunde für Freising giebt Graf Hundt, Bairische Urkunden aus dem 11. und 12. Jahrhundert (Abhandl. der baier. Akasse, histor. Klasse XIV, 2, 53, N. 3 Verbesserungen.
- S. 70, 3. 12. Statt Otbert II. ift zu lesen Otbert I. Der Satz "ein Bruder von Acqui" ift zu streichen, vgl. S. 394.
- S. 160, N. 2. Auch der Bater Ragimbalds war Geiftlicher, vgl. die Urstunde von 986 bei Puccinelli S. 278.
- S. 184, N. 7. Nach einer Mittheilung Giuliari's im letzen Band bes Archivio Veneto find die lange verschwundenen Originale der Kaiserurkunden für das Domkapitel zu Berona jetzt glücklich wieder aufgefunden worden, und es foll danach eine Ausgabe veranstaltet werden. Unter diesen Umständen verzichte ich auf den Abdruck der von mir aus einem neueren Copialbuch abgeschriebenen Urkunde.
- S. 214, N. 5. Ueber judex und scabini in Baiern, vgl. auch Riezler in ben Forsch. z. beutsch. Gesch. XVIII, 526 ff.
- S. 221, N. 6. Einen anderen Text der Grabschrift mit dem Datum 30. (ftatt 21.) September giebt nach Dunod Wagner, Das Geschlecht der Grafen von

431

Burgund (Brest. Diff. 1878) S. 38, der auch an 1027 festhält, dessen Quellenstenntnis aber nicht vollständig ist. Für 1026 ist dagegen auch Croset-Mouchet, Hist. de S. Guillaume d'Ivrée (Turin 1859) S. 270.

- S. 262, N. 4. Nach einer Notiz im Ofterprogramm des Domgymnasiums zu Naumburg 1877, S. XXIV, sind bei der kürzlich vollendeten Restauration des Domes die Fundamente einer anderen kleineren, immerhin aber ziemlich umfangreichen Kirche an der Stelle des jetzigen Domes aufgesunden worden. Dasnach ist es also sicher, daß von dem heutigen Bau nichts dem 11. Jahrhundert angehört.
- S. 273, N. 1. Statt ber Ann. Augustani war Herim. Augiens. 1027 zu erwähnen, aus dem die Nachricht der ersteren entnommen ist.
- S. 278, J. 6 ff. Ueber diese Dinge handelt auch W. Müller, das Bershältnis Böhmens zum deutschen Reich unter Konrad II. und Heinrich III. im Jahresbericht der höheren Bürgerschule zu Rathenow von 1874, dessen Ergebenisse im ganzen mit den meinigen übereinstimmen.
- S. 285, N. 2. Durch die Güte des Stadtmagistrats zu Donauwörth habe ich das Original der Urkunde hier einsehen können und darf nunmehr für dessen Echtheit einstehen. Leider ist dasselbe an der für uns wichtigsten Stelle, wo die Dienste Manegolds erwähnt werden, verstümmelt.
- S. 301, N. 1. Ueber Severus von Prag vgl. auch Frind, Kirchengesch. Böhmens I, 72 ff.
- S. 317, N. 1. Mit dem hier erwähnten Diplom für Verona stehen ein paar Privatursunden aus der Zeit Konrads in Zusammenhang. Der Kaiser schenkt 1031 nur den dritten Theil von Corliano, Villa und Vighizolo. Einen anderen Theil dieser Güter (duas partes de medietate) erward Vischof Johann erst 1035 von zwei Augsburgern (Otto et Bruno germani filii quondam Litulso, habitatores in civitate Hausburgo, qui prosessi sumus ex natione nostra lege vivere Alemannorum), s. die Ursunde bei Biancolini, Notizie stor. delle chiese di Verona V, 2, 65. Alles, was er erworden hatte, schenkte dann 1037 Johannes an S. Nazaro e Celso (Biancolini I, 263). Endlich erward 1075 Vischos Bruno abermals von einem Deutschen "quicquid Albertus filius Almani Alberti in Coriliano tenuit" (Biancolini I, 265). Man darf wohl vermuthen, daß es sich hier um Deutsche handelt, welche Konrad zur Belohnung für ihre Dienste in Italien mit Gütern beschenkte.
- S. 323, N. 3. Das Pallium empfing Bardo im Januar 1032 von Papst Johannes, Jaffé Reg. pont. N. 3116, vgl. Marian. Scotus 1033, SS. V. 556.
- S. 377. Neber die Nachkommen Manfreds II. vgl. nun auch Carutti, II conte Umberto I. (Flor. 1878), S. 121 ff. Das Buch ist eine fleißige, schätzenszwerthe Arbeit, leidet aber an dem Mangel der meisten italienischen Publikationen bedauerlicher Unkenntnis der einschlagenden deutschen Literatur. Carutti kennt noch nicht einmal die Mon. Germ. Hist. Dergleichen dürsten die kenntnisreichen Herausgeber des Archivio storico italiano, in welchem Carutti's Untersuchungen zuerst veröffentlicht wurden, einsach nicht dulden.
- S. 441, 3. 12. Die S. 434 angeführte Stelle Donizo's, an der von comites Thedalds die Rede ist, wird man natürlich nicht gegen die hier außzgesprochene Ansicht anführen dürsen. In den Gebieten Thedalds gab es bestimmt keine Grasen; zu Donizo's Zeit allerdings standen unter Mathilde in Tuscien auch comites; daraus hat er auf die frühere Zeit zurückgeschlossen.

- Cook

#### Wichtigere Drudfehler.

- S. 32, 3. 8 v. u. statt Novioomensium lies Noviomensium.
- S. 40, 3. 4 v. u. ftatt I, 127 lies I, 427.
- S. 361, 3. 6 v. o. ftatt bes Martgrafen lies ber Martgrafen.
- S. 393 im Stammbaum ftatt Wilhelm II. lies Wilhelm III.
- S. 394, 3. 4 v. o. ftatt Otbert I. lies Otbert II.
- S. 396, Ueberschrift von § 4 ftatt Ponzona lies Ponzone.
- S. 416, 3. 24 v. o. ftatt Abalbert (III.) lies Abalbert IV.

É





